

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





# Geschichte

ber

# uenern Philosophie

nod

Runo Fifger.

Jubiläumsausgabe.

Sechster Band.

Fictes Leben, Werte und Lehre.

Dritte burdgefebene Auflage.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhanblung. 1900.

# Fichtes

# Jeben, Werke und Jehre.

Von

Anno Fischer.

Dritte burggefebene Anflage.



Heidelberg. Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1900. Mile Rechte, besonbere bas Recht ber Ueberfetjung in frembe Sprachen, werben vorbehalten.

68923 JAN 30 1903 BD ·F52

# Inhaltsverzeichniß.

# Erstes Buch.

## Bon Kant ju Fichte.

| Erftes Capitel.                                             | Geite        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Die Anfänge der kantischen Schule und R. L. Reinhold .      | . 3          |
| Bekampfung und Berbreitung ber kantifchen Behre             | . 3          |
| Reinholds Charakter und Leben                               | . 6          |
| 1. Charakteristik                                           | . 6          |
| 2. Bebensgeschichte                                         | . 9          |
| Bweites Capitel.                                            |              |
| Reinholds Broblem und die Entfiehung der Glementarphil      | <b>0</b> :   |
| sophie                                                      | . 17         |
| Die Briefe über die kantische Philosophie                   | . 17         |
| 1. Rants religionsphilosophische Bebeutung                  | . 17         |
| 2. Der Gottesbeweis und bie vortantifcen Standpuntte .      | . 19         |
| Der Mangel ber tantischen Lehre                             | . 21         |
| 1. Nothwendigkeit einer Elementarphilosohie                 | . 21         |
| 2. Reinholds elementarphilosophische Schriften              | . 22         |
| Die Aufgabe ber Elementarphilosophie                        | . 23         |
| 1. Das Fundament ber Philosophie                            | . 23         |
| 2. Die Einheit bes Grundsages                               | . 24         |
| Brittes Capitel.                                            |              |
| Das Syftem der Clementarphilofophie als Begründung der Rrit | <b>ir</b> 25 |
| Die Grundlegung                                             | . 25         |
| 1. Der Sat bes Bewußtseins. Reinholb und Rant               | . 25         |
| 2. Die Borftellung in engfter Bebeutung                     | . 27         |
| Die neue Borftellungslehre. Das Borftellungsvermögen        | . 27         |
| 1. Stoff und Form ber Borftellung. Borftellung und Ding     | . 27         |
| 2. Das Borftellungsvermögen. Die Erzeugung ber Borftellu    | ng 29        |
| 8. Receptivitat u. Spontaneitat. Mannicfaltigfeit u. Einbe  | it 80        |
| 4. Der Borftellungsfioff und beffen Urfprung                | . 31         |
| 5. Der reine und empirische Stoff                           | . 32         |
| 6. Der Borftellungsftoff und bie Dinge an fic               | . 38         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Die Behre von ben Ertenninifvermogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34    |
| 1. Der Sat ber Erkenntnig. Empfindung und Anfchauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 34    |
| 2. Sinnlichteit und Berftanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 36    |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -  |       |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | •     |
| Die Bernunftvermögen im Lichte der Clementarphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 37    |
| Die Theorie der Sinnlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 37    |
| 1. Der außere und innere Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 37    |
| 2. Die Grundform ber Receptivität. Raum und Zeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 39    |
| Die Theorie des Berftandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 41    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 41    |
| 1. Anschaungen als Stoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 41    |
| Die Theorie ber Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 44    |
| Die Theorie der Bernunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 44    |
| 2. Die Ibeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 45    |
| Die Theorie ber prattifden Bernunft. Die Grundtriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 46    |
| Control Contro | •  |       |
| Bunftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |
| Reinholds Anbanger und Cegner. Der neue Menefidemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 47    |
| Die Beurtheilung ber Elementarphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 47    |
| 1. Die unvollftandige Löfung und ber fritifche Buntt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 48    |
| 2. Steptische Einwürfe der alten Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •  | 49    |
| 3. Uebergang zu Aenefibemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  | 51    |
| Aenefidemus-Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  | 51    |
| 1 Gis Managelshama den Guidis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  | 52    |
| Aenefibemus-Schulze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •  | 53    |
| 2. Das ontologische Borurtgell der Artitit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | 53    |
| 4. Die Widersprüche ber Elementarphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | 55    |
| Aenefidemus' Bedeutung. Uebergang zu Maimon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  | 58    |
| Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
| Salomon Maimons Leben und Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 59    |
| Maimons Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 59    |
| Maimons Lebensgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 60    |
| 1. Die Jugendzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 60    |
| 2. Reife nach Deutschland und Bettlerirrfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ĭ. | 64    |
| 3. Aufenthalt in Posen und Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  | 65    |
| 4. Neue Frrfahrien und Lebensende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  | 67    |
| Maimons philosophische Studien und Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •  | 68    |
| merenione portogrophische Studien und Suprifient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | 00    |
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |
| Maimons fritifcher Stepticismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 71    |
| Die unvollständige oder irrationale Erkenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 71    |
| 1 Die Unmöglichkeit bes Dinges an fich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 71    |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| O O'C A STANDARD CONTRACTOR OF THE STANDARD CONT | Seite      |
| 2. Die gegebenen Erkenntnißelemente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72         |
| 3. Die Erfahrung als unbollhändige Erkennkniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 74         |
| Die vollständige ober rationale Ertenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74         |
| 1. Das reelle Denten und ber Grundfat ber Bestimmbarteit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74         |
| 2. Raum und Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77         |
| 3. Extenutnif a priori und a posteriori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78         |
| 4. Denten und Anschauen. Urtheile und Rategorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 79         |
| Maimons fritisch-steptischer Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81         |
| 1. Beurtheilung der bogmatischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81         |
| 2. Beurtheilung ber fritischen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83         |
| 3. Rritifche und steptische Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83         |
| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Die Anflösung des fleptischen Problems und der einzig mög-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| liche Standpunkt jur richtigen Beurtheilung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| kantischen Aritik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85         |
| Der Stand bes Problems nach Aenefibemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85         |
| 1. Die unvollständige Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85         |
| 2. Die vollftanbige Röfung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86         |
| 2. Die vollständige Kösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87         |
| 1. Das bogmatifche und fritifche Berftanbnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 87         |
| 2. Die fantifche Lehre als reiner Ibealismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88         |
| 3. Der Ibealismus als Standpunkt jur Erklarung Rants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88         |
| 4. Beds Aufgabe und Stellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89         |
| Neuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Sigismund Beds Ctandpuntislehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90         |
| Der unmögliche Standpunkt jur Ertlarung ber Erkenntnig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 90         |
| 1. Borftellung und Gegenstand. Das Band zwischen beiben .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90         |
| 2. Der unmögliche Standpuntt jum Berftandniß ber fritifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92         |
| 3. Die realiftifche Sprace ber Aritif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94         |
| 4. Der unmögliche Standpunkt ber Elementarphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95         |
| Der einzig mögliche Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97         |
| 1. Das ursprüngliche Borftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 2. Der oberfte Grundfat als Poftulat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 5. Ber transscendentale Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        |
| and an extension of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Die Beurtheilung der Lehre Beds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 1. Die Summe der Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102<br>108 |
| • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108        |
| Behntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Jacobis Glaubensphilosophie und ihre Stellung zur Lehre Rants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Das Ergebniß der bisherigen Entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------|
| Jacobis Standpunkt und Berhalten zur kritifcen Philosop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hie .   |    | 105   |
| 1. Der antibogmatifche und antilritifche Stanbpunkt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    | 105   |
| 2. Die Beurtheilung ber Bernunftfritit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    | 107   |
| 3, Rants und Jacobis Glaubenslehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    | 114   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    | 116   |
| a as as as a second of the sec | •       |    | 119   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·       | •  |       |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    |       |
| Fichtes Leben und Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    |       |
| Erftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    |       |
| Charafteriftit Fictes. Die Grundzüge feiner Gemuths                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iart    |    | 125   |
| Bweites Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |       |
| Fichtes Jugend. Schulzeit und Wanderjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |    | 134   |
| Rindheit und Lehrjahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |    | 134   |
| 1. Gertunft und Rindheit. Ramenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |    | 134   |
| 2. Unterricht in Rieberau, Meißen und Schulpforta .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    | 135   |
| 3. Die akabemischen Jahre in Jena und Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |    | 138   |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |    | 140   |
| 1. Sauslehrerzeit in Burich, Freundschaft und Liebe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    | 140   |
| 2. Gin Jahr in Beipzig. Die fantifche Philosophie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •       |    | 144   |
| 3. Sauslehrerepisode in Warfcau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    | 148   |
| 4. Gin Commer in Ronigsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •       |    | 149   |
| 5. Sauslehrerzeit in Arodow. Fichtes, erfter Schriftstell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lerruhr | n. | 154   |
| 6. Zweiter Aufenthalt in ber Schweig. Politische Schr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iften   | •  | 156   |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |       |
| Atademifche Lehrthätigfeit und Rampfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |    | 158   |
| Der atabemifche Wirkungsfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       |    | 158   |
| 1. Die Berufung nach Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •       | •  | 158   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | •  | 159   |
| Die ersten Conflicte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •       | •  | 162   |
| 1. Erhard Schmid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    | 162   |
| 2. Sonntagsvorlesungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •       |    | 164   |
| 3. Die Stubentenorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •       | •  | 166   |
| Biertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |    |       |
| Der Atheismusfireit. Fichtes Beggang von Jena .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    | 171   |
| Die Entstehung bes Streits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |    | 171   |
| 1. Forberge und Sichtes Auffage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |    | 171   |
| O Del anantone Santifucition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |    | 173   |

| Ingalisverzeichtts.                                                                        |       |              |        |       | 1.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------|-------|-------|
|                                                                                            |       |              |        |       | Seite |
| 8. Die durfadfifche Antlage 4. Fichtes Appellation und Berantwortung                       | •     | •            | •      | •     | . 174 |
| 4. Fichtes Appellation und Berantwortung                                                   | •     | •            | •      |       | . 175 |
| Der Ausgang des Streits                                                                    |       |              |        | •     | . 178 |
| 1. Die Stimmung in Weimar. Schillers Br                                                    | rief  | •            | •      | •     | . 178 |
| 2. Fichtes Zwischenbrief und Paulus' Mitwi<br>3. Das herzogliche Rescript und Fichtes zwei | ctun  | 8            | •      | •     | . 179 |
| 3. Das herzogliche Rescript und Fichtes zwei                                               | ter 2 | Brief        |        | •     | . 182 |
| 4. Fichtes Weggang von Jena                                                                | •     | •            | •      | •     | . 185 |
| Die Beurtheilung der Sache                                                                 |       | •            |        | •     | . 185 |
| 1. Fictes Unrecht und bas ber weimarifchen                                                 | Reg   | jierur       | ıg     | •     | . 185 |
| 2. Die Rūdwirfung auf bie Universität<br>3. Ficites Erklärungen                            |       | •            | •      | •     | . 186 |
| 3. Fictes Erflärungen                                                                      | •     | •            | •      |       | . 187 |
| 4. Goethes Erflarungen                                                                     | •     | •            | •      | •     | . 189 |
| Fünftes Capitel.                                                                           |       |              |        |       |       |
| Fictes lette Lebensperiode. Berlin und die 8                                               |       |              |        |       | . 191 |
| Aufenthalt in Berlin. Bor bem Rriege .                                                     | •     |              |        |       | . 191 |
| 1 Remegarfinde ber Meherfiehlung Freunde                                                   | uni   | <b>ภา</b> ภา | ne     |       | . 191 |
| 2. Schriften und Borlesungen                                                               |       | •            |        |       | . 194 |
| 3. Die erlanger Profeffur                                                                  |       |              |        | •     | . 195 |
| 4. Fichte und die berliner Atabemie .                                                      | •     |              |        |       | . 196 |
| 4. Fichte und bie berliner Atabemie . Der Rrieg und bie Wiebergeburt Breugens              | •     |              |        |       | . 196 |
| 1. Fichtes Reformplane                                                                     |       |              |        |       | . 199 |
| 2. Reben an die deutschen Krieger                                                          |       |              |        |       | . 200 |
| 3. Die Reben an bie beutsche Ration .                                                      |       |              |        |       | . 201 |
| 4. Fichtes Universitätsplan und Rectorat                                                   |       |              |        |       | . 203 |
| Der beutsche Freiheitstrieg. Fichtes Tob .                                                 |       |              |        |       | . 205 |
| 1. Das Jahr 1813                                                                           |       |              |        |       | . 205 |
| 2. Fictes Rathschläge und Entschlüsse .                                                    |       |              |        |       | . 206 |
| 3. Die Borlefung über ben mahren Rrieg                                                     |       |              |        |       | . 207 |
| 4. Krankheit und Tod                                                                       | •     |              | •      | •     | . 210 |
| Sechstes Capitel.                                                                          |       |              |        |       |       |
| <b>Jichtes philofophische Entwicklungsperioden u</b>                                       |       |              |        |       | . 211 |
| Die drei Perioden                                                                          | •     | •            |        | •     | . 211 |
| Die Werke. Raclaß und Gesammtausgabe                                                       | •     | •            | •      | •     | . 211 |
| Die gronologifche und facilide Ordnung ber 28                                              | erte  | •            | •      | •     | . 214 |
| 1. Die Schriften ber erften Beriobe                                                        |       |              | •      | •     | . 214 |
|                                                                                            |       |              | •      | •     | . 214 |
| B. Rebenfcriften                                                                           |       |              | •      |       | . 214 |
| C. Recenfionen                                                                             |       | •            | •      | •     | . 214 |
| 2. Die Schriften ber zweiten Persobe .                                                     | •     | •            | •      | •     | . 215 |
| A. Grundlegende Schriften                                                                  | •     |              | •      | •     | . 215 |
| C. Recenstonen                                                                             | ,     | •            |        | •     | . 216 |
| C. Religionsphilosophische und auf ben At                                                  | heist | nusst        | reit l | bezüg | •     |
| lida Sarifian                                                                              |       |              |        |       | 916   |

|                                                                           |         |             |      |        |      |     | Seite       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|------|-----|-------------|
| 3. Die Schriften ber britten Period                                       |         | •           | •    |        | •    |     | 217         |
| Aritische und polemische Schrifte                                         | en .    | •           |      | •      | •    | •   | 217         |
| <b>.</b>                                                                  |         |             |      |        |      |     |             |
| Siebentes Cap                                                             | pitel.  |             |      |        |      |     |             |
| Fichtes litterarifche Aufänge. Der Be                                     |         |             |      | ritif  | all  | et  |             |
| <b>Offenbarung</b> Die Entstehung des Problems .                          |         | •           |      | •      |      |     | 221         |
| Die Entstehung des Problems .                                             |         | •           |      | •      | •    | •   | 221         |
| 1. Fichtes erfte Untersuchungen                                           |         | •           |      |        |      |     | 221         |
| 1. Fichtes erfte Untersuchungen<br>2. Aphorismen über Religion unb        | Deisn   | nus         |      |        |      |     | 222         |
| 3. Der Offenbarungsbegriff . 4. Die natürliche und geoffenbarte           |         | •           |      |        |      |     | 225         |
| 4. Die natürliche und geoffenbarte                                        | Religi  | ion .       |      |        |      |     | 227         |
| Die Bedingungen der Offenbarung<br>1. Die formalen Bedingungen .          |         |             |      |        | •    |     | 231         |
|                                                                           |         |             |      |        |      |     | 231         |
| 2. Die materialen Bebingungen                                             |         | •           |      |        | •    |     | 232         |
| Die Deduction ber Offenbarung .<br>1. Die empirifche Bedingung .          |         | •           |      |        |      |     | 233         |
| 1. Die empirifche Bebingung .                                             |         |             |      |        |      |     | 23 <b>4</b> |
| 2. Der menfoliche Offenbarungsgla                                         | ube .   |             |      |        |      |     | 235         |
| 2. Der menfclice Offenbarungsgla:<br>3. Die Rriterien ber Offenbarung     |         |             |      |        |      |     | 237         |
|                                                                           |         |             |      |        |      |     |             |
| Achtes Capi                                                               | itel.   |             |      |        |      |     |             |
| Die Dentfreiheit und die Rechtmäßigte                                     | eit d   | er fra      | nzō  | fifde  | n 91 | le= |             |
| volution                                                                  |         |             |      | •      |      |     | 238         |
| <b>volution</b><br>Der Zusammenhang beider Fragen                         |         |             |      |        |      |     | 238         |
| Das Recht ber Denkfreiheit                                                |         |             |      | •      |      |     | 239         |
| 1. Beraugerliche und unveraugerlich                                       | he Re   | ógie.       |      |        |      |     | 239         |
| 1. Beräußerliche und unveräußerlich<br>2. Die Dentfreiheit als unveräußer | :Liches | Recht       |      | •      |      |     | 240         |
| 3. Die Denkfreiheit und bas öffent                                        | liche g | <b>Bohl</b> |      |        |      | •   | 241         |
| Die Rechtmäßigkeit ber Revolution 1. Instanz gegen bie Denkfreiheit       |         |             |      |        | •    |     | 243         |
| 1. Inftang gegen bie Dentfreiheit                                         |         |             |      |        |      |     | 243         |
| 2. Auseinanberfetung ber Rechtsfra                                        | ige .   |             |      |        |      |     | 244         |
| 2. Auseinanderfegung ber Rechtsfra<br>3. Das falice Princip ber Beurthe   | eilung  |             |      |        |      |     | 245         |
|                                                                           | ·       |             |      |        |      |     |             |
| Neuntes Cap                                                               | ritel.  |             |      |        |      |     |             |
| Die Rechtmäßigfeit der Revolution u                                       | nter    | dem (       | Befi | disp   | uni  | lte |             |
|                                                                           |         |             |      |        |      |     | 248         |
| <b>des Sittengesetes</b><br>Das Sittengeset und der Staat .               |         |             |      |        |      |     | 248         |
| 1. Das Sittengefet. Freiheit unb                                          | Bilbr   | ıng .       |      |        |      |     | 248         |
| 2. Das Freiheitsgefes und bie mon                                         | archis  | den St      | aaté | intere | ffen |     | 249         |
| 3. Die Rothwenbigfeit einer progre                                        |         |             |      |        |      |     | 251         |
|                                                                           |         | •           |      |        | •    |     | 259         |
| 1. Sittengefes und Staatsvertrag                                          |         | •           |      |        |      |     | 259         |
|                                                                           |         |             |      |        |      |     | 254         |
| 2. Die Auflösung bes Bertrages<br>3. Die Ansprüche bes Staates auf        | Schab   | enerfak     |      |        |      |     | 256         |
|                                                                           |         |             | -    | -      | -    | -   | 000         |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                 |          |           |      |    | XI          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----|-------------|
| Behntes Capitel.                                                                    |          |           |      |    | Seite       |
| Die Borrechte im Staat. I. Der Abel                                                 |          |           |      |    | 262         |
| Die heafinftigten Rollacloffen                                                      | _        |           | •    |    | 262         |
| 1. Der Begünstigungspertrag                                                         | -        |           |      | •  | 262         |
| 2 Die Entschährengestrage                                                           | -        |           |      |    | 265         |
| Die Entstehung bes Abels                                                            |          |           |      |    | 268         |
| Die Rorrechte bes Abels                                                             |          |           | •    |    | 271         |
| 1. Das Anrrecht ber Chre                                                            | •        |           | ·    |    |             |
| 2 Das Rorrecht ber Mitterafiter                                                     | •        |           | ·    | •  | 272         |
| 1. Der Begünstigungsvertrag                                                         |          |           | :    |    | 274         |
| Elftes Capitel.                                                                     |          |           |      |    |             |
| Die Borrechte im Staat. II. Die Rirme.                                              |          | etracht   | ung  |    | 275         |
| Das Recht ber fichtbaren Kirche 1. Der kirchliche Glaubensvertrag                   | •        |           |      | •  | <b>27</b> 5 |
| 1. Der kirchliche Glaubensvertrag                                                   | •        |           |      | •  | 275         |
| 2. Die tirchliche Gewalt                                                            |          |           | •    |    | 276         |
| 3. Die römisch-katholische Rirche                                                   |          |           |      |    | 278         |
| Das Berhaltniß ber Rirche zum Staat .                                               | •        |           |      |    | 279         |
| 1. Die rechtmäßige Trennung                                                         | •        |           |      |    | 279         |
| 2. Das rechtswidrige Bunbnig                                                        | •        |           |      |    | 280         |
| 3. Die Rirchengüter                                                                 | •        |           |      |    | 281         |
| 3. Die Kirchengüter                                                                 | •        |           | •    |    | <b>2</b> 82 |
| Drittes Buch.                                                                       |          |           |      |    |             |
| Die Biffenschaftslel                                                                | ire      |           |      |    |             |
| " ' ' ' '                                                                           | ,        |           |      |    |             |
| Erftes Capitel.                                                                     |          |           | •    |    |             |
| Aritif der Clementarphilosophie und des Ae<br>und Aufgabe der Wissenschaftsle       |          |           | egr  | τ₩ | 287         |
| Fichtes Stellung zu Reinfold, Aenefidemus                                           |          |           | •    | •  | 287         |
|                                                                                     |          |           | •    | •  | 287         |
| 1. Der Stand bes Problems                                                           |          | • •       | •    | •  | 289         |
| 2. Die Wiberlegung bes Aenefibemus .                                                | •        | • •       | •    | •  |             |
| Begriff und Aufgabe der Wissenschaftslehre<br>1. Die Wissenschaft als System. Der G |          |           | •    | ٠  | 290         |
| 1. Wie Wilsenjagt als System. Der G                                                 | runojan  | • •       |      | •  | 290         |
| 2. Die Gewißheit und Ginheit bes Grun                                               | plakes   |           | •    | •  | 298         |
| Das Berhaltniß ber Biffenfcaftslehre gu be                                          | n wille  | njagaften | •    | ٠  |             |
| 1. Die Universalität und Grenze ber Wi                                              |          | tslehre   | •    | •  | 295         |
| 2. Wiffenschaftslehre und Logit                                                     |          |           | •    | •  | 297         |
| 3. Das Object ber Wiffenschaftslehre .                                              | •        |           | •    | •  | 297         |
| Bweites Capitel.                                                                    |          |           |      |    |             |
| Der Standpuntt jur Auflöfung des Problem                                            | 18 der T | Bissens   | haft | 8: | •••         |
| lehre                                                                               |          |           | •    | •  | 299         |
| Die beiden Ginleitungen in bie Wiffenfcaft                                          | 8lehre   |           |      |    | 299         |

|                                                                                |            |                 |              |       | <b>€</b> el   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-------|---------------|
| Die erste Einleitung. Der Standpunkt bes                                       |            |                 |              | •     | . 80          |
| 1. Die Bahl zwifden Ibealismus und                                             | Dogm       | atismu          | ß            |       | . 30          |
| 2. Die Unmöglichteit bes Dogmatismus                                           |            | •               |              |       | . 30          |
| 2. Die Unmöglichkeit des Dogmatismus<br>3. Der kritische Ibealismus. Fichte un | b Bed      |                 |              |       | . 30          |
| Die zweite Ginleitung                                                          |            |                 |              |       | . 30          |
| 1. Das Gelbftbewußtsein als intellectuel                                       | le An      | <b>já</b> jauui | ıg           |       | . 30          |
| 2. Das Ding an fich                                                            |            |                 | •            |       | . 31          |
| 3. Das Gesammtresultat                                                         |            |                 |              |       | . 31          |
| Drittes Capitel.                                                               |            |                 |              |       |               |
| Die Grundlage und die Grundfage der 29                                         |            | ăafi ê          | lehr         | e     | . 31          |
| Der erfte Grundfat                                                             |            |                 |              |       | . 31          |
| 1. Das Ich als nothwendige Thathandlu                                          |            |                 |              |       | . 31          |
| 2. Die Thathanblung als Poftulat. Der                                          |            |                 | <b>B</b> bil | dolo  | bie 31        |
| 3. Das Postulat als Ausbrud ber Freil                                          |            |                 |              |       | . 31          |
| 4. Die nothwendigen Thathandlungen u                                           |            |                 |              |       | . 32          |
| Der zweite Grunbfat                                                            |            | •               | •            | •     | . 32          |
| 1. Die Entgegensekung: bas Richt= Ich                                          |            |                 |              | •     | . 32          |
| 2. Das Nicht-Ich tein Ding an fic                                              |            |                 |              |       | . 32          |
| 3. Der Beariff bes Nicht-Ich                                                   |            |                 |              |       | . 32          |
| 2. Das Richt-Ich tein Ding an fich 3. Der Begriff bes Richt-Ich                |            |                 |              |       | . 32          |
| 1. Der Wiberipruch im 3ch                                                      |            |                 |              |       | . 32          |
| 2. Die Auflojung bes Biberipruchs                                              |            |                 |              |       | . 32          |
| 3. Die theoretifche und bie prattifche 20                                      | iffenfo    | haft&le1        | pre          |       | . 32          |
| Viertes Capitel.                                                               |            |                 |              |       |               |
| Die methodische Ableitung der Rategorien.                                      | Det        | Gru             | abfa         | k 111 | ı b           |
| d. Grundprobleme d. theoretisch                                                |            |                 |              |       |               |
| Die Debuction ber Rategorien                                                   |            |                 | ,,,,,        |       | . 38          |
| 1. Der methobische Fortgang                                                    |            |                 |              |       | . 33          |
| 1. Der methobische Fortgang 2. Die Methobe ber Wibersprüche                    |            |                 |              |       | . 39          |
| 3. Die Ableitung ber Rategorien .                                              |            | •               |              |       | . 39          |
| Der Grunbfat ber theoretifden Wiffenfcaf                                       | telebr     | e .             |              |       | . 38          |
| 1. Der Begriff ber Bechfelbeftimmung                                           |            |                 |              |       | . 38          |
| 1. Der Begriff ber Bechfelbestimmung<br>2. Die Caufalität bes Richt:3ch .      |            | -               |              |       | . 38          |
| 3. Die Substantialität des Ich. Das Richt-                                     |            |                 |              |       |               |
| 4. Die Rategorien ber Relation .                                               |            | •               |              |       | . 38          |
| Das Grundnrahlem ber thearetischen Missen                                      | nimaft     | Richte          |              |       | 89            |
| 1. Die beiben Arten ber Mechielheftimm                                         | 1uno       |                 | •            | •     | . 38          |
| 1. Die beiben Arten ber Wechselbestimm<br>2. Die unabhängige Thatigkeit        |            |                 |              |       | . 38          |
| Künftes Capitel.                                                               |            |                 |              |       |               |
| Die productive Ginbildung als das theoreti                                     |            | 2               |              |       | <b>en 3</b> 4 |
| Die Deduction ber Ginbilbungsfraft .                                           |            |                 |              |       |               |
| 1. Die unabhängige Thätigkeit als Inbe                                         | <br>eorifi | offer S         | Benti        | +#+   | . 34          |
| 1. Die unavjangige Egatigien and Juvi                                          | racell     | muce s          | renti        | •••   | . 07          |

| Inhaltsverzeichnig.                                        |      | XIII        |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2. Der Grund ber unabhängigen Thätigfeit. Der bogmati      | ídie | Seite       |
| Realismus und Ibealismus                                   | •    | 842         |
| 3. Die Form ber unabhängigen Thatigfeit. Der Ibealrealisn  | เนรี | 343         |
| 4. Borftellen und Einbilben. Subject und Object            |      | 346         |
|                                                            |      | 347         |
| Die bewußtlofe Production                                  |      | 349         |
| 1. Das Biel ber theoretifchen Biffenfcaftslehre            |      | 349         |
|                                                            |      | 350         |
| 2. Die Methobe ber Entwicklung                             | •    | 351         |
| Sechstes Capitel.                                          |      |             |
| Die Entwicklung des theoretischen Geiftes                  | •    | <b>3</b> 52 |
| Der Zuftand ber Empfindung                                 |      | 352         |
|                                                            |      | <b>3</b> 52 |
| 2. Thatigfeit und Beiben                                   | •    | 853         |
| 8. Reflexion und Begrenzung                                |      | 353         |
| Anschauung und Einbildung                                  | •    | 355         |
| 1. Das Ich als Empfindung und Anschauung                   | •    | 355         |
| 2. Die Resterion auf die Anschauung. Borbild und Nachbill  | ٠.   | <b>3</b> 56 |
| 3. Die Einbilbungstraft als Ursprung ber Rategorien .      | •    | <b>3</b> 60 |
| 4. Raum und Zeit                                           | •    | 362         |
| Das Ich als benkende Thätigkeit                            |      | <b>36</b> 8 |
| 1. Der Berftand                                            | •    | <b>36</b> 8 |
| 2. Die Urtheilstraft                                       | •    | 368         |
| 3. Die Bernunft                                            | •    | <b>3</b> 69 |
| Siebentes Capitel.                                         |      |             |
| Die Grundlegung und das Shstem der praktischen Wissenschaf | tø.  |             |
| lehre                                                      | •    | 370         |
| Das Streben als praktisches Grundbermögen                  | •    | 370         |
| 1. Die Deduction des Anstoßes                              | •    | 870         |
| 2. Das absolute Ich und die Intelligenz                    | •    | 372         |
| 3. Was unenolitige Streden                                 | •    | 373         |
|                                                            | •    | 374         |
| 1. Die Ibee bes absoluten Ich                              | . •  | 374         |
| 2. Die reale und bie ibeale Reihe. Charatteriftit ber Wiff | en=  |             |
| fcaftslehre                                                | •    | 376         |
| 8. Streben und Einbilbung                                  | •    | <b>378</b>  |
| Das Syftem ber Triebe                                      |      | 378         |
| 1, Das Streben als Trieb. Das Ich als Rraftgefühl .        |      | 378         |
| z. ver nestellousiries. Fichte und Schopengauer            | •    |             |
| 3. Realität und Gefühl. Fichte und Jacobi                  | •    | 380<br>881  |
| # WIST REPROMETION FIRM WIST METHOD WITH A WOLLD           |      | 381         |

| Achtes Capitel.                                                                         |      |       | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Das Princip und die Grundlegung der Rechtslehre                                         |      |       | . 385 |
| Die Debuction bes Rechts                                                                |      |       | . 385 |
| 1. Die freie Wirtfamteit bes 3ch                                                        |      |       | . 386 |
| 2. Die Aufforderung. Das 3ch auker uns                                                  |      |       | . 387 |
| 3. Das Rechtsverhaltnik                                                                 |      |       | . 388 |
| 3. Das Rechtsverhältniß                                                                 | •    |       | . 390 |
| 1. Das 3ch als Perfon ober Inbivibuum                                                   |      |       | . 390 |
| 2. Das Inbivibuum als Beib. Die Organisation un                                         |      | lbfan | l=    |
|                                                                                         |      | •     | . 39  |
| feit des Leibes                                                                         |      |       | . 396 |
| Die Anwendung bes Rechtsbegriffs                                                        |      | •     | . 399 |
| Die Anwendung des Rechtsbegriffs                                                        |      | •     | . 399 |
| 2. Das Amangerecht                                                                      |      |       | . 399 |
| 2. Das Zwangsrecht                                                                      |      |       | . 40  |
| Neuntes Capitel.                                                                        |      |       |       |
| Die Staatslehre                                                                         |      |       | . 402 |
| Die Herente und des Omenedeelen                                                         | •    | •     | . 409 |
| 1 Rait Gigarthum Galbstarholtung                                                        | •    | •     | . 402 |
| Die Staatslehre Die Urrechte und bas Zwangsgeset                                        | •    | •     | . 404 |
| 3. Das Zwangsgefes und beffen Princip                                                   | •    | •     | . 40  |
| Die Staatsordnung                                                                       | •    |       | . 400 |
| Die Staatsorbnung                                                                       | •    | •     | . 400 |
| 2. Die Stootsoemolt und die Constitution                                                | •    | •     |       |
| 2. Die Staatsgewalt und die Constitution 3. Die Bilbung der Ezecutive. Die Staatsformen | •    | •     | . 40  |
| 4. Das Ephorat und das Staatsinterdict                                                  |      |       | . 41  |
|                                                                                         |      | :     | . 41  |
|                                                                                         | •    |       | . 41  |
| 2. Der Schut und Nereinigungsbertrag                                                    |      |       | . 414 |
| 2. Der Schutz und Bereinigungsvertrag 3. Berhältniß bes Einzelnen zum Staat             | •    | •     | . 41  |
|                                                                                         | •    | •     | . 410 |
| Behntes Capitel.                                                                        |      |       |       |
| Die Politif auf Grund des Raturrechtes. Die Ge                                          | ieka | ebuu  | 8     |
| und der gefcloffene Sandelsftaat                                                        | •    |       | . 416 |
| Die Gelekgebung uber Das Eigenigum                                                      |      |       | . 416 |
| 1. Das Recht auf Leben und Arbeit                                                       |      |       | . 416 |
| 2. Die öffentlichen Arbeitszweige: Production, Fabritat                                 | ion, | Sanbe | I 418 |
| 3. Das Eigenthum                                                                        |      | •     | . 422 |
| 3. Das Sigenthum                                                                        |      |       | . 428 |
| Die peinliche Gefetgebung                                                               |      | •     | . 425 |
| Die peinliche Gesetzgebung                                                              |      | •     | . 425 |
| 2. Die Arten bes Berbrechens und ber Strafe .                                           |      |       | . 427 |
| 3. Die Tobesstrafe                                                                      |      | •     | . 429 |
| 3. Die Todesstrafe                                                                      |      | •     | . 430 |
| Summe ber Rechtslehre                                                                   |      |       | . 432 |

Der Inhalt bes Sittengesetes . . .

475

475

|                                                                                        |            |        |     | Geite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----|-------------|
| 1. Die Pflichten in Ansehung bes Leibes 2. Die Pflichten in Ansehung ber Intelligenz . |            |        |     | 476         |
| 2. Die Pflichten in Anfehung ber Intelligeng .                                         |            |        |     | 477         |
| 3. Die Pflichten in Ansehung ber Gemeinschaft .                                        |            |        |     | 478         |
| Die Eintheilung ber Pflichten                                                          |            |        |     | 482         |
| Die Eintheilung der Pflichten                                                          |            |        |     | 484         |
| •                                                                                      |            |        |     |             |
| Fünfzehntes Capitel.                                                                   |            |        |     |             |
| Die unbedingten oder abfolnten Pflichten                                               | •          |        |     | 486         |
| Die allgemeinen Menschenpflichten                                                      |            |        |     | <b>4</b> 86 |
| 1. Die Pflichten gegen die Freiheit ber anderen .                                      |            | •      |     | <b>4</b> 86 |
| 2. Die Pflichten im Wiberftreit ber Personen .                                         | •          | •      |     | 489         |
| 3. Die Pflichten gur Beforberung ber Moralitat                                         |            |        |     | 490         |
| Die besonderen Pflichten                                                               |            | •      |     | 492         |
| 1. Die Pflichten des Standes                                                           |            | •      |     | 492         |
| 2. Die Pflichten bes Berufs                                                            |            |        |     | 493         |
| 3. Die Pflichten bes nieberen Berufs                                                   |            |        |     | 495         |
| 4. Die Pflicht des Staatsbeamten und des Geistliche                                    |            |        | •   | 496         |
| Cadrovahulas Mauital                                                                   |            |        |     |             |
| Sechszehntes Capitel.                                                                  |            |        |     | 400         |
| Die Berufspflichten des Gelehrten und des Runftlers                                    |            |        | •   | 498<br>498  |
| Der Beruf bes Gelehrten                                                                | •          | •      | •   | 498         |
| 2. Der Gelehrtenberuf in der menichlichen Gefellichaf                                  |            |        | •   | 430         |
| ischen Borlesungen                                                                     |            |        | ıu= | EAA         |
|                                                                                        |            |        | •   | 500         |
| 8. Der Gelehrtenberuf in ber göttlichen Beltorbnung:                                   |            | rrang  | ger | E01         |
| Borlesungen                                                                            | •<br>10 r. |        | •   | 501         |
| Der Beruf bes afthetischen Runfilers                                                   | OULL       | lung   | en  | 504         |
| ver veruf ves afigetischen kunftiers                                                   | •          | •      | •   | 506         |
| 1. Das Wesen ber Kunst                                                                 |            | •      | •   | 506         |
| 2. Die Pflichten bes Künftlers                                                         |            | * . W: | •   | 506         |
| 3. Runft und Philosophie. Bergleichung mit Schiller u                                  | no S       | agent  | ng  | 507         |
| Siebzehntes Capitel.                                                                   |            |        |     |             |
| Der Begriff der Religion unter dem Standpuntte be                                      |            | Biffe  | #=  |             |
| <b>fcaftslehre</b>                                                                     | •          | •      | •   | 510         |
| Das Problem der Religionsphilosophie                                                   |            |        |     | 510         |
| 1. Die Religion als Object ber Wiffenschaftslehre                                      |            | •      |     | 510         |
| 2. Die moralische Weltorbnung als Object ber Reli                                      | gion       |        |     | 513         |
| 3. Gott als moralische Welturdnung                                                     |            |        |     | 514         |
| Gegenfaße und Streitpunkte                                                             |            | •      |     | 515         |
| 1. Jbealismus und Dogmatismus 2. Moralismus und Eudāmonismus                           |            |        |     | 515         |
|                                                                                        |            |        |     | 516         |
| 3. Religion und Atheismus                                                              |            |        |     | 517         |
| Day Charatter has rationalian Blaubans                                                 |            |        |     | <b>K10</b>  |

### Viertes Buch.

## Rene Darftellung und Begründung ber Wiffenschaftslehre.

| Erftes Capitel.                                                    | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jufammenfaffung und neue Darftellung der Biffenfchaftslehre        | <b>52</b> 3 |
| Berfuch einer neuen Darftellung ber Wiffenschaftslehre             | 525         |
| Der fonnenklare Bericht                                            | 527         |
| 1. Die Wiffenschaftslehre als Abbilbung bes wirklichen Bewußtfeins | 527         |
| 2. Die Gegner ber Wiffenfcaftslehre. Fichte und Nicolai .          | 531         |
| Bweites Capitel.                                                   |             |
| Die Bestimmung des Menschen: I. Das Problem. Zweifel und           |             |
| Biffer                                                             | 585         |
| Aufgabe und Charafter ber Schrift                                  | 535         |
| Der Standpunkt des Zweifels                                        | 536         |
| 1. Das Shftem ber Ratur und bie Berneinung ber Freiheit .          | 536         |
| 2. Die Forderung und das System der Freiheit                       | 538         |
| Der Standpunkt bes Wiffens                                         | <b>54</b> 0 |
| 1. Das unmittelbare Selbfibewußtsein und bie Empfinbung .          | 540         |
| 2. Das unmittelbare Gelbftbewußtsein als Beltvorftellung .         | 542         |
| 3. Die Intelligeng als Object ber Anschauung. Der Raum unb         |             |
| die Rörperwelt                                                     | 544         |
| 4. Die Traumwelt bes Wiffens                                       | 547         |
| <b></b> • •• • •                                                   |             |
| Drittes Capitel.                                                   |             |
| die Bestimmung des Menschen: II. Die Lösung des Problems.          |             |
| Der Claube                                                         | 549         |
| Der Begriff bes Glaubens                                           | 549         |
| 1. Das vorbilbliche Sanbeln und die ursprüngliche Gewißheit .      | 549         |
| 2. Biffenfcaftslehre und Glaubensphilosophie                       | <b>5</b> 51 |
| 3. Leben und Glaube                                                | 552         |
| Die Objecte des Glaubens                                           | <b>553</b>  |
| 1. Die Realität ber Sinnenwelt und beren Beweisgrunde              | <b>5</b> 53 |
| 2. Die irbische und überirdische Welt. Das Weltbefte               | 554         |
| 3. Der Gottesglaube und bie religiofe Beltanschauung               | <b>5</b> 58 |
| Die Summe des Ganzen                                               | 561         |
| Viertes Capitel.                                                   |             |
| Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters                         | 563         |
| Der Charafter bes Zeitalters                                       | 563         |
| 1. Die Epochen ber Menschheit                                      | <b>56</b> 5 |
| 2. Der Charafter ber Gegenwart und ihrer Aufflarung                | 567         |
| 3. Das bernunftwibrige und bernunftgemake Leben                    | 569         |

|                                                  |        |         |            |      | Seite       |
|--------------------------------------------------|--------|---------|------------|------|-------------|
| Die wiffenschaftlichen Buftanbe bes Zeitalters . |        | •       |            |      | 571         |
| 1. Der ibeenlofe Berftanb und bie Befegier .     |        |         |            |      | 571         |
| 2. Die Urfachen und bie Abhalfe bes lebels       |        | •       |            |      | <b>57</b> 5 |
| 3. Die Schwärmerei als bas Gegentheil ber        | Zeitau | ftläru  | ng         | •    | 576         |
| Künftes Capitel.                                 |        |         |            |      | •           |
| Fortfegung. Der gefellichaftliche und religio    | fe R   | uffan   | <b>d d</b> | 28   |             |
| Zeitalters                                       |        |         |            | ••   | 578         |
|                                                  |        | •       | -          | •    | 578         |
| 1. Die Aufgabe ber Geschichte                    |        |         | •          |      | 578         |
|                                                  |        |         |            |      | 579         |
|                                                  |        |         |            |      | 581         |
| 1. Die Reiche bes Alterthums                     |        |         |            |      | 583         |
| A A Y THICK MILLY IN                             |        |         |            |      | 585         |
| 3. Die Reformation und bie neuen Staatsor        |        |         |            |      | 587         |
| Der fittliche Buftand ber Gegenwart              |        |         |            |      | 589         |
|                                                  |        |         |            |      | 589         |
| 2. Die öffentliche Religiofitat                  |        |         |            |      | 590         |
| 3. Die mahre Religion und bie neue Zeit          |        |         |            |      | 591         |
| Sechstes Capitel.                                |        |         |            |      |             |
| Die Anweifung jum feligen Leben oder die Re      | tliaio | nsleh   | re         |      | 595         |
| Das Berhaltnig ber Religionslehre und ber Bi     |        |         |            |      | 595         |
| Die Religionslehre als Bebens- und Biffenslehr   |        |         |            |      | 597         |
| 1. Das Leben als Seligkeitstrieb                 |        |         |            |      | 597         |
| 2. Die Seligkeit als Erkenntniß ber Bahrhe       | it .   |         |            |      | 600         |
| 3. Die fünffache Weltanfict                      |        |         |            |      | 602         |
| 4. Fichtes Religionslehre und bas johanneifd     | he Chi | ciftent | hum        |      | 607         |
| Das felige Leben                                 |        | •       |            |      | <b>60</b> 8 |
| 1. Die beiben entgegengefetten Grunbpuntte       |        |         |            |      | 608         |
| 2. Die Gludfeligfeit und bie Rechtlichteit .     |        |         |            |      | 610         |
| 3. Die Schönheit und die Religiofitat. Die       | Liebe  | als E   | eligi      | leit | 611         |
| Siebentes Capitel.                               |        |         |            |      |             |
| Die Reden an die deutsche Ration. I. Die ner     | ue Ze  | it ur   | d di       | a8   |             |
| deutsche Bolf                                    |        | •       | •          | •    | 613         |
|                                                  |        | •       | •          | •    | 618         |
| 1. Der Wenbepunkt                                |        | •       |            | •    | 618         |
| 2. Die fittliche Erneuerung bes Bolls .          |        | •       | •          | •    | 615         |
| Das Bolk ber lebenbigen Sprache                  |        | •       | •          | •    | 616         |
| Das Bolk ber lebenbigen Sprace                   |        |         | •          | •    | 620         |
| 2. Die deutsche Reformation und Philosophic      |        |         | •          | •    | <b>62</b> 3 |
| 3. Der beutsche und ausländische Geist .         |        |         | •          | •    | 623         |
| Die Baterlandsliebe                              |        | •       | •          | •    | 62          |
| 1. Patriotismus und Religion                     |        | •       | •          | •    | 62          |
| 2. Patriotismus und Wiffenschaftslehre .         |        |         | •          | •    | 62          |



| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                |        |        |      |      |   | XIX         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|---|-------------|
| Actes Capitel.                                                                                                                     |        |        |      |      |   | Seite       |
| Die Reden an die beutsche Ration. II. Die n                                                                                        | ene    | Bolts  | erai | ebun | a | 629         |
|                                                                                                                                    |        | •      | •    | •    | • | 629         |
| 1. Enhamed Meg und Methabe                                                                                                         |        |        |      |      |   | 629         |
| 2. Anschauung und Sprache                                                                                                          |        |        |      |      |   | 633         |
| 3. Bestalozzi und Ricte                                                                                                            |        |        |      | •    |   | 634         |
| 3. Peftaloggi und Ficte                                                                                                            | ıa8fta | iat .  |      |      |   | 638         |
| Die Ausführung bes Planes                                                                                                          |        |        |      | •    |   | 642         |
| 1. Die Mittel ber Ausführung                                                                                                       | •      |        |      | •    |   | 642         |
| 1. Die Mittel ber Ausführung 2. Die Einigkeit in beutscher Gefinnung                                                               | •      | •      | •    | •    | • | 643         |
| 2. Die bolitischen Truchisher                                                                                                      | •      | •      | •    | •    | • | 644         |
| 3. Die politifchen Trugbilber 4. Der Entfoluß gur That                                                                             | •      | •      | •    | •    | • | 648         |
|                                                                                                                                    |        | •      | •    | •    | • | 010         |
| Reuntes Capitel.                                                                                                                   |        |        |      |      |   | 050         |
| Der Universitätsplau                                                                                                               | •      | •      | •    | •    | • | 650         |
| Die Universität als Erziehungsanstalt                                                                                              | •      | •      | •    | •    | • | 650         |
| 1. Die Kunstschule der Wiffenschaft .                                                                                              |        | •      | •    | •    | • | 651         |
| 2. Lehrer und Schuler. Das Professoren                                                                                             | femi   | nar    | •    | •    | • | 652         |
| Die Ausführung des Planes                                                                                                          | •      | •      | •    | •    | • | 653         |
| 1. Die philosophische Runftschule und bie                                                                                          |        |        |      | ten  |   | 653         |
| 2. Die akademische Genoffenschaft Die Universität und die gelehrte Welt                                                            |        | •      | •    | •    | • | 656         |
| Die Universität und bie gelehrte Welt                                                                                              | •      | •      | •    |      |   | <b>65</b> 8 |
| 1. Die atabemifcen Jahrbücher 2. Der Wechfelvertehr ber Universitäten .                                                            |        | •      |      | •    |   | <b>65</b> 8 |
| 2. Der Bechfelverfehr ber Universitäten .                                                                                          |        | •      | •    | •    | • | <b>66</b> 0 |
| Behntes Capitel.                                                                                                                   |        |        |      |      |   |             |
| Die Beränderung in der Fortbildung der K                                                                                           | Biff   | enfha  | Høl  | ehre |   | 661         |
| Die Frage ber Beranberung                                                                                                          |        |        |      | •    |   | 661         |
| 1. Fichtes Erflärung                                                                                                               |        | •      |      |      |   | 661         |
| 2. Die Symptome ber Beranberung .                                                                                                  |        |        |      |      |   | 663         |
| 2. Die Symptome ber Beränderung . Die erste Entwidlungsform ber Wissenschafts                                                      | lebr   |        |      |      |   | 665         |
| Die veranberte Form ber Darftellung                                                                                                |        |        |      |      |   | 668         |
|                                                                                                                                    | •      | •      | •    | •    | • | 000         |
| Elftes Capitel.                                                                                                                    |        |        |      |      |   |             |
| Die spätere Entwicklungsform der Wissensch                                                                                         |        |        | •    | •    | • | 671         |
| Die Biffenschaftslehre vom Jahre 1801 .                                                                                            | •      | •      |      | •    | • | 671         |
| 1. Der Uebergang vom Wiffen jum Seir                                                                                               | ι.     |        |      |      |   | 671         |
| 2. Der Uebergang vom Sein jum Wiffer                                                                                               | t.     | •      |      | •    |   | 674         |
| Die Wiffenicaftslehre nom Jahre 1806                                                                                               | _      |        | _    | _    |   | 677         |
| 1. Die Richtigkeit ber Ibentitätslehre Sch                                                                                         | hellin | gs .   |      | •    |   | 677         |
| 2. Die Unveranberlichfeit ber Biffenfcaf                                                                                           | tøleh  | re . · |      | •    |   | 678         |
| 1. Die Richtigkeit ber Ibentitätslehre Sch<br>2. Die Unveränderlichkeit ber Wiffenschaf<br>Die Wiffenschaftslehre vom Jahre 1810 . |        | •      |      | •    | • | 680         |
| Bwölftes Capitel.                                                                                                                  |        |        |      |      |   |             |
| Die Thatfacen des Bewußtseins und die n                                                                                            |        |        |      |      |   | 684         |
| Die Thatfachen bes Bewußtseins                                                                                                     |        |        |      |      |   | 684         |
| 1 Die Millenichaftelehre ale Gricheinung                                                                                           | erak.  |        |      |      |   | COA         |

#### Inhalteverzeichniß.

 $\mathbf{x}\mathbf{x}$ 

|                                                                  | Seite  |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Die Naturphilosophie als bas Gegentheil ber Wiffenschaftslehr | re 686 |
| 3. Die Stufen bes Bewußtseins                                    | . 687  |
| Die neue Staatslehre                                             | . 693  |
| 1. Die Boraussepungen und bas Borbilb                            | . 693  |
| 2. Das Bernunftreich                                             | . 694  |
| 3. Das Urvolf und die Geschichte. Die alte und neue Welt         | . 697  |
| Dreizehntes Capitel.                                             |        |
| Charafterifiif und Rritif der Lehre Fichtes                      | . 702  |
| Die Einheit in ben Grundzügen des Spstems                        | . 702  |
| 1. Der Ursprung und Charakter ber Wiffenschaftslehre .           | . 702  |
| 2. Die Grundform ber neuen Darftellung                           | . 707  |
| 3. Die Einheit ber alten und neuen Lehrform                      | . 709  |
| Die ungelöften Aufgaben                                          | . 712  |
| 1. Die naturphilosophische Aufgabe                               | . 712  |
| 2. Die geschichtsphilosophische Aufgabe                          | . 717  |
| 3. Die theosophische Aufgabe                                     | . 718  |

Erftes Buch. Von Kant zu Fichte.

### Erftes Capitel.

### Die Anfange der kantischen Schule und A. C. Reinhold.

# I. Betampfung und Berbreitung ber fantischen Lehre.

Bevor die Fortbildung ber fritischen Philosophie eintreten konnte, waren gemiffe Borarbeiten nöthig, welche bie Bahn frei machen und Sinderniffe mannichfaltiger Art überwinden mußten, Die der Anerkennung und bem Berftanbnig ber neuen Lehre im Bege ftanben. Entbedungen ber Aritit maren neu, ihre Untersuchungen schwierig und für bie Faffungstraft ber meiften buntel; gegen bie geltenben Schulfpsteme erschien fie vernichtend, und boch, wenn man die kantische Lehre nur von außen anfah und bloß die Oberfläche ihrer Ergebniffe ins Auge fafte, ließen fich Buge mahrnehmen, die jedem ber vorhandenen Spfteme wie die eigenen erscheinen konnten. Dies brachte die Tagesmeinung und beren Stimmführer in Berwirrung. Bor allem mar es mit seiner Geltung in ber bamaligen Popularphilosophie und mit seinem Unspruch, eine Art Forum in philosophischen Streitfragen zu bilben, ber sogenannte gefunde Menschenverstand, dem die schwierigen Untersuchungen, die dunkle Sprace, die paradoren Sate ber Aritik beschwerlich fielen, und ber fich in seinem leichten und behaglichen Auftlarungsgeschäfte nicht gern bedroht Je weniger er von der Sache begriff, um so leichter konnte er urtheilen und um fo ungebrudter feine Deinungen auslaffen. Lehre, die ihm unverständlich und ungereimt vortam, fonnte fich felbft nicht verftanden haben und nicht anders als ungereimt fein; eine folde Lehre brauchte man nur als ein Beispiel ber Berworrenheit und Anmagung lacherlich zu machen, um fie grundlich zu vernichten. Art ber Beurtheilung fand ihren Mann in Nifolai, ber gern an Rant und beffen Lehre jum Spotter geworden mare, indeffen brachte es feine Satyre nur bis zu ber "Geschichte eines biden Mannes" und "Leben und Meinungen bes Sempronius Gunbibert".

Die Popularphilosophen vom wolfischen Schlage, wie Mendelssohn, beren Bravourftud die Beweise vom Dasein Gottes und der wohlredende,

einleuchtenbe, erbauliche Bortrag berfelben mar, erblidten in Rant "ben alles Zermalmenden" und nahmen die Aritit von der verneinenden Seite, bie in ihren Augen als ein übertriebener Stepticismus erschien. instematischen Schulphilosophen bagegen beurtheilten Rant, wie man es voraussehen tonnte. Ihr Magftab mar bas ihnen geläufige Schulipftem. Bas fie von den Ergebniffen der Aritit verftanden, reichte genau fo weit als die Borftellungsweise, die fie gelernt hatten; mas barüber bingusging, blieb entweber unbeachtet ober galt für ungereimt. Rritit hatte ju bem Ergebniß geführt, baß alle menfchliche Ertenntniß anschaulich und finnlich fei, in Mathematik und Erfahrung bestehe, und es von Rechtswegen teine Metaphyfit bes Ueberfinnlichen gebe. Aehnlich hatte auch Lode geurtheilt, wie die englische Erfahrungsphilosophie überhaupt. So ichien die fantische Rritit, ihre ichwerfalligen Unterfuchungen abgerechnet, nicht eine neue Behre, sonbern nur ein erneuerter Sensualismus zu fein, ben Lode einfacher gelehrt hatte. Inbeffen hatte Rant auch erklart, bag unfere Ertenntnig ber finnlichen Dinge nur burch reine Begriffe möglich fei, bie nicht burch bie Erfahrung gemacht, sondern durch den reinen Berftand a priori gegeben werden. Auf folde ursprünglich uns inwohnende Ertenntnigbegriffe hatte fich auch Leibnig in feiner Erkenntniklehre berufen, bor ihm Descartes und Spinoga. nach ihm Bolf und beffen Schule. Bas also gab die fantische Philofophie Neues? Sie glich auf ein haar ber leibnigischen. fie von biefer fich unterschieb, barin tam fie überein mit Locke. urtheilte man nun die Rritit bloß nach dem Anschein ihrer Ergebniffe, bie man einseitig auffaßte, so mußte ben Ginen Rant gleich Lode und ben Anderen gleich Leibnig erfcheinen. Ober man nahm bas Endrefultat von feinen beiben Seiten und hielt die Summe ber kantischen Rritik für eine eklektische Zusammenfügung leibnizischer und lodischer Lehren. Ber aus ber leibniz-wolfischen Schule hertam, wie ber hallifche Philoforh Cberhard, bem galt die Rritit für richtig, fo weit fie mit Leibnig übereinstimmte, und für falfch, soweit fie von jenem abwich. Rach bem Ergebniffe ber fantischen Rritit maren alle erkennbaren Gegenstanbe bloke Erscheinungen und biefe unfere Borftellungen. Diefelbe Anficht hatte Berfelen. Blieb nun ber Unterschied zwischen Rant und Bertelen unbeachtet ober unerkannt, fo ichien ber fritifche Ibealismus ju fein, was der berkelen'iche gewesen war. Bekanntlich urtheilte so die erfte Recension der Bernunftfritit. Bon welcher Seite biese in bas Innere ber kantischen Philosophie uneingebrungenen Urtheile auch kamen, immer

liesen sie darauf hinaus, daß die Aritik nichts Neues enthalte, sondern nur frühere Standpunkte reproducire. Für das Jahr 1791 hatte die königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin die Preisfrage gestellt: "Welches sind die wirklichen Fortschritte, welche die Metaphysik seite Leibniz' und Wolfs Zeiten in Deutschland gemacht hat?" Kant selbst hatte die Absicht, diese Frage in einer Schrift, welche Kink aus dem Nachslasse des Philosophen herausgegeben, zu beantworten. Der Prosessor Schwad in Tübingen, ein heute vergessener Wolsianer, sand, daß die Metaphysik seit Wolf keinen Fortschritt gemacht habe, und gewann mit dieser Lösung den Preis. Die verschiedenartigsten Gegner Kantsstimmten darin überein, daß sie die Lehre desselben beurtheilten und zugleich über deren Unverständlichkeit klagten. Es war eine sehr tressende Bemerkung Keinholds, der von jenen Leuten sagte: "sie erklären, daß Kant nicht zu verstehen sei, und dann nehmen sie es übel, wenn man ihnen beweist, daß sie ihn wirklich nicht verstanden haben".

Bon einer fortbildenden Beurtheilung der kantischen Aritik konnte nicht eher die Rede sein, als bis die Siegel von dem verschlossenen Buche gelöst, das Berständniß eröffnet, der Sinn und die Empfänglickteit für sie geweckt und ihr Einsluß auf die Denkweise des Zeitalters zur Geltung gekommen war. Diese Borbedingungen zu erfüllen, war die erste und fruchtbarste Aufgabe der Schule, die im Uebrigen, je weiter sie um sich griff und die Fußtapsen des Meisters auf breiten Wegen nachtrat, bald die Kennzeichen annahm, welche den engen und abhängigen Sectengeist verrathen.

Bas aber die Erhebung und Berbreitung der kantischen Philosophie betrifft, so sind dafür besonders drei Thatsachen wirksam gewesen und noch heute geschichtlich denkwürdig. Sie folgten schnell auseinander und unmittelbar auf die kantischen "Brolegomena". Die Jahre von 1784 bis 1787 haben eine der Berbreitung und dem Bachsthum der neuen Lehre günstige Saat hinterlassen. Das Erste waren die "Erläuterungen über Kants Kritik der reinen Bernunst", die der königsberger Hofprediger Johann Schultz herausgab, und die für das Berständniß des schwierigen Buches ein gutes commentirendes Hüssmittel boten. Ein Jahr später (1785) vereinigten sich in Jena zwei mit der kantischen Philosophie vertraute Männer, der Philosoge Christian Gottsried Schütz und der Jurist Gottlied Huseland, zur Gründung der allgemeinen jenaischen Litteraturzeitung, welche der neuen Lehre in der Tageslitteratur ein öffentliches Ansehen erward. Und in den beiden solgenden Jahren

erschienen im beutschen Merfur Reinholbs Briefe über bie tantifche Philosophie, bie gang geeignet maren, die Beifter bafur gu erregen, sowohl burch die bewegte und erwarmte Sprache, in ber fie geschrieben waren, als insbesondere baburch, baß fie ben fittlichen und religiösen Charafter ber fantischen Philosophie erleuchteten und ben erhabenen Eindruck besfelben auf die Gemuther wirken ließen. Die Darftellung war um fo wirksamer, als fie ber eigenen Erfahrung bes Berfaffers entfprach, benn Reinhold felbft batte von ben Bahrheiten ber neuen Lehre bie fittlichen zuerft und am tiefften empfunden. Jest nahm, als ob bie Damme burchbrochen maren, bie Berbreitung einen ichnellen und unwiderstehlichen Fortgang. In bemfelben Jahre, wo die berliner Atabemie bie Entbedung fronte, baß feit Bolf in ber Philosophie alles beim Alten geblieben fei, verwunderten fich andere Stimmen, daß alle Belt bie tantischen Schriften flubire. Gegen Enbe bes Jahrhunderts ift bie Bebeutung Rants in ber Anerkennung ber Belt entschieben. Die fritische Philosophie ift foon angefiebelt auf ben meiften beutschen Universitäten, fogar über ben Rreis ber protestantischen binaus, fie ift in allen größeren Stabten Deutschlands ein Gegenstand lebhafter und reger Intereffen, ja fie überschreitet felbft bie beutschen Grengen, und es entfteben in Solland, England, Frankreich und Italien Berfuche, fie einzuburgern. Ihr eigentliches Bebiet find bie beutschen Universitäten, namentlich bie protestantischen. Ronigsberg ift ihre erfte Beimath, ihre zweite mirb Jena, für die nächsten Jahre die Sauptstadt ber beutschen Philosophie, wo eine Reihe bedeutender Lehrer, die mit Reinhold beginnt, den Geift ber fantischen Rritit verbreiten und fortbilben.

## II. Reinholds Charakter und Leben.

#### 1. Charafteriftif.

Das letzte Decennium des vorigen Jahrhunderts bilbet einen wichtigen und folgenreichen Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte der beutschen Philosophie, die in so kurzer Zeit die Bahn von Kant dis Schelling durchlausen hat. Mit diesem Abschnitt ist Reinholds Name auf eigenthümliche Weise verbunden und gleichsam ein compendiöser Ausdruck desselben. Er macht den Ansang zu der Fortbildung der kantischen Lehre und geht dann auf den Bahnen anderer von Standpunkt zu Standpunkt, dis er zuletzt Schelling gegenübersteht und einen Abweg ergreift, der ihn von der großen Heerstraße absührt, isolirt und am

Enbe in nichtigen Speculationen gang aus bem Gefichtstreise ber Phi= losophie verschwinden lakt. Er ift querft einen Augenblick lang felbftleuchtend, bann reflectirt er frembes Licht, bis er zulett noch einmal versucht, felbst zu leuchten, aber bas Licht ift erloschen. Die erften An= regungen empfängt er von ber leibnig-wolfischen Philosophie und von herbers 3been; bann bemächtigt fich feiner bie kantische Behre, bie er burch feine Briefe in Sowung bringt; er wird burch feine Clementarphilosophie ber Anfanger einer Fortbilbung ber tantischen Rritit, fällt bann Fichten zu und macht mit ber Wiffenschaftslehre gemeinschaftliche Sache: Jacobis Standpunkt zieht ihn an, und er sucht zwischen ihm und Sichte eine Art Mitte zu bilben; nachber gewinnt ihn Barbilis Logit, die ihm als die Lojung des Rathsels, als das Biel der Philofobbie erscheint, und gulest verfucht er in einer selbsterfundenen Sononomit bie großen Streitfragen ber Philosophie, als ob es fich nur um Borte handelte, durch eine Regulirung bes Sprachgebrauchs zu besei= Einen feichten Gebanken biefer Art hatte icon Menbelssohn gebabt. Nachbem Reinhold Leibnigen, Berber, Rant, fich felbft, Fichten, Jacobi, Barbili paffirt hatte, tam er mit bem Plan seiner Synonymik bei einer mendelssohnschen Ibee an und hat hier feinen Ansbruch mehr, bemerkt zu werben. Seine philosophischen Stanborte find nach Leibnig und Berber die fantische Rritif, die Clementarphilosophie, die Biffenschaftslehre, Jacobis Glaubensphilojophie und Barbilis fogenannter rationaler Realismus.

Daß fremde Standpunkte eine solche Macht über Reinhold ausüben konnten, war gewiß ein Zeichen, daß ihm die hervorbringende
philosophische Araft abging; doch hätte er nicht so schnell von einem System zum anderen übergehen und jedes auf seine Art durchleben können, wenn nicht sein Aneignungsvermögen wirklich eine große Fähig= keit gewesen wäre. Und daß er, der sich von vielen hatte Meister nennen hören und dem diese Anerkennung wohlthat, offen eingestand, daß er widerlegt sei, und nun der Schüler eines anderen wurde, giebt uns das seltene Beispiel eines Mannes, dessen Würdigen wir die Bersönlichkeit Reinholds und können die Art des Mannes ähnlich empfinden, wie seine Zeitgenossen. Man muß ihn nehmen nicht in seiner abnehmenden Araft, welche Schelling und Gegel vor sich sahen, sondern wie er in deren bester Entsaltung erschien. Ein lauterer und liebens= würdiger Charakter weiblich anlehnender Art, den seine Freunde, mit bem Ramen fpielend, gern ben "Reinen" und "Bolben" nennen, und babei kein geringes philosophisches Talent. Man barf nicht vergeffen, baß Reinholds Briefe über die kantische Philosophie ein Triumph für Rant, fein Uebertritt von ber Elementarphilosophie gur Biffenschaftslehre ein Triumph für Richte mar. Auch ift er nicht, wie es zunächst icheinen konnte, in ber Fortbewegung ber philosophischen Gebanten bloß ein ichmankenbes Rohr. Es ift in ihm felbft ein eigenthumlicher Bug, ber ihn von Standpunkt zu Standpunkt forttreibt, und ben er aus eigener Tiefe zu befriedigen nicht Rraft genug hatte. Er möchte bas Glaubensbeburfniß mit bem Erfenntniftbeburfniß ausgleichen und eine volle, unerschütterliche Uebereinstimmung zwischen Religion und Philosophie berftellen. Unter bem Ginbruck biefer Sarmonie gewinnt ibn bie fantische Lehre, als welche bas Berhaltnig und bie Ginheit zwischen Glauben und Wiffen zum erstenmal fo tief begrundet bat, daß die Möglichkeit ferneren Zwiespalts ausgeschloffen zu fein scheint. Je fefter bas Syftem fteht, auf bem jene Ginheit ruht, um fo ficherer ift auch ber von bem Biffen völlig verschiebene und zugleich mit bemfelben völlig geeinigte Glaube. Es giebt für bas Spftem eine größere Festigkeit, als die bemonstrative Gewißheit, die alles aus einem einzigen Grund= fat ableitet. Daber begehrt und fucht Reinhold die Philosophie aus einem Stud. Diefes Einheitsbeburfniß treibt ibn gur Elementarphilosophie und über bieselbe hinaus jur Biffenschaftslehre, bie es tiefer und umfaffender befriedigt. Das Glaubensbedurfniß zieht ihn zu Jacobi. Best icheint ihm ber Schwerdunkt, ben er fucht, in ber richtigen Mitte awischen Jacobi und Fichte zu liegen. Doch bleibt etwas in ihm unbefriedigt gurud. Er ftrebt nach bem Buntte, in welchem bas Reale ober bas Sein an fich, bas ihm bie Wiffenschaftslehre ausgerebet hatte, mit bem Denten zusammenfällt: nach bem "rationalen Realismus", ber Einheit von Denken und Sein, die Barbilis Logik lehrt. Dieses Bedürfniß treibt ihn zu Barbili und in ben Gegensat zu Fichte. So hat Reinhold bie Standpunkte von der Elementarphilosophie bis zu Barbili, bie philosophischen Entwicklungsphasen ber letten gehn Jahre des vorigen Sahrhunderts mirtlich auf eine eigenthumliche Beife in fich erlebt, und im Rudblid barauf konnte ibm biefe feine Entwidlung als ein nothwendiger und folgerichtiger Berlauf erscheinen. Seine Bebensichiafale erklaren bie Grundrichtung Reinholds.

#### 2. Bebensgefcichte.1

Er war den 26. October 1758 in Wien geboren, wo sein Bater bas Amt eines Arsenalinspectors bekleibete, und tam in seinem vierzehnten Jahr (1772) in bas Jesuitencollegium zu St. Anna, um für ben Beruf eines Ordenspriefters erzogen zu werden. Schon im folgenden Jahre murde ber Orben burch bie bekannte Bulle Clemens' XIV. aufgehoben. Reinhold hatte ben Priefterberuf aus wirklicher Neigung ergriffen, er mar bem Orben blind ergeben und über ben Fall besfelben troftlos. In diefer Stimmung, die ben richtigen Jefuitenzögling befundet, ichrieb er an feinen Bater und melbet ihm feine Rudtehr. nicht, für welche Sunden ber himmel biefe große Strafe verhangt hat, boch tröftet ihn bie Prophezeiung, daß fich ber Orben eines Tages glorreich wieder erheben werbe; er ift entschloffen, bemfelben treu zu bleiben und municht in bem vaterlichen Saufe einfam, in ftrengfter Agtefe, momöglich in einem Zimmer zu leben, bas fein weiblicher Fuß, nicht einmal feine Schwester betreten burfe. Als Novige ber Jesuiten hat er fich an bie asketischen Uebungen, die Dorfalbisciplin, die spanische Beifelung, ben blinden Gehorfam icon fo volltommen gewöhnt, daß fie ibm Glaubenssache find. Bas die Oberen nicht ausbrudlich erlauben, gilt als verboten. Selbst die natürlichen Empfindungen der kindlichen Liebe erscheinen ihm weltlich und fündhaft, er bittet ausbrucklich feinen Manubuctor um die Erlaubniß, an feine Eltern benten zu burfen. Selbft bei ber Art, wie fich in bem Zusammenleben ber Novigen bie kirchlichen Uebungen in die Anabenspiele einmischen und mit den geiftlichen Exercitien gespielt wirb, fommt ihm fein Zweifel an ber Gultigfeit ber außeren Berte. Go erzählt er feinem Bater unter anderen Dingen, wie er auf bem Billarb und auf bem Boffelplat eine Menge Ave Marias gewonnen babe, bie ber Berlierenbe fur ibn beten muffe. Er mar mit fünfzehn Jahren vollkommen kirchlich geschult ohne einen Schatten bes Die von ihm fo eifrig gewünschte Bieberherftellung ber Jefuiten ließ auf fich marten, und fo fand fich Reinhold genöthigt, die geiftliche Laufbahn gunachft in einem anberen Orben fortzusegen. trat 1774 in bas Barnabitencollegium feiner Baterfladt und fam bier unter ben Ginfluß eines freieren Beiftes. Die geiftige Lauterung bes Rlerus gehörte zu ben 3meden biefes Orbens und bie Beschäftigung mit ben Biffenschaften zu beren Mitteln. Neun Jahre bauerte Rein-

<sup>\*</sup> Ernst Reinholb: Karl Leonhard Reinholds Leben und literarisches Wirfen nebft einer Auswahl von Briefen u. f. f. (Jena 1825.)

holbs Barnabitenleben, die ersten drei Jahre seines Noviziats waren dem philosophischen Cursus, die drei solgenden dem theologischen gewidmet, dann wurde er Novizienmeister und Lehrer der Philosophie.

In biefe Beit fallt ber Anfang ber josephinischen Reformen. Das Werk ber beginnenben Aufklarung gewinnt balb eine Reihe jugendlicher Arafte, bie eine Art Loge bilben, um gemeinschaftlich im Sinn ber neuen Beit auf ben öffentlichen Geift zu mirten. Un ber Spite fteben Janag v. Born und Blumauer; Reinhold wird ein Glied biefes Rreifes, beffen Beftrebungen ibn ftarter angieben, als bas Barnabitenklofter. Immer lebhafter ermacht in ihm bas Bedürfniß nach Unabhangigkeit und Befreiung von bem Drude des Orbens und der firchlichen Auto-In ben Berbstferien bes Jahres 1783 benutt er eine gunftige Belegenheit, um burch eine heimliche Abreife nach Leipzig, Die eine Art Flucht mar, ben vollen Genuß seiner Freiheit zu gewinnen. Die Freunde in Bien wollen mahrend feiner Abmefenheit bafur thatig fein, baß er aus bem Orben entlaffen werbe und ftraflos jurudtehren burfe. Inbeffen wird fein leipziger Aufenthalt von ben Jefuiten ausgespaht und ihm gerathen, um feiner Sicherheit willen nach Beimar zu geben. Blumauer ichidt ihm eine Empfehlung an Wieland. In bem Saufe bes weimarifden Dichters finbet fich Reinhold gaftlich aufgenommen, er wird Wielands Freund und Schwiegersohn, Mitarbeiter und nach bem Rudtritte Bertuchs Mitherausgeber bes beutschen Derfur.

Bahrend feines Aufenthaltes in Beimar lernt er die fantifche Bernunftkritik tennen (1785). Roch turz vorher hatte er im beutschen Mertur gegen die tantifche Recenfion ber berberichen Ibeen gefdrieben und feine Lange für Berber eingelegt. Fünfmal lieft er bie Rritit ber reinen Bernunft, bevor ihm einiges Sicht aufgeht; endlich burchbringt ihn die neue Bahrheit, und es find namentlich die fittlichen und reli= giösen Ibeen, bie fich feines Gemuths bemachtigen. Die Grundlagen bes Glaubens ericheinen bier in völliger Unabhangigfeit von der Erfenntniß und bamit auch in völliger Sicherheit vor ben Zweifeln bes Berftanbes. Er ift überzeugt, daß die kantische Philosophie, richtig verftanben, eine wohlthatige und burchgreifende Umgeftaltung bes menfch= lichen Dentens herbeiführen muffe, und er will bas Seinige bagu thun. um biefes Licht ben Beiftern leuchten und einleuchten gu laffen. biefem 3mede ichreibt er feine "Briefe über die kantifche Philosophie". bie in ber Gefchichte ber letteren eine folgenreiche und bentwurbige That find. Rant felbft findet fie "berrlich". Der weimarifche Minifter Bogt, damals Curator der Universität Jena, wünscht die Darstellungssgabe, die jene Briese bekunden, als Lehrkraft auf dem Katheder wirksam zu sehen und beruft Reinhold als Prosessor der Philosophie nach Jena.

Sier beginnt er im Berbft 1787 seine akabemischen Borlefungen. Die Jahre feiner jenaischen Birkfamkeit (von Dichaelis 1787 bis Oftern 1794) find bie gludlichften und fruchtbarften feines Bebens. Daffelbe wird fpater auch von Fichte und in einem gemiffen Sinn auch bon Schelling gelten muffen. Reinhold gewinnt burch feine Bortrage ben Gifer und bas Intereffe ber Studirenden für die Philosophie, feine borfale find die besuchteften, und die erften großen Triumphe, welche bie tantische Philosophie auf dem Ratheber feiert, dankt fie der Lehr= gabe biefes Mannes. Er macht die fritifche Philosophie in Jena ein= beimifch. Gin Rreis miffenicaftlicher und perfonlicher Freunde, Die gu ben erften Mannern ber Univerfitat gehören, unterftust und bebt feine Birtfamteit. Bu feiner Geltung als Lehrer tommt in berfelben Beit fein Ansehen als philosophischer Schriftsteller; er gilt als ber beste Bermittler, Ausleger, Renner ber tantifchen Lehre, als beren zweiter Begrunder, als beren erfter Fortbildner. Die "Elementarphilosophie", wie er felbft feine "neue Theorie bes menschlichen Borftellungsvermogens" genannt bat, diefer erfte Fortbilbungsversuch ber kantischen Kritik, ift bie Frucht feiner jenaischen Beriode. Auf biefe Jahre und beren Frucht befdrankt fich Reinholds eigentliche Bebeutung für bie Geschichte ber nachkantischen Philosophie.

Auch außerhalb bes nächsten akademischen Areises gewinnt er Ruf, Ansehen und Freunde. Wir haben schon erwähnt, mit wie freudigem Danke Kant die Briese aufnahm. Der königsberger Meister sah in dem jenaischen Jünger seinen würdigsten Nachfolger. Friedrich Seinrich Jacobi, der in seiner Muße in Pempelsort die Bewegungen der kritischen Philosophie ausmerksam verfolgt, erkennt in Reinholds neuer Theorie des Borstellungsvermögens schon einen charakteristischen und in dem eigentlichen Geist der Kritik begründeten Ansang der Fortbilbung. Der zusnächst aus philosophischem Interesse geführte Brieswechsel zwischen Reinshold und Jacobi bringt beide in näheren und freundschaftlichen Berkehr; hatte doch Reinholds Gemüthsrichtung einen von aller Philosophie unsabhängigen, der Anschauungsweise Jacobis verwandten Grundzug. Auch zwischen ihm und dem dänischen Dichter Baggesen, der sich eine Zeit lang in Jena aushielt, war eine innige Freundschaft entstanden. Dieser

vermittelte wieder in Burich bie erften guten Beziehungen Reinholbs sowohl zu Fichte als zu Lavater. Fichtes anonym veröffentlichte Schrift über die frangofische Revolution hatte Reinhold gelesen, den Berfaffer erkannt und bas Werk mit großer Anerkennung in ber jenaischen Litteraturzeitung beurtheilt. Diefe Recenfion, die Fichte burch Baggefen erhielt, veranlafte ihn, an Reinhold zu ichreiben. Der Briefwechsel und bas Berhaltniß beiber Manner burchlief verfchiebene Phafen und enbete aulest mit einem Bruch. Der erfte Difton tam, als bie Biffenicafts= lehre erschien, und Reinhold, bevor er fie annahm, Berfuche machte, fich bagegen ju wehren. Berftimmte Meußerungen, bie einer gegen ben anderen gethan haben follte, wurden hin- und bergetragen, und eine briefliche Auseinanberfetung fehr unerquidlicher Art, in welcher Ficte wie ein unerbittlicher Schulmeifter mit Reinholb umging, brachte bie Sache endlich wieber ins Reine. Als Reinhold bie Biffenschaftslehre annahm, ben Standpunkt berfelben als Anhanger vertrat und felbft gegen die öffentlichen Beschuldigungen vertheibigte, ftand bas Berhaltniß beiber Manner in voller Bluthe. Als Reinhold bie Biffenschaftslehre verließ und Barbili auf seinen Schild erhob, mar ber Bruch mit Fichte unvermeiblich.

Baggesen hatte für Reinhold auch Lavaters Interesse erregt, und als dieser auf seiner Reise nach Dänemark im Frühjahr 1793 Weimar berührte, machte er von hier aus die persönliche Bekanntschaft des jenaischen Philosophen. Die Zusammenkunft und Unterredung mit dem letzteren hatte Lavaters empfängliche Gemüthsart erwärmt, und die günstige Stimmung, die er unter dem noch frischen persönlichen Eindruck nach Ropenhagen mitbrachte, wußte er dort dem Grasen Bernstorff, dem damaligen Präsidenten der schleswigsholsteinischen Ranzlei, mitzutheilen. In Riel war eben die Prosessur, welche Tetens gehabt hatte, erledigt, und nun wurde Lavater, wie er sich selbst ausdrückt, die unschuldige Beranlassung, daß Reinhold im Sommer 1793 den Ruf nach Riel erhielt.

Die Rücksicht auf seine außere Lage und seine akademische, außer= halb ber Facultät befindliche Stellung bewog ihn, den Ruf anzunehmen. Häusliche Umstände brachten es mit sich, daß er erst im Frühjahr 1794 nach Riel übersiedeln konnte. Die Studirenden in Jena gaben bei dieser Gelegenheit dem scheidenden Lehrer Beweise rührender Dankbar= teit. Raum hatte sich die Kunde der Berusung verbreitet, als zehn Landsmannschaften, die etwa tausend Studenten vertraten, sich schriftzlich an Reinhold wendeten und ihn baten zu bleiben; sie erboten sich

fogar, aus eigenen Mitteln zu einer Erhöhung feines Gehaltes mitzuwirken. Als er bennoch ging, feierten fie ihn in allen Formen flubentischer Hulbigungen, in Ständchen, Gedichten und einer seinem Andenken gewibmeten Medaille.

Fast fieben Jahre hatte er in Jena gelehrt. Neunundzwanzig Jahre lehrte er in Riel, bis zu seinem Tobe, ben 10. April 1823. Er hatte bie Sobe feiner Bebeutung hinter fich, als er Jena verließ. Als er in Riel am hellsten leuchtete, erschien er als ein Nebengeftirn ber Wiffenicaftslehre, beren Begrunder fein Nachfolger auf bem Ratheber in Jena geworben. Er mar in Riel auch augerlich bem bewegten Schauplate ber Philosophie entrudt. Rur barin traf er es gludlich, daß er burch eine unvorhergesehene Berkettung ber Umftanbe in die Rabe Jacobis tam. In bemfelben Jahre namlich, als Reinhold von Jena nach Riel berufen wurde, ging Jacobi, um bem Rriegsichauplate fern zu fein, von Bempelfort nach Eutin, wo er bie nächsten gehn Jahre (1794-1804) zubrachte. So rudten beibe Freunde bis auf wenige Meilen einander nabe und fonnten in wieberholten perfonlichen Busammenfunften ihre Bebanken austaufchen. Als Jacobi fpater als Prafibent ber Akabemie nach Munchen fam, munichte er Reinhold als Generalfecretar an feiner Seite ju haben. Die Sache mar gegen Ende bes Jahres 1806 bem Abichluß nabe, aber ber Ronig verweigerte bie Unterschrift, weil er, wie es fceint, an Reinholds firchlichen Jugenbichicfgalen Unftog nahm. Etwas aus feinem Ordensleben, abgesehen von den firchlichen und bindenden Formen, war ihm in die Philosophie nachgegangen und tam in seinem ersten Unternehmen in Riel auf eigenthumliche Weise zum Borfchein. Es war eine Art philosophischer Bund aller "Wohlgefinnten", ben er auf ber Grundlage kantischer Ibeen ftiften wollte. Die fittlichen Ueberzeugungen erschienen ibm fo ficher und einleuchtenb, bag burch biefelben auch in ber Beurtheilung ber politifchen und religiöfen Dinge fic leicht ein Ginverftanbniß gutgefinnter Menschen, eine gemeinsame Berftanbigung in ben großen menfclichen Fragen berbeiführen, in ber Stille berbreiten und zu einer weiten unfichtbaren Gemeinde ausbehnen laffe, bie in ben Stürmen ber Beit, mitten in ben Erichütterungen bes öffent= lichen Lebens, wohlthatig und befestigend wirken folle. Dit zwei fieler Freunden, Binger und Jensen, hatte er im Jahre 1795 ben Plan verabredet und ben "Entwurf zu einem Ginverftandniffe unter Wohlgefinnten aber bie Sauptmomente ber moralischen Angelegenheiten" festgestellt. Diefer follte an Bekannte mitgetheilt, burch biefe weiter verbreitet, in

ber Stille schriftlich von den Theilnehmern verhandelt, nach diesen Berhandlungen verbessert und in einer solchen durchgearbeiteten und von vielen gebilligten Form alle drei Jahre veröffentlicht werden. Die erste Beröffentlichung im Jahre 1798 blieb die einzige. Dabei bewährte sich die Ersahrung, die man vorher wissen konnte, daß die Wahrheiten, welche die Welt erleuchten, nicht von vielen Händen gemacht werden, und was viele machen, Gemeinplätze sind, die man der Welt nicht zu geben braucht, weil sie dieselben schon hat. Jener erste Band enthielt die "Verhandlungen über die Grundbegriffe und Grundsätze der Moralität aus dem Gesichtspunkte des gemeinen gesunden Verstandes zum Behuf der Beurtheilung der sittlichen, rechtlichen, politischen und relizgissen Angelegenheiten". 1

Reinhold machte in feiner philosophischen Entwidlung gunächft ben folgerichtigen Fortichritt zu bem Standpunkt ber Wiffenschaftslehre, Die er in fich aufnahm und öffentlich lehrte. Das Jahr 1797 findet ibn als Richtianer. Der zweite Theil feiner "Bermischten Schriften" fteht auf biesem Standpunkt. 3 Jacobi hatte richtig geurtheilt, baß Reinbolds Annaberung an Fichte Annaberung an ibn fei. Go fdrieb er ihm von Banbsbed, als er burch bie Grafin Stolberg querft gehort hatte, es verlaute, daß Reinhold in einer neuen Schrift als Fichtianer auftreten werde. 3 Richt als ob Jacobis und Fichtes Standpunkt biefelben gewesen maren, sondern weil beibe in ber Beurtheilung ber tantischen Philosophie barin übereintamen, daß beren folgerichtiges Biel bie Wiffenschaftslehre fein muffe. Diese Ginficht mar auf feiten Jacobis jugleich bas Urtheil über bie Biffenschaftslehre und bie Ginficht in beren Mangel. Und biefem Gesichtspuntte naberte fich Reinhold unter bem unmittelbaren Ginfluß Jacobis, ber mit ber Dacht einer überlegenen Berfonlichkeit auf ihn einwirtte. Er wollte zwischen Fichte und Jacobi einen vermittelnden Standpunkt einnehmen und fcrieb in biefem Sinne "über die Baradorie ber neuesten Philosophie" und die "Sendfcreiben an Fichte und Lavater über ben Glauben an Gott". Beibe Schriften fallen in bas Jahr 1799. Sie vertheibigen ben fichteschen Standpunkt, ber gwar bem gewöhnlichen Bewuftsein, welches ben Ibealismus nicht faffe, als Paradogie erscheinen muffe, aber bem Glauben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon Reinholb herausgegeben. (Lübed und Leipzig 1778.) — <sup>2</sup> Auswahl vermischter Schriften. Zwei Theile (1796 u. 1797). — <sup>2</sup> Reinholds Leben. Brief v. 22. Febr. 1797. S. 240 figb.

und dem Realismus der natürlichen Ueberzeugung nicht widerstreite, im Gegentheil beide in sich fasse und begründe.

Roch gegen Ende besselben Jahres lernt er Barbilis Logit fennen und findet hier die einseitig ibealiftische Richtung ber bisberigen Philofophie übermunden burd "ben rationalen Realismus", ber bie Aufgabe ber Philosophie löft. Er macht gemeinschaftliche Sache mit Barbili, bem in feiner unbeachteten Stellung nichts willfommener fein tonnte, als ein Anhanger von ber Bebeutung Reinholds. Raum bat je ein Schuler einen bantbareren Deifter gehabt. Gine neue Beitschrift follte ben neuen Standbuntt in ber Anerkennung ber Belt begrunden: es waren bie "Beitrage jur leichteren Ueberficht bes Buftanbes ber Philosophie beim Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts", die Reinhold herausgab und von benen feche hefte in ben Jahren von 1801-1803 erschienen. Bier follte ber Standpunkt Barbilis als Ziel ber Philosophie hiftorisch begrundet und bas Spftem einleuchtend gemacht werben. Bu bem erften 3wed forieb Reinhold in den beiden erften Seften feine Ueberficht über ben gangen Entwicklungsgang ber neuen Philosophie von Bacon bis Schelling: "Die erfte Aufgabe ber Philosophie in ihren merkwurdigften Auflofungen feit Bieberherftellung ber Biffenschaften". Die erfte Abtheilung umfaßt die vorkantische Zeit: Bacon, Descartes, Spinoza, Beibnig, Bolf, Code, Sume, die beutiche Aufflarung; die zweite bie beiben erften Jahrzehnte ber fritischen Philosophie (1781-1800): Rant, Jacobi, Reinhold, Aenefibemus, Salomon Maimon, Fichte, Schelling, Bouterwed. Dieser zweite Theil enthalt Einiges, bas noch heute mit Rugen gelefen werben fann. Bu bem anderen 3med, ber bie gelungene Lolung ber Aufgabe zeigen wollte, gab Reinhold im britten heft eine "Reue Darftellung der Clemente bes rationalen Realismus". Barbili war bavon entzudt, er fand bie Darftellung "unübertroffen" und forieb Reinhold, daß er fie mehr als fünfzigmal gelefen habe. Es blieb bei ber gegenseitigen Bewunderung, die Sache felbft hatte feine Birfung, bie Belt folgte ben Bahnen Schellings und ließ Reinholb und Barbili unbeachtet am Bege fteben. Im fünften Gefte ber Beitrage folgte noch eine "Bopulare Darftellung des rationalen Realismus", und das lette beft brachte eine neue Darftellung ber barbilifden Principien unter ber Ueberfdrift: "Reue Auflösung ber alten Aufgabe ber Philosophie". Cie war für Barbili "bas non plus ultra einer Darftellung, bas Sochfte, was ber menichliche Beift in ber philosophischen Methobe vermag und die lichtvollste Art, es auszusprechen".1

<sup>1</sup> Ebendaf. Brief v. 19. Dec. 1804. S. 331 figb.

Dit bem Anfange biefes Jahrhunderts ift Reinholb außerhalb ber Philosophie. Bie febr er von ihrer Bewegung abgelenkt und über ihre Riele besorientirt ift, zeigt fich auch barin, bag er anfängt, an ber leeren Scheinoriginglität Gefallen zu finden. Er befreundet fich mit Thorilb (feit 1796 Professor und Bibliothetar in Greifsmalbe), ber ein eigenes Spftem unter bem Namen "Archimetrie" in bie Belt geschickt batte und die fritischen Syfteme ober, wie er fich ausbrudte, "bie Ranterei" und "Fichterei" als bloge Wortgautelei für nichts hielt. Die Art biefes Mannes, bie man genügend aus feinen Briefen tennen lernt, tragt bie Citelfeit eines unechten Tieffinns, ber zugleich fo gefchmadlos rebet, bag er niemand jollte taufden tonnen. Aber Reinholbs Beschmad selbst ift verborben, und man tann in seinen Schriften namentlich ber späteren Beit bemerten, wie fich fein Styl gusebends verschlechtert. Es erscheint ihm alles, mas er sagt, so wichtig, baß er fast jebes Wort sperrt, und je weniger Licht in bem Sinn ber Worte ift, um fo mehr ift in ben Buchftaben. Seine beiben Freunde Barbili und Thorild ericienen ihm bamals als vertannte Größen; fie find beute vergeffen. Die Aufgabe, an welcher Barbili ftanb, lag allerbinge in ber Richtung ber Philosophie, aber ihre Losung mußte ben Beg nehmen, welchen Schelling einschlug, und ber in ben Augen Reinholds als ein Abweg erichien.

Barbili hatte das Gefühl einer großen Entbedung und zugleich das Bewußtsein, daß er nicht auf die Nachwelt kommen werde, auch nicht auf den Schultern Reinholds. Er schrieb dem Freunde: "Ich lebe und sterbe auf die Richtigkeit meines Schstems als einzig möglicher Philosophie; aber ich lebe und sterbe auch darauf, daß es nie für das, was es ist, von Grund aus anerkannt werden wird. Höchstens wird man vielleicht, wie an Spinozas System, hier und da auf einem Katheber daran psuschen, aber zu seiner eigentlichen Erkenntniß gelangt nur das gleiche Bedürsniß eines verwandten und vom Winde falscher Lehren lange genug umgetriebenen Geistes. Diese Geister creirt nur die Natur und creirt sie mit weiser Sparsamkeit, aber kein Doctor= oder Prosessorion auf dieser und jener alma studiorum universitate".¹ Was aber die Nachwelt betrifft, so hat Bardili Reinholds Schicksal wie das seinige richtig beurtheilt, wenn er in einem seiner Briese sagt: "Das Denkmal, welches Ihnen die Nachwelt setzen wird, dürste nach

<sup>1</sup> Cbenbaj. Br. v. 16. Sept. 1804. 6. 330.

allen Auspicien der Mitwelt nur kantisch überschrieben werden; auf mich wartet keines, als dasjenige, welches mir mit den Pulsen Ihres brüderlichen Herzens zu Grunde gehen wird". Er hat sich nicht geirrt. Wodurch Reinhold in der Geschichte der Philosophie etwas bedeutet, das sind einzig und allein seine kantischen Berdienste, deren größtes die "Clementarphilosophie" ist, als der Ansang einer Fortentwicklung, die über die Schule im engeren Sinn hinaussührt.

# 3meites Capitel.

# Reinholds Problem und die Entstehung der Elementarphilosophie.

- I. Die Briefe über bie fantische Philosophie.
  - 1. Rants religionsphilosophische Bebeutung.

Der Anfangspuntt einer Entwicklung, die mit innerer Nothwendig= feit ju Fichte, Schelling und Begel fortichreitet, ift ein fo geschichtlich bedeutsamer Anftog, daß wir seben muffen, wie er entsteht. Wie kam Reinhold zur fritischen Philosophie und burch biefelbe zu feinem Problem? Er felbst hat in der Borrede zu seiner neuen Theorie seinen Entwicklungsgang in ber Rurze geschilbert. Behn Jahre hatte er fich mit sveculativer Philosophie beschäftigt, bevor er mit ber kantischen Rritit bekannt murbe. Als Barnabit hatte er hauptfachlich Philosophie flubirt und felbft brei Jahre lang gelehrt, er bezeichnet feinen bamaligen Standpuntt als ben ber leibnigischen Lehre. Unter ber Berrichaft biefer Borftellungsweife forieb er noch in Weimar bie Rritit für Berber gegen Rant. Inbeffen mar er in ber leibnig-wolfischen Philosophie nicht bogmatisch befestigt, benn feine religiofen Zweifel blieben ungeloft. Reines ber vorhandenen Syfteme habe ibn in Anfehung bes Glaubens befriedigt, erfolglos habe er die Standpunkte ber Theiften und Bantheiften, ber Steptiter und Supranaturaliften burchlaufen; aber ascetisch jum Asceten gebilbet, wie er war, fei ihm burch feine gange Erziehung bie Religion nicht bloß bie erfte, fonbern gewiffermaßen bie einzige Ungelegenheit feines lebens gewefen.2 Bie er nun bie fantifche Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Brief v. 11. Juni 1803. S. 319. — <sup>2</sup> S. oben S. 7 figb. Bgl. Bersuch einer neuen Theorie bes menschlichen Borftellungsvermögens. (2. Aufl. 1790.) Borrebe. S. 51 figb.

Sifder, Gefd. b. Philof. VI. 8. Muft. R. M.

nunftkritik kennen lernt und zum erstenmale liest, sei ihm alles dunkel geblieben und selbst nach der fünften Lesung noch nicht völlig klar gesworden. Er widmet ein ganzes Jahr nur diesem Werke und sindet, nachdem er es endlich durchdrungen hat, seine religiösen Zweisel gelöst. Unter diesem Eindrucke würdigt er die kantische Philosophie und wünscht sie als eine solche, das Gemüth erhebende und läuternde Lehre gewürdigt zu sehen. Er verhält sich ähnlich zu Kant, wie einst Wendelssohn zu Wolf. So entstehen seine Briese über die kantische Philosophie.

Es ist kein schülerhaftes Berhältniß der gewöhnlichen Art, das Reinhold zu der kantischen Philosophie einnimmt, er ist weder ein Rachsbeter noch ein Erklärer, wie sie die Schule erzeugt, sondern ein Berskünder, der anderen mitzutheilen weiß, was er innerlich erlebt und erprobt hat: die sittlichen Grundwahrheiten der kantischen Aritik ohne die kantischen Formen und unabhängig von dem Gange der kantischen Untersuchung. Er fühlt sich nicht gebunden an die Worte und Fußstapsen des Meisters; er ist der erste Aantianer, in welchem die neue Lehre eigenthümliches Leben gewinnt und darum auch belebend, nicht bloß belehrend auf andere zu wirken anfängt. Daher kommt, wie Fichte es treffend ausdrückt, "die praktische Wärme" in Reinholds Schreibart.

Was die Zeiten seit lange angestrebt haben und die Gegenwart bei den überall erschütternden Grundlagen des geistigen Lebens nöthiger, als je ein anderes Zeitalter, bedars: dieses Ziel sieht Reinhold in den Entdeckungen der kantischen Kritik erreicht. Die religiösen Fragen dringen nach einer endlichen Lösung. Alle dogmatischen Lösungen sind versucht und sehlgeschlagen, alle Wege der dogmatischen Speculation sind von Ansang die zum Ende durchlausen und keiner hat zum Ziele geführt. Der ersolglose Ausgang liegt am Tage. Und wie vergeblich jene Versuche auch waren, so mußten sie sein, um dieser Einsicht Bahn zu brechen und eine große That vorzubereiten. Diese sollte dem Ende des Jahrhunderts vorbehalten sein und Deutschland zur künstigen Schule Europas erheben. Die Lösung des größten aller Räthsel verbirgt sich in einem einzigen, dis jetzt unverstandenen Buche: die Kritik der reinen Bernunft enthält das Evangelium der reinen Bernunft, aber dieses Evangelium wird behandelt, wie eine Apotalppse; es wird

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe über bie kantifche Philosophie. 2 Bbe. (Leipzig, Goschen. 1790. 1792.) Bgl. Borr. jum Bersuch einer neuen Theorie u. f. f. S. 57.

alles Mögliche barin gefunden, und eine Auffassung widerspricht ber anderen.

Den bogmatischen Philosophen erscheint die Bernunftfritik als ber Berfuch eines Steptifers und ben Steptifern als die Anmagung eines neuen Dogmatismus; ber Supranaturalift erblickt in bem fantischen Wert eine Untergrabung und ber naturalift eine Stute bes Glaubens: ber Materialift fieht bie Realitat ber Materie verneint und findet eine übertrieben ibealistische Borftellungsweise in berfelben Lehre, in welcher ber Spiritualift nichts anderes zu entbeden weiß, als nadten Empirismus; ber Eflektifer flagt über bie Grunbung einer neuen, undulbfamen, anmagenden Secte, wie ber Popularphilosoph über die einer neuen Scholaftif. So wird von allen Seiten blind an ber Oberfläche ber kantischen Lehre herumgetappt, aber bas Innere bleibt verborgen. In Bahrheit find burch bie tantische Rritit die früheren Gegensate überwunden, in ihrer Ginseitigkeit widerlegt, in ihrer relativen Berechtigung ertannt und ausgeglichen: fo ber Streit zwischen Empirismus und Rationalismus, Dogmatismus und Stepticismus, Lode und Leibnig, Bolf und hume. In diefer ihrer mahren Bebeutung erscheint bie Rritit als bas größte aller Meisterwerke bes philosophischen Geiftes.2

# 2. Der Gottesbeweis und bie vortantifchen Standpuntte.

Das wichtigste Problem ist die Frage nach dem Dasein Gottes. Sie ist durch Kant gelöst: es giebt für das Dasein Gottes keinen Erskenntnißgrund, wohl aber einen um so gewisseren Glaubensgrund; die Kritik hat die Unmöglichkeit des ersten und die Nothwendigkeit des zweiten bewiesen: jene aus den Bedingungen unserer theoretischen Bernunft, diese aus denen der praktischen. Beide Beweise sließen aus dem Wesen der menschlichen Bernunft, die Frage ist demnach auf einem völlig neuen und rationalen Wege entschieden.

Bor Rant stritten vier Parteien über das Dasein und die Erkennsbarkeit Gottes: die einen verhielten sich zu dieser Frage besahend, die anderen verneinend; die Skeptiker und Atheisten standen auf der verneinenden, die Supranaturalisten und Naturalisten auf der besahenden Seite; die Skeptiker verneinten mit der Erkennbarkeit nicht auch das Dasein Gottes, die Atheisten dagegen mit jener zugleich dieses; die Supranaturalisten ließen als Erkenntnißgrund nur die göttliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe über die kantische Philosophie, Bb. I. Br. I. u. III. S. 103 figd. — <sup>2</sup> Ebendas. Brief III. S. 105—18.

Offenbarung, die Naturalisten dagegen nur die menschliche Bernunft gelten.

Wenn die Frage nach dem Dasein Gottes und bessen Erkennbarkeit vor dem Forum dieser Parteien entschieden werden könnte: wie würde der Spruch lauten? Die Vorfrage heißt: ist überhaupt die desinitive Lösung einer solchen Frage möglich? Die Skeptiker sagen nein, die drei übrigen ja. Die Mehrheit entschiedet sich für die Möglichkeit einer bestimmten Antwort.

Der Atheist erklärt: das Nichtbasein Gottes ist erkennbar, das Dasein Gottes unmöglich. Bringen wir den Satz des Atheisten zur Abstimmung, so stimmen Skeptiker, Supranaturalisten und Naturalisten dagegen: die Mehrheit entscheidet sich für die Möglichkeit des göttlichen Daseins. Der Supranaturalist behauptet die Erkennbarkeit Gottes auf Grund der Offenbarung, die drei anderen stimmen dagegen; der Naturalist behauptet die Erkennbarkeit Gottes auf Grund der menschlichen Bernunst, die drei anderen stimmen dagegen.

Nach der Stimmenmehrheit zu urtheilen gilt daher die Frage nach dem Dasein Gottes und seiner Erkennbarkeit als lösbar, aber nicht nach Art der Atheisten, die das Dasein Gottes verneinen, also nur nach Art der Nichtatheisten, die es bejahen, aber es ist kein Object der Erkenntniß, weder der übernatürlichen noch der natürlichen. Wenn demnach die Frage nach dem Urtheil der Mehrheit entschieden werden soll, so ist das Dasein Gottes zu bejahen, nicht als Erkenntnißobject, sondern als Glaubensobject; aus der Vernunft selbst erhellt die Unmöglichkeit des Erkenntnißgrundes und die Nothwendigkeit des Glaubenssgrundes. Genau so entschiedet Kant, nach dessen Lehre wir durch die Vernunft zum Glauben gelangen. Dieser wurzelt in dem moralischen Bedürsniß oder in der praktischen Vernunft und ist daher weder ansmaßendes Wissen noch blinder Glaube. Nur so schlichtet sich jener Streit zwischen Mendelssohn und Jacobi, der entschieden war, bevor er ausebrach, denn die kantische Kritik ging ihm voraus.

Die chriftliche Religion nimmt ihren Weg von der Religion zur Moral, die kantische Philosophie von der Moral zur Religion. Was das Wesen der Sache, die nothwendige Verbindung zwischen Moral und Religion und den sittlichen Grund und Inhalt des Glaubens betrifft, so sind beide einverstanden. Mit der Frage nach dem Dasein Gottes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, Brief IV. S. 130—183. — <sup>2</sup> Ebendaß. Brief IV. S. 184 bis 137.

ift auch die andere nach der Unsterblichkeit der Seele und dem künftigen Leben durch Kant endgültig entschieden. Die Principien sind entdeckt und sestgestellt, welche die Grundlagen des Glaubens, der Moral und des Rechts ausmachen. Bon dieser Seite die Bedeutung der kantischen Philosophie einleuchtend dargethan zu haben, ist das Thema und Verzbienst der reinhold'schen Briefe.

# II. Der Mangel ber fantischen Lehre. 1. Rothwendigfeit einer Elementarphilosophie.

Die kantische Lehre mußte die Mehrheit ber philosophischen Stimmen und die Anerkennung ber Belt langft gewonnen haben. Wie kommt es, baß fie einsam bafteht? Wober bie geringe Anerkennung, welche ihre bisherigen Schicksale zeigen? Daß man fie nicht wurbigt, tann feinen Grund nur barin haben, bag man fie nicht verfteht; auch klagt alle Belt über bie Unverständlichkeit ber neuen Lehre. Irgendwo muß in ber Berfaffung und Beschaffenheit berfelben eine Schwierigkeit enthalten fein, die das Berftandniß hindert. Ihre Ergebniffe find einfach und einleuchtenb, namentlich auf bem prattischen Gebiete. Daber tann jene Sowierigfeit nicht bier, fonbern muß in ben Grundlagen gesucht Die prattifchen Ergebniffe find bedingt burch bie Ginficht in bie Unmöglichfeit einer theoretischen Erfenntnig ber überfinnlichen Objecte, diefe Ginfict felbft ift bedingt burch die Untersuchung unferer Erkenntnigvermogen, alfo burch bie Bernunftkritit. Die Schwierigkeit liegt in der Erkenntniflehre. Sier muß der Uebelftand, der die Un= erkennung und ben Fortgang ber fritischen Philosophie hemmt, erkannt und aus bem Wege geräumt werben.

In welchem Punkte die Sauptschwierigkeit liegt, erfährt Reinhold an sich selbst. Sein akademischer Beruf in Jena bringt ihm die Aufgabe, die kantische Philosophie zu lehren. Bis jetzt hat er nur Briese über sie geschrieben. Als populärer Schriftsteller durfte er in seiner Beise und unabhängig von den Untersuchungen der Aritik selbst die Früchte der letzteren der Welt verkünden; als Lehrer muß er ihre Grundlagen einleuchtend machen, die Ansangsgründe deutlich entwickeln und vor seinen Schülern das Lehrgebäude vom Grunde aus entstehen lassen. Sein eigenes didaktisches Bedürsniß orientirt ihn. In den Ansangsgründen entdeckt er die schwierigen und dunkeln Punkte. Er gesteht selbst, daß ihm die Aufgabe, die kantische Aritik zu lehren, sast ebenso schwer gesallen sei, als das erste Studium derselben.

Berfuch einer neuen Theorie u. f. f. Borr. 6. 58-62.

Bie Rant felbft feine Untersuchungen einführt, find beren Grundfragen von gewiffen Boraussehungen abhangig, die man eingeraumt haben muß, um bas Beitere gelten zu laffen. Erft werben bie That= fachen ber Ertenntniß festgestellt und bann burch bie Unalbse berfelben bie Erkenntnifpermogen gefunden, um baraus jene Thatsachen zu erflaren. So werben bie Erkenntniftvermogen aus Thatfachen begrundet. welche felbst erft burch fie begrundet werben follen. Nehmen wir an. baf biefe Aufgabe gludlich gelöft ift, fo bat uns Rant in Ansehung ber Erkenntnifpermögen boch nur ben Erkenntnikarund, nicht ben Realgrund gegeben. Die Ertenntnig felbft ift complicirter Natur und fest Elemente voraus, die einfacher find, als fie. Ift man über biefe Elemente nicht einig, so wirb man fich noch weniger über bas barauf ge= grundete Spftem einigen fonnen. Gin Migverftanbnig ber Ertenntniß= elemente muß nothwendig eine Menge Migverftanbniffe ber Ertennt= niglehre gur Folge haben. Bier ift ber Grund gu einer falfchen Auffaffung und Beurtheilung ber gefammten tantifden Rritit.

Das Element aller Erkenntniß ist die Vorstellung. An ihr haftet bas Mißverständniß. Gewisse Merkmale, die nur von der Vorstellung gelten dürsen, werden als Merkmale der Dinge genommen: diese Verweckslung verfälscht die Aussalie der Sache und macht den Kern aller Streitsragen zwischen Kant und seinen Gegnern. Hier entbeckt Reinzhold seine Ausgabe einer "neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens", die der kantischen Kritik den sesten Unterdau geben und die Bedeutung einer Elementarphilosophie haben soll. Was er zuerst "neue Theorie des Vorstellungsvermögens" genannt, heißt später "Elementarphilosophie". Diese Benennung verhält sich zu Reinhold, wie die der "Wissenschaftslehre" zu Fichte und die der "Naturphilosophie" zu Schelling.

# 2. Reinholds elementarphilosophifche Schriften.

Drei Schriften, die in den Jahren von 1789—1791 erscheinen, entwickeln die Lehre Reinholds: die erste ist der "Bersuch einer neuen Theorie des menschlichen Borstellungsvermögens", die zweite die "Beisträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse der Philosophie", deren erster Band die Grundlage der Elementarphilosophie betrifft und gewisse Mängel der neuen Theorie berichtigt, die dritte, "Das Fundament des philosophischen Wissens", ist der bündigste Ausdruck und die

Berfuch einer neuen Theorie u. f. f. Borr. G. 62-68.

sicherste Form ber Elementarphilosophie. Bon ber letzteren sagte Fichte brei Jahre später in einem seiner Briefe an Reinhold: "ich habe biese vortreffliche Schrift mehrere male gelesen und sie immer für bas Reisterstück unter Ihren Meisterstücken gehalten."

# III. Die Aufgabe ber Elementarphilosophie.

1. Das Funbament ber Philofophie.

Die kantische Bernunftkritik hat die Erkenntnigvermögen entbedt und als die Bedingungen jur Möglichkeit ber Erfahrung bargethan. Bas Rant auf diesem Wege gegründet hat, bleibt fteben; mas er gerfort hat, wird nicht wiederhergestellt. Seine Philosophie ift ihrem wesentlichen Inhalte nach die mahre, die einzig mahre. Unsere Borftellungen find nicht bloge Eindrude, wie fich ber Stepticismus einbilbet, auch nicht bloge Erfahrungsproducte, wie ber Empirismus meint, auch find unfere allgemeinen und nothwendigen Borstellungen teineswegs angeborene Ibeen, wie der Rationalismus gelehrt hat. Stepticismus. Empirismus, Rationalismus find und bleiben wiberlegt. bie Bernunftkritif aus ber Möglichkeit ber Erfahrung begründet, ift jundoft nur eine neue Erkenntniglehre, alfo nur ein Theil ber Philojophie, nicht die gange. Und die Bedingungen, wodurch fie die Ertenntnifpermogen feststellt, haben blog ben Charafter bes Ertenntniß= grundes, nicht ben bes Realgrundes. Rant begründet eine neue Art ber metaphyfifchen Erfenninig, und gwar blog propadeutifch, nicht fundamental; die Bernunftfritit ift nach feinem eigenen Ausbruck "Propadeutit ber Metaphpfit", nannte er fie boch felbft in jener zweiten bundigen und faglicheren Darftellung "Prolegomena zu einer jeden fünftigen Metaphpfit, Die als Biffenicaft wird auftreten konnen".

Was baher ber kantischen Philosophie sehlt, ist bas Fundament. Die Sinsicht in die Erkenntnisvermögen sorbert einen Realgrund, ein Princip zur Deduction. Aus der Propädeutik der Metaphysik muß Biffenschaft der Erkenntnisvermögen werden und nicht bloß der Erkenntnisvermögen, sondern aller Vernunftvermögen überhaupt, der theoretischen und praktischen: also Fundamentallehre der gesammten (theoretischen und praktischen) Philosophie, d. i. Elementarphilosophie,

<sup>1</sup> Ueber bas Berhaltniß biefer brei Schriften voll. befonders Beitrage gur leichteren Meberficht u. f. f. Geft II. Rr. I. S. 35. — 2 R. &. Reinholds Leben. S. 167.

reine Philosophie, philosophia prima. Don einer solchen Fundamentallehre findet sich bei Kant nicht einmal die Idee. Bor ihm konnte sie nicht erscheinen, denn ihre Ausgabe ist erst durch die Kritik möglich und jetzt nothwendig geworden. Durch die Lösung dieser Ausgabe wird die kritische Philosophie erst im strengen Sinne des Wortes systematisch. Man kann daher Reinholds Frage auch so aussprechen: Wie ist die Bernunstkritik als System möglich?

#### 2. Die Ginheit bes Grunbfages.

Ein foldes Spftem verlangt ein Princip, woraus ber gefammte Inhalt ber Philosophie folgerichtig bervorgeht, also einen Grundsat, ber unmittelbar bie Elementarphilosophie und burch biese alle übrigen philosophischen Biffenschaften tragt. Diefer Grundfat barf von keinem anderen abhangen: er ift ber erfte; er foll bas gange Spftem ber Philosophie, nicht bloß einen Theil besselben begründen, daber barf es nicht mehrere Grundfate geben : er ift ber einzige. Beldes ift nun biefer erfte und einzige Grundfat? Er ift burch teinen anderen Sat bedingt, alfo burch fich felbft gewiß und fogleich tlar, er tann nichts anberes ausbruden als eine zweifellofe, urfprungliche, burch bloge Reflegion jedem einleuchtende Thatsache. Diese Thatsache barf nicht aus ber Erfahrung gefcopft fein, weber aus ber außeren noch aus ber inneren, benn jede Erfahrung ift individuell. Doch tann fie nur in uns flatt= finden. Sie leuchtet ein, sobalb wir auf fie achten ober uns berfelben bewußt werden: fie bedarf zu ihrer Bejahung nur bas bloße Bewußt= fein und fallt mit biefem aufammen: fie ift bas Bewuftfein felbft. Die Thatsache bes Bewußtseins bilbet ben einzig möglichen Inhalt jenes erften und einzigen Grundsates, ben Reinhold baber als ben "Sat bes Bewußtseins" bezeichnet. Diefer Sat ift bas Funbament für bie fritische Philosophie.8

In bieser Betrachtungsweise sehen wir die kritische Philosophie, um sich die Form und Grundlage eines Systems zu verschaffen, einen Ansfangspunkt suchen und finden, der an Descartes erinnert. Reinhold erneuert auf dem Gebiete der kritischen Philosophie den Cartesianismus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Fundament des philos. Wissens. S. 62, S. 115 u. 116. — <sup>2</sup> Beiträge 3. Berichtig. u. s. f. d. S. 138. — <sup>2</sup> Ebendas. Bd. I. Abhblg. II. Ueber das Bedürfniß, die Möglichkeit und die Sigenschaften eines allgemein geltenden ersten Grundsates der Philosophie. S. 94, 114, 123, 142—144. Ebendas. Abhblg. V. Ueber die Möglichkeit der Philosophie als strenger Wissenschaft. S. 353 sigd.

ben Ficte vollendet; er ruckt die kantische Lehre unter ben Gesichtspunkt Descartes' und giebt ihr baburch eine Richtung, in welcher mit jebem folgerichtigen Schritt ber Charafter bes transscenbentalen Ibealismus beutlicher hervortreten muß, bis er fich in Sichte in seiner gangen Starte ausprägt. Die Bermanbtichaft amiichen Rant und Descartes liegt am Lage, beibe finden in unferer unmittelbaren Selbsterkenntnif ben ficher= ften Anfang ber Philosophie, und wir haben icon früher barauf bingewiesen, wie ber Ibeengang Descartes' über bie Grenzen feines eigenen Syftems und ber bogmatifchen, die ihm gefolgt find, hinaus bis an bie Schwelle ber fritischen Philosophie reicht. Es war Reinholb, ber ben cartefianischen Grundgebanken aus ber kantischen Aritik bervorhob und an die Spite einer neuen und folgenreichen Entwicklung ftellte. Darin liegt feine gange, nicht ju unterschätzenbe Bebeutung. Fichte fcritt in ber ergriffenen Richtung vorwärts und erreichte bas Biel, welches in biefem Falle schwieriger war, als ber Anfang: er wurde fur bie tant - reinholbiche Lehre, mas einft Spinoza für bie Lehre Descartes' gewesen war. Schon baraus erhellt ber Gegenfat und die Bermanbt= fcaft zwischen Richte und Spinoza.

# Drittes Capitel.

# Das Syftem der Elementarphilosophie als Begrundung der Aritik.

# I. Die Grunblegung.

1. Der Sat bes Bewußtseins. Reinhold und Rant.

Was enthält der Sat des Bewußtseins? Bewußtsein und Borftellung sind unzertrennlich verbunden. Daß es im Bewußtsein Borftellungen giebt, ist eine Thatsache, die auch die ausgesprochensten Skeptiker niemals bezweifelt haben; es ist ebenso gewiß, daß in jedem Bewußtsein die Vorstellungen von dem Vorstellenden und von dem Borgestellten, d. h. von Subject und Object unterschieden werden; es ist ebenso gewiß, daß jedes Bewußtsein seine Vorstellungen auf beide bezieht. Heben wir eine dieser Thatsachen auf, so ist das Bewußtsein selbst ausgehoben. Ohne Vorstellungen kein Bewußtsein; ohne Subject und Object, von welchen die Vorstellungen unterschieden und auf welche sie bezogen werden, auch keines. Daher lautet die Formel, in welche

Reinholb ben Sat bes Bewußtseins faßt: "Die Borftellung wird im Bewußtsein vom Borgestellten und Borstellenben unterschieden und auf beibe bezogen".

Dieser Satz legt ben Grund zur Elementarphilosophie: er enthält nichts als ben burch bas bloße Bewußtsein bestimmten Begriff ber Borstellung. Aus bem Wesen der Borstellung soll die Theorie der Erkenntnißvermögen abgeleitet und begründet werden: dies ist die Ausgabe. Der richtige Begriff der Borstellung enthält den Schlüssel zum Berständniß der kritischen Philosophie.

So gewiß die Borstellung ist, ebenso gewiß find alle Bedingungen, ohne welche sie nicht sein kann. Diese Bedingungen müssen eingesehen und methodisch auseinandergeset werden. Kant legte den Schwerpunkt seiner Untersuchung in die Erfahrung; sein leitender Grundgedanke hieß: so gewiß die Erfahrung ist, so gewiß sind alle Bedingungen, die sie sordert. Wie sich Kant zur Möglichkeit der Erfahrung verhält, so verhält sich Reinhold zur Borstellung und später Fichte zum Selbstewußtsein.

Bergleichen wir die Vorstellung mit der Ersahrung, so erhellt, daß jene einsacher, ursprünglicher, elementarer ist. Eben darum ist sie ein bessers Fundament zur Begründung der kritischen Philosophie; Reinshold setzt daher seine Theorie der kantischen Aritik nicht entgegen, sons dern voraus. Der Punkt, von dem er ausgeht, wird einen Weg beschreiben, der in die kantische Aritik einmündet. Diese selbst trägt das Fundament in sich, ohne es als solches zu sehen. Es ist daher leicht, die Elementarphilosophie mit ihrem Princip aus der kantischen Aritik hervorgehen zu lassen.

Die Ausgangspunkte der theoretischen und praktischen Philosophie waren bei Kant verschieden und sollten grundverschieden sein; jene geht aus von der Möglichkeit der Ersahrung, diese von dem Sittengeset; die erste gründet sich auf das empirische Bewußtsein, die zweite auf das sittliche, beide aber haben etwas gemein: das Bewußtsein als solches, die Thatsache des Bewußtseins überhaupt, die Reinhold eben deshalb zur Grundlage nimmt. Aant hatte in der menschlichen Vernunft drei Grundvermögen unterschieden: Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft oder die Vermögen der Anschauungen, der Begriffe und der Ideen; er selbst nannte die Anschauungen unmittelbare, die Begriffe mittelbare Vor=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrage jur Berichtigung u. f. f. Bb. I. Abhblg. II. S. 144. — <sup>2</sup> Bei- trage jur leichteren Ueberficht u. f. f. Hoeft II. S. 36 figb.

stellungen, die Ibeen Borstellungen des Unbedingten. Alle haben eines gemein: die Borstellung. Alle Bernunftvermögen sind Borstellungs= vermögen: daher ist diese die Grundsorm der erkennenden Bernunft.

#### 2. Die Borftellung in engfter Bebeutung.

Beldes find die nothwendigen Bedingungen ber Borftellung, die wefentlichen Bestandtheile und Factoren berfelben? Ohne Subject und Object (Borftellendes und Borgeftelltes) giebt es feine Borftellung, aber Borftellenbes und Borgeftelltes find nicht bie Borftellung felbft, fondern nur beren außere Bebingungen. So find g. B. bie Eltern bie außeren Bedingungen des Rindes, bagegen Seele und Rorper bie inneren Bebingungen bes Menfchen: es handelt fich hier um die inneren Bebingungen ber Borftellung. Wirb in ben Begriff ber Borftellung Subject und Object eingeschloffen, fo haben wir die Borftellung in ihrer weitesten Bedeutung: es handelt fich hier um die Borftellung im engeren Sinn. Die Borftellung felbft hat viele verschiedene Arten. fie ift Empfindung, Gedante, Anschauung, Begriff, 3bee u. f. f., lauter Formen, die fich jur Borftellung verhalten, wie die Species jur Gattung. Birb nun der Begriff ber Borftellung fo gefaßt, bag mir gmar Subject und Object (bie außeren Bedingungen) bavon ausschließen, aber ihre verschiedenen Arten einschließen, so nehmen wir die Borftellung in ber engeren Bebeutung, nicht in ber engften. Denn es ift klar, baß biefelbe als Sattung zwar ben artbilbenben Unterschied ber Mög= lichteit nach in fich tragt, aber felbft noch teine ber fpecififchen Differengen enthalt, also weber bie eine noch bie andere ift. Go erft ift fie Borftellung in der engften Bebeutung, bloge Borftellung ober Borftellung überhaupt: in biefer Form bilbet fie bas Brincip und ben Begenftand ber Elementarphilosophie, beren Aufgabe es eben ift, jene besonderen Formen und Arten aus bem Wefen ber Borftellung ju entwickeln.1

II. Die neue Borftellungslehre. Das Borftellungsvermögen. 1. Stoff und Form ber Borftellung. Borftellung und Ding.

Belches find die inneren (wesentlichen) Bedingungen der Borftellung überhaupt? Jebe Borftellung wird im Bewußtsein von Subject

<sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch II. § VI—XIII. S. 195—220. Bgl. Beiträge zur Berichtigung u. f. f. Bb. I. Abhblg. III. Reue Darftellung ber hauptmomente ber Elementarphilosophie. Th. I. § I—V.

und Object unterschieden und auf beibe bezogen. Diefe Beziehung gehört jum Begriff ber Borftellung. Alfo muß biefe etwas in fich enthalten, woburch fie auf Subject und Object bezogen werben tann, und ba fie von beiben zugleich unterschieben werben muß, jene Beziehungen alfo verschiebene find, fo muß jebe Borftellung einen Beftanbtheil enthalten, wodurch fie auf das Object, und einen anderen, wodurch fie auf das Subject bezogen werben tann; fie muß etwas in fich haben, bas bem (bon ber Borftellung unterschiebenen) Gegenftanbe entspricht: biefer Beftanbtheil heißt ber Stoff, jener bie Form ber Borftellung. Borftellung ohne Stoff: es giebt feine leeren (ftofflosen) Borftellungen, es giebt Borftellungen, beren Stoff feinem wirklichen Gegenstande entfpricht, wie etwa die eines Elborado; folche Borftellungen nennt man leer, aber fie find nicht leer, benn es mirb etwas in ihnen vorgestellt. Reine Borftellung ohne Form. Der Stoff ber Borftellung ift nicht bie Borftellung: er wird es erft burch die Form, die den Stoff geftaltet und baburch jur Borftellung macht.1

Jebe Borftellung ift vom Gegenftanbe unterschieben: ber Stoff ift nicht ber Gegenstand, sondern entspricht diesem nur ober reprasentirt ibn: ber Gegenstand, auf ben fich bie Borftellung bezieht, bleibt ber= felbe, mahrend ber Stoff ber letteren fich anbert: ber Gegenstand ift außer uns, ber Stoff ber Borftellung in uns. Die Form ift nicht ber Begenftand ober, genauer gefagt, bie Form ber Borftellung ift nicht bie Form bes Gegenstandes, fonft muften, wie man gewöhnlich meint, bie Borftellungen die Bilber ber Gegenftanbe, diefe alfo beren Originale Dann mare ber Gegenftand in ber Borftellung bas Abbild, ber Gegenstand außer ihr bas Original. Um bas lettere abzubilben, mußte man es vorstellen; also mußte ber Gegenstand, wie er nicht in ber Borftellung ift, in ber Borftellung fein: eine Ungereimtheit, die man nur zu zeigen braucht, um fie einleuchten zu laffen. In einer folchen widersinnigen Annahme wurzelt bas Borurtheil, welches die Bradicate ber Borftellungen mit ben Prabicaten ber Dinge verwechselt und ba= burch bie Ginficht in die Rritik versperrt. Um die Uebereinstimmung ober Richtübereinstimmung zwischen Bilb und Original (Borftellung und Ding) zu erkennen, muß man beibe vergleichen, alfo bas vermeintliche Original vorstellen, b. h. ben Gegenstand vorstellen, wie er nicht in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch II. § XV-XVI. S. 230-244, Beiträge zur Berichtigung u. f. f. Bb. I. Abhblg. III. § IX-XI. S. 180-184.

ber Borftellung ift. Bieber bieselbe Ungereimtheit! Die Borftellung ift nicht Bilb, sondern selbst Original.

Jebe Borftellung befteht in ber Bereinigung von Stoff und Form. Es ift bie Form, die ben Stoff jur Borftellung macht; ohne biefelbe fann baber nichts vorgestellt werben. Da nun die Form ber Borftellung bem Borftellenben (Subjecte) entspricht, fo fann tein Gegenstand in ber Form vorgestellt werben, die ihm als foldem unabhängig von bem Borftellenden gutommt. Der Gegenstand, wie er unabhangig von aller Borftellung existirt, beißt bas Ding an fich; also ift bas Ding an fich unvorstellbar, barum auch unerkennbar. Der Sat ift felbftverftandlich. Wenn es ohne subjective Form teine Borftellung giebt, fo giebt es außerhalb und unabhängig von der fubjectiven Form auch teine Doglichfeit, vorgestellt ju werben. Run tonnte man fragen: wie tommt biefes unvorstellbare Ding, von bem man ebenso wenig reben follte, als man es vorftellen tann, überhaupt in ben Befichtstreis ber Philosophie? Darauf erwidert Reinhold: nicht als Ding, sondern als Begriff, bas Ding an fich ift nicht als Ding ober Gegenstanb, sonbern nur als blofer Begriff vorftellbar.2

#### 2. Das Borftellungsvermögen. Die Erzeugung ber Borftellung.

Jebe Borstellung ist ein Product aus Stoff und Form. Der Ursprung dieser beiden Factoren ist so verschieden wie ihre Beziehungen: die Form der Borstellung bezieht sich auf das Subject, der Stoff auf das Object; Stoff der Borstellung ist, was in derselben dem Borgestellten, Form dagegen, was dem Borstellenden angehört. Das Subject ist demnach der Ursprung der Form, nicht des Stosses; diese ist nicht die Birkung des Borstellenden: der Stoff der Borstellung ist gegeben, die Form dagegen hervorgebracht. Die Form wird am Stoffe hervorgebracht: dadurch entsteht die Borstellung; diese selbst wird nicht hervorgebracht, sondern erzeugt, denn sie entsteht aus dem Stoffe vermöge der Form. Nehmen wir, daß auch der Stoff (nicht gegeben, sondern) hervorgebracht wäre, so wäre die Borstellung nicht erzeugt, sondern geschaffen und das vorstellende Gemüth stofferzeugend, also unsendlich. Nehmen wir, daß auch die Form (nicht hervorgebracht, sondern)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. s. f. s. Buch II. § XVI. S. 243. — <sup>2</sup> Chenbas. Buch II. § XVII. S. 248 figb. Beiträge zur Berichtigung u. s. f. s. Bb. I. S. 184—186.

gegeben ware, so müßten die Borstellungen ohne jeden subjectiven Ursprung uns von außen gegeben und als solche außer uns vorhanden sein. Das Gemüth wäre unendlich, wenn es Form und Stoff hervorbrächte; es wäre gleich nichts, wenn es keines von beiden hervorbrächte. Da es weder unendlich noch nichtig ist, so muß es eines von beiden hervorbringen, das andere dagegen empfangen; ein Factor der Borstellung muß demnach hervorgebracht, der andere gegeben sein: der gegebene ist der Stoff, der hervorgebrachte die Form.

#### 3. Receptivitat und Spontaneitat. Mannichfaltigfeit und Ginbeit.

Der Stoff der Borstellung ist gegeben. Er könnte nicht gegeben sein, wenn nicht unter den Bedingungen der Borstellung ein empfäng-liches Bermögen wäre, dem etwas gegeben werden kann: die Receptivität. Empfangen ist nicht Empfinden, Receptivität bedeutet nicht Empfindungsvermögen. Die Form ist hervorgebracht, ihre Bedingung ist ein hervordringendes thätiges Bermögen, die Spontaneität. Nenenen wir die Bedingung der Borstellung nach Stoff und Form das Borstellungsvermögen, so muß dieses sowohl receptiv als spontan sein. Die Receptivität ist, für sich genommen, kein Borstellungsvermögen, die Spontaneität auch nicht; jene ist so wenig Sinnlichkeit, als diese Bersstand oder Bernunft: das Borstellungsvermögen besteht in beiden zussammen. Wie sich in der Borstellung Stoff und Form, so verhalten sich im Borstellungsvermögen Receptivität und Spontaneität.

Die Receptivität verhält sich empsangend, sie ist ein Bermögen, auf welches seiner Natur nach eingewirkt werden kann; dieses Einwirken aus die Receptivität nennt Reinhold afficiren: die Receptivität ist daher ein Bermögen afficirt zu werden, sie verhält sich leidend, und der Stoff, den sie empfängt, kann ihr nur durch eine solche Affection gegeben sein. Da nun die Spontaneität die Form bloß aus dem Stoff hervordringen kann, so kann sie nicht unabhängig von der Receptivität, sondern nur derselben gemäß wirken.

Die Borstellung wird im Bewußtsein von Subject und Object unterschieden. Das Subject unterscheidet sich vom Object, also ist das Subject das Unterscheidende, das Object das Unterschiedene und zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer n. Th. u. s. f. Buch II. § XVIII. S. 259—264. Beitr. zur Berichtigung u. s. f. Bb. I. S. 189 sigb. — <sup>2</sup> Ebendas. Buch II. § XIX—XX. S. 264—272. Beiträge zur Berichtigung u. s. f. Bb. I. S. 290. — <sup>3</sup> Ebendas. Bb. I. S. 195, S. 209.

Unterscheidende; nun ist in der Borstellung der dem Object entsprechende Bestandtheil der Stoff, durch diesen wird die Borstellung auf das Object bezogen: also muß der Stoff, um dem vorstellbaren Charakter des Objects zu entsprechen, selbst unterschieden und zu unterscheiden, b. h. mannichfaltig sein; die Form dagegen, da sie vom Stoff (also von dem Mannichsaltigen) unterschieden ist, sordert für sich den Charakter der Einheit. Stoff und Form verhalten sich daher, wie Mannichsaltigkeit und Einheit. Die Form am Stoff oder die Borstellung ist die Bereinigung des Mannichsaltigen, die Synthese des (als Stoff) gegebenen Mannichsaltigen.

Die ganze bisherige Entwicklung ber Clementarphilosophie läßt fich in folgendem Schema übersichtlich zusammenfassen:



#### 4. Der Borftellungsftoff und beffen Urfprung.

Die Vorstellung setzt als ihre Bebingung ein stoffempfangendes und sormgebendes Bermögen voraus, die beide in dem vorstellenden Subjecte enthalten sein mussen und zusammen dessen Vorstellungsvermögen ausmachen. Die Formen der Receptivität und Spontaneität, als die Bedingungen, die aller Vorstellung nothwendig vorausgehen, sind a priori gegeben. Vermöge derselben wird der Stoff empfangen und die Form hervorgebracht, durch keine von beiden wird der Stoff

<sup>1 3</sup>ch habe hier ben Beweis für die Mannichfaltigkeit des Stoffs und die Sinheit der Form gegeben, wie Reinhold denselben in seiner "neuen Darftellung der Hauptmomente der Elementarphilosophie" berichtigt haben will. Er hatte in der Theorie des Borftellungsvermögens den Beweisgrund so gestellt, daß die Sache auch umgekehrt gelten konnte: die Einheit des Stoffs und die Mannichfaltigkeit der Form. Einer seiner jenaischen Juhörer, Karl Forderg, dessen Name später im sichteschen Atheismusstreit hervortritt, hatte ihn auf diesen Mangel auswerksam gemacht, den Reinhold in dem ersten Bande der Beiträge anerkennt und berichtigt. Beiträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse u. s. f. d. Bb. I. (Erörterungen über den Bersuch einer neuen Theorie des Norstellungsvermögens. S. 388, 389.)

gegeben: also ift der Stoff nicht a priori gegeben, sondern a posteriori, er kann nur dadurch gegeben sein, daß unsere Empfänglickeit afsicirt wird, d. h. durch eine Beränderung, die das receptive Bermögen erleidet; diese Affection wird entweder durch die Natur des Subjects oder durch die des Objects bestimmt, im ersten Fall geschieht sie von innen (das Subject afsicirt selbst seine Receptivität), im anderen von außen. Die Affection überhaupt giebt die objective Beschaffenheit des Stoffes, sie macht (wenn sie nicht durch das Borstellungsvermögen selbst gegeben ist) den Stoff zum empirischen Stoff und die daraus erzeugte Borstellung zur empirischen Borstellung. Wird die Beschaffenheit des Stoffs durch Affection von innen bestimmt, so heißt der Stoff subjectiv, im anderen Falle, wenn sie durch Affection von außen bestimmt wird, objectiv.

#### 5. Der reine und empirifche Stoff.

Um an dieser Stelle nicht in Berwirrung zu gerathen, muß man die Bestimmungen der Elementarphilosophie sehr genau unterscheiden und sorgfältig auf die einschränkenden "inwiesern" und "insosern" achten, die Reinholds Sprachgebrauch liebt. Wir müssen den Stoff a posteriori von dem Stoff a priori, den empirischen von dem reinen, die objective Beschaffenheit des Stoffs von der subjectiven Form und wieder den subjectiven Stoff vom objectiven unterscheiden. Auch ist die objective Beschaffenheit des Stoffs keineswegs gleichbedeutend mit dem objectiven Stoff, denn auch der subjective Stoff hat eine objective Beschaffenheit. Ebenso ist ein Unterschied, ob Reinhold sagt: "der Stoff sift subjectiv bestimmt", oder ob er sagt: "der Stoff sift subjectiv".

Hier folgt die genaue Unterscheidung dieser reinholdischen Ausbrücke. Jebe Borstellung muß einen Stoff haben, durch welchen sie einem Gegenstande (Borgestellten) entspricht; in jeder Borstellung wird etwas vorgestellt: darin besteht die objective Beschaffenheit des Stoffs. Der Stoff ist nur vermöge der Receptivität gegeben, diese ist ein subjectives Bermögen: daher ist jeder Stoff, wie beschaffen er immer sei, "subjectiv bestimmt". Nun kann der Stoff nur durch die Affection des receptiven Bermögens gegeben sein, die Ursache der letzteren enthält

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch e. neuen Th. u. s. f. Buch II. § XXIX—XXXI. S. 299—307. Beiträge zur Berichtigung u. s. f. f. Bb. I. S. 210—213. Auch hier ift die neue Darftellung ber Elementarphilosophie in ben Beiträgen genauer, als die frühere in bem Bersuch einer neuen Theorie des Borftellungsvermögens.

baher die Bestimmung, von der alle weiteren Unterscheidungen abhängen. Entweder ist das Afsicirende das Borstellungsvermögen selbst oder etwas davon Unterschiedenes. Ist es von dem Borstellungsvermögen verschieden, also nicht eine der Bedingungen, die aller Borstellung vorausgehen, so ist die Afsection a posteriori gegeben, also empirisch: in diesem Fall ist der Stoff a posteriori oder empirisch. Geschieht die Afsection von innen, so ist der empirische Stoff "subjectiv"; geschieht sie von außen, so ist er "objectiv". Wenn aber das Borstellungsvermögen selbst das Afseirende ist, so bilden die Formen der Borstellung überhaupt den Stoff unserer Vorstellung und dessen objective Beschaffenheit: dann ist der Stoff a priori bestimmt, diesen a priori bestimmten Stoff nennt Reinhold den reinen Stoff und die daraus entstandenen Vorstellungen reine Vorstellungen oder Vorstellungen a priori.

Folgenbes Schema foll biefe Lehre vom Stoff anschaulich machen:

#### Stoff ber Borftellung,

subjectiv bestimmt, als gegeben in dem Bermögen der Receptivität, und zugleich objectiv beschaffen, als gegeben burch Affection.

Das Afficirende ift das Borftellungsvermögen selbst: Stoff a priori (reiner Stoff).

Das Afficirende ift nicht bas Borftellungsvermögen felbst:

Stoff a posteriori (empirijoer Stoff).

Affection bon innen: fubjectiver Stoff.

Affection bon außen: objectiver Stoff.

# 6. Der Borftellungsftoff und bie Dinge an fic.

Hieraus ergeben sich solgende Sate: 1. Keine Borstellungen ohne Stoff, jeder Stoff ist in dem Bermögen der Receptivität gegeben und beshalb subjectiv bestimmt: also keine Borstellung der Dinge an sich. 2. Reine Borstellungen ohne Stoff, kein Stoff ohne Affection: also keine angeborenen Borstellungen. 3. Reine empirische Borstellung der Dinge ohne empirischen Stoff, kein empirischer Stoff ohne Affection der Dinge, die außer der Borstellung unabhängig von den Bedingungen derselben (dem Borstellungsvermögen) existiren: also Noths

Beitrage gur Berichtigung u. f. f. Bb. I. S. 214.

Gifcher, Gefd. b. Philof. VI. 8. Mufl. R. M.

wendigkeit des Daseins der Dinge an sich. So will Reinhold aus der Natur der Borstellung sowohl die Unmöglichkeit, daß Dinge an sich vorgestellt (erkannt) werden, als die Nothwendigkeit, daß Dinge an sich sind, bewiesen haben. 4. Reine Borstellung ohne Form, keine Form der Borstellung ohne Borstellungsvermögen, d. h. ohne die Formen der Receptivität und Spontaneität: also sind diese Formen allen Borstellungen nothwendig, sie sind die nothwendigen und allgemeinen Bedingungen aller Borstellungen, also auch aller vorstellbaren (erkennbaren) Gegenstände.

## III. Die Lehre von ben Ertenntnifvermögen.

1. Der Sat ber Ertenntniß. Empfindung und Anschauung.

Nach dem Grundsatz der Elementarphilosophie wird die Borftellung im Bewußtsein von Subject und Object unterschieden und auf beibe Daraus folgen die Unterschiebe ober Arten bes Bewußtseins. Es giebt ein Bewuftsein ber Borftellung im Unterschiebe von Subject und Object: Bewuftfein ber blogen Borftellung; es giebt ein Bewuftfein ber Borftellung in Beziehung auf bas Subject: Bewußtfein bes Borftellenben; es giebt ein Bewuftsein ber Borftellung in Beziehung auf bas Object: Bewußtsein bes vorgestellten Gegenstandes. Dies find bie brei nothwendigen und einzig möglichen Arten bes Bewußtseins. Die erfte Art nennt Reinhold bas tlare Bewußtsein; ich bin mir nicht bloß einer Sache bewußt, fondern zugleich, daß biefelbe nur Borftellung ift: eben barin besteht bie Rlarheit. Wenn bas Bewußtsein biefe Rlarheit nicht hat, fo ift es buntel. Das Bewußtsein bes Borftellenden ift bas Selbft= bewußtfein: ich bin mir nicht bloß ber Borftellung bewußt, fonbern jugleich, daß diese Borftellung die meinige ift, also meiner felbst, als bes Borftellenben: barin befteht bie Deutlichkeit. So tommt man vom buntlen Bewußtsein zum tlaren und burch biefes zum beutlichen. Bloges Bewußtsein von etwas ift buntles Bewußtsein. Sich bewußt sein, bag biefes Etwas Borftellung ift (Bewußtsein ber Borftellung als folcher), ift klares Bewuftsein. Sich biefer Borftellung als ber feinigen (fich feiner felbst als bes Borftellenden) bewußt fein, ift beutliches Bewußt= fein ober Selbstbewußtsein.

<sup>2</sup> Berfuch einer neuen Th. u. f. f. Buch II. § XXXII. S. 397 figb. Beitrage jur Berichtigung u. f. f. Bb. I. S. 215 figb.

Das Bewußtsein bes vorgestellten Gegenstandes ist Erkenntniß. Das Borstellungsvermögen als Bewußtsein bes vorgestellten Gegenstandes ist Erkenntnißvermögen. Hier ist der Punkt, wo Reinhold aus dem Borstellungsvermögen das Erkenntnißvermögen abgeleitet haben will. Run wird er aus diesem Begriff des Erkenntnißvermögens die verschiedenen Arten desselben herzuleiten haben, um den Punkt zu erwichen, von dem die Bernunstkritik ausging.

Ertenntniß ift das Bewußtsein des vorgestellten Gegenstandes. 3m Bewußtsein wird die Borftellung von Subject (Borftellendem) und Objett (Borgeftelltem) unterschieben: fo lautete ber Sat bes Bewußtseins. In der Ertenntnig wird ber vorgestellte Gegenstand von der blogen Borftellung und bem Borftellenben unterschieben: fo lautet ber Sat ber Darum ift in jeder Ertenntnig, ba fie ben Gegenstand jowohl von der Borftellung als von dem Borftellenden unterscheidet. bas Bewuftfein sowohl ber Vorstellung als bes Vorstellenden, also Borftellungsbewußtsein und Selbstbewußtsein gegenwärtig. Ift nun die Ertenntnig Bewußtsein bes vorgestellten Gegenstanbes, fo enthalt fie offenbar zwei wesentliche Bestandtheile, die ebenso nothwendig die Factoren ber Erkenntnig ausmachen, als Stoff und Form die ber Borftellung; bie erfte Bebingung ift, baß ein Gegenftand vorgeftellt wirb, bie zweite, bag biefe Borftellung gewußt wird; erftens muß aus einem Gegenstande Borftellung und zweitens muß aus biefer Borftellung Object bes Bewußtseins werben, wenn Erkenntniß ftattfinden foll.2

Bie aber kann ein Gegenstand, ber nicht Borstellung ist, vorgestellt werben? Richt ber Gegenstand, sondern das Borstellungsvermögen macht die Borstellung; der Gegenstand kann zur Borstellung nur den Stoff liesern, aus diesem Stoff, den das Borstellungsvermögen empfängt und gestaltet, erzeugt dasselbe die Borstellung des Gegenstandes. Die Borstellung wird durch ihren Stoff auf den Gegenstand bezogen. Wenn dieser Stoff unmittelbar von dem Gegenstande herrührt, so wird die Borstellung unmittelbar auf den Gegenstand bezogen oder, was dasselbe heißt, der Gegenstand wird unmittelbar vorgestellt: eine solche Vorstellung ist sinnlich und heißt in Ansehung des (vorstellenden)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. s. f. Buch III. Theorie des Erkenntnißedermögens überhaupt. § XXXVIII—XL. S. 321—337. Beiträge zur Berichtig. u. s. f. s. Bb. I. Abhdig. III. Neue Darstellung u. s. f. s. § XXIX—XXXII. S. 218—223. — <sup>2</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. s. f. s. Buch III. § XLII. S. 340—345. Beiträge zur Berichtigung u. s. f. s. 223 sigd.

Subjectes Empfindung, in Ansehung des Gegenstandes Anschauung. Die erste wesentliche Bedingung der Erkenntniß kann mithin nur durch Auschauung erfüllt werden. Nur vermöge des (nicht durch die Borstellung) gegebenen Stoffs wird die Borstellung auf etwas bezogen, das nicht Vorstellung ist, auf einen von der Vorstellung unabhängigen Gegenstand (Ding an sich). Ohne das Ding an sich ist demnach die erste, zur unmittelbaren Borstellung eines Gegenstandes nothwendige Bedingung nicht zu erfüllen. Daher gilt der Satz ohne Ding an sich keine sinn-liche Vorstellung, weder Empfindung noch Anschauung.

#### 2. Sinnlichfeit unb Berftanb.

Run ift bie Ertenntnif nicht bloft vorgestellter Begenftanb, sonbern Bewuftsein bes vorgestellten Gegenstanbes, benn erkannt wird ber vorgestellte Gegenstand erft als Object bes Bewuftseins. Das Bewuftsein hat ein Object, b. h. es ftellt vor. Alfo ift gur Erkenntnig zweitens eine Borftellung nothig, beren Object ber vorgestellte Gegenstand ober bie Anichauung ift, b. h. eine Borftellung, beren Stoff felbft eine Borftellung ift, namlich bie Anschauung. Es ift eine Borftellung nöthig, bie aus ber Anfcauung als ihrem Stoffe erzeugt werben muß, wie bie Anschauung felbft aus bem erften, ungeformten, burch ben Gegenftanb gegebenen Stoff erzeugt worben. Die Anschauung ift bie aus bem Robftoff geformte Borftellung: fie ift bie Borftellung erften Grabes. Die Erkenntniß bedarf einer aus bem geformten Stoff (Anschauung) erzeugten Borftellung, b. h. einer Borftellung zweiten Grabes, biefe bezieht fich unmittelbar auf die Anschauung und burch biefe auf ben Begenftand: fie ift also bie mittelbare Borftellung bes Gegenftanbes. Borftellung entfteht aus bem Stoff burch bas formgebenbe Bermogen: hier ift nun ber Stoff felbft unter ber Form ber Borftellung, b. h. als Anschauung gegeben. Die Form verhalt fich jum Stoff, wie bie Einheit gur Mannichfaltigkeit; bier handelt es fich baber um eine Ginheit Der Synthese (nicht des gegebenen, sondern) bes vorgestellten Mannicfaltigen: biefe Synthese ober objective Ginheit ift ber Begriff. ber unmittelbar vorgeftellte Gegenftand ift angeschaut, ber mittelbar porgestellte ift gebacht.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. s. s. 18. Buch III. § XLIII. S. 345 figb. Bgl. über die kantische Lehre oben Cap. I. S. 17—23. — <sup>2</sup> Ebendas. Buch III. § XLIV. S. 348 sigd.

Erkenntniß als das Bewußtsein des vorgestellten Gegenstandes ist bemnach nur möglich durch Anschauung und Begriff. Anschauungen ohne Begriffe sind ebensowenig Erkenntniß, als Begriffe ohne Anschauungen. Anschauung und Begriff verhalten sich in der Erkenntniß, wie Stoff und Form in der Borstellung überhaupt: das Vermögen der Anschauungen ist die Sinnlickeit, das der Begriffe der Verstand. Das Erkenntnißvermögen ist daher Sinnlickeit und Verstand: Sinnlickeit und Verstand verhalten sich zum Erkenntnißvermögen, wie Receptivität und Spontaneität zum Vorstellungsvermögen.

Damit hat die Elementarphilosophie die Grenze erreicht, wo ihr eigenthümliches Geschäft endet, wo sie in den Ausgangspunkt der kantischen Vernunstkritik eingreift und ihre weitere Ausgade mit dem Gange und den Ergebnissen der letzteren im Wesenklichen zusammenfällt. Hier mündet sie in die kantische Kritik ein. Sie hat aus dem Vorstellungsevermögen das Erkenntnisvermögen, aus diesem den Unterschied und das Verhaltnis von Sinnlichkeit und Verstand abgeleitet. Nachdem sie das Erkenntnisvermögen aus dem Vorstellungsvermögen begründet hat, wird sie jetzt aus dem Wesen des Erkenntnisvermögens die Theorie der Sinnlichkeit, des Verstandes und der Vernunst zu entwickeln haben. Mehr um der Vollständigkeit unserer Varstellung, als um seiner Wichtigkeit willen nehmen wir von dem weiteren Verlauf der Elementarphilosophie noch in dem nächsten Cavitel eine übersichtliche Kenntnis.

# Biertes Capitel.

# Die Pernunftvermögen im Lichte der Elementarphilosophie.

# I. Die Theorie ber Sinnlichkeit.

1. Der außere und innere Sinn.

Das sinnliche Borstellungsvermögen ist aus bem Borstellungsversmögen überhaupt abgeleitet; erst auf dieser Grundlage wird eine Theorie ber Sinnlichkeit möglich. Wenn man nicht weiß, was Sinnlichkeit ist, so kann man noch weniger wissen, was der Träger ober das Subject ber Sinnlichkeit ist. Man kann das Erste ohne das Zweite, aber ge-

<sup>2</sup> Berfuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. § XLV. Beitrage gur Berichtigung u. f. f. Bb. I. S. 223-240.

wiß nicht bieses ohne jenes wissen: eben hierin liegt ber Grundirrthum aller früheren Theorien. Man wollte das Wesen der Sinnlickeit aus dem Subjecte der Sinnlickeit bestimmen: je nachdem nun dieses Subject als Geist oder als Körper oder als ein aus beiden gemischtes Wesen genommen wurde, siel die Theorie der Sinnlickeit spiritualistisch oder materialistisch oder dualistisch aus; daher der nicht zu schlickende Streit über die Natur der Sinnlickeit, die beständige Uneinigkeit der dogmatischen Philosophen. Die kritische Frage heißt: was ist Sinnlickeit und worin bestehen ihre wesentlichen Bedingungen, ganz abgesehen von dem, was das Subject der Sinnlickeit ist, ganz abgesehen von dessen, was das Subject der Sinnlickeit ist, ganz abgesehen von dessen Beschaffenheit und Organisation: od es bloß geistig oder bloß körperlich oder beides zugleich ist? Wenn man nicht weiß, was Sinn-lickeit ist und was zu derselben gehört, so hat die Frage, wie das Subject derselben beschaffen sein müsse, keinen verständlichen Sinn.

Bir miffen, bag jur Borftellung ein Stoff nothwendig ift, aus bem fie erzeugt wirb, alfo ein Stoff, ber gunachft burch feine Borftell= ung gegeben werben tann (ba ihn bie Borftellung voraussett), alfo burch etwas gegeben fein muß, bas nicht Borftellung ift: burch einen Begenstand, ber uns afficirt. Die aus einer folden Affection, aus einem folden gegebenen Stoff unmittelbar erzeugte Borftellung nennen wir finnlich. Die Geftaltung ober Busammenfaffung biefes Stoffs gur Borftellung ift bie Apprehension, fie ift bie erfte Sandlung bes formgebenben Bermögens: ber erfte und geringfte Grad ber Spontaneitat.1 Die finnliche Borftellung wird im Bewuftsein von Subject und Object unterschieden und auf beibe bezogen: in Beziehung auf bas Subject beißt fie Empfindung, in Beziehung auf bas Object Anfchauung. Die Affection geschieht von außen ober von innen. Ift ber Stoff ber finnlichen Borftellung burch Affection von außen gegeben, fo ift biefe Borftellung außere Empfindung und außere Anschauung; ift bagegen ihr Stoff burch Affection von innen gegeben, fo wird biefe fo entftan= bene Borftellung innere Empfindung und innere Unichauung genannt.2

Der Stoff kann uns nur gegeben werben, sofern wir fabig find, ihn zu empfangen: bieses empfangliche Bermögen (Receptivität) nennt Reinhold Sinn. Das Bermögen, ben Stoff burch Affection von außen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. s. f. f. Buch III. Theorie b. Sinnlichteit. § XLVI—XLVII. S. 351—359. — <sup>2</sup> Ebendas. Buch III. S. 359 figb. S. 365 bis 368. Beiträge jur Berichtigung u. s. f. Bb. I. Abth. III. § XXXVIII. § XL.

zu empfangen, ist ber äußere Sinn; das Bermögen, den Stoff durch Affection von innen zu empfangen, der innere. Die Beschaffenheit des Stoffs, d. h. was für ein Stoff uns gegeben ist, hängt von der Art der Affection ab, die selbst nicht von den Bedingungen des Borstellungsvermögens abhängt: diese Beschaffenheit ist a posteriori oder empirisch. Wie uns dagegen der Stoff gegeben wird, ist abhängig von der Art und Beise, wie wir denselben zu empfangen genöthigt sind und unterliegt also den Bedingungen unserer Receptivität. Diese Bedingungen sind in dem Borstellungsvermögen enthalten und daher vor aller Borstellung gegeben, d. h. a priori. Nun war die Receptivität der äußere und innere Sinn; also hängt es von den Grundsormen unseres äußeren und inneren Sinnes ab, wie uns der Stoff, gleichviel welcher, gegeben ist.

#### 2. Die Grundform ber Receptivitat. Raum und Beit.

Der Stoff kann uns nur in ber Form der Mannichfaltigkeit gegeben sein: er ist dem äußeren Sinn in der Form der äußeren Mannichfaltigkeit, b. h. als ein Außereinander, dem inneren dagegen in der Form der inneren Mannichfaltigkeit, b. h. als ein Nacheinander gegeben. Die Mannichfaltigkeit ist die Grundform der Receptivität: die außer einander besindliche ist die des äußeren Sinnes, die nacheinander solgende die des inneren.

Aus diesem so gegebenen Stoff läßt sich keine andere Borstellung als die sinnliche erzeugen, und diese kann nur durch das form gebende Bermögen der Borstellung erzeugt werden. Die Form aller Borstellung ist die Einheit oder Synthese des Mannichsaltigen, die Grundsform der sinnlichen Borstellung oder Anschauung ist daher die Einheit des Außereinander und des Nacheinander. Die Einheit des Außereinander ist die Grundsorm der außeren, die Einheit des Nacheinander die der inneren Anschauung. Da nun alles Außereinander in uns nach einander vorgestellt werden muß, so ist das Nacheinander überhaupt die Form aller gegebenen Mannichsaltigkeit, also die allgemeine Form der Receptivität überhaupt, sowohl des äußeren als des inneren Sinnes: die Einheit des Nacheinander ist demnach die a priori bestimmte Form aller sinnlichen Borstellungen, also die allgemeine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. s. f. f. Buch III. § XLI—XLII. S. 368 bis 878. Beiträge zur Berichtigung u. s. f. f. Bb. 1. § LXI—XLII.

Form der Sinnlickeit überhaupt, sowohl der außeren als der inneren Anschauung. Die Einheit des Außereinander ist der bloße Raum, die des Nacheinander die bloße Zeit: jener ist demnach die Grundsorm der außeren, diese die der inneren und zugleich die allgemeine Form aller Anschauungen überhaupt. Raum und Zeit sind also die Grundsormen der Anschauung.

Raum und Reit find Borftellungen. Worin besteht beren Stoff und Form? Der Stoff ber Borftellung bes blogen Raumes ift bie Mannichfaltigkeit in der Form des Außereinander, b. h. die a priori bestimmte Form bes außeren Sinnes; ber Stoff ber Borftellung ber bloken Zeit ift die Mannichfaltigkeit in ber Form bes Nacheinander. b. h. die a priori bestimmte Form bes inneren Sinnes: die Form beiber Vorstellungen ift bie a priori bestimmte Form ber außeren und inneren Anschauung, also find Raum und Beit Borftellungen, beren Stoff und Form a priori bestimmt find; fie find mithin Borftellungen a priori und zwar finnliche Borftellungen ober Anschauungen a priori. Raum und Zeit find baber bie nothwendigen und allgemeinen Bebingungen aller finnlichen Borftellungen, aller anschaulichen Gegenftanbe. Rein Object ber außeren Anschauung ohne bas Mertmal ber Ausbehnung, feines ber inneren ohne bas Mertmal ber Beranberung in uns, fein anschauliches Object überhaupt ohne bas Merkmal ber Beitbeftimmung.

Wenn der Stoff der Anschauung durch etwas anderes gegeben ist als die Formen des Borstellungsvermögens selbst, so ist die Anschauung empirisch und ihr Gegenstand heißt Erscheinung: alle Erscheinungen unterliegen daher den Bedingungen von Raum und Zeit. Da nun ohne diese kein Stoff zur Borstellung gegeben, ohne Stoff nichts vorgestellt, also auch nichts erkannt werden kann, so reicht die Erkennbarkeit der Objecte nur so weit als die sinnliche Borstellbarkeit. Raum und Zeit gelten für alle Erscheinungen, aber auch nur für Erscheiznungen, nicht für Dinge an sich: sie bestimmen die Grenzen unseres Erkenntnisvermögens, nicht die des Wesens der Dinge.

Der Inhalt der transscendentalen Aesthetik, wie Kant die Lehre von Raum und Zeit genannt hatte, erscheint unter dem Gesichtspunkte der Elementarphilosophie als eine nothwendige Folge aus dem Wesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. S. 378-389. — <sup>2</sup> Ebenbas. Buch III. S. 389-421.

bes sinnlichen Borftellungsvermögens, wie bieses selbst als eine nothwendige Folge bes Borftellungsvermögens überhaupt bargestellt wurde.

## II. Die Theorie des Berftandes.

#### 1. Anicauungen als Stoff.

Anidauung ift ber unmittelbar vorgestellte Gegenstand, Erkenntnig ift Bewußtsein bes vorgestellten Gegenstandes. Soll bie Anschauung erkannt werben, fo muß fie bas vorgestellte Object bes Bewußtseins, also felbft Gegenstand einer Borftellung werden; es muß eine Borftellung erzeugt werden, beren Stoff bie Anschauung bilbet: biese aus ber Anfoauung (als ihrem Stoff) erzeugte Borftellung beißt Begriff, bas Bermogen, Begriffe aus Anschauungen zu erzeugen, beißt Berftanb. Jebe Borftellung wird erzeugt burch bie Gestaltung bes (gegebenen) Stoffs, diefe Geftaltung ift immer die Einheit ober Synthese bes im Stoff gegebenen Mannichfaltigen: also wird ber Begriff burch bie Ginbeit ober Synthese bes in ber Anschauung (nicht bloß gegebenen, sonbern) vorgestellten Mannichfaltigen erzeugt. Einheit bes vorgestellten ober objectiven Mannichfaltigen ift objective Ginheit: biefe ift beshalb bie Grundform bes Begriffs überhaupt, bie Borftellung berfelben baber Begriff a priori, wie die Vorstellung von Raum und Zeit Anschauung a priori war. Die objective Ginheit ift eine Sandlung ber Spontaneitat bes bentenben Borftellungsvermögens (Berftanbes), wie bie Ginbeit bes Außer= und Nacheinander eine Sandlung ber Spontaneität bes finnlichen Borftellungsvermögens mar. Der Begriff ift eine bobere Einheit als die Anschauung: die ihm entsprechende Sandlung des formgebenben Bermogens ift baber eine Spontaneitat zweiten Grabes ober ameiter Botena. 1

# 2. Das Urtheil und bie Rategorien.

Das Mannichfaltige ber Anschauung wird in eine objective Einheit zusammengesaßt und empfängt dadurch die Form des Berstandes, d. h. es wird gedacht: dieses Zusammensassen heißt Urtheilen. Das Urtheil ist der Ausdruck oder die Form der objectiven Einheit. Indem das angeschaute Mannichsaltige zusammengesaßt oder verknüpft wird, entsteht der Begriff: er entsteht demnach durch ein verknüpfendes oder sputhetisches Urtheil. Wird der so erzeugte Begriff der Anschauung beigelegt oder mit derselben verbunden, so muß er als Prädicat von

<sup>2</sup> Berfuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. Theorie des Berftandes. § LXVII—LXX. S. 422—435.

ber Anschauung ausgeschieben und abgesonbert werden, diese Ausscheide ung geschieht durch Analysis: die Berbindung der Anschauung (als Subject) mit dem Begriff (als Prädicat) ist daher das analytische Urtheil. Eine solche Berbindung setzt voraus, daß der Begriff erzeugt ist; daher hat das analytische Urtheil zu seiner nothwendigen Borausssetzung das synthetische.

Was in der objectiven Einheit zusammengesast werden soll, ist das vorgestellte Mannichsaltige, nicht mehr das bloße Außer= und Nacheinander, sondern ein Mannichsaltiges verschiedener Art. Hier ist die Zusammensassung nur möglich durch verschiedene Arten der Verbindung, durch besondere Formen des Urtheilens, also durch gewisse Modificationen der objectiven Einheit, die sich zu dieser verhalten, wie die Arten zur Gattung: diese besonderen Formen der objectiven Einheit sind die Kategorien, sie sind die Arten des dem Verstande eigenthümlichen Zusammensassen, die Functionen des urtheilenden Verstandes oder die Formen des Urtheils.

Hier macht Reinhold ben Bersuch, die Kategorien im Einzelnen abzuleiten und damit eine Aufgabe zu lösen, welche die kantische Kritik offen gelassen hatte. Der Stoff ist die vorgestellte Mannichsaltigkeit, die Form die objective Einheit. Die Zusammensassung diese Stoffs ist nur möglich durch Berknüpsung und Unterscheidung; die Berknüpsung setzt unterscheidung, diese die Bestimmung jedes einzelnen vorgestellten Objects als einer besonderen Einheit voraus: daher will die vorgestellte Mannichsaltigkeit als Einheit, Unterschied und Bereinigung oder, was dasselbe heißt, als Einheit, Vielheit, Allheit (Bereinigung des Vielen) begriffen werden. Run wird die vorgestellte Einheit begriffen oder zusammengesaßt im Urtheil. Also muß jeder Theil des Urtheils durch sein Berhältniß zur objectiven Einheit bestimmt werden: er verhält sich zu dieser als Einheit, Vielheit, Allheit.

Wir unterscheiben in jedem Urtheile die logische Materie und logische Form: die logische Materie besteht in dem Subject und Pradicat, die logische Form in dem Berhältniß von Subject und Pradicat, und dieses Berhältniß selbst ist bestimmt in Rücksicht auf das zusammenzusassende Object und auf das zusammensassende Subject. So haben wir die objective Einheit in den vier verschiedenen Beziehungen: auf das Subject, auf das Pradicat, auf beide zusammen und auf das Bewußtsein.

<sup>1</sup> Berfuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. €. 435-440.

Das Subject verhalt fich zur objectiven Ginheit bes Prabicats als Einheit, Bielheit, Allheit: es verhalt fich als Ginheit, wenn ein Subject in die objective Ginheit bes Pradicats jufammengefaßt wird; als Bielheit, wenn mehrere Subjecte fo gufammengefaßt werben; als All= beit, wenn bies von allen gilt: fo entsteht bas einzelne, besonbere, allgemeine Urtheil, die Urtheile ber Quantitat, die Rategorien ber Einheit, Bielheit, Allheit. Das Prabicat verhalt fich gur objectiven Ginheit des Subjects als Einheit, Bielheit, Allheit: als Einheit, wenn es in die objective Einheit bes Subjects aufgenommen wird; als Bielheit (Unterschieb), wenn es bavon unterschieben ober ausgeschloffen wird; als Allheit, wenn burch bie Ausschließung eines Prabicats alle abrigen in die objective Einheit des Subjects aufgenommen werben: jo entsteht das bejahende, verneinende, unendliche Urtheil, die Ur= theile ber Qualitat, die Rategorien ber Realitat, Regation, Limitation. Subject und Brabicat ausammen verhalten fich in ber objectiven Ginheit als Einheit, Bielheit, Allheit: als Ginheit, wenn beibe ausammen ein Object ausmachen; als Bielheit, wenn fie zwei unterfciebene, aber verknupfte Objecte ausmachen; als Allheit, wenn beide ein Object ausmachen, welches aus mehreren Objecten befteht, biefe bilben zusammen ein Ganges, jedes einzelne einen Theil bes Gangen, jeber Theil schließt bie anderen von fich aus: fo haben wir bas tategorifche, hapothetische, disjunctive Urtheil, die Urtheile der Relation, bie Rategorien ber Substantialität, Causalität, Concurrenz ober Gemeinschaft. Subject und Brabicat zusammen verhalten fich in ihrer objectiven Ginheit zum gufammenfaffenden Bewufitfein, ober biefes verbalt fich gu jener objectiven Einheit als Ginheit, Bielheit, Allheit; als Einheit, wenn bie Berknupfung von Subject und Brabicat im Bewuftfein ftattfindet; als Bielheit ober Unterschied, wenn fie vom Bemußtfein unterschieben wird und nicht beffen wirkliche, fonbern bloß mogliche Sanblung ausmacht; als Allbeit, wenn bie Berknüpfung in jebem Bewuftsein geschieht: fo erhalten wir bas affertorische, problematifche, apobittifche Urtheil, bie Urtheile ber Mobalitat, bie Rategorien ber Birtlichfeit, Möglichfeit, Nothwendigfeit.

Diese zwölf Kategorien sind die ursprünglichen Urtheilsformen, die nothwendigen Berbindungsarten ober a priori bestimmten Handlungsweisen des Berstandes, also die reinen Berstandesbegriffe und mithin die nothwendigen und allgemeinen Merkmale aller durch den Berstand vorstellbaren Objecte. Run sind der Stoff dieser Objecte die Anschauungen ober finnlichen Borftellungen und die allgemeine Form ber Sinnlichkeit die Zeit: die Kategorien beziehen fich daher nothwendig auf die Zeit, die Borftellung dieser Beziehung sind die Schemata.

# III. Die Theorie ber Bernunft. 1. Die Begriffe als Stoff.

In ben Unschauungen wird bie gegebene Mannichfaltigfeit vorgestellt, in ben Begriffen wird bie vorge ftellte Mannichfaltigfeit gebacht. Anschauungen find vorgestellte Gegenstände, Begriffe find vorgestellte Anschauungen. Das finnliche Borftellungsvermögen erzeugt aus bem blogen Stoff bie Anschauung, ber Berftand erzeugt aus ber Anschauung ben Begriff. Die erzeugten Anschauungen geben einen neuen Stoff, ju beffen Geftaltung fich bie Spontaneitat bes Borftellungsvermogens auf eine höhere Stufe erhebt. Jebe Mannichfaltigfeit in ben Borftellungen wird eine neue Aufgabe ber Spnthefe, ein neuer Stoff. welcher Form und Einheit forbert. Auch bie Begriffe find mannichfaltiger Art. Es ift nothwendig, bas burch Begriffe vorgestellte Mannicfaltige zu verbinden; es wird baber eine neue Borftellung geforbert, bie fich ju ben Begriffen verhalt, wie die Form jum Stoff; eine Borftellung, beren Stoff bie Begriffe finb, wie bie Anschauungen ber Stoff ber Begriffe und die burch Affection gegebene Mannichfaltigkeit ber Stoff ber Anichauung mar.

Die Mannichfaltigkeit ber Begriffe ist logisch. Es handelt sich um die Synthese und Einheit dieser logischen Mannichfaltigkeit, die als solche von ganz anderer Art ist, als die sinnliche. Die sinnliche Mannichfaltigkeit ist das Außer= und Nacheinander, die Form der reinen ein- heitlichen Bielheit; die Mannichfaltigkeit der Begriffe dagegen besteht in so vielen verschiedenen Arten der objectiven Sinheit, in den besonderen Formen und Modisicationen derselben. So sind logische und sinnliche Mannichfaltigkeit einander entgegengesetz: diese ist die Form der Vielsheit, jene die der Einheit. Die Verbindung der logischen Mannichfaltigkeit ist daher unabhängig von der Form der sinnlichen Mannichfaltigkeit, von den Bedingungen des empirischen Stosse: sie ist unbedingte oder absolute Einheit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berfuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. S. 440-497. — <sup>2</sup> Ebenbas. Buch III. Theorie ber Bernunft. S. 498-508,

#### 2. Die 3been.

Die Vorstellung ber unbedingten Einheit heißt Ibee, das Bermögen der Ideen ist die Vernunft im engeren Sinn. So erhebt sich das menschliche Vorstellungsvermögen, durch seine Aufgabe genöthigt, von der Anschauungseinheit zu der Verstandeseinheit und von dieser zur Vernunfteinheit. Die Einheit ersten Grades war Raum und Zeit, die Einheit zweiten Grades die Kategorien, die Einheit des dritten sind die Ideen.

Die Rategorien bilben ben Stoff ber Ibeen, biefe find bie absolute Einheit der Rategorien. Die Sauptformen der letteren maren Quantitat, Qualitat, Relation, Modalitat. Innerhalb jeder biefer Formen gab es brei Rategorien, von benen bie britte immer bie beiben vorhergebenden in fich vereinigte. So ift in ben Rategorien felbst bie logische Ginheit ausgebrudt: in ber Quantitat als Allheit, in ber Qualität als Limitation, in ber Relation als Concurrenz (Gemeinfcaft), in ber Mobalitat als Nothwendigfeit. Diefe Ginheit gewinnt in ben Ibeen bie Form bes Unbebingten. Go haben wir folgenbe 3been: die unbedingte Allheit ober die Totalität, die unbedingte Limitation ober die Grenzenlofigkeit, die unbedingte Concurrenz ober das Allumfaffende, die unbedingte ober absolute Nothwendigkeit. Bas burd biefe 3been vorgestellt wirb, find nicht Gegenstände, sonbern ift bie Ginbeit ber gebachten Gegenstände: nicht bie Einheit ber Objecte, sonbern bie ber Begriffe, also die Erkenntnifform felbft, die systematische Bollenbung berfelben. Die Ibeen machen nicht bie Erkenntniß, fonbern reguliren biefelbe: fie forbern 1. für alle gebachte Mannichfaltigkeit bie Einheit, b. h. für bie vielen Subjecte bie Einheit bes Prabicats, also bie Gleichartigfeit ber Subjecte ober bas Gefet ber Somogeneität, 2. für jebe gebachte Ginheit bie Mannichfaltigfeit, b. h. für bie Gattung bie Unterscheibung ber Arten, bie fich wieber in Arten unterscheiben: bas Gefet ber Specification, 3. für bie Berfchiebenheit ber Arten bie Einheit bes Busammenhangs, ben ftetigen Uebergang, bas Geset ber Continuitat.1

Die Ibee erhebt die objective Einheit zur absoluten Einheit. Nun wurde die objective Einheit nicht bloß des Subjects oder des Pradicats, sondern beider zusammen im Urtheile der Relation als das Berhältniß der Substantialität, der Causalität und der Gemeinschaft gedacht: diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. S. 504-522.

objective Einheit, zur absoluten Einheit erhoben, giebt die drei besonberen Ideen des absoluten Subjects, der absoluten Ursache und der absoluten Gemeinschaft. Durch die Idee der absoluten Ursache wird eine erste Ursache gedacht. Wird diese Causalität der Vernunft zugeschrieben, so wird das vorstellende Subject als freie Ursache gedacht, und zwar als absolut freie, wenn das Vegehrungsvermögen durch die Vernunft a priori bestimmt wird.

# IV. Die Theorie ber prattifden Bernunft. Die Grundtriebe.

Hier sucht Reinholb sich den Uebergang aus der theoretischen Bernunft in die praktische zu bahnen, wobei freilich zugleich einleuchtet, daß er das Begehrungsvermögen nicht aus dem Borstellungsvermögen begründet, sondern zunächst von außen einführt: hier also endet die Tragweite seiner Theorie.

Er entwirft anhangsweise in einigen Grundlinien seine Theorie ber prattischen Bernunft, aber nach ber Art, wie er bie lettere begrunbet, wird fie nicht aus bem Borftellungsvermögen abgeleitet, sondern jo gefaßt, daß fie vielmehr bem Borftellungsvermögen zu Grunde liegt und biefes in Thatigkeit fest. Go leuchtet aus Reinholds eigenem Berfahren ein, daß feine Theorie des Borftellungsvermögens ibn felbft nicht weiter führt, als bas Gebiet ber theoretischen Bernunft fich erftredt. Das Borftellungsvermögen macht bie Borftellung nur möglich, aber nicht wirklich; baber wird etwas geforbert, wodurch bas Borftellungsvermögen genöthigt wirb, fich ju bethätigen und bie Borftellung ju permirklichen. Bas zum Bermögen gehört, um es in Thatigfeit zu fegen, ift bie Rraft. Das Borftellungsvermogen bedarf ber porftellenben Rraft, um gur Neugerung gebracht zu werben: diefe Berknupfung von Rraft und Bermogen ift ber Trieb. Er bestimmt bie Rraft gur Erzeugung der Borftellungen: Diefes Bestimmtwerben burch ben Trieb beift Begehren. Run find bie Bebingungen jeder Borftellung Stoff und Form, also muffen zur Erzeugung ber Borftellungen zwei Grundtriebe wirksam fein, ber Trieb jum Stoff und ber Trieb gur Form: ber Stofftrieb und ber Formtrieb; jener ift bas Bedurfniß, Stoff ju empfangen ober bas Streben afficirt zu werben, biefer ift bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch einer neuen Theorie u. f. f. Buch III. S. 522-559. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 560-573,

Streben, Form zu geben ober ber Trieb zur Aeußerung der Spontaneität. Der Stofftrieb ist sinnlich, der Formtrieb intellectuell; jener
wird durch Empfangen, dieser durch Handeln befriedigt. Der sinnliche Trieb ist eigennützig, der intellectuelle uneigennützig: jener sucht
auf gröbere oder seinere Beise die angenehme Empsindung und, wenn
die Bernunft sein Streben mitbestimmt, den Justand der absoluten Befriedigung oder Glückseligkeit; dieser dagegen wird durch die Bernunft
allein geleitet und will bloß das Sittengeset oder die Pslicht erfüllen.
Der sinnliche Trieb begehrt die Lust, der sinnlich-vernünstige die Glücks
seligkeit, der intellectuelle die Sittlichkeit. Dies sind im Wesentlichen
die Grundlagen der von Reinhold ausgeführten Elementarphilosophie.

## Fünftes Capitel.

# Reinholds Anhanger und Gegner. Der neue Zenefidemus.

I. Die Beurtheilung ber Elementarphilosophie.

Die Elementarphilosophie, wie wir fie tennen gelernt haben, erscheint nach ihrem Ursprung und Inhalt so völlig kantisch, daß sie taum als ein besonderes Spftem gelten tann: fie wirft ihren Ton auf bie Lehre bes Meisters gurud und tritt gu biefer in eine folche Ab= hangigkeit, daß fie füglich mit dem Namen der kant-reinholdischen Lebre bezeichnet wirb. Es mar beshalb natürlich, bag bie Gegner Rants, namentlich bie Manner ber alten Soule, auch Reinholbs Gegner wurden: offenbar mar bie lebereinstimmung beiber größer, als bie Differeng. Indeffen hatte Reinhold burch bie Art, wie er bie fantische Lehre begrunden wollte, mit ber letteren eine Beranderung vorgenommen, bie eine Fortbilbung und Berbefferung fein wollte: baber tam es, baß bie Rantianer ber Schule fich größtentheils gegen ihn erklarten. Der mit Rant übereinftimmende Reinhold miffiel ben Untikantianern, ber bon bem Meifter abweichenbe ben Rantianern; jene behielt, biefe machte er fich zu Gegnern. Nur wenige unter den freieren Rantianern und einige aus bem jungeren Gefclecht, Die feine Schuler maren, nahmen ben neuen Standpunkt bereitwillig auf und traten öffentlich auf feine Seite. 3ch nenne von jenen ben nurnbergischen Argt Er= barb, der Reinholds neue Theorie selbst wider die Ginwürfe der tantischen Schule in Schutz nahm, und von biesen Karl Forberg, der ben Standpunkt seines Lehrers gegen die alte Schule vertheidigte. Rant selbst hielt sich zurück, er hatte Reinholds Briese mit großem Wohlgesallen aufgenommen und gerühmt; die Elementarphilosophie sand er "hyperkritisch", wie alle Versuche, die über die Kritik hinausgehen wollten.

So waren bie Einwirtungen ber Elementarphilosophie auf bie Beitgenoffen nicht, wie fie Reinhold gewünscht und beabsichtigt hatte; er hatte gehofft, burch eine einleuchtenbe und fpftematifche Begrundung ber Behre Rants die Streitigkeiten zwifden ben Unbangern und Gegnern ber fritischen Bhilosophie ju beenden und auf feinem neukantischen Standpunkte auszugleichen. Statt beffen hatte er es mit beiben verborben. Er überzeugte fich balb, baß feine antifantischen Gegner un= verbefferlich feien, und nahm von biefen icon nach ben erften Erörter= ungen für immer Abschieb.1 Den Rantianern wollte bie Ginheit bes Brincips, welche Reinhold zu seinem Thema gemacht hatte, nicht einleuchten; fie hielten bie Scheibung ber Grundfrafte und Brincipien, wie Rant fie festgestellt hatte, für nothwendig und ben Ginheitsgebanten für unkantisch und falich. So urtheilte zuerft felbft bie jenaische Litteraturzeitung. Auch Sepbenreich in Leibzig blieb bei ber kantischen Scheidung: eine befondere Theorie des Borftellungsvermögens ericbien ibm überflüffig, Reinholbs Begrundung außerdem falfc, ba bas Borftellungsvermögen nicht das Princip ber Ertenntnig ausmache, und die Ausführung verfehlt, ba fie aus ber blogen Borftellung weit mehr herleiten wolle, als barin enthalten fei.2

Neben diesen kantischen Gegnern nenne ich von den antikantischen besonders Flatt in Tübingen und Schwab. Reinhold schrieb gegen Hehdenreich und Flatt, Forberg gegen Schwab, der in Eberhards Magazin, einer Zeitschrift der alten Schule, die Elementarphilosophie angegriffen hatte.

1. Die unbollftanbige Lösung und ber fritifche Buntt.

Auch die Aufgabe, die sich Reinhold gestellt hatte, ift nicht in dem beabsichtigten Umfange gelöst, denn das Princip der Elementarphilo=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge zur Berichtigung u. f. f. Bb. I. Abhblg. VI. Erörterungen über ben Bersuch einer neuen Theorie bes Borstellungsvermögens. S. 404. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. I. Urtheil bes Herrn Prosessor Gehbenreich in Leipzig über die Theorie bes Borstellungsvermögens. (Leipzig. gel. Zeit. Ro. 46.) S. 424—429.

sophie ist nicht, was es sein will: die gemeinschaftliche Grundlage der theoretischen und praktischen Bernunftlehre. Der Satz des Bewußtseins, auf dem dieser neukantische Standpunkt ruht, enthält nur die Grundlage der Erkenntnißlehre und konnte von der Elementarphilosophie nicht weiter ausgeführt werden; bei der Analyse des praktischen Bersmögens wird entdeckt, daß die Borstellung nicht das Ursprüngliche ist. Die Einheit der theoretischen und praktischen Bernunft liegt tieser, als das vorstellende Bewußtsein. Diesen Punkt auszusinden und sestzuskellen, wird die Ausgabe und das Berdienst einer tieser eindringenden Forschung, die in Fichtes Wissenschaftslehre dem Standpunkte Reinsholds auf dem Fuße nachfolgt.

Ift nun die Elementarphilosophie, so weit fie ihre Aufgabe geloft bat, eine in fich wohlbegrundete und haltbare Lehre? Das gange Softem lagt fich leicht in feine Grundbegriffe auflofen und von bier aus prufen. Ihr Princip ift bie Borftellung, biefe befteht aus Stoff und Form, als ihren beiben wesentlichen Factoren; die lette Ursache bes (empirischen) Stoffs ift etwas von ber Vorstellung und bem Vorflellungsvermogen Berfciebenes: bas Ding an fich; bie lette Urfache ber Form ift bas fpontane Borftellungsvermogen, welches felbft in ber Ratur bes vorftellenden Befens, alfo in bem Subjecte an fich gegrundet ift. In biefer Betrachtungsweise ftimmen, wie es icheint, Rant und Reinhold gusammen. Auch Rant nimmt bie Erkenntniß als ein Broduct, beffen Factoren Stoff und Form find; ber Ertenntnigftoff ift uns gegeben, bie Erkenntnifform ift burch uns gegeben ober bervorgebracht: ber Grund bes Erkenntnifftoffs liegt in bem Dinge an fich, ber Grund ber Erkenntnifform in ber Bernunft an fich. In biefer Bergleichung erscheinen Rant und Reinhold einander fo abnlich, bag eben beshalb die Gegner bes einen zugleich bie bes anberen find. Die fant-reinholbische Erkenntniftheorie ftutt fich, mas ben letten Grund fowohl bes Stoffs als ber Form ber Erkenntnig betrifft, auf ben Begriff bes Dinges an fich. Aber biefes ift nach berfelben Lehre unvorfiellbar und unerkennbar. Ift nun der Ursprung sowohl bes Stoffs als der Form der Erkenntnig unerkennbar, fo ift die Erkenntnig felbft in Ansehung ihres Realgrundes unerklärlich, also bie fritische Philojophie unmöglich und die ffeptische nothwendig.

2. Steptifche Einwürfe ber alten Schule.

Schon die Philosophen der alten Schule, wie Schwab und Flatt, brachten gegen die Elementarphilosophie eine Menge Einwürfe vor, die Filder. Seld, b. Bhilos, VI. 3. Aust. R. A.

Digitized by Google

fich ben eben bezeichneten Buntt gur Bielfcheibe nahmen und bem Stepticismus die Stellen zeigten, wo in die Feftung leicht einzubringen fei. Benn bas Ding an fich unvorftellbar fei, wie konne es, fragte Schwab, als bie Urface bes Stoffs ber Borftellungen gelten? Benn es von bem Dinge an fich teine Borftellung gebe, wie konne es bavon einen Begriff geben? Es liege ein handgreiflicher Biberfpruch in jener Behauptung Reinholds: bas Ding an fich sei nicht vorstellbar, sonbern ein bloger Begriff. Wie fann ein bloger Begriff unfer receptives Bermogen afficiren? Die Art ber Affection foll ihren Grund in ber Beschaffenheit bes Dinges an fich haben. Wie konne bas Ding an fich Brund fein? Die Borftellungen, heißt es, haben ihren Grund in bem Borftellungsvermögen, welches felbft in bem Subjette an fich gegrundet fei. Als ob bas Subject an fich nicht auch ein Ding an fich ware, ein unbekanntes, unerkennbares Etwas! Als ob biefes Ding an fich Grund fein konnte! So ift nach Reinhold sowohl ber subjective als objective Ursprung ber Erkenntnig, ber Grund sowohl bes Stoffs als ber Form ber Borftellung gleich x. Es ift ju fürchten, bag auf biefem Bege enblich die gange Philosophie gleich x werbe. Mit anderen Worten: wer mit Reinholb beginnt, muß mit bem Stepticismus enben. urtheilte Schwab.1

Aehnliche Einwürfe brachte Flatt. Gegen die Elementarphilosophie, die auf die Einheit des Princips dringt, beruft er sich ausdrücklich auf die Steptiker, die von jeher die Möglichkeit eines allgemein gültigen Saßes bezweiselt haben. Wir sollen genöthigt sein, den Saß des Bezwußtseins zu bejahen und gelten zu lassen. Folgt daraus, daß er wirklich gilt? Ist denn die subjective Nöthigung auch die objective? Hier zeigt sich das ontologische Borurtheil. Unser receptives Bermögen werde durch etwas (Stoss) afsicirt, unser spontanes Bermögen bringe etwas (Form) hervor. Afsicirt werden heißt eine Wirkung erleiden; etwas hervordringen heißt eine Wirkung erzeugen: beides ist Causalität. So wird die Geltung der Causalität, der Saß des Grundes von selbst verstehe, während doch gerade diese Annahme die Steptiker von jeher und neuerdings Hume mit so vielem Scharssinn bestritten haben. Alle diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C. R. Reinhold: Fundament bes philos. Wiffens. S. 183—221: "Des Herrn Prof. Schwab Gebanken über die reinholdische Theorie des Borftellungs-vermögens (Eberhards Mag. Bb. III. S. 2), geprüft von R. Forberg."

Bebenken, die Flatt gegen Reinhold erhebt, sind damit nicht nieberzuschlagen, daß sie von diesem für Mißverständnisse erklärt werden; sie tressen in der That den wundesten Fleck, die angreisbarste Stelle seiner Lehre: dieser Punkt ist das Ding an sich.

#### 3. Uebergang ju Menefibemus.

Aus allen jenen Ginwurfen leuchtet ein, bag es weniger die Waffen ber alten Schule als bie ber Steptifer find, welche ben Beftanb ber Elementarphilosophie bedroben; nur muffen fie nicht bloß gerftreut und gelegentlich vorgebracht, fonbern als fleptische Streitfrafte gesammelt, methobisch geordnet, ber fritischen Philosophie entgegengerückt und, ba bie Angriffspuntte bei Rant und Reinhold biefelben find, jugleich wiber beibe ins Felb geführt werben. Schon bie alten Steptiter hatten ihre Einwürfe gegen die dogmatischen Philosophen in gemiffe Sauptpunkte, bie fie Tropen nannten, gesammelt und biefe gleichsam in Reihe und Blieb, wie in Schlachtordnung, aufgestellt. Gine folche Formulirung ber fteptischen Ginwurfe wird befonders bem Menefibemus zugeschrieben, beffen Rame beshalb bie gange fleptische Richtung gewiffermaßen typisch bezeichnet. Biber die fritischen Philosophen ber Neugeit, insbesondere wiber Rant und Reinhold erscheint jest ein neuer Menefibemus. Die fritische Philosophie meint, ben Stepticismus alter und neuer Zeit, insbefondere Sumen für immer übermunden zu haben. Run foll gezeigt werden, bag auch nach ber fritischen Philosophie, ja vielmehr burch biefelbe ber Stepticismus und hume in Rraft bleiben, daß Rant wie Reinholb an bem letteren icheitern.

## II. Aenefibemus=Schulze.

Diese Aufgabe unternimmt in einem geschichtlich benkwürdigen Buche, das er mit dem Namen "Aenefidemus" bezeichnet, der helmstädter Professor Gottlob Ernst Schulze, der aus dem Charakter der kritischen Philosophie die Nothwendigkeit der skeptischen darthut. Wer kritischer Philosoph ist, muß solgerichtigerweise skeptischer werden: dies zu zeigen ist die Absicht seines Buches. In diesem antikritischen Skepticis=mus liegt die geschichtliche Bedeutung des Mannes, die damit erschöpft

<sup>2</sup> Beitrage gur Berichtigung u. f. f. Bb. I. Urtheil bes herrn Prof. Flatt im Thbingen über bie Theorie bes Borftellungsvermögens (Tub. Ang. S. 39), 6-405—412.

ist, daß er in seinem "Aenesidemus" die kritische Philosophie zum erstenmale einer ernsthaften skeptischen Probe unterwirft, nach welcher sich beutlich zeigt, daß man entweder rückwärts oder vorwärts müsse und in keinem Fall bei Reinholds Elementarphilosophie stehen bleiben könne. Darum ist das Buch wichtiger als der Mann, der auch in der Geschichte der Philosophie jener Zeit gewöhnlich unter dem Namen seines Buches, d. h. mehr als Buch, denn als Person sigurirt. Man spricht weniger von Schulze, als von Aenesidemus. Sehen wir nun zu, wie dieser neue Aenesidemus seine skeptischen Gründe wider Kant und Reinhold ordnet und ins Feld führt.

#### 1. Die Boraussetung ber Rritif.

Das ganze Unternehmen der Aritik ist schon in seiner Anlage gegen sich selbst gerichtet und ein Angriffsobject für den Skepticismus. Die Erkenntniß soll erklärt, jeder ihrer Factoren aus einem Grundvermögen der menschlichen Bernunst abgeleitet, dieses Grundvermögen entdeckt werden. Die kritische Philosophic setzt demnach voraus, daß jedes Element der Erkenntniß einen solchen hervorbringenden Grund habe: sie setzt voraus, daß der Satz der Causalität gilt. Ohne diese Annahme ist schon die Stellung der Ausgabe unmöglich. So steht die kritische Philosophie von vornherein genau unter demselben Grundsat, als die dogmatische, sie macht dieselbe Boraussetzung, die hume bekämpst und

<sup>1</sup> Gottlob Ernft Schulge (1761-1833), querft Docent in Bittenberg, bann Professor ber Philosophie in Belmftabt, feit 1810 in Göttingen, wo einer feiner erften Souler Soopenhauer mar, beffen Studiengang er beeinfluft hat. Der vollftanbige Titel feines Sauptwerts beißt; "Menefidemus ober über bie Fundamente ber von bem herrn Profeffor Reinholb in Jena gelieferten Elementarphilosophie, nebft einer Bertheibigung bes Stepticismus gegen bie Anmagungen ber Bernunftfritif" (1792). Einige Jahre fruber erfcien ber "Grunbrig ber philosophifden Biffenfcaften" in 2 Banben (1788, 1790). Die fpateren Schriften find: "Einige Bemertungen über Rants Religionslehre" (1795), "Rritit ber theoretifden Philosophie", 2 Bbe. (1801), "Grunbfate ber allgemeinen Logit" (1810), "Beitfaben ber Entwidlung ber philosophifchen Brincipien bes burgerlichen und peinliden Rechts" (1813), "Enchtlopabie ber philofophifden Biffenfdaften" (1814), "Phyfifche Anthropologie" (1816), "Ueber bie menfoliche Ertenntniß" (1882). — Das Sauptwert besteht in Briefen zwifden Bermias, ber fich burch Reinholbs Bebre vom Stepticismus jur fritischen Philosophie befehrt bat, und feinem Freunde Menefibemus, ber jene Behre beftreitet.

widerlegt hat. Mithin ift die Aufgabe der fritischen Philosophie nicht im Stande, sich wider die Einwurfe humes zu halten.1

#### 2. Das ontologifche Borurtheil ber Rritif.

Wie wird die Aufgabe gelöst? Wie werden jene Grundvermögen entdeckt? Die Erkenntniß, sagt Kant, sei ein synthetisches Urtheil a priori, eine nothwendige und allgemein gültige Verbindung verschiedener Vorftellungen, diese Verbindung sei nur möglich durch die reine Vernunft, daher könne die Erkenntnißsorm nur in der Beschaffenheit der reinen Vernunft, d. h. in transscendentalen Vermögen ihren Grund haben. Wie schließt, um diese Entdeckung zu machen, die kantische Kritik? Weil die Erkenntniß nur als ein synthetisches Urtheil a priori gedacht werden kann, darum ist sie ein solches Urtheil. Weil der Charakter der Rothwendigkeit und Allgemeinheit als ein Merkmal der Erkenntnißsorm gedacht werden muß, darum ist er ein solches Merkmal. Weil kein anderer Grund der nothwendigen und allgemeinen Erkenntnißsorm gedacht werden kann als die reine Vernunft, darum ist diese der hervorbringende Grund der Erkenntniß.

Ueberall wiederholt sich derselbe Schluß: weil etwas so und nicht anders gedacht werden muß, darum ist es so und nicht anders. Der Schluß setzt voraus, daß gedacht werden müssen so viel ist als sein, daß aus der subjectiven Nothwendigkeit des Denkens unmittelbar die objective Nothwendigkeit des Seins hervorgeht. Ist das nicht die onto-logische Schlußart? Nicht dieselbe Boraussetzung, unter der die gessammte dogmatische Metaphysik stand? Nicht dieselbe, die Hume nicht wollte gelten lassen? Nicht dieselbe, die Kant widerlegt hat? Er löst seine Aufgabe auf Grund einer hinfalligen und von ihm selbst widerslegten Boraussetzung: er ist wassenlos gegen Hume und im Widerspruch mit sich selbst.

## 3. Die Wiberfprüche ber Rritit.

Gilt die ontologische Gleichung (gedacht werden muffen = sein), so find die Dinge an sich erkennbar. Kant beweift nach seiner Erstenntnißtheorie, daß sie nicht erkennbar sind. Aber diese Erkenntnißtehre gründet sich auf eine Boraussetzung, aus deren Geltung die Ers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aenefibemus: "If homes Stepticismus burch bie Bernunsttritit wirllich wiberlegt worden?" S. 130--180. Bes. S. 137 figb. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 139 figb. 5, 149--151. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 140 sigb.



kennbarkeit ber Dinge an sich folgt. Seltsamer Wiberspruch! Die Unerkennbarkeit ber Dinge an sich wird durch einen Schluß bewiesen, ber sich auf die Erkennbarkeit der Dinge an sich gründet!

Nun aber ist es nicht einmal wahr, daß die Erkenntniß wirklich so gedacht werden muß, wie Kant will, sie läßt sich auch anders denken. Es ist nicht wahr, daß die Nothwendigkeit nur gedacht werden kann als etwas a priori Gegebenes, denn das Bewußtsein der Nothwendigkeit begleitet nicht bloß unsere Bernunsteinsichten, sondern auch unsere Empfindungen, die nicht a priori gegeben sind.

Es ist auch nicht wahr, daß die allgemeinen und nothwendigen Urtheile gedacht werden müssen als erzeugt durch die reine Bernunst, denn sie können auch gedacht werden als bewirkt durch die Dinge an sich. Woher weiß Kant, daß die Entstehung der Erkenntniß auf diesem Wege undenkbar ist? Das Ding an sich ist unbekannt. Also weiß man nichts von ihm. Wie will man wissen, daß es die Ursache unserer Erkenntniß nicht ist?

Und was ist nach Kant die Ursache unserer Erkenntniß? Die reine Bernunft, unser eigenes Wesen, das Gemüth an sich. Ist das letztere nicht auch ein Ding an sich? Ist es nicht auch unbekannt? Wenn also das Ding an sich die Ursache unserer Erkenntniß nicht sein kann, wie soll das Subject an sich diese Ursache sein können? Die Ableitung der Erkenntniß aus dem Gemüth an sich ist nicht begreifzlicher, als die aus dem Dinge an sich. So setzt die kantische Theorie eine Unbegreissichkeit an die Stelle der andern.

Indessen ift nach Kant das Ding an sich nicht bloß unbekannt, sondern unerkennbar. Die Erkenntniß der Dinge an sich ist nach ihm unmöglich. Warum unmöglich? Weil alle bisherigen Versuche einer solchen Erkenntniß sehlgeschlagen sind. Wenn es sich so verhält, würde diese Thatsache nur beweisen, daß die Dinge an sich noch nicht erkannt sind. Aber Kant will die Unmöglichkeit der Erkenntniß der Dinge an sich überhaupt dargethan haben, denn die Erkennbarkeit der Dinge reiche nur so weit als das Vermögen unserer Begriffe, als die Anwendbarkeit der Kategorien. Nun seien auf die Dinge an sich die Kategorien nicht anwendbar, daher bleiben jene unerkennbar. Aber Wirklichkeit und Ursache sind Kategorien. Sind die Kategorien überhaupt auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aenefidemus: "Ift humes Stepticismus" u. f. f. S. 141. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 143a. — <sup>3</sup> Ebenbaf. S. 142 figb. Ebenbaf. S. 145b. Ebenbaf. S. 145c.

Dinge an sich unanwendbar, so darf biesen weber Realität noch Causalität zugeschrieben werden; weber darf man sagen, daß sie wirklich, noch daß sie wirksam (Ursachen) sind.

Das ganze Gewicht ber kantischen Erkenntnißtheorie liegt in ber Einsicht, daß die Erkenntnißsormen subjectiven Ursprungs sind, daß sie aus der reinen Bernunft oder aus dem Gemüth an sich stammen, daß also das Besen des Subjects ihren Realgrund ausmacht, was unmöglich der Fall sein könnte, wenn das Subject (Ding) an sich nicht real und causal zugleich wäre. Aus der Unmöglichkeit, die Erkenntnisbezgriffe (Rategorien) auf die Dinge an sich anzuwenden, hat Rant die Unerkennbarkeit der Dinge an sich bewiesen: die Unmöglichkeit der rationalen Psychologie, Rosmologie, Theologie. Und doch hat er selbst ans der Causalität eines Dinges an sich (der reinen Bernunst) die Rothwendigkeit und Allgemeinheit der Erkenntniß bewiesen. So gilt seine ganze transscendentale Dialektik gegen ihn selbst, gegen die Abeleitung der Erkenntniß aus der Beschaffenheit der reinen Bernunst, gegen die Gründe dieser Ableitung, gegen die Zuverlässigkeit aller daraus geschöpsten Einsichten.

Sind die Dinge an sich erkennbar, so ist das ganze Ergebniß der kantischen Bernunftkritik nichtig. Sind sie unerkennbar, so dürsen sie nicht als Ursachen vorgestellt werden, so darf auch das Gemüth an sich nicht als Ursache gelten, also auch nicht als Ursache unserer Erkenntnißsormen: daher ist die ganze Grundlage der kantischen Kritik unmöglich. In diesem durchgängigen Widerspruch mit sich selbst steht die gesammte Bernunftkritik: sie beweist, daß nur die Ersahrungsobjecte erkennbar sind; nun ist der Ursprung der Erkenntniß kein Ersahrungsobject, also ist dieser Ursprung nicht erkennbar, auch nicht, wenn derselbe unser eigenes Wesen ausmacht. Alles Suchen nach einem Realgrunde unserer Erkenntniß ist daher völlig vergeblich. Mithin löst sich die kritische Philosophie, bei Licht betrachtet, in eine Sophistication aus, und der humesche Zweisel besteht nach wie vor in seiner vollen Stärke. Hume sieg über Hume.

4. Die Biberfprache ber Elementarphilosophie.

Reinholds Clementarphilosophie hat die Sache nicht gebeffert, vielmehr hat fie ben burchgangigen Widerspruch ber Aritik mit fich selbst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aenefibemus: "Ift humes Stepticismus" u. f. f. S. 152 figb. Ebendaf. 6. 154 figb. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 172 figb. — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 173, 179.

nur noch beutlicher und unverkennbarer ans Licht gebracht. Es giebt keine Erkenntniß ohne Borstellungen, keine Borstellungen ohne Stoff, keine empirische Borstellungen ohne empirischen Stoff, welcher selbst nur durch etwas von der Borstellung und dem Borstellungsvermögen Berschiedenes, nämlich durch die Dinge an sich gegeben sein kann. Dinge an sich sind: sie sind der Realgrund des empirischen Stoffs unserer Borstellungen, dieser empirische Stoff ist der Erkenntnißgrund des Dasseins der Dinge an sich. So gelten bei Reinhold die Dinge an sich als unvorstellbar und unerkennbar, aber zugleich als wirkliche und wirksame Dinge, als Realitäten und Ursachen; doch gelten Realität und Ursache zugleich als Erkenntnißbegriffe, die nur auf vorstellbare Objecte anwendbar sein sollen.

Aus biefen offenbaren Biberfpruchen tann fich Reinhold nicht berausreden. Bas er auch versucht, er rebet fich nur noch tiefer binein. Wenn er fagt: "bas Ding an fich ift nicht Gegenstand, sondern bloß Begriff, Product ber Bernunft", fo wiberfpricht er fic nicht allein. fonbern fügt zu ber erften Ungereimtheit eine zweite. Man muß fragen: Bie tann ein bloker Begriff Urfache unserer Affection, Urfache bes embirifden Bewuftseins fein? Benn Reinhold biefem Ginmande bamit begegnet, daß er ben bloken Begriff bes Dinges an fich burch ben empirifchen Stoff realifirt werben läßt, fo fügt er gu ber zweiten Ungereimtheit eine britte und macht, was eigentlich Wirkung bes Dinges an fich fein foll, ju beffen Urfache. Er weiß nicht mehr, ob er bie Realitat ber Dinge an fich bejahen ober verneinen foll. Er verneint fie, nachbem er fie bejaht hat, und bejaht fie nach ber Berneinung von neuem. Man tann biefen burchgangigen in ber Grundanschauung feiner Theorie angelegten Biberfpruch nicht handgreiflicher aussprechen, als Reinhold felbft gethan hat in ber Dleinung, ihn bamit zu beseitigen: "Die Dinge an fich find bie vorgeftellten Gegenstanbe, fofern biefelben nicht vorftellbar find": "ber vorgestellte Gegenftand ift als Ding an fich fein vorgestellter Gegenftanb".1

Reinhold gründet seine neue Theorie auf den Sat bes Bewußtseins, auf das Besen ber Borftellung. Beil die Vorstellung gedacht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aenefidemus: "If Houmes Stepticismus" u. f. f. Fundamentallehre und Elementarphilosophie. Anmert. S. 263 figb. S. 294 figb. S. 307 Anmert. Bgl. damit Reinholds Bersuch einer neuen Theorie u. s. f. Buch II. S. 248, 249. Beitr. zur Berichtig. u. j. f. Bd. I. Abhblg. III. S. 186.

werden muß als von Subject und Object unterschieden und auf beibe bezogen, darum hat die Borstellung wirklich dieses Berhältniß. Weil in der Borstellung Stoff und Form als wesentliche Bestandtheile gebacht werden mussen, darum ist die Vorstellung wirklich ein Product dieser beiden Factoren. Weil der Stoff als gegeben gedacht werden muß, darum ist er in der That gegeben. "Wer eine Borstellung zugebt", sagt Reinhold, "der muß auch ein Vorstellungsvermögen zugeben, ohne welches sich keine Vorstellung denken läßt". Mit anderen Worten: das Vorstellungsvermögen ist, weil es gedacht werden muß. So stützt sich die ganze Theorie auf jene ontologische, von den Skeptikern bestrittene, von der Aritik selbst widerlegte Voraussetzung.

Worin unterscheibet sich bemnach die kritische Lehre noch von Hume und Berkeley? Darin, daß sie die Nothwendigkeit und Allgemeinheit der Ersahrungserkenntniß bewiesen hat, will sie sich von Hume unterscheiden. Aber wo liegt ihr Beweisgrund? In der reinen Bernunst, d. h. in einem Dinge an sich, das nach dem eigenen Ausspruch der Aritik niemals Grund sein kann, völlig unbekannt ist, stets unerkennbar bleibt. Ohne reine Bernunst giebt es keine Erkenntnißsormen a priori, ohne diese Formen giebt es keine nothwendige und allgemeine Erkenntniß. Wenn daher die Aritik in richtiger Selbsterkenntniß von ihrer Theorie abzieht, was abgezogen werden muß, so ist sie in ihrem Ergebniß gleich Hume. Die Aritik der reinen Vernunst nach Abzug der reinen Vernunst ist Skepticismus.

Wo ist der Unterschied zwischen Kant und Berkelen? Dieser lehrt: es giebt nur vorstellende Wesen und Vorstellungen, Geister und Ideen, tein von der Vorstellung unabhängiges Dasein; nach der kantischen Kritik sind alle erkennbaren Objecte unsere Erscheinungen. Darin, daß diese Erscheinungen mehr als bloße Vorstellungen, daß sie allgemeine und nothwendige Erscheinungen sind, sollen sie sich von Verkelen unterscheiden. Sie sind mehr als bloße Vorstellungen, weil ihre Form in der Bernunst an sich und ihr Stoff in den Dingen an sich außer uns ihren Grund hat. Also liegt der ganze Unterscheidungsgrund zwischen berkelehschen und kantischen Erscheinungen in dem Dinge an sich. Aber das Ding an sich ist überhaupt kein Grund, keiner, der den Erscheinungen halt und Form giebt, keiner, der sie von bloßen Vorstellungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aenefibemus: Einige Bemerfungen über bie Fundamente ber Elementarphilosophie. S. 98 figd., S. 191—198,



unterscheibet, also auch kein Unterscheibungsgrund zwischen Kant und Berkeley. Die Kritik ber reinen Bernunft nach Abzug bes Dinges an sich ift berkelepscher Ibealismus.

Wenn daher die Aritik in richtiger Selbsterkenntnis den Schein abthut, den sie nur vermöge einer Selbstäuschung annimmt, so geht sie zurück auf Hume und Berkeley. Sie kann mit ihrem Begriff des Dinges an sich gegen beide nichts ausrichten. Entweder gilt ihr das Ding an sich als etwas von unseren Borstellungsvermögen Unabhängiges, so ist es das völlig unbekannte und unerkennbare x, von dem nichts ausgesagt werden kann, am wenigsten irgend eine Art der Causalität; oder es gilt als bloßer Begriff, so ist es Idee, transscendentale Idee und kann als solche nach Kants ausdrücklicher Erklärung nur dazu dienen, unsere Erkenntniß zu vervollständigen, aber nie dazu, sie zu begründen.

# III. Aenefibemus' Bebeutung. Uebergang ju Maimon.

Alle Haupteinwürse bes neuen Aenesibemus beziehen sich auf bas Ding an sich und brängen von hier aus die kant-reinholdische Lehre zurück zum Skepticismus. Wie in dem wahren Geiste der Aritik das Ding an sich verstanden werden muß, setzt eine Tiese der Einsicht und Beurtheilung voraus, welche die Kantianer gewöhnlichen Schlages nicht hatten. Diese nahmen das Ding an sich als ein solides, unbekanntes und unerkennbares Etwas außer unserem Bewußtsein und unabhängig von allen Bedingungen der Erkenntniß. Was Reinhold unter dem Dinge an sich verstanden wissen wollte, war nicht zweiselhaft: er wollte die von dem Vorstellungsvermögen und den Bedingungen unserer Erkenntniß unabhängige Existenz desselben bewiesen haben. Es war gut, daß Reinhold die Sache so greisbar gemacht hatte; es war gut, daß Aenesidemus zugriff und an dieser Stelle die Lehre erschütterte. Darin besteht das Berdienst beider.

In der That verdunkelt dieser Begriff in seiner landläusigen Fassung die ganze kritische Philosophie und macht deren Aufgabe unmöglich. Es ist unmöglich, so lange dieser Begriff in dieser Fassung sich behauptet, die Allgemeinheit und Nothwendigkeit der Erkenntniß zu begründen, denn der Realgrund der Erkenntniß, wie man ihn auch nimmt, fällt unter den Begriff des Dinges an sich. Sobald diese Einsicht ge-

<sup>1</sup> Menefibemus: Einige Bemertungen u. f. f. C. 267-272.

wonnen ift, verschwindet die Möglichkeit der kritischen Philosophie, und an ihrer Stelle erhebt sich von neuem die steptische in ihrem ganzen Umfange. Darüber hatte Aenesidemus den Leuten die Augen geöffnet. Die eigentliche Zielscheibe seiner Einwürse war das Ding an sich, aus dessen Unerkennbarkeit er seine Folgerungen gegen die Haltbarkeit der kant-reinholdischen Erkenntnißlehre zog. Und diesem Begriffe des Dinges an sich gegenüber, so lange sein Dasein bejaht und seine Erkennbarkeit verneint wird, behält des Aenesidemus Beurtheilung ihre ganze Stärke. Aber sie behält diese Stärke auch nur so lange, als das Ding an sich, ohne das wahre Berständniß der Sache, dogmatisch gesaßt wird und etwas außer uns sein soll.

Der nächste Schritt ist damit bezeichnet. Setzt man das Ding an sich in der bezeichneten Fassung als erkennbar, so ist die kritische Philossophie an die dogmatische verloren; setzt man es als unerkennbar, so triumphirt die skeptische Philosophie über die kritische: in beiden Fällen erheben sich auf den Trümmern der kantischen Lehre die vorkantischen Standpunkte. Soll daher die Vernunskritik in ihrer Geltung bestehen, so darf das Ding an sich weder als erkennbar noch als unerkennbar gesetzt werden, d. h. es darf überhaupt nicht gesetzt, sondern muß in seiner landläusigen Geltung aufgehoben werden. Mit diesem nothwendigen und besreienden Schritte wird der Druck, womit das Ding an sich, wie es die Kantianer ansehen, gleich einem Alp auf dem Bewußtsein der Philosophie lastet, gehoben und das Hinderniß, das die Beswegung und Fortbildung der neuen Lehre hemmt, aus dem Wege geräumt. Diesen Schritt thut Salomon Maimon.

# Sechstes Capitel.

### Salomon Maimons Ceben und Schriften.

# I. Maimons Bebeutung.

Eines haben die Untersuchungen des Aenesidemus zur klaren Ginssicht gebracht: in dem Zustande, den die kantische Lehre als Schulspstem der Kantianer wie als reinholdische Elementarphilosophie angenommen hat, kann sie unmöglich beharren. Entweder muß sie rückwärts oder vorwärts. Der Rückschritt ist unmöglich, denn er wäre die Vernichtung der kritischen Philosophie und die einsache Wiederherstellung der steps

tischen. Die fortschreitende Bewegung kann nur in einer Richtung geschehen und es leuchtet ein, in welcher. Jener Begriff eines Dinges an sich, der den Einwürfen des Aenesidemus als Stützuntt dient, muß weggeräumt werden, und zwar aus tritischen Gründen. Die fritische Philosophie selbst muß in richtiger Selbstprüfung diesen Begriff in seiner angenommenen Geltung von sich abthun.

Die bazu nöthige Einsicht liegt bem ernsten, selbstdenkenden, nicht im Buchstaben der Aritik befangenen Kopf so nah, daß sie nicht erst auf die Einwürse des Aenesidemus zu warten braucht, um geweckt zu werden. Sie ist früher als dieser, und ihm voraus. Gleichzeitig mit der Gründung der Elementarphilosophie, die das äußere Dasein der Dinge an sich beweisen wollte, hatte schon Salomon Maimon die Unmöglichkeit dieses Begriffs aus dem Geiste der Aritik selbst eingesehen und die Standpunkte von Reinhold und Aenesidemus hinter sich, noch bevor er sie kannte. Der Fortschritt, den wir zu messen haben und in diesem Falle nicht mit dem Maßstabe der Zeit messen können, geht von Reinhold zu Aenesidemus und von beiden zu Maimon.

Um die eigenthumliche Geistesart und Bedeutung des letzteren, die bei weitem größer ist, als der Umfang seiner Anerkennung, richtig zu würdigen, muß man seinen abenteuerlichen Lebens= und Bildungsgang, wie er ihn selbst geschildert hat, näher kennen lernen. Er ist einer der merkwürdigsten Autodidakten, die jemals in der Philosophie aufgetreten sind. Daß aus diesem polnisch-litthauischen Juden, der unter niedersbrückenden, trostlosen und wüsten Verhältnissen ohne alle abendländische Bildung dis zum Mannesalter auswuchs, ein origineller kritischer Philosoph werden konnte, ist einer der erstaunlichsten Fälle in der Entwicklungsgeschichte wissenschaftlicher Köpse. Nicht sein Charakter ist das Anziehende, — diesem hat die ungeordnete und unsaubere Art seines Lebens ihre Spuren tief eingebrückt, — sondern wie sein Wissensburst und Scharssinn durch einen Dornenwald ungünstiger Verhältnisse sich

# II. Maimons Lebensgeschichte.1

#### 1. Die Jugendzeit.

Er ift 1754 in polnisch Litthauen, im Gebiete des Fürsten Radziwil geboren, wo sein Großvater einige Dorfer nahe bei ber Stadt Mirz in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Salomon Maimons Lebensgeschichte, von ihm felbst geschrieben und herausgegeben von R. P. Moris. Zwei Theile. 1792.

einer Art Erbpacht hatte. Sier lebte die Familie in Sukowiborg am Riemen. Die Buftanbe bes Lanbes maren moralisch, politisch und ökonomisch in einer völligen Auflösung und Berkommenheit begriffen, und nach allen Seiten ließ bas Berberben fich mahrnehmen, welches in kurger Zeit ben Untergang Polens berbeiführte. Bon geordneten Rechtsverhaltniffen war feine Rebe. Die Bauern lebten wie Thiere. bie judifden Bachter unter bem Drud ber berrichaftlichen Bermalter. bie Großen in finnloser Pracht und Berfcwenbung, womit barbarifche Lafter Sand in Sand gingen, mit affatischem Lurus labplanbifder Somut. Rach ben Schilberungen Maimons mar ber Fürft, ber Berr feines Großvaters, ein volltommener Thous biefer bamaligen polnischen Mognatenwirthschaft. Das Land mar gespalten in die ruffische Bartei und beren Gegner, bie Confoberirten, ju benen Rabzimil gehorte. Bon Beit zu Beit fielen bie Ruffen ins Land und verheerten die Guter ber ihnen feinblich Gefinnten. Solche Seimsuchungen ersuhren wiederholt auch bie radziwilschen Gebiete und bas Dorf, in bem Maimon lebte. In ber Erinnerung feiner Rindheit wechseln bie Bilber ruffischer Ginquartierungsscenen mit benen polnischer Satrapenherrschaft. Sein Großvater hatte fich ben Sag bes fürftlichen Bermalters jugezogen, er murbe plotlich von Saus und Sof vertrieben, und bie Familie mußte eine Beitlang obbachlos umberirren.

Unter ben polnischen Juben hatten die Talmudiften und Rabbiner bas größte Unfeben. Jebe Familie feste ihren Stolz barein, einen folden Gelehrten unter ihren Gliebern zu haben, und wenn von den Sohnen teiner ein Talmubift war, fo mußte womöglich ein Schwieger= fohn diefe Zierbe ber Familie werben. Daber maren junge Talmubiften gesuchte heirathsartifel, die beirath felbst mar ein banbelsgeschäft, welches die Eltern abschloffen, und wobei die, welche einen gelehrten Sohn zu vergeben hatten, ihren Profit machten. Bar die Bewerbung um folde Sohne gablreich, fo fonnte es geschehen, daß man fie zweiund breimal verhandelte. So ging es auch unserem Maimon. Sein Bater mar felbst Rabbiner. Bon ibm empfing ber Sohn ben erften Unterricht, bann tam er in die Judenschule zu Mirz, bann in die Talmubiftenschule ju Imeneg, mo fich ber Oberrabbiner, ber auf ben Anaben aufmertfam geworben, beffelben annahm und ihn ein halbes Jahr allein unterrichtete. Rach bem Tobe bes Oberrabbiners mußte er zu feinem Bater gurudfehren, ber bamals in Mobilna wohnte und balb nach Refcwis, ber Refibeng bes Fürften Radziwil, überfiedelte.

Die talmubiftische Gelehrsamkeit hat brei Grabe: ber erfte besteht im Ueberseten bes Talmub, ber zweite im Erklaren, ber britte im Disputiren. Salomon Maimon hatte ben britten Grab erreicht, als er neun Jahr alt war. Bon jest an galt er für einen begehrenswerthen Schwiegersohn. Aus biesem gunftigen Umftanbe jog ber Bater ju berfciebenenmalen feinen Bortheil. Die erfte und hartnädigfte Bewerbung ging bon einer Schenkwirthin in Reschwit aus, bie ihn burchaus für eine ihrer Tochter jum Manne haben wollte. An biefe Familie murbe Salomon Maimon wirklich verheirathet, als er noch nicht elf Jahr alt war. In feinem elften Jahr mar er Chemann, in feinem vierzehnten Bater. Run führte er im Saufe ber Schwiegermutter ein hochft elendes und vertummertes Dafein. Gin Capitel feiner Lebensbeschreibung hat bie Ueberfdrift: "Man reißt fich um mich, ich bekomme zwei Beiber auf einmal und werbe endlich gar entführt". Das nächft folgenbe fundigt fich fo an: "Weine Berheirathung im elften Jahr macht mich jum Sclaven meiner Frau und verschafft mir Brugel von meiner Schwiegermutter". Dies find zwei Capitel aus feiner Rinbheit!

Sein stärkfter Trieb war ein brennenber, in seiner Vernsähigkeit begründeter Wiffensdurst, dem unter den Verhältnissen, in denen er lebte, alle wirkliche Nahrung gebrach; er kannte nichts als den Talmud und das alte Testament, er verstand nichts als hebräisch und die Bulgärsprache seiner heimath, einen Jargon, in dem sich polnisch und lettisch mischte. Mit dem Instincte des Hungers suchte der wißbegierige Knabe nach Büchern, woraus er etwas über die Natur der wirklichen Dinge ersahren könnte. Unter den wenigen hebräischen Büchern seines Vaters sand er eine Chronif und eine Astronomie. Den Tag über durste er nichts anderes lesen als den Talmud; des Abends, in der Kammer der Großmutter, mit welcher er in einem gemeinschaftlichen Bett schlasen mußte, las er bei einem brennenden Kienspahn das astronomische Buch und verschaffte sich so die ersten Vorstellungen von Erde und himmel, von der Figur des Globus und den astronomischen Sphären.

In einigen hebräischen Büchern, die sehr umfangreich waren, machte er eine wichtige Entdeckung. Die Bogenzahl war so groß, daß zu ihrer Bezeichnung das hebräische Alphabet nicht ausreichte, im zweiten und dritten Alphabet fanden sich neben den hebräischen Buchstaben andere Zeichen, lateinische und deutsche. Aus den nebengesetzten hebräsischen erräth er die Laute der fremden Zeichen, lernt so das deutsche

Alphabet, fest fich Borter zusammen und lehrt fich felbft auf biefe Beife beutsch lefen.

Bon Borensagen weiß er, bag es im Bebraifchen noch eine andere Biffenschaft giebt, als bie bes alten Teftaments und bes Talmub, eine Bebeimlehre: Die Rabbala. Begierig fpaht er umber nach einer naberen Renntnif biefer verborgenen Biffenschaft. Der Unterrabbiner in Refdwit, so geht die Sage, foll ein Rabbalift fein. Maimon beobachtet ibn aufmertfam und bemertt, daß er in der Spnagoge nach bem Gebet immer in einem tleinen Buche lieft, bas er bann forgfältig an einer gemiffen Stelle ber Synagoge verbirgt. Diefes Buch tennen ju lernen, ift Maimon auf bas bochfte gespannt. Er martet, bis ber Prediger fortgegangen, holt fich bas Buch, verftedt fich bamit in einem Bintel ber Spnagoge und lieft ben ganzen Tag hindurch bis Abend, ohne an Effen und Trinken zu benten. In einigen Tagen ift er mit bem Buche fertig. Diese erste kabbaliftische Schrift, die er kennen lernte, bief "bie Thore ber Seiligkeit" und enthielt bie Sauptlehren ber Pfpcologie. Die phantaftische Form ber tabbaliftischen Anschauungsweise machte ihm feinen Ginbrud, er las fritisch und sonderte ben Rern von ber Schale. "Ich machte es bamit", bemerkt er in feiner Lebensaefdicte. "wie die Talmubiften von bem Rabbi Deier fagen. ber einen Reger jum Behrer nahm: ",er fand einen Granatapfel, af bie Frucht und warf bie Schale meg"".

Jest wendet er sich an den Rabbiner selbst und bittet ihn um kabbalistische Bücher. Dieser giebt ihm, was er an solchen Schriften besitzt. Bald ist Maimon über das Wesen der ganzen Kabbala mit sich im Reinen. Wenn man die Phantasiesorm abziehe, so bleibe als Kern ein pantheistisches System übrig, ähnlich dem Spinozismus. So allein könne die kabbalistische Theosophie richtig verstanden werden. Mit dieser Einsicht in den Geist der Lehre schreibt Maimon sogleich einen Commentar über die Kabbala.

Die hebräische Litteratur bietet ihm nichts weiter, er trachtet nach wiffenschaftlichen Büchern und darum nach deutschen. In einer benachbarten Stadt lebt ein Oberrabiner, der, wie er gehört hat, deutsch versteht und einige deutsche Bücher besitzt. Mitten im Winter macht sich Maimon zu Fuß auf den Weg. Schon früher hat er einmal eine Fußreise von dreißig Meilen nicht gescheut, bloß um ein hebräisches Buch aristotelischen Inhalts aus dem zehnten Jahrhundert zu sehen. Der Oberrabbiner, den bis dahin noch nie jemand um ein deutsches

Buch gebeten hatte, leiht ihm einige, barunter eine alte Optik und Sturms Physik. Boller Begierbe zu lesen und zu lernen, trägt Maismon die Schätze nach Hause, und ihm ist, als ob plötzlich seine Augen aufgethan werden, wie er zum erstenmale erfährt, auf welche Beise Thau, Regen, Gewitter u. s. f. entstehen. Unter den geliehenen Büchern sind auch ein paar medicinische Werke: anatomische Tabellen und ein medicinisches Wörterbuch, die er studirt, und mit deren Hülse er Recepte zu schreiben und den Arzt zu spielen versucht.

Um seinem Familienelende zu entstiehen, wird er Hauslehrer bei einem benachbarten jüdischen Pächter. In einer kohlschwarzen Hütte, beren Fenster mit schmutzigem Papier verklebt sind, ohne Ramin, in dem einzigen Wohnraum, der die ganze Familie, Vieh und Menschen beherbergt; mitten unter trunkenen polnischen Bauern und unter trunkenen russischen Soldaten, unterrichtet er in der Ecke hinter dem Osen die halbnackten Kinder in der hebrässchen Vibel für ein Jahrgehalt von sinf polnischen Thalern, in seinem Innern erfüllt von Sehnsucht nach deutscher Wissenschaft. Endlich kann er dem Drange nicht länger widerstehen und sast den kühnen Entschluß, nach Deutschland zu wandern, in der Absicht, Medicin zu studiren und Arzt zu werden.

### 2. Reife nach Deutschland und Bettlerirrfahrten.

Ein jüdischer Raufmann nimmt ihn mit sich dis Königsberg, von hier geht er zu Schiff nach Stettin, die Reise dauert fünf Bochen und hat seinen letzten Sparpsennig gekostet. In Stettin angekommen, bessitzt er nur noch einen eisernen Lössel, den er, um seinen Durst zu löschen, für einen Trunk sauren Bieres verkauft. Zu Fuß wandert er nach Berlin, dem Ziel seiner Reise und seiner Hoffnungen. Endlich erreicht er die Stadt. Aber er dars sie nicht eher betreten, als die deltesten der jüdischen Gemeinde erklärt haben, ihn aufnehmen zu wollen, denn er kommt als Betteljude. In dem jüdischen Armenhause vor dem Rosenthaler Thor wird er untergebracht und erwartet hier die Entscheidung der Gemeinde. In diesem Hause begegnet er einem Rabbiner, dem er seine Plane mittheilt und seinen Commentar über die Kabbala zeigt. Der rechtgläubige Mann bezeichnet ihn den Glaubensegenossen als einen Rezer, der Ausenhaus verlassen.

Arm, frank und zerlumpt, von aller Welt verlaffen, findet er fich auf die Straße geworfen. Es war ein Sonntag, und viele Leute

gingen, wie gewöhnlich, vor bem Thore spazieren, fie faben ben Betteljuden auf ber Strafe liegen und bitterlich weinen. Unter ben geputten Leuten mar tein barmbergiger Samariter. Er mußte frob fein, baß er mit einem anberen polnischen Betteljuben, ber ein Bettler von Profession und in ber Gegend bekannt mar, zusammentraf und mit ihm gemeinschaftlich feinen Weg fortseten konnte. Mit einem folden Genoffen mandert er ein halbes Jahr obbachlos umber und bettelt buchftablich vor ben Thuren ber Leute um fein Brob. Und biefer gerlumpte, auf die niedrigfte Stufe bes Daseins herabgefunkene Bettler war ein Mann, beffen Name von ben größten beutschen Dentern ber Zeit mit Auszeichnung follte genannt werben: von bem Rant erklarte, daß unter allen feinen Gegnern biefer ihn am beften verftanben babe, von dem Fichte fcrieb, daß er vor diefem Talente "eine grengen= lofe Achtung" bege, von bem Schelling in feinen erften Schriften mit Berehrung fprach, und welcher felbft fich nicht mit Unrecht ruhmen durfte, bie beften Commentare über Leibnig, Sume und Rant ichreiben m tonnen!

## 3. Aufenthalt in Bofen unb Berlin.

Auf seiner Bettlerirrsahrt kam er endlich nach Posen. Hier erbarmte sich seiner der Oberrabbiner und gab ihm alles, was er brauchte; er wurde in einem angesehenen jüdischen Hause als Gast, dann in einem anderen als Hosmeister aufgenommen und lebte hier einige ruhige besonders mit dem Studium des Moses Maimonides beschäftigte Jahre. Dieser spanische Rabbiner aus dem zwölsten Jahrhundert wurde sein Beal, vor dem er eine so große Ehrsucht hegte, daß er bei dem Ramen Maimonides die Gelübde ablegte, die unverbrücklich sein sollten.

Sinige Aeußerungen hatten ihn bei der jüdischen Gemeinde in Bosen in den Berdacht der Retzerei gebracht, und er fand es zuletzt gerathen, die Stadt zu verlassen. Zum zweitenmale ging er nach Berlin und hatte nun nicht mehr nothig, das Armenhaus zu passiren. Hier erweitert sich der Areis seiner Studien und Bildung. Die wichtigste versonliche Bekanntschaft, die er macht, ist Moses Mendelssohn. Auch die Art, wie er sich seinem berühmten Glaubensgenossen empsiehlt, ist derakteristisch. Er tritt in einen Höterladen, wie eben der Aramer im Begriff ist, ein altes Buch zu zerreißen; das Buch ist Wolfs Meta-plosses. Maimon rettet es sich für ein paar Groschen und lernt daraus die wolsische Philosophie kennen. Der theologische Theil erregt ihm Bestischer, Gesch. Britos. VI. 8. Aust. N. A.

Digitized by Google—

benken, er findet Einwände gegen die wolfischen Beweise vom Dasein Gottes, schreibt sie in hebräischer Sprache nieder und schickt die Schrift an Mendelssohn, der ihm ausmunternd antwortet. Darauf versaßt er einen neuen hebräischen Tractat gegen die geoffenbarte und natürliche Theologie, nach dessen Mittheilung Mendelssohn seine persönliche Bestanntschaft zu machen wünscht.

Die wichtigsten Philosophen, die er mahrend biefes berliner Aufenthalts noch tennen lernt, find Lode und Spinoza. Lefen und Berfteben ift bei Maimon eines; er verfteht das Gelesene gleich fo. baf er es erklaren, commentiren, andere barin unterrichten, Ginmurfe bamiber machen fann. Er bisputirt mit jebem Buche, welches er lieft. Das ift fein Talmudiftentalent, fein am Talmud geubter Scharffinn, ben er mit Leichtigkeit auf jedes beliebige Buch, auf die fcwierigften philosophischen Schriften anwendet. Er fteht mit bem Objecte, weil er es bisputatorifd lernt und auffaßt, fofort auf gleichem Fuß und fuhlt fich ber Sache gewachsen, ja fogar überlegen. So verfährt er mit ber Rabbala, mit Bolf und Bode, und ebenso spater mit Rant. Seute lernt er Bodes Schrift jum erftenmale kennen und morgen bietet er bem Freunde, ber ihm bas Buch geliehen, seinen Unterricht in ber lodefchen Philosophie an. Cbenfo macht er es mit Abelungs beutscher Sprachlehre. Er, ber fein beutsches Bort richtig lefen, ber bie beutsche Sprace nie fehlerfrei schreiben konnte, erbietet fich, die beutsche Sprache lehren und Abelungs Brammatit erklaren zu wollen, noch bevor er biefelbe auch nur gefeben batte. Und es ift feine Prahlerei; er unterrichtet wirklich ben Ginen im Code und ben Anberen im Abelung.

Eine solche Virtuosität des Verstehens und Disputirens sührt, namentlich wenn sie dem Selbstgefühle wohlthut, die Gesahr der Sophistik mit sich und ist zu einer geordneten, gründlichen, methodischen Bildung wenig angethan. Und Maimon gesiel sich in jener Geschick-lichkeit zu sehr, um ihre Gesahren zu vermeiden und an sich selbst die strenge Zucht der Schule zu üben. So blieb er in seinen Studien und in seinem Leben zuchtlos. Diese Schwäche hat die Entsaltung seines Talents und die geordnete Gestaltung seines Lebens gehindert; sie war größer, als sein Genie, und die schlimme Klippe, die ihn mehr als einmal schisstschich machte. Er las durcheinander Dichter und Philosophen, Wolf, Locke, Spinoza, Longin, Homer u. s. f., er lebte planslos, auch wohl lüderlich; am Ende ergriff er einen Beruf, für den er kein inneres Bedürsniß hatte und lernte drei Jahre lang die Apo-

thekerkunft, ohne sie am Ende praktisch erlernt zu haben. Zuletzt verlor er die Theilnahme seiner Freunde, und Mendelssohn selbst gab ihmben Rath, Berlin zu verlassen.

#### 4. Neue Jrrfahrten und Bebensenbe.

Nun beginnt ein neues vagabondirendes Leben. Er geht nach Hamburg und von da nach Holland; nach einiger Zeit kehrt er über Hannover nach Hamburg zurück und besucht jetzt zwei Jahre lang das Chmnasium in Altona, um Sprachen zu lernen. Das Abgangszeugniß rühmt seine mathematischen und philosophischen Kenntnisse, die Sprachstudien bleiben zurück, griechisch hat er nie gelernt, und seine Schristen tragen überall die barbarischen Spuren dieser Unkenntniß. Er schreibt "Rathegorien", "Methaphisik", "empyrisch" u. s. f. Ein Versuch, den er in Hamburg machte, zum Christenthum überzutreten, scheiterte an dem Ernste des Geistlichen, der sein Glaubensbekenntniß zurückwies, welches vom christlichen Glauben so gut als nichts enthielt und auch von Maimon selbst dahin erklärt wurde, daß er einen inneren Trieb zum Christenthume nicht habe.

Bum brittenmale tommt er nach Berlin. Seine Freunde mußten nicht, was mit ihm anfangen. Um ihn zu beschäftigen, wollte man ihn bebraifde Schriften gur Auftlarung ber polnischen Juden ichreiben laffen: es mar bie Rebe von einer Uebersehung ber jubifchen Geschichte von Basnage, auch von Reimarus' natürlicher Religion. Erfolg konnten berartige Uebersehungsschriften nicht haben. Maimon ging nach Deffau und ichrieb hier zur Belehrung ber polnischen Juden ein mathematisches Lehrbuch, beffen Gerausgabe aber ben berliner Freunden viel zu toftfpielig mar. Darüber entzweite er fich mit feinen Beschützern in Berlin und fucte fein Glud in Breslau. Sier machte er Garves Befanntfcaft, bei bem er fich durch philosophische Aphorismen einführte. Er überfette Menbelsfohns Morgenftunden ins Sebraifche und mar eine Reitlang Sauslehrer in einer judifden Familie. Um feine eigene in Bolen gurudgelaffene Ramilie batte er fich nicht mehr bekummert. Schon mahrend feines Aufenthaltes in Samburg hatte ihn bie Frau aufforbern laffen, entweber gurudgutebren ober fich von ihr gu icheiben. Er verweigerte beides; jest tam die Frau mit bem altesten Sohne felbft nach Breslau, um ben Mann entweber mit fich gurudgunehmen ober für immer loszuwerben. Er gog bas lettere vor und willigte in die Scheibung.

Balb barauf, ba seine Berhaltnisse in Breslau auch nicht gebeihen wollten, ging er zum vierten male nach Berlin; es war sein letzter und burch bas Studium der kantischen Philosophie wichtigster Aufenthalt. Die letzte gastliche Zusluchtsstätte fand er im Hause und dann auf einem Gute des Grasen Kalkreuth, dem er eine seiner Hauptschriften gewidmet hat. Hier ist er den 22. November 1800 gestorben.

## III. Maimons philosophische Studien und Schriften.

In bas lette Jahrzehnt feines Lebens (1790-1800) fallen feine für die Geschichte ber Philosophie jener Zeit wichtigen und noch beute bentwürdigen Schriften. "Ich befchloß nun", fo erzählt Maimon, "Rants Rritit ber reinen Bernunft, wovon ich oft hatte fprechen horen, bie ich aber noch nie gesehen, ju ftubieren. Die Art, wie ich biefes Bert ftubirte, ift gang fonberbar. Bei ber erften Durchlefung betam ich von jeder Abtheilung eine dunkle Borftellung, nachher fuchte ich biese burch eigenes Nachbenken beutlich zu machen und also in ben Sinn bes Berfaffers einzubringen, welches bas eigentliche ift, mas man fich in ein Spftem hineindenten nennt; ba ich mir auf eben biefe Beife icon vorber Spinozas. Sumes und Leibnigens Spftem zu eigen gemacht hatte, fo war es natürlich, baß ich auf ein Coalitionsspftem bedacht fein mußte. Diefes fand ich wirklich und feste es auch in Form von Anmerkungen und Erläuterungen über die Aritit ber reinen Bernunft nach und nach auf, jo wie biefes Spftem fich bei mir ent= widelte, woraus zulest meine Transscendentalphilosophie entstand."1

Diese Arbeit zeigte er Marcus Herz, bem bekannten Schüler und Freunde Kants; dieser rieth ihm, sie an Kant selbst zu schiden, und begleitete die Sendung mit einem Briese. Nach geraumer Zeit kam die Antwort an Herz. Kant schrieb, daß er bei seinen vielen Arbeiten das Manuscript nicht genau habe lesen können und schon halb entschlossen gewesen sei, dasselbe zurückzusenden: "allein ein Blick, den ich darauf warf, gab mir bald die Borzüglichkeit desselben zu erkennen, und daß nicht allein niemand von meinen Gegnern mich und die Hauptstrage so wohl verstanden, sondern daß auch nur wenige zu dersgleichen tiesen Untersuchungen so viel Scharssinn besitzen möchten, als Herr Maimon".

<sup>1</sup> Maimons Leben. Cap. XVI. S. 252 figb.

Das Werk wird gebruckt. Auf die Anfrage Maimons bei ber ienaischen Litteraturzeitung, warum die Anzeige bes Buchs fo lange auf fich warten laffe, wird ihm geantwortet, brei ber speculativsten Denker hatten bie Anzeige bes Werks abgelehnt, weil fie nicht vermogenb gewesen, in die Tiefen seiner Untersuchung einzubringen. Diefer Berfuch über bie Transscenbentalphilosophie" enthält Maimons fritisch-ffeptischen Standpunkt. Die Schrift läuft commentirend und bisputirend neben ber fantischen Bernunftfritit her und bringt beshalb ben eigenen Standpunkt zu feiner geordneten und methobifchen Entwidlung. Rant urtheilte über bas gebrudte Bert weit ungunftiger und verstimmter als über bas geschriebene. Das zunehmende Alter erfcwere ihm die Sahigkeit, fich in die Berkettung ber Gebanken eines anderen hineinzubenten: "was 3. B. ein Maimon mit seiner Nachbefferung ber fritischen Philosophie (bergleichen bie Juden gern berfuchen, um fich auf frembe Roften ein Unseben von Wichtigkeit gu geben) eigentlich wollte, habe ich nie recht faffen konnen und muß beffen Burechtweisung anderen überlaffen".1

Den Mangel in ber Darftellungsweise bes erften Berts fuchte Daimon sieben Jahre fpater in feinen "kritischen Untersuchungen über ben menichlichen Geift ober bas hobere Ertenntniß= und Willensver= mogen" abzuftellen (1797). Es find ber außeren Form nach Gefprache amifchen Ariton und Philalethes. Unter Ariton find Rant und Reinbolb, die Bertreter der fritischen Philosophie, gemeint, Philalethes ift Maimon. Die Gefprachsform bes Buche ift ohne allen funftlerifden 2Berth. Die furgefte und tlarfte Faffung feines Standpunttes findet fich in ber Schrift: "Die Rategorien bes Ariftoteles, mit Anmerkungen erlautert und als Propadeutif zu einer neuen Theorie bes Dentens dargeftellt (1794)". Gin Jahr früher erscheint seine Abhandlung "Ueber bie Progreffen ber Philosophie, veranlagt burch die Preisfrage ber Atabemie ju Berlin für bas Jahr 1792: was hat bie Metaphpfit feit Leibnig und Bolf für Progreffen gemacht? (1793)". Sier wird fein ffeptischer Standpunkt im Berhaltniß jum bogmatifchen und fritischen auseinandergesett. Bas Maimons Berhaltnig zu Reinhold und Aenefibemus betrifft, fo find in ber erften Begiehung feine "Streifereien auf bem Gebiete ber Philosophie (1793)", in ber zweiten fein "Berfuch einer neuen Logit ober Theorie bes Dentens nebft einem angefügten

Brief an Reinhold vom 28. Marg 1794.

Briefe des Philalethes an Aenesidemus (1798)" beachtenswerth. Da sein skeptischer Standpunkt eine Art Coalitionsspstem zwischen Leibniz, Sume und Kant bilden wollte, so begann Maimon gleich nach seinem ersten Werke in vergleichender oder eklektischer Absicht ein "Philosophisches Wörterbuch oder Beleuchtung der wichtigsten Gegenstände der Philosophie in alphabetischer Ordnung (1791)". Außerdem veröffentslichte er in verschiedenen Zeitschriften, im berliner Journal für Auftlärung, in der berlinischen Monatsschrift, der deutschen Monatsschrift, dem berliner Archiv der Zeit, dem Morit'schen Wagazin für Ersahrungsseleelenlehre, an dessen Herne Kerausgabe er sich später mitbetheiligte, eine Reihe kleiner Aussahlungen.

Daß Maimons Anerkennung bei weitem nicht feine Bebeutung aufwiegt, erklart fich aus ber mangelhaften Beschaffenheit feiner Schriften. Sein ungewöhnlicher Scharffinn hatte wohl die Absicht, feinen Untersuchungen die einleuchtende und burchbringende Rraft einer methobischen Darftellung zu geben, aber nicht bie nothige Bucht und Bilbung. Er schrieb nach feiner talmubiftischen Beise am liebsten commentirend und bisputirend, ohne eigentliche Sichtung und Ordnung ber Materien. Bu biesen Mangeln kommen die Sprachfehler ber Schreibart. munberungswürdig, bag er bas Deutsche so fcreiben lernte, wie es ber Fall ift; es tommen in seinen Schriften Stellen vor, in benen ber Bedanke mit einer wahrhaft aufleuchtenden Rraft durchbricht und bie Sprache bezwingt, fogar in überrafchenben Benbungen mit ihr fpielt. aber ein beuticher Schriftsteller ift Maimon niemals geworben, und gu einem philosophischen Schriftfteller fehlte ihm völlig ein gewiffer fur bie Darftellung unentbehrlicher Ordnungsfinn; er tann bisweilen fehr gut formuliren, aber gar nicht orbnen. Daber fommt es, bag feine wichtigften Einfichten, in benen bie gange Bebeutung feines Standpunttes ruht, fich im Laufe feiner Schriften oft an ben wenigft beleuchteten und hervortretenden Stellen finden. Bir wollen biefen Mangel gut machen und Maimons Standpunkt einleuchtender barftellen, als er felbft es vermocht hat.

#### Siebentes Capitel.

## Maimous kritischer Skepticismus.

# I. Die unvollständige ober irrationale Ertenntnig.

#### 1. Die Unmöglichteit bes Dinges an fic.

Maimons Standpunkt grundet fich auf die Einficht in die Unmöglichkeit bes Dinges an fic. In ber kant-reinholbischen Lehre gilt es als unvorftellbar und unerkennbar, bei Maimon als undenkbar und barum unmöglich. Auf bem Bege einer einfachen Betrachtung fommt er zu biefem Ergebniß. Jedes Merkmal, wodurch wir einen Gegenstand vorftellen, ift im Bewußtsein enthalten, nun foll bas Ding an fich außer bem Bewußtsein und unabhangig von bemfelben fein: also ift es ein Ding ohne Merkmal, ein unvorstellbares, unbenkbares Ding, ein Unbing. In bem Begriff bes Dinges an fich hatte bie bogmatische Metaphyfit ihren Schwerpunkt, fie fteht und fallt mit bemfelben. 1 Dach ben Rantianern und Reinhold gilt es für bie außere Urfache bes im Bewußtsein gegebenen Stoffs unserer finnlichen Borftellungen (Empfindungen): es foll bemnach bie außere Urfache von bem fein, mas in unferem Bewußtsein 3. B. als roth, fuß, fauer u. f. f. vorgestellt wirb. Bas foll man fich barunter benten? Gin außer bem Bewuftsein befindliches Ding, welches im Bewußtfein roth ift! Gin offenbarer Unbegriff, ein offenbares Unding!2

Wie wir es auch betrachten, so erhellt seine Unmöglickeit. Sagen wir, es ist unvorstellbar, so ist unmöglich, daß wir es vorstellen und von ihm reden; sagen wir, es ist vorstellbar, so hört es auf, Ding an sich zu sein. Es ist weber vorstellbar noch unvorstellbar, weder erkenn=bar noch unerkennbar; es verhält sich mit diesem Begriff ähnlich, wie mit jenen Größen in der Mathematik, die weder positiv noch negativ sein können, wie die Quadratwurzeln aus negativen Größen, die imaginär sind. Wie  $\sqrt{-a}$  eine unmögliche Größe, so ist das Ding an sich ein unmöglicher Begriff, ein Nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die Progressen ber Philosophie u. s. f. 6. 48. — <sup>2</sup> Die Rategorien bes Ariftoteles u. f. f. S. 173. — <sup>3</sup> Rritifche Untersuchungen über ben mensch- lichen Geift n. f. f. Drittes Gespräch. S. 158.

Ohne Rücksicht auf das Bewußtsein und die Bedingungen der Ertenntniß erscheint der Begriff eines Dinges an sich möglich, wie jeder andere, dagegen unmöglich, sobald man ihn in Beziehung auf das Bewußtsein betrachtet. Die erste Betrachtungsweise gilt in der allgemeinen, die zweite in der transscendentalen Logik; daher ist es wichtig, diese beiden Arten der Logik genau zu unterscheiden: die allgemeine Logik verhält sich zur transscendentalen, wie die Buchstabenrechnung zur Algebra. In der Buchstabenrechnung ist  $\sqrt{-a}$  der Ausdruck einer Größe, in der Algebra der Ausdruck einer unmöglichen Größe. Mit anderen Worten: der Begriff eines Dinges an sich, kritisch (b. h. in Rücksicht auf die Erkenntniß) betrachtet, löst sich in nichts auf.  $^1$ 

#### 2. Die gegebenen Ertenntnigelemente.

Bur Begründung der Erkenntniß gelten zwei Principien, deren eines die Ursache des Erkenntnißssorm sein will: das Ding an sich und das Bewußtsein. Maimon bezgreift die Unmöglichkeit des Dinges an sich, es darf nichts außer dem Bewußtsein gesetzt werden: also bleibt als das alleinige Erkenntnißprincip bloß das Bewußtsein übrig. Jede objective Erkenntniß ist ein bestimmtes Bewußtsein. Was mithin aller besonderen Erkenntniß zu Grunde liegt, ist "das unbestimmte Bewußtsein", das sich zu dem bestimmten, in einer objectiven Erkenntniß ausgedrückten Bewußtsein verhält, wie x zu seinen besonderen Werthen a, b, c, d u. s. s.

Nun giebt es Objecte, die sich unmittelbar in uns vorsinden und beren Bewußtsein den Charakter einer "gegebenen Erkenntniß" außmacht. Sine Ursache außer dem Bewußtsein kann diese gegebene Erkenntniß nicht haben, denn außer dem Bewußtsein ist nichts. Wenn wir sie mit Bewußtsein erzeugen könnten, so würde uns ihre Entskehungsart völlig klar und durchsichtig sein; das Gegebene würde sich in ein Erzeugtes auflösen, und nichts in unserer Erkenntniß würde den Charakter des Gegebenen haben oder behalten. Diese Auslösung ohne Rest ist unmöglich, das Gegebene läßt sich nicht durch das Erkenntnißvermögen (mit Bewußtsein) hervorbringen. Hieraus erhellt, daß die Ursache der gegebenen Erkenntniß 1. nicht außer dem Bewußtsein bessindlich, also 2. nur in uns, aber 3. nicht in unserem Erkenntnißver=

<sup>2</sup> Rritische Untersuchungen u. f. f. Allgemeine und transscenbentale Bogit. S. 188-191. - 2 Die Rategorien bes Ariftoteles. S. 99 figb. S. 148 figb.

mögen enthalten sein kann: im ersten Falle ware die Entstehung bes im Bewußtsein Gegebenen unmöglich; sie ist nur im zweiten Falle mögslich, denn im dritten ware sie so einleuchtend und völlig bekannt, daß das Gegebene erzeugt, also nicht mehr gegeben ware.

Rönnten wir die Erkenntniß eines Objects ganz erzeugen ober aus ihrem Grunde entstehen lassen, so würde nichts darin dunkel bleiben, sondern alles in Bewußtsein und Erkenntniß aufgelöst werden, dann wäre das Bewußtsein und die Einsicht des Gegenstandes vollständig. Aber das im Bewußtsein Gegebene läßt sich auf eine solche vollständige Beise nicht auslösen. Mithin ist von diesen Objecten nur ein unvollständiges Bewußtsein und eine unvollständige Erkenntniß möglich.

Die vollständige Auflösung des Gegebenen ist unmöglich, die Auflösung bleibt unvollständig, d. h. sie geschieht in einer endlosen Reihe, deren Grenze nie erreichdar, also kein Object, sondern ein Grenzbegriff, eine bloße Idee (Noumenon) ist. Wie bei den unendlichen Reihen noch im Berschwinden der Größen das Verhältniß derselben bleibt, so bleibt auch, wenn wir das im Bewußtsein Gegebene in seine Elemente auflösen und diese dis zum Verschwinden verfolgen, das Verhältniß der letzeren zum Bewußtsein. Maimon nennt diese Elemente des Gegebenen bie Differentiale des bestimmten Bewußtseins".

Der Begriff bes Dinges an sich als ber außer bem Bewußtsein vorhandenen Ursache bes im Bewußtsein Gegebenen war, wie die Quabratwurzel einer negativen Größe. Dagegen die unvollständige Erstenntniß des Gegebenen oder dessen Ausschie in einer unendlichen Reihe ist, wie die Quadratwurzel aus  $2. \sqrt{-a}$  ist eine unmögliche (imaginäre) Größe,  $\sqrt{2}$  eine irrationale. So ist auch die Erkenntniß des Gegebenen irrational oder eine nie völlig zu lösende Ausgabe. Das Gegebene", sagt Maimon, "kann nichts anderes sein, als dasjenige in der Borstellung, dessen Ursache nicht nur, sondern auch dessentstehungsart (essentia realis) in uns unbekannt ist, d. h. von dem wir bloß ein unvollständiges Bewußtsein haben. Diese Unvollständigkeit des Bewußtseins aber kann von einem bestimmten Bewußtsein dis zum völligen Nichts durch eine abnehmende unendliche Reihe von Graden gedacht werden; folglich ist das bloß Gegebene (dassenige, was ohne alles Bewußtsein der Borstellungskraft gegenwärtig ist) eine bloße Idee

Berfuch über bie Transfcenbentalphilosophie. S. 419. Bgl. Rategorien bes Ariftoteles. (Bon ben verfchiebenen Erfenntnifarten.) S. 203 figb.



von der Grenze biefer Reihe, zu der (wie etwa zu einer irrationalen Burzel) man sich immer nähern, die man aber nie erreichen kann".

3. Die Erfahrung als unbollftanbige Erfenntnig.

Nun hat der empirische Stoff unserer Vorstellungen und Erkenntnisse, bessen Elemente die Empsindungen oder, wie Maimon sagt, "die absoluten Anschauungen" sind, den Charakter des Gegebenen.<sup>2</sup> Daher die selbstverständliche Folgerung, daß die Erkenntniß des empirisch Gesgebenen, d. h. die Ersahrungserkenntniß gleich ist einer irrationalen Reihe; daß die Ersahrung niemals eine vollständige, allgemeine, nothwendige Erkenntniß giebt. Hier zeigt sich schon Maimons eigenthümlicher Standpunkt: er bestreitet aus kritischen Gründen die nothwendige und allsgemeine Geltung der Ersahrungserkenntniß.

# II. Die vollständige ober rationale Erkenntniß.

1. Das reelle Denten und ber Grunbfat ber Bestimmbarteit.

Die gegebene Erkenntniß ift ftets unvollständig, die vollständige Ertenntniß tann mithin nicht gegeben, fonbern nur hervorgebracht fein. b. h. ihre Entstehung muß fich nach allgemeinen Gefeten ber Er= tenntnig erklaren laffen. Das ift nur möglich, wenn wir im Bewußtsein ein wirkliches Erkenntnigobject erzeugen konnen; eine folche Erzeugung mare eine That bes Bewußtseins, also ein Act bes Dentens. biefe bentenbe, ein Ertenntnigobject (reelles Object) hervorbringenbe Thatigfeit nennt Maimon "bas reelle Denten". Mithin ift nach ibm eine vollftanbige Ertenntnig nur burch bas reelle Denten möglich. Die Frage heißt: mas ift und wie geschieht bas reelle Denten felbft? Die Frage lagt fich noch anders ausbruden. Jedes Object enthalt Mannichfaltiges, verknupft ju einer wirklichen Ginheit, biefe Berfnübfung besteht in einem fonthetischen Urtheil, welches bas Denten vollzieht; mithin ift bie Form, in welcher fich bas reelle Denken bethatiat, die bes funthetischen Urtheils: die Frage nach bem reellen Denken ift alfo gleichbebeutend mit der Frage nach ber Möglichkeit fonthetischer Urtheile. In biefer Faffung fällt Maimons Problem mit bem fantischen ausammen.

Berfuch über die Transscenbentalphilosophie. S. 419 figb. — 2 Die Rategorien bes Aristoteles. (Bon ben Begriffen.) S. 170 figb.



Ift bas Mannichsaltige nicht hervorgebracht, sondern bloß gegeben, so ist es a posteriori, und seine Verknüpfung, die als solche niemals wollständig sein kann, also im strengen Sinn überhaupt nicht möglich ist, besteht im synthetischen Urtheile a posteriori. Streng genommen, giebt es darum nach Maimon keine synthetischen Urtheile a posteriori, sondern nur synthetische Urtheile a priori. Da nun die Erfahrung keine vollständige (nothwendige und allgemeine) Verknüpfung, also auch keine synthetischen Urtheile erlaubt, so können diese, wenn sie überhaupt möglich sind, nur in der Mathematik stattsinden. Demnach sind bei Maimon solgende Fragen als gleichbedeutend anzusehen: wie ist die Erzeugung eines wirklichen Objects möglich? — wie ist reelles Denken möglich? — wie sind synthetische Sähe möglich? — wie ist mathematische Erkenntniß möglich?

Das Erkenntnisobject ist eine burch Denken erzeugte Berbindung bes Mannichfaltigen. Es giebt auch Berbindungen bieser Art, die keine Erkenntnisobjecte sind: die Begriffe des Dekaeder und des Rubus sind 3. B. beide Berbindungen mannichfaltiger Theile zu einem Ganzen, aber das Dekaeder ist kein Erkenntnisobject, während der Rubus ein solches ist; bei jenem hat die Berbindung keinen Grund, denn es läst sich nicht construiren. Mithin ist die Berbindung des Mannichfaltigen nur dann ein Erkenntnisobject, wenn die Berbindung Grund hat: die bloß benkbare Verbindung des Mannichfaltigen muß einen Grund außer dem bloßen Bermögen zu benken haben.

Die Aufgabe heißt: es soll ein Mannichfaltiges im Bewußtsein zu einem Erkenntnißobject verknüpft werden. Hier find drei Falle mögslich, drei Arten der Verbindung, unter denen nur eine die Aufgabe löst. Das Mannichsaltige sei A und B, die Verbindung AB. Entweder sind A und B an sich außer ihrer Verbindung, d. h. jedes ohne das andere im Bewußtsein darstellbar, oder sie sind nur in der Verzbindung, d. h. keines ohne das andere darstellbar, oder endlich das eine läßt sich im Bewußtsein außer seiner Verdindung mit dem anderen, aber dieses nicht ohne jenes darstellen, A kann ohne B, aber B nie ohne A sein.

Rehmen wir den ersten Fall: jedes ift ohne das andere darstells bar. Ihre Berbindung hat keinen Grund, sie ist bloß zufällig und konnte ebenso gut nicht sein: das verknüpfende Denken versährt in

<sup>1</sup> Die Rategorien bes Ariftoteles. G. 101 figb.

biesem Falle ganz willfürlich. So hat das Bewußtsein z. B. die Borstellung des Kreises und die der schwarzen Farbe, es vereinigt beide in der Idee eines schwarzen Kreises, die Berbindung ist grundlos, denn keine der beiden Borstellungen hat einen wirklichen Jusammenhang mit der andern. Im zweiten Falle sind A und B im Bewußtsein nur in ihrer Berbindung darstellbar, wie z. B. die Begriffe Ursache und Wirkung; ihre Berbindung ist nicht die der Einheit, sondern der Beziehung oder Restexion, sie bilden nicht ein Object, sondern die Seiten eines Bershältnisses: das Denken verfährt in dieser Art der Berknüpsung bloß formell. Im ersten Fall hat die Berbindung keinen Grund und giebt darum keine Erkenntniß, im zweiten hat sie zwar Grund, aber sie giebt kein Object; daher kommt es in keinen von beiden zu einem Erkenntnißobject: das Denken verfährt im ersten Falle willkürlich und im zweiten formell, in keinem von beiden reell.

Es bleibt nur der dritte Fall übrig: A und B find beide im Bewußtsein so darstellbar, daß sich A ohne B, aber nicht umgekehrt B ohne A benken läßt, A ist Object außer seiner Berbindung mit B, dagegen B nur in seiner Berbindung mit A; A ist unabhängig von B, dagegen B abhängig von A, es kann nur unter der Bedingung Object des Bewußtseins werden, daß A ein solches Object ist. B mußdemnach im Bewußtsein mit A vereinigt werden, die Berbindung AB ist nothwendig und bildet nicht bloß eine Beziehung, sondern ein Object. So verhalten sich z. B. Raum und Linie, Linie und Gerade u. s. f.: sie verhalten sich, wie das Bestimmbare und die Bestimmung, sie werden verknüpft nach dem Grundsatze der Bestimm barteit, nach welchem das reelle Denken verfährt, und von welchem baher die vollständige Erkenntniß abhängt.

Jett leuchtet auch ein, worin der Grund der synthetischen Urtheile liegt: nicht in den Objecten, sonst ware das Urtheil nicht allgemeinsgültig, auch nicht in der logischen Form der Berknüpfung, denn diese Form bezieht sich auf ein unbestimmtes Object, nicht auf ein reelles; sondern es liegt bloß in der Darstellbarkeit der Objecte im Bewußtsein und zwar näher darin, daß eines der beiden (zu verknüpfenden) Objecte im Bewußtsein sich nur als die Bestimmung des anderen dars

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch über die Transscenbentalphilosophie. S. 36 u. 37. Bgl. Kategorien bes Aristoteles. (Bon ber Logit überhaupt.) S. 153—158, S. 208—211. Bgl. Kritische Untersuchungen. Drittes Gespräch. S. 139 figb.

ftellen laßt, b. h. ber Grund ber synthetischen Urtheile liegt in bem Grundsatz ber Bestimmbarkeit. 1

#### 2. Raum und Beit.

Das reelle Denken erzeugt bas Erkenntnigobject burch bie voll= ftanbige Synthese bes (im Bewußtsein gegebenen) Mannichsaltigen nach bem Grundfage ber Bestimmbarteit. Die zu vertnupfenden Glemente verhalten fich, wie bas Beftimmbare zu feiner Beftimmung, wie bas Mannichfaltige zur Ginheit; bas reelle Denten fest baber bie Borftellung ber Mannichfaltigfeit ober Berfchiebenheit voraus. Aber nicht alles Mannichfaltige ift nach bem Grundfat ber Beftimmbarteit ver-Beber barf es völlig einerlei noch völlig verschieben fein, weil fonft in beiben fallen eine mirkliche Synthese nicht möglich mare. Daber ift bie Bebingung bes reellen Dentens bie Borftellung einer Berfciebenheit völlig gleichartiger Theile, beren Berbinbung ein Ganges als Große (extenfive Große) giebt. Gleichartige Theile konnen nur verschieden fein als außer einander befindliche und nach einander folgenbe, b. h. ihre Berfchiedenheit ift raumlich und zeitlich. Daber find Raum und Zeit diejenige Borftellung ber Berfchiebenheit, welche bem reellen Denten zu Grunde liegt: fie find ber Grund und bie allgemeine Form unferes Denfens.

Jebe bestimmte Größe verhalt sich zu Raum und Zeit, wie die Bestimmung zu dem Bestimmbaren: daher sind Raum und Zeit die Bedingungen, unter denen allein bestimmte Größen Objecte des Bewußtsieins sein können: "Sie sind", wie Maimon sagt, "die besonderen Formen, wodurch Einheit im Mannichsaltigen der sinnlichen Gegenstände und dadurch diese selbst als Objecte unseres Bewußtseins möglich sind".2 Raum und Zeit enthalten allein diejenige Mannichsaltigkeit, welche nach dem Grundsat der Bestimmbarkeit verknüpft werden kann. Die Objecte, welche das Denken synthetisch hervordringt, sind die Größen; darum giedt es eine vollständige Erkenntniß auch nur von den Größen: allegemein und nothwendig ist nicht die empirische Erkenntniß, sondern nur die mathematische.

Ohne Raum und Zeit lagt fich im Bewußtsein nichts unterscheiben; bie außeren Gegenstände werben raumlich, unsere eigenen Zustande zeit=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. Allgemeine und transsc. Logik. S. 191 sigb. — <sup>2</sup> Bersuch über bie Transscendentalphilos. S. 16. Bgl. Rategorien bes Aristoteles. S. 227—249.

lich unterschieden: also kann auch ohne Raum und Zeit nichts Mannichfaltiges im Bewußtsein gegeben sein. Das Vermögen des Bewußtseins,
gegebene Objecte zu haben, nennt Maimon Sinnlichkeit: daher find
Raum und Zeit die Formen der Sinnlichkeit und zugleich die noth=
wendigen Bedingungen alles reellen Denkens, d. h. sie sind sowohl
Begriffe als Anschauungen.

Raum und Zeit sind ursprüngliche Borstellungen, sonst könnte der Raum nicht als das Bestimmbare, unabhängig von allen besonderen Bestimmungen, die erst durch ihn und in ihm möglich sind, im Bewüßtsein vorgestellt werden; er müßte dann als eine Bestimmung des mathematischen Körpers und dieser als eine Bestimmung des physischen erscheinen, der mathematische Körper ließe sich nicht ohne den physischen denken und wäre als solcher unvorstellbar, die mathematischen Borstellungen überhaupt wären unmöglich.

Raum und Zeit können in unserem Bewußtsein nur als das Bestimmbare, nicht als Bestimmung (eines anderen Bestimmbaren) vorzestellt werden; daher können wir diese Borstellungen nicht erzeugen, daher ist uns ihre Entstehung in unserem Bewußtsein nicht bekannt: diese Borstellungen sind uns gegeben, und zwar a priori, da sie die Bedingungen unserer Erkenntniß sind.

#### 3. Erfenntniß a priori und a posteriori.

Die Empfindungen sind auch im Bewußtsein gegeben, wie Raum und Zeit, aber eine Empfindung, wie z. B. roth, ist kein Erkenntnißprincip, während Raum und Zeit die Bedingungen des "reellen Denkens", die Principien der mathematischen Erkenntniß ausmachen: die Empfindungen, sagt Maimon, sind a posteriori gegeben, Raum und Zeit a priori. Beide Bestimmungen lassen sich scharf unterscheiden. Alle durch Raum und Zeit gegebene Mannichfaltigkeit sind Unterschiede in Raum und Zeit, alle räumlichen Unterschiede sind in der Einheit des Raums, alle zeitlichen in der Einheit der Zeit begriffen: hier also ist das Mannichsaltige nicht bloß zur, sondern auch durch Synthese gegeben. Eine solche, durch Synthese gegebene Mannichsaltigkeit nennt Maimon a priori gegeben, wogegen eine Mannichsaltigkeit, die an sich keine Synthese hat, "a posteriori gegeben" heißt. Und weil hier in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch über bie Transscenbentalphilosophie. S. 18. — <sup>2</sup> Rritische Unterssuchungen. Drittes Gespräch. S. 140 figb. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 141 figb.



bem Stoffe selbst ber Charakter ber Berknüpfung und Einheit fehlt, barum erlaubt eine solche a posteriori gegebene Mannichfaltigkeit auch keine wirkliche Synthese: baher sind nach Maimon synthetisch nur die mathematischen, nicht die empirischen Urtheile, baher ist nur die Mathematik vollständige Erkenntniß, die Ersahrung dagegen unbollständige.

#### 4. Denten und Anfchauen. Urtheile und Rategorien.

Raum und Zeit sind sowohl Anschauungen als Begriffe: biefe Auffaffung andert bie tantifche Erkenntniflehre in Beziehung auf bas Berhaltnig von Denken und Anschauen. Der Anschauung ift ihr Obiect gegeben, bas Denken erzeugt bas feinige: bie Anfchauung empfangt ihr Object als ein entftanbenes, bas Denten laft bas feinige entfteben: jene fann nur bas entftandene (gegebene) Object vorftellen, biefes nur bie Entftehung: fo wird bas Product bes Dentens ein Object ber Anschauung. Das Object ift nach einer bestimmten Regel ent= ftanden; nach biefer Regel, die feinen Entstehungsgrund enthalt, wird es bom Denten hervorgebracht. Sieraus erhellt ber Unterfcied amifchen Denten und Anschauen: die Anschauung ift regelmäßig, aber nicht regelverftanbig, bas Denten ift regelverftanbig, benn es burchichaut ben Entftebungsgrund bes Objects. Dies ift eine tiefe und fruchtbare Ginfict Maimons, mehr als ein gludlicher Blid, benn fie beruht auf feinem Standpunkte. "Da bas Gefcaft bes Berftandes nichts anderes als benten, b. h. Einheit im Mannichfaltigen hervorzubringen ift, fo tann er fich fein Object benten als blog baburch, bag er bie Regel ober die Art feiner Entstehung angiebt: benn nur baburch tann bas Rannichfaltige beffelben unter die Ginheit ber Regel gebracht merben. folglich tann er tein Object als icon entftanben, fonbern bloß als entftebend, b. h. als fliegend benten. Die befonbere Regel bes Entftehens eines Objects ober bie Art feines Differentials macht es zu einem besonderen Object, und die Berhaltniffe verschiedener Objecte entspringen aus ben Berhaltniffen ihrer Entstehungsregeln ober ihrer Differentialen." "Soll ber Berftand eine Linie benten, fo muß er fie in Bedanken gieben; foll man aber in ber Anschauung eine Linie barftellen, fo muß man fie fich als icon gezogen vorftellen. Bur Unfcauung einer Linie wird bloß bas Bewußtsein ber Apprehenfion (ber Rusammennehmung von Theilen, die außer einander find) erforbert, bingegen jum Begreifen einer Linie wird bie Sacherklarung, b. h. bie Erflärung ber Entstehungsart berfelben erforbert: in ber Anschauung

geht die Linie der Bewegung des Punktes in berfelben voraus; im Begriffe hingegen ift es gerade umgekehrt, d. h. zum Begriff einer Linie oder zur Erklärung ihrer Entflehungsart geht die Bewegung eines Punktes dem Begriff einer Linie voraus."

In bem Grundfat ber Beftimmbarteit find die Formen ber Urtheile enthalten und werben von Maimon baraus abgeleitet. Jener Grundfat erklart, wie Subject und Prabicat fich zu einander verhalten muffen, um ein Ertenntnigobject ju bilben, er bestimmt mithin ihr Berbaltniß in Beziehung auf bie Erkenntniß, b. h. ihr transscenbentales Berhaltnift. Daburch ift unmittelbar bie Qualitat bes Urtheils beftimmt, durch diese die Modalität. So wird die Lehre von den Urtheilen in ber That fehr vereinfacht. Es giebt im Grunde feine anderen Urtheilsformen als die ber Qualität; die sogenannten Urtheile der Quan= titat find eigentlich nicht Urtheile, fondern abgefürzte Schluffe: bie Urtheile der Relation werben burch bie Ramen bes fategorischen, hubothetischen, bisjunctiven unterschieden: bas bisjunctive ift aus mehreren kategorischen ausammengesett, und bas hypothetische ift vom kategorischen nicht bem logischen Werth, sonbern nur ber grammatifchen Form nach verschieben. Es bleibt baber von den Urtheilen der Relation nur das tategorische übrig, in welchem Subject und Brabicat fich fo zu einander verhalten, wie ber Grundfat ber Bestimmbarkeit forbert: fie verhalten fic, wie Substang und Accideng; bas Subject (g. B. Linie) tann ohne bas Prabicat (3. B. frumm) vorgestellt werben, aber nicht umgekehrt. Die Urtheile ber Relation find in bem tategorischen enthalten, welches mit bem ber Qualitat jufammenfallt. Es bleiben von ber herkomm= lichen Tafel ber Urtheile noch bie fogenannten Mobalitätsurtheile übrig. bas affertorische, problematische, apobittische: bas erfte ift nicht logisch. fondern empirisch: bie beiben anderen find logisch und burch bas Berhaltniß von Subject und Prabicat bestimmt, bas Prabicat ift bie mögliche Bestimmung bes Subjects, biefes bie nothwendige Boraussetzung bes Prabicats. Im Grunde ift auch bas problematische Urtheil apobiftisch, benn es bestimmt bie nothwendige Moglichkeit bes Objects.2

Mit den Urtheilsformen ergeben sich aus dem Grundsat der Bestimmbarkeit auch die Rategorien: sie sind die Bedingungen der Möglickeit eines realen Objects überhaupt, also in dem Grundsatz der Bestimmbarkeit enthalten und muffen daher durch dessen vollständige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch über die Transscenbentalphilosophie. Abschn. II. S. 33-36. — <sup>2</sup> Rategorien des Aristoteles. S. 145—153, S. 158—168.



Entwidlung gefunden werden. Diese Entwidlung nennt Maimon bie Debuction ber Rategorien.

Das Bestimmbare verhalt fich ju feinen möglichen Bestimmungen wie die Ginheit gur Bielheit: die vielen in der Ginheit begriffenen Bekimmungen geben bie Rategorien bes Gangen ober ber Allheit (Ginheit, Bielbeit, Allheit). Die Bereinigung ber Bestimmungen giebt ben Beariff ber Realität, ihre Trennung ben ber Negation. "Einem jeben Bestimmbaren als Subject tommt eines von allen möglichen Prabicaten ober fein Gegentheil zu: Realität, Regation. Die Anzahl ber möglichen Bestimmungen wird aber noch baburch limitirt, bag nur biejenigen objective Realität haben, die bem Grundfate ber Bestimmbarkeit gemaß find: Limitation." Das Bestimmbare ift unabhangig von ber Bestimmung, biefe bagegen abbangig von jenem; bie Rategorie ber Subftantialitat. Das Mannichfaltige ift nur in ber Zeitfolge vorstellbar, die Beit ift felbft bestimmbar: die Bestimmung ber Zeitfolge ift bie Rategorie ber Caufalitat. Das Beftimmbare enthalt bie Möglichkeit ber Bestimmung und ift zugleich beren nothwendige Boraussetzung; bie gefeste Bestimmung giebt ben Begriff ber Birklichkeit, Die contradictorifche Entgegensetzung (nach bem Grundfate bes ausgeschloffenen Dritten) ben Begriff ber Nothwendigfeit: bie Rategorien ber Birklichkeit, Möglich= feit, Rothwendigfeit.2

# III. Maimons fritifdeffeptifder Stanbpuntt.

1. Beurtheilung ber bogmatifchen Philosophie.

Die bisherigen Standpunkte ber Philosophie find dogmatisch, fritisch, steptisch; die dogmatischen Philosophen find entweder Metaphysiker oder Empiriter. Wie verhält es sich mit der Geltung dieser Standpunkte?

Die bogmatische Metaphysik hat es schon in ihrer Ausgabe mit einem unmöglichen Begriffe zu thun, nämlich mit der Erkenntniß des Dinges an sich; ihr Standpunkt gründet sich auf die Geltung der Cansalität als eines allgemeinen Erkenntnisprincips. Zunächst soll es die Erfahrung fein, die in irgend einem gegebenen Falle die Geltung der Causalität verbürgt, indem sie den Causalzusammenhang der Dinge thatsaksich beweist; es ift aber keineswegs bewiesen, vielmehr durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aritifche Untersuchungen. S. 204. — <sup>2</sup> Maimon: Die Rateg. b. Ariftoteles. S. 213—227. Aritische Untersuchungen. S. 204—208.

Sifder, Gefc. b. Philof. VI. 8. Muft. R. M.

bie Skeptiker bestritten, daß in Ansehung ber empirischen Thatsachen Causalausammenhang in objectivem Sinne und nicht bloß 3deenaffociation in subjectivem stattfinde. Die bogmatische Metaphyfik ruht alfo auf einer unbewiesenen, für ben Steptiter ungültigen Annahme: bies ift ihr erfter Rebler. Aus bem besonderen Falle foll bann weiter bie allgemeine Geltung ber Caufalität hervorgeben, aber aus einzelnen Fallen folgt nie ein allgemeiner Grundfat; felbft wenn bie Annahme ber bogmatischen Metaphyfik richtig ware, so wurde bie Folgerung, welche fie gieht, unrichtig fein: bies ift ihr zweiter Fehler. Der allgemeine Grundfat erklart, bak alles feine Urfache babe; nun wird geichloffen: also bat auch bie Belt ihre Urfache, und zwar eine erfte, bie nichts anderes fein tann als das unbebingte Befen ober Gott. So wird aus dem Brincipe ber Caufalitat bas Dafein Gottes begründet. b. h. aus bem Sage "alles hat feine Urfache" wird eine Folgerung gezogen, welche die Eriftenz eines Wefens behauptet, bas teine Urfache hat; biefer offenbare Widerspruch ift der britte Fehler. Aus einer unberechtigten Annahme wird auf unberechtigte Beise ein allgemeiner Grundfat gezogen, ber fo gebraucht wirb, bag bie Anwendung bem Grundfate felbft volltommen widerftreitet.1

Mit ben bogmatischen Empiritern macht Maimon furgen Brocek und trifft mit ficherem Blid ihre unhaltbare Grundlage. Sie wollen bie Erkenntniß burchgangig a posteriori begrunden, alle Begriffe follen aus ben finnlichen Dingen abgeleitet fein: ber Begriff roth ift abftrabirt von einem Dinge, welches roth ift, ber Begriff ber Ginheit pon einem Dinge, welches eins ift u. f. f. Auf biefe Beife wird nichts abgeleitet, fondern alles vorausgesett. "Diese Philosophen", fagt Mai= mon, "find in der That unwiderleglich, benn wie foll man fie miberlegen? Daburch, daß man zeigt, daß ihre Behaubtung ungereimt fei b. h. einen offenbaren Wiberfpruch enthalte? Sie wollen ben San bes Biberspruchs nicht zugeben. Aber fie verdienen auch nicht miberlegt 211 werben, benn fie behaupten - nichts. Ich muß gefteben, bag ich mir von einer folden Dentungsart teinen Begriff machen fann." "Diefe herren gefteben fich felbft fein größeres Bermogen gu, als eine Art Inftinct und Erwartung ahnlicher Falle, die die Thiere in porgualicherem Grabe befiken."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Rategorien bes Ariftoteles. S. 131 figb. — <sup>2</sup> Berfuch fiber bie Transscendentalphilosophie. S. 432—434.

#### 2. Beurtheilung ber fritifden Philosophie.

Gegen die dogmatischen Philosophen erheben sich die kritischen; diese untersuchen die Bedingungen der Möglickeit der Ersahrung, welche letztere selbst sie als Thatsache voraussetzen und beglaubigen. Aber diese Thatsache steht keineswegs sest, sie wird von den Skeptikern bestritten und gilt nur hypothetisch. Unter dem kritischen Gesichtspunkte wird daher nur "hypothetisch philosophirt".

Aus der Möglichkeit der Ersahrung werden die Bedingungen der Erkenntniß entwickelt und aus diesen sodann die Möglichkeit der Ersahrung bewiesen. Hier ist der offenbare Cirkel, in dem sich die kristischen Untersuchungen bewegen. Wenn jene Thatsache nicht gilt, so philosophirt die Kritischen Wenn jene Annahme. Quid facti? Dies ist für die kritische Philosophie die peinliche Frage. Die kritischen Philosophen sehen die objective Realität der Ersahrung voraus: dies ist ihr Fehler. Wan muß nicht fragen: wie ist die Ersahrung möglich unter der Boraussehung ihrer objectiven Realität? Sondern man muß nach dieser Boraussehung selbst fragen: wie ist die objective Realität oder das reelle Object selbst möglich?

Die kritischen Philosophen lassen bas Object der Erkenntniß a posteriori, die Formen derselben a priori begründet sein. So müssen sie die objective Realität der Ersahrungserkenntniß behaupten, dagegen die der Bernunsterkenntniß bestreiten. Sie beglaubigen die empirische und bestreiten die rationale Erkenntniß: sie sind "empirische Dog-matiker" und "rationelle Skeptiker".

## 3. Aritifche und fleptifche Philosophie.

Die objective Realität oder das reale Object ift nur möglich, wenn sowohl die Formen als die Objecte unserer Erkenntniß selbst a priori sind, wenn wir durch diese Form die Objecte hervorbringen. Dies ist nicht möglich in Ansehung der Ersahrungsobjecte, sondern nur in Ansehung der Denkobjecte. Auf diesem Standpunkte wird daher die Allsgemeinheit und Nothwendigkeit der empirischen Erkenntniß bestritten, dagegen die der Bernunsterkenntniß bewiesen, beides aus kritischen Gründen. Die Philosophen dieses Standpunkts beglaubigen die rationelle und bestreiten die empirische Erkenntniß: sie sind daher "rationelle Dogmatiker" und "empirische Skeptiker". "Fragt man

<sup>1</sup> Die Rategorien bes Ariftoteles. G. 132 figb.

mich", setzt Maimon hinzu, "wer find diese rationellen Dogmatisten? So weiß ich für jetzt keinen zu nennen außer mich selbst. Ich glaube aber, daß dieses das leibnizische System (wenn es recht verstanden wird) ist." 1

Hier ist die Differenz zwischen Maimon und Kant. Er verneint, was Kant bejaht: die Allgemeinheit und Nothwendigkeit der Ersahrungserkenntniß. Sein Skepticismus trifft die Ersahrung, er nennt sich deshalb einen "empirischen Skeptiker". Dieser Skepticismus gründet sich nicht auf die Ersahrung, sondern richtet sich gegen dieselbe; sie ist nicht der Grund, sondern der Gegenstand der maimonschen Skepsis, der Grund der letzteren ist der kritische Standpunkt: darum bezeichne ich Maimons Standpunkt als kritischen Skepticismus im Unterschiede von dem antikritischen des Aenesidemus. Maimon bestreitet die Allgemeinheit und Nothwendigkeit der Ersahrung im Einverständniß mit Hume, im Unterschiede von Kant; er beurtheilt die Möglichkeit der Erkenntniß aus transssendentalem Standpunkt im Unterschiede von Hume, im Einverständnisse mit Kant.

Die dogmatischen Philosophen sind widerlegt, die steptischen machen mit den kritischen gemeinschaftliche Sache gegen die dogmatischen. Aber der steptische Philosoph erhebt gegen den kritischen die Frage: «quid facti?» Und diese Frage bringt die disherige kritische Philosophie aus ihrer Sicherheit. "Die kritische und skeptische Philosophie", so schließt Maimon seine Abhandlung über die Fortschritte der Philosophie seit Leibniz, "stehen ungefähr in dem Verhältniß, wie der Mensch und die Schlange nach dem Sandensall, wo es heißt: er (der Mensch) wird dich treten auß Haupt; (das heißt, der kritische Philosoph wird immer den skeptischen mit der zu einer wissenschaftlichen Erkenntniß ersorder= lichen Nothwendigkeit und Allgemeinheit der Principien beunruhigen); du aber wirst ihn in die Ferse stechen (das heißt: der Skeptiker wird immer den kritischen Philosophen damit necken, daß seine nothwendigen und allgemeingültigen Principien keinen Gebrauch haben). Quid facti?"

<sup>1</sup> Die Rategorien bes Ariftoteles. G. 436 figb.

## Actes Capitel.

Die Auflosung des fkeptischen Problems und der einzig mögliche Standpunkt zur richtigen Beurtheilung der kantischen Aritik.

## I. Der Stand bes Problems nach Aenefibemus.

1. Die unvollständige Bofung.

Rachbem die Standpunkte der Elementarphilosophie und des Stepticismus in Aenefidemus und Maimon durchlaufen sind, läßt sich der Stand der nächst zu lösenden Ausgade genau bestimmen. Reinhold hatte die Fortbildung der kantischen Aritik auf die Einheit des Princips gerichtet und sein System der Elementarphilosophie aus dem Borskellungsvermögen entwickelt, das, in dem Subjecte an sich gegründet, seinen (empirischen) Stoss nur durch eine Affection empfangen konnte, deren Ursache etwas außer dem Bewußtsein, das Ding an sich außer uns sein mußte. Das Ding an sich ist unerkennbar. So unerkennbar ist der Ursprung der Erkenntniß, so unmöglich daher die kritische Philosophie: in dieser Folgerung lag die Summe der skeptischen Sinzwürse des Aenesidemus.

Gilt das Ding an sich als eine von dem Bewußtsein und der Borstellung unabhängige Realität, so hat Aenesidemus Recht, er hat Recht gegen Reinholds Elementarphilosophie. Aber eben jene Realität des Dinges an sich läßt Maimon nicht gelten, das Ding an sich ist nichts Reales, sondern etwas Imaginäres, es ist nicht gleich x, sondern gleich  $\sqrt{-a}$ . Damit sällt die Bedingung, unter der Aenesidemus die kritische Bhilosophie nöthigen wollte, sich aufzugeben und zu Berkeley und Hume zurückzukehren. Die kritische Philosophie stellt sich wieder her, der skeptische Knoten beginnt sich zu lösen, er löst sich in Maimon zur Hälfte, dieser selbst nennt seinen Standpunkt halb skeptisch, halb dogmatisch; in Wahrheit ist er kritisch und skeptisch zugleich, während der des Aenesidemus gar nicht kritisch war. Was Maimon zur Hälfte gethan hat, muß ganz geschehen; auch leuchtet ein, wie allein jener skeptische Knoten völlig ausgelöst werden kann.

Der empirische Stoff ist nicht burch etwas außer bem Bewußtsein, sondern im Bewußtsein gegeben, er entsteht auch nicht außerhalb des Bewußtseins, sondern nur in uns, aber er entsteht in uns nicht mit Bewußtsein; seine Entstehung ist unbekannt und bleibt es auch in

ihrem letten Ursprunge: daher ift die Erfahrung eine nie ganz aufzulösende, also stets unvollständige Erkenntniß. So weit reicht Maimons Standpunkt.

## 2. Die vollftanbige Bofung.

Was aber immer unbekannt bleibt, ift fo gut als unerkennbar. Ift die Entstehung ber gegebenen Erkenntniß (Erfahrung) unerkennbar, fo ift ihre Ursache unerkennbar. Das Unerkennbare ift aber Ding an fich. So wird die Urfache ber Erfahrung boch wieber Ding an fich, alfo auch bas Ding an fich wieber Urfache. Sier gerath Maimons Lehre mit fich felbft in Biberftreit, und es zeigt fich beutlich, bag biefer Standpunkt in ber Auflofung bes fleptischen Problems nur ein Durchgangspunkt fein tann. Das Ding an fich ift von Maimon nicht bergeftalt aufgehoben, daß feine Realitat nicht von neuem gefett werben mußte. Damit aber find wir gurudgeworfen auf ben Standpuntt ber Elementarphilosophie, ben Aenefidemus erschüttert bat. Das Biel ber Auflösung ift flar: bas Ding an fich muß in feiner Geltung volltommen aufgehoben werben, nicht bloß als etwas außer bem Bewußt= fein, sondern auch als etwas in bemfelben, als die in uns enthaltene -unbefannte und unerkennbare Ursache bes empirischen Erkenntnifftoffs; bie Erfahrung muß gang aus bem Bewußtsein erklart werben, fo bag tein undurchdringliches und unauflosliches Object in ihr gurudbleibt: fie ift ohne Reft in ein Product bes Bewußtseins aufzulofen. ba ber unauflöslich icheinenbe Reft bie in unferem Bewußtsein gegebenen Clemente ber Empfindung find, fo ftedt in biefem Puntte bas eigentliche Broblem: in ber Erklarung ber Empfindung aus bem Grunde bes Bemuftfeins.

Wird das Ding an sich in seiner irrationalen Geltung völlig verneint und die Erkenntniß ohne Rest erklärt, so wird auch das steptische Problem vollsommen ausgelöst, und die kritische Philosophie, von der in ihr selbst gelegenen Hemmung befreit, nimmt ihren folgerichtigen und ungehinderten Fortgang. Es ist das große Berdienst der Skeptiker nach Kant, daß sie der kritischen Philosophie diese Alternative klar machen: entweder umkehren von Reinhold und Kant dis zu Hume und Berkeleh, als ob die Bernunstkritik keine Epoche gemacht habe, oder sortschreiten durch Aenesidemus und Maimon hindurch zu einem Ziele, welches nicht zweiselhaft sein kann! Denn verbinden wir die Elementarphilosophie und den Skepticismus, so daß wir mit Reinshold die Einheit des Grundsatzs und mit Maimon die Unmöglichkeit

bes Dinges an sich behaupten, so kann bas Ergebniß in der That kein anderes sein, als Fichtes Wissenschlere. Daher auch Fichtes "grenzenlose Achtung" vor dem Talente Maimons. Er wußte wohl, daß der Weg, den die Philosophie von Kant zu ihm gemacht habe, durch Maimons Standpunkt führe.

## II. Das mahre Berftanbnig ber Behre Rants.

1. Das bogmatifche und fritifche Berftanbnig.

An biefer Stelle erhebt fich eine zweite wichtige Frage. Es ift ausgemacht, auf welchem Bege allein bie nächfte folgerichtige Fortbilbung ber tantischen Lehre ftattfindet. Ift biefe Fortbilbung eine wirtliche Entfernung von Rant ober nicht vielmehr ein tieferer Einblid in ben mahren Geift feiner Lehre? Offenbar wird biefe Lehre in bemfelben Dage richtig entwidelt, als fie richtig gefaßt wird, ber Fortschritt ift augleich eine gunehmenbe Bertiefung in ber Beurtheilung ber fantischen Rritif: hier icheibet fich bas mabre Berftanbnig Rants von bem falichen, bas dem Stepticismus verfällt. Die Frage, wie die fritische Philofophie ben ihr entgegengehaltenen Stepticismus wiberlegen und ihre Bahn verfolgen konne, fällt baher mit ber Frage nach bem richtigen und einzig möglichen Berftandnig ber fantischen Bernunftkritik gufammen. Dag bie Rantianer mit ihrer Auffaffung bes Dinges an fic biefe Ginfict nicht haben, liegt am Tage; ebensowenig hat Reinhold an biefem Buntte bie Tiefe ber Sache burchschaut. Daber fangt man jett an, Rant und die Rantianer, Bernunftfritit und Elementarphilosobbie genau zu unterscheiben; bie kantische und reinholbische Lehre gelten nicht mehr für biefelbe Sache und ber Begriff "tant-reinholbiche Philofophie" gerfett fich. Bor ben Ginwurfen ber Steptiter hat man bie fantische Behre bogmatisch verstanden, jest versteht man fie fritisch: biesen Fortschritt haben die Steptiter, insbesondere Maimon, herbeis geführt. Der Fortgang der Philosophie, ben wir bargestellt haben, ift baber augleich ein Fortschritt im Berftandniß und in ber Beurtheilung Rants. Mag nun auch biefer felbft bie neue Art, ihn zu verfteben und zu beurtheilen, "hyperkritisch" finden, es kommt weniger barauf an, was Rant nachträglich fagt, als mas er in feiner Aritit ber reinen Bernunft einmal für immer gefagt hat. Und da fich bie erfte Ausgabe bieses Berts von allen folgenden gerade in einem Buntte, der bie Lehre von bem Dinge an fich betrifft, fehr bedeutsam unterscheidet, so wirb.ben fcarfer Blidenben auch über biefen Unterfchied ein Licht aufgeben muffen: ich meine über ben Unterschied Kants nicht bloß von ben Kanstianern und Reinhold, sondern von sich selbst. Die Zeit ist gekommen, wo man sich genothigt sieht, in der Beurtheilung der kantischen Lehre ben Geist vom Buchstaden zu unterscheiden.

#### 2. Die tantifche Behre als reiner 3bealismus.

So lange das Ding an sich, wie es die Kantianer und auch Reinshold genommen haben, als etwas Reales außer uns gilt, das die Idealität der Erscheinungen ganz oder zum Theil aushebt, muß die kantische Lehre, von dieser Seite betrachtet, als Realismus angesehen werden: sie erscheint halb idealistisch, halb realistisch. Wird dagegen das Ding an sich in dieser Geltung verneint und die Unmöglichkeit derselben im Geiste der kritischen Philosophie erkannt, so verliert die letztere jenen dogmatisch=realistischen Schein und muß als reiner Idealismus beurtheilt werden.

In dieser Auffassung der kantischen Kritik kommen zwei einander sonst entgegengesetzte Standpunkte überein. Daß die kantische Lehre nichts anderes sein könne und in Wahrheit auch nichts anderes sei als reiner Idealismus, leuchtet beiden ein; aber der eine verhält sich zu der Lehre eines solchen Idealismus verneinend, der andere bejahend: jener setzt der Vernunftkritik einen Realismus entgegen, den er auf den Glauben an das reale, von unserem Bewußtsein völlig unabhängige Sein an sich gründet; dieser dagegen behauptet auf Grund der kantischen Vernunftkritik den reinen und vollständigen Idealismus als das aus einem einzigen Princip erzeugte System des Wissens. Diese beiden in der Beurtheilung der kantischen Lehre einverstandenen Standpunkte ersicheinen der eine in Fr. H. Jacobi, der andere in J. G. Fichte.

# 3. Der 3bealismus als Standpuntt gur Ertlarung Rants.

Ist nun die kantische Lehre nur als reiner Idealismus richtig zu beurtheilen, so kann sie auch nur aus diesem Gesichtspunkte richtig erklärt und verständlich gemacht werden: diese Auffassung, die Jacobi zur Berneinung, Fichte zur Fortbildung der kantischen Lehre anwendet, muß vor allem zur Erklärung derselben gebraucht werden. Die kantische Lehre beductiv (b. h. aus einem einzigen Princip) zu begründen, war die Aufgabe der Elementarphilosophie. So richtig Reinhold diese Aufgabe bestimmt hatte, so wenig vermochte er bei seiner halb realistischen Auffassung der Vernunftkritik dieselbe zu lösen. Der Standpunkt zur Lösung der elementarphilosophischen Aufgabe steht nach Aenesidemus

und Maimon anders als vorher. Erst jest, nachdem der Charakter der kantischen Lehre als reiner Idealismus entschieden ist, wird es möglich sein, unter diesem Gesichtspunkt als dem "einzig möglichen, aus welchem die kritische Philosophie beurtheilt werden muß", die kantische Lehre wirklich zu erklären.

#### 4. Beds Aufgabe und Stellung.

Diefe Aufgabe nun ergreift Sigismund Bed. In ber Art. wie er die kantische Lehre beurtheilt, stellen wir ihn zusammen mit Jacobi und Fichte; in der Aufgabe, die er fich fest, vergleichen wir ibn mit Reinhold. Er gehört in die Richtung der Elementarphilo= fophie, welche bie kantische Rritik erklaren und begreiflich machen will; er balt fich an bie Richtschnur ber fantischen Rritit und giebt feine Lehre unter bem Titel und in ber Form eines Commentars ber fantifden. Sein Standpunkt ift ber Ibealismus im transscendentalen Sinne bes Borts und heißt "bed'icher Ibealismus". Indeffen will berfelbe nur als Standpunkt jur Erklarung Rants, als "ber einzig niögliche Standpuntt" gelten: baber bie Bezeichnung "Standpunttslehre", bie namentlich Reinhold gern braucht, wenn er von Bed rebet. Zwischen Reinhold und Bed fteben die Steptifer, beren Untersuchungen die Auffaffung ber tantifchen Lehre und bamit ben Standpuntt ber Elementarbbilofophie verandern: baber bestimmen wir Beds Stellung fo, bak wir ibm Reinhold, Aenefidemus, Maimon vorausgehen, Jacobi und Richte nachfolgen laffen.

In der Lösung der elementarphilosophischen Aufgabe geht Beck über Reinhold hinaus. Doch ist der Name des letzteren geschichtlich bekannter. Als Reinhold auftrat und den ersten Bersuch der Elemen=

¹ Jacob Sigismund Bed, geb. 1761 in Lissau bei Danzig, war in Konigsberg Rants Schüler, von 1791—1799 Docent in Halle, von 1799—1842 Professor in Rostod. Seine Hauptschriften, die sammtlich in die hallische Beriode fallen, sind Commentare der kantischen Kritiken: 1. "Erläuternder Auszug aus den kritischen Schriften des Herrn Prof. Rant, auf Anrathen desselben (1793—1796)", drei Bande, deren letzter den besonderen Titel führt: "Einzig möglicher Standpunkt, aus welchem die kritische Philosophie beurtheilt werden muß (1796)". 2. Grundriß der kritischen Philosophie (1796). 3. Commentar über Rants Metaphysik der Sitten (1798). Die späteren Schriften aus der Rostoder Zeit beziehen sich auf Propädeutik, Logik und praktische Philosophie. Die wichtigsten sind die beiden im Jahre 1796 erschienenen: der einzig mögliche Standpunkt und der Grundriß. Bgl. dieses Werk. Jubil.-Ausg. Bd. V. Cap. IV. S. 593 sad.

taxphilosophie machte, hatte er keinen neben sich; daher ist seine Erscheinung für die kurze Zeit ihrer Dauer hell erleuchtet. Beck steht schon im Schatten Fichtes. Die ersten Schriften der Wissenschaftslehre sind zwei Jahre früher als die beck'sche Standpunktslehre, die Erscheinung der letzteren ist bereits epigonisch; daher würde es falsch sein, ihn auf Fichte solgen zu lassen. Offenbar kommt er diesem in der Fassung des Princips sehr nahe, und die Aehnlichkeit beider ist in dieser Rücksicht unverkennbar, obgleich auch hier der Unterschied immer groß genug bleibt, wie wir bei Gelegenheit zeigen werden. Was aber die Hauptsache ist: die Ausgaben beider sind andere. Fichte will aus seinem Princip das System des Wissens entwickeln, Beck aus dem seinigen die kantische Bernunstkritik verständlich machen: diese Fassung der Aufgabe ist vorsichtisch und entscheidet Becks geschichtliche Stellung.

# Reuntes Capitel.

# Sigismund Becks Standpunktslehre.

- I. Der unmögliche Standpunkt gur Erklarung ber Erkenntnig.
  - 1. Borftellung und Gegenftanb. Das Band zwifchen beiben.

Es giebt nach Bed einen Standpuntt, unter welchem bie Aufgabe ber Philosophie überhaupt unlösbar, bas Berftandniß ber fritischen unmöglich erscheint, und ber beshalb recht eigentlich "bie Quelle aller Irrungen ber speculativen Bernunft" ausmacht. Die Erkenntnig bes Irrthums erhellt die Wahrheit. Sobald wir einsehen, welcher Standpuntt unmöglich ift, begreifen wir baraus zugleich, welcher Standpuntt gur Lofung ber philosophifchen Aufgabe und gum Berftanbniß ber tantischen Kritit ber einzig mögliche ift. Unmöglich ift ber bogmatische Standpunkt, der die Erkenntnig in der Uebereinstimmung unserer Borftellungen mit ben Dingen fucht und jur Möglichfeit einer folchen Uebereinstimmung bas Dafein ber Gegenftanbe außer ben Borftellungen voraussett, d. h. die (von bem Bewußtsein unabhängige) Realitat ber Dinge an fich. Unter biefer bem gewöhnlichen Bewuftsein und bem natürlichen Denten geläufigen Borftellung ift in ber tantischen Bernunftkritit alles unverftanblich und biefe felbft unmöglich. Sier finben wir Bed, was ben Schluß auf die Geltung ber fritifchen Philosophie betrifft, einverstanden mit Aenesidemus. Indessen erleuchtet der erste negative Theil seiner Standpunktslehre nach allen Seiten die Unhaltbarkeit und Ungereimtheit jener Boraussetzung.

Untersuchen wir bie Voraussetzung genau, um in ihr ben Grundirrthum zu entbeden. Unfere Borftellungen follen fich auf Gegenftanbe außer ben Borftellungen beziehen, biefen foll ein Gegenftanb außer ihnen entsprechen; ohne eine folde Correspondeng ift bie Borftellung leer und erkenntniglos, nur burch biefelbe wird fie objectiv gultig. Bon biefem Berhaltniß, biefer Busammenftimmung, biefer Berbinbung zwifden Borftellung und Gegenftand foll bie Möglichkeit aller Erkenntniß abhangen. Alfo muß es ein Band gwifden Borftellung und Gegenftanb, es muß von biefem Banbe einen Begriff geben, fonft tann von teiner Busammenftimmung beiber, alfo auch von teiner Erkenntniß gerebet werden. Aber wie foll man fich biefes Band vorftellen? last fich bie Borftellung mit bem Gegenftanbe außer ber Borftellung vergleichen? Und vergleichen muß man boch beibe, um zu erkennen, ob und wie fie übereinftimmen. Wie foll ich bie Borftellung mit einem Dinge vergleichen konnen, welches teine Borftellung ift? Bas ich mit meiner Borftellung vergleichen will, muß ich, um es mit berfelben vergleichen zu konnen, boch felbft vorftellen; aber ich tann meine Borftellung immer wieber nur mit einer Borftellung vergleichen, niemals mit einem Dinge, welches teine Borftellung ift. Man braucht fic bie Sache nur einigermaßen beutlich zu machen, um einzusehen, bag eine Bergleichung zwischen Borftellung und Gegenftand unmöglich, alfo ein Band zwischen beiben undenkbar ift, weil es in ber That unmöglich ift. ohne Borftellung vorzuftellen. 1 Und wenn man ber Sache etwa bamit zu Gulfe tommen will, bag man fagt, ber Gegenftanb fei bie Urfache ber Borftellung ober bie Borftellung fei bas Beichen bes Gegen= ftanbes, fo fest man voraus, bag bie Beziehung beiber bentbar, bie Bergleichung möglich fei, b. h. man macht eben jene Unnahme, beren Brunbirrthum wir gezeigt haben.

Das Band zwischen Borftellung und Gegenstand ift bemnach uns benkbar: bie Dinge außer ben Borftellungen find unvorstellbar. Wenn man behauptet, daß Dinge außer ben Borftellungen existiren, so werben sie vorgestellt. Man muß die Borftellbarkeit solcher Dinge verneinen,

beift ber Kritit einzubringen. § 2. S. 8 figb.



so verneint man damit auch ihre Existenz, die nichts anderes ist als eine Borstellungsart: diese Einsicht begründet jenen Ibealismus, den schon Berkeley aussprach. Ein solcher Ibealismus ist nothwendig und der erste Schritt zur Ersassung des Geistes der kritischen Philosophie. Man kann ohne diese Einsicht die kritische Philosophie unmöglich verstehen, man kann ihre Sprache reden, aber mit der Binde vor den Augen, die uns ihren Geist verbeckt.

2. Der unmögliche Standpuntt jum Berftanbnig ber fritifchen Philosophie.

Unter einem Standpunkte, der die Erkenntniß unmöglich erklaren kann, kann auch die kritische Philosophie, welche die Erkenntniß erklart, unmöglich verstanden werden. Für eine Betrachtungsweise, die an ein Band zwischen Borstellung und Gegenstand glaubt und die Borstellungen auf Dinge außer der Borstellung bezieht, verdunkelt sich jeder Satz ber kantischen Lehre.

Die Bernunstfritik unterscheibet analytische und synthetische Urtheile: in jenen wird die Borstellung eines Objects erläutert, in diesen erweitert, also in beiden die Borstellung eines Objects vorauszgeset. Ein analytisches Urtheil ist z. B. der Sat: der Neger ist schwarz, ein Beispiel des synthetischen der Sat: der Neger ist bildungsfähig: beide gelten unter der Boraussetzung, daß unsere Borstellung sich auf ein Object außer der Borstellung bezieht. Wo ist das Band beider? Wo der Begriff dieses Bandes? Ist diese Beziehung unmögslich, wo bleibt die Unterscheidung des analytischen und synthetischen Urtheils? Diese Unterscheidung ist unverständlich, sobald wir voraussesetz, daß sich unsere Borstellungen auf Gegenstände außer den Borstellungen beziehen.

Die Aritik unterscheibet Erkenntnisse a priori und a posteriori, reine und empirische Erkenntniss. Gilt die Erkenntnis als die Zusammenstimmung zwischen Borstellung und Gegenstand, so ist sie überhaupt nicht zu verstehen, so ist auch der Unterschied der Erkenntnisse arten nicht zu verstehen. Die reine Erkenntniss charakterisirt sich durch ihren Unterschied von der empirischen. Die empirische Erkenntniss, heißt es, entspringt aus der Ersahrung, sie bezieht sich auf ein uns von außen (durch Affection) gegebenes Object; die Beziehung der Borstellung auf ein solches Object macht die Erkenntniss empirisch. Aber jene Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzig möglicher Standpunkt u. f. f. Abschn. I. S. 10 sigb. — <sup>2</sup> Ebendaf. Abschn. I. § 5. S. 31—35.



ziehung ist vollkommen unverständlich, ebenso unverständlich ist jetzt die empirische Erkenntniß, ebenso unverständlich also auch die reine.

Die Kritik unterscheibet reine und empirische Anschauungen, reine und empirische Begriffe. Wenn ich nicht verstehe, was Anschauung und Begriff ist, wie will ich verstehen, was reine und empirische Anschauungen, reine und empirische Begriffe sind? Was ist Anschauung? Was ik Begriff? Die Antwort lautet: Anschauung ist die unmittelbare, Begriff die mittelbare Vorstellung des Gegenstandes. Um also zu verstehen, was Anschauung und Begriff ist, muß ich verstanden haben, was unmittelbare und mittelbare Borstellung des Gegenstandes, was übershaupt Vorstellung des Gegenstandes, was die Beziehung der Vorstellung auf den Gegenstand, das Band zwischen beiden ist. Hier ist der dunkle Punkt. So dunkel bleibt unter dieser Voraussetzung Anschauung und Begriff, also auch die Arten der Anschauung, wie die Arten des Begriffs.

Anschauung ift bie unmittelbare Borftellung eines Gegenftanbes, empirifche Unichauung ift bie unmittelbare Borftellung eines burch Affection gegebenen Gegenstanbes. Wir werben afficirt, wir ftellen biefe Affection vor. Wo aber ift bas Band zwischen biefem Gegenftande (ber die Affection felbst ift) und ber Borftellung bavon?2 Rritik unterscheibet Anschauungen und Begriffe. Woher biefe Untericheibung? Beil in uns zwei verschiedene Grundquellen ber Erkenntniß find: Sinnlichkeit und Berftanb. Bober die Unterscheibung biefer Bermogen? Bir icobbfen fie aus ber Ginfict in bie Ratur unferer Bernunft, aus ber Borftellung von unserem eigenen Subject, also aus ber Borftellung, beren Gegenstand wir felbft find. Wo aber ift bie Beziehung amischen biefer Borftellung und biefem Gegenftande? Diefe Begiebung ift bier fo wenig als fonft mo eingufeben, fie ift leer: eben fo unverftanblich bleibt bie Unterscheibung ber beiben Erkenntniftvermogen. eben fo unverftanblich ber Unterschied zwischen Anschauungen und Beariffen.3

Wenn aber ber Unterschied zwischen Anschauungen und Begriffen bunkel bleibt, so verdunkelt sich auch ber zwischen ber transscendentalen Aesthetik und Logik. Wenn ich das Band oder die Beziehung zwischen Borstellung und Gegenstand nicht einsehen kann, so kann ich auch nicht verstehen, wie sich Begriffe auf Gegenstände beziehen wollen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzig möglicher Standpunkt u. f. f. Abschn. I. § 3. S. 15—22. — <sup>2</sup> Ebenbaf. § 3. S. 18 figb., § 6. S. 36—45. — <sup>3</sup> Ebenbaf. § 7. S. 45—48.

so bleibt die objective Gultigkeit der Begriffe unverständlich, ihre Answendung und deren Grenze. Wo bleibt also die transscendentale Analytik, welche zeigen will, in welcher Beziehung die Begriffe objectiv gultig sind? Und wo die transscendentale Dialektik, welche zeigen will, in welcher Beziehung die Begriffe objectiv nicht gultig sind?

Die Rritit unterscheibet bie Dinge an fich von ben Erscheinungen. Diefen Unterschied macht auch bie bogmatische Metaphysik, aber fo, bag Ding an fich und Erfcheinung ein und baffelbe Object find: bas Ding, fofern es finnlich mahrgenommen wird, ift Erscheinung, bagegen Ding an fich, fofern es flar und beutlich gebacht wirb. Nicht burch bie Sinnlichkeit, nur burch ben Berftand lagt fich erkennen, wie bie Dinge an fich find: baber gilt bier bas Ding nach Abzug ber finnlichen Erscheinung als Ding an fich. Rach ber kritifchen Philosophie ift bas Ding an fich unerkennbar: es ift bas Ding nach Abzug fowohl ber finnlichen als ber gebachten Realitat, b. h. bas Ding an fich ift als Ding gleich nichts; es ift ber Gegenstand, an bem nichts gegenstandlich ift, b. h. tein Gegenftanb. Betrachtet man bas Ding an fic als Begenftand, nimmt man bie Unterscheibung amifchen Erscheinungen und Dingen an fich bogmatifc, fo ift bie Möglichkeit, fie zu verfteben, volltommen aufgehoben. Die Rritit zeigt, bag es feine Beziehung ber Borftellungen auf Dinge an fich, teine Berbindung zwifchen beiben, also feine Borftellbarteit ber Dinge an fich, b. h. feine Dinge an fic als Gegenstände geben konne. Sett man die Dinge an fich als Begenftanbe, fo hat man ben Geift ber fritifden Philosophie vollig aus bem Auge verloren.

## 3. Die realistische Sprace ber Rritit.

Es ist wahr, daß die Aritik dieser grundfalschen Aufsaffung eine gewisse Handhabe bietet. "Sie erwähnt diese Dinge an sich, spricht von diesen Dingen, welche erscheinen, beinahe schon auf der ersten Zeile der Aritik, aber sie behandelt diesen wichtigen Punkt doch so leise, daß da, wo sie über die Realität unserer Erkenntniß Aussprüche thut, sie diese ganze Realität in die Erkenntniß der Erscheinungen setzt, und daß da, wo man gerade am meisten besugt ist, zu erwarten, daß sie die Existenz der Dinge an sich, als der Substrate der Erscheinungen, beweisen werde, nämlich bei der Aufstellung und Widerlegung des bertelehschen Idealismus, sie nichts weiter thut, als daß sie das Dasein

<sup>1</sup> Einzig möglicher Standpunkt u. f. f. Abichn. I. § 8. S. 48-51.

ber Erscheinungen, also boch ber bloßen Borstellungen, beweist." "Am Enbe läuft boch ber kritische Ibealismus auf die Behauptung hinaus, baß Erscheinungen (bloße Borstellungen) existiren, und da kann wohl keine Zusammenstimmung treffender sein, als es diese kritische Behauptung mit dem berkelepschen Ibealismus ist."

Doch rebet bie fritische Philosophie auch von ben Dingen an fic, als ob fie Gegenftanbe maren. Wenigstens icheint fie fo zu reben. Sie fagt, bag uns bie Begenftanbe afficiren, bag fie ben Stoff ber finnlichen Borftellungen liefern. Bas tonnen biefe Gegenstanbe anders sein als Dinge an fich? Alfo find die Dinge an fich Gegenstände! Die fritische Philosophie rebet hier bie Sprache ber bogmatischen. "Es ideint", fagt Bed, "baf bie Kritit bie Sprache bes Reglismus annimmt, lediglich um ber Berftanblichkeit willen: benn freilich ift biefe Denfart bie natürliche, indem jedermann, fo lange er bie Speculation von fich ichiebt, eine Berbindung ber Borftellungen mit ihren Gegen= ftanden annimmt und bafürhalt, daß seinen Borftellungen Objecte ent= sprechen." 1 Aehnlich urtheilte Jacobi, ber gerabe in biesem Puntte bie Sauptichwierigkeit ber Rritit fanb. Ohne bas Ding an fich als Begenstand anzunehmen, pflegte Jacobi ju fagen, konne man in bie Rritik nicht hineinkommen und mit biefer Unnahme konne man nicht in ibr bleiben.

Die kritische Philosophie ist bemnach entweber unverständlich und ungereimt, ober sie muß so verstanden werden, daß jener Schein einer dogmatischen und realistischen Borstellungsweise völlig verschwindet. Der Gegenstand der Borstellung darf nicht als etwas außer der Borstellung Gegebenes gelten, weil sonst die Frage nach dem Bande zwischen Borstellung und Object unauflöslich wird; sondern er muß als ein Product aus den Bedingungen der Borstellung selbst betrachtet werden. Diese Betrachtungsweise ist "der einzig mögliche Standpunkt". Beck nennt ihn "den Standpunkt der Transscendentalphilosophie", auch wohl "das Transscendentale unserer Erkenntniß".

4. Der unmögliche Standpunkt ber Elementarphilosophie.

Diesem wahren Standpunkte hat sich Reinhold genähert, da er aus einem einzigen Princip und aus ben inneren Bedingungen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzig mögl. Standpunkt u. s. f. f. § 4. S. 23–31. Bgl. bieses Werk. Jubil.=Ausg. Bb. V. Cap. IV. S. 594. — <sup>2</sup> Bed: Einzig mögl. Standpunkt. Abschn. II. S. 120.



Borstellung das Problem auflösen wollte, aber er hat sich durch die Art der Auflösung wieder von dem Ziele entsernt und dadurch sein Werk verdorben. Bed will den Standpunkt gewonnen und das Ziel erreicht haben, dem Reinhold in der Fassung seiner Aufgabe zustrebte und sich annäherte. So stellt sich Bed mit Reinhold in dieselbe Reihe, er will die Aufgabe gelöst haben, die jener ergriffen hatte, und giebt sich bemnach selbst die Stellung, welche unserer obigen Erklärung entspricht.

Reinhold hat die Sache schon in ber Anlage verschoben. Er will eine neue Theorie bom Borftellungsvermogen geben, b. h. eine Borftellung, beren (von ber Borftellung unterschiebenes) Object bas Borftellungsvermögen ift. Bas verbindet biefe Borftellung mit biefem Object? Diese Frage erhebt sich sogleich und bringt bie ganze Theorie foon beim erften Schritte gum Stillftanb. 3 In ihrem weiteren Berlaufe nimmt fie einen Beg, ber nicht in bas Berftanbnif ber fritifchen Philosophie hinein, fondern gur bogmatifchen Philosophie gurudführt. Die Vorstellung muß von bem Object unterschieden und auf baffelbe bezogen werben: so verlangt es ber Sat bes Bewußtseins. Die Borftellung entspricht burch ihren Stoff bem Objecte, biefen Stoff empfangt bas Borftellungsvermogen fraft feiner Receptivität, welcher ber Stoff burch Affection gegeben wird; die Ursache ber letteren find die Objecte, bie von ber Borftellung unterschiebenen Gegenstanbe find bie Dinge an fich, biefe afficiren bas Gemuth, fie machen bie Ginbrude. "Sierburd zeigt die Theorie hinlanglich an", bemerkt Bed, "baß fie mit ber bogmatischen Philosophie gleiches Sinnes ift und ftillschweigenb, fo wie biefe, eine Berbindung ber Borftellung mit ihrem Object anerkennt, bie boch nichts ift. Steht aber bie Sache fo, und wird bie Rritit ber reinen Bernunft von ber Theorie bes Borftellungsvermögens barin richtig ausgelegt, bag jener von biefer bie Behauptung zugefdrieben wird, baf bie Dinge an fich bas Gemuth afficiren und burch ihren Einbrud (ibre Caufalitat), wenn gleich nicht bie Borftellung felbft, fo boch ben Stoff ber Borftellungen im Gemuthe hervorbringen; fo tann ich nicht glauben, baß fich bie fritische Philosophie von ber bogmatischen wesentlich unterscheibet". "Unter biefer Unficht tann ich in Wahrheit nicht absehen, wozu alles Gifern ber fritischen Philosophen gegen bie Erkenntnig ber Dinge an fich zweden foll, und

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzig mögl. Standpunkt. Abicon. I. S. 58-62. Bgl. oben S. 89 n. 90.
 - <sup>2</sup> Einzig mögl. Standp. S. 61-119. Bgl. bef. S. 64.

kann barin nichts mehr als einen armseligen Wortstreit sinden." 1 Wenn Reinhold in seiner Lehre vom objectiven Stoff der Borstellungen — Beck nennt diese Lehre "eine Berbindung von leeren Tönen" — zu der Erklärung kommt, das Dasein der Gegenstände außer uns sei ebenso gewiß, als das Dasein einer Borstellung überhaupt, so ist diese Lehre "der Dogmatismus selbst in seiner ganzen Kraft". 2

# II. Der einzig mögliche Stanbpunkt.

#### 1. Das urfprüngliche Borftellen.

So wenig hat Reinhold seine Aufgabe gelöst, so wenig hat er ben wahren und allein möglichen Sinn ber Aritik burchbrungen. Welches ist nun ber wahre und allein mögliche Standpunkt, "ber transscendentale", wie Beck ihn bezeichnet, aus welchem die Aritik der reinen Bernunft beurtheilt werden muß? Wie allein läßt sich jene Frage nach dem Bande zwischen Borstellung und Gegenstand auflösen?

So lange der Gegenstand als etwas von der Borstellung Berschiedenes, als ein Ding außer der Borstellung gilt, ist die Frage nicht aufzulösen und die Bernunstkritik nicht zu verstehen. Als Ding außer der Borstellung ist der Gegenstand unvorstellbar, daher die Beziehung oder das Band beider undenkbar. Diese Beziehung ist also nur dann möglich, wenn der Gegenstand selbst Borstellung ist. Soll eine wirkliche Zusammenstimmung zwischen Vorstellung und Gegenstand stattsinden, so muß sich die Vorstellung zum Gegenstande verhalten, wie die Copie zum Original, wie das Abbild zum Urbilde, wie die abgeleitete Borstellung zur ursprünglichen: also muß der Gegenstand, auf den die Borstellung bezogen werden kann, selbst eine ursprüngliche Vorstellung, ein Product des Vorstellens, d. h. er muß durch ein ursprüngliches Vorstellens, d. h. er muß durch ein ursprüngliches Vorstellen hervorgebracht sein.

# 2. Der oberfte Grundfat als Poftulat.

In bieses ursprüngliche Borftellen mussen wir uns versetzen, um zu sehen, wie die ursprüngliche Borftellung und damit der Gegenstand entsteht, auf den sich unsere objectiven Borstellungen beziehen. Jetzt löft sich die Frage, in die sich sonst die Philosophie versängt, und das Band zwischen Borstellung und Gegenstand, vorher ganz unverständlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzig mögl. Standp. Abschn. I. S. 66 u. 67. — <sup>2</sup> Ebendas. Abschn. I. S. 95. — <sup>2</sup> Ebendas. Abschn. II. Darstellung des Transscendentalen unserer Erzenntniß als des wahren Standpunkts, aus welchem die Kritik der reinen Bernunft beurtheilt werden muß. § 1. S. 120—131.

Sifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 8. Muft. R. M.

und unerkennbar, leuchtet jest vollkommen ein. Das ursprüngliche Borftellen ift bie Thatigfeit, welche geforbert wirb, um bie Aufgabe ber Philosophie verfteben und lofen zu konnen. Rur von biefem Buntte aus ift fie lösbar. Damit ift für die fritische Philosophie jener nothwendige, einzige und oberfte Grundfat gefunden, ben Reinhold und Aenefidemus mit Recht verlangen. Das Thema biefes Grundfages ift bas ursprüngliche Borftellen, nicht eine Thatsache, sondern eine Thatig= feit, die man vollziehen muß. Darum hat Reinhold mit feiner "That= fache bes Bewußtseins" jenen Grundfat verfehlt. Man muß vielmehr forbern, jene Thatigfeit ju vollziehen. Daber tann ber oberfte und einzig mögliche Grundsat ber Philosophie nur eine Forberung ober ein Postulat sein, nämlich bas Postulat: sich ein Object ursprünglich porzustellen ober fich in ben Standpuntt bes ursprünglichen Borftellens zu verfeten. So fordert ber Geometer, daß man ben Raum vorftelle, um feine Dimenfionen zu erkennen. 1 Aus bem urfprunglichen Borftellen erklart fich bas Band amifchen Gegenstand und Borftellung, alfo bie Erkenntnif und bamit aller Berftanbesgebrauch. Ohne biefe Ginficht ift nichts verftanblich. Darum nennt Bed jenes Boftulat .. bas Brincip alles Berftanblichen", ben hochften Grunbfat ober bie Spite alles Berftanbesgebrauchs". 2

#### 3. Der transfcenbentale Stanbpuntt.

Es ift der transscendentale Standpunkt, der uns die Einsicht in das ursprüngliche Vorstellen und in- die ursprüngliche Erzeugung der Begriffe gewinnen läßt. Nur unter einem solchen Gesichtspunkt ist die Wissenschaft möglich, deren Object das ursprüngliche Vorstellen ist: diese Wissenschaft ist die Transscendentalphilosophie, die allein im Stande ist, die Erkenntniß zu erklären, das Band zwischen Vorstellung und Gegenstand einleuchtend, den Verstandesgebrauch verständlich zu machen. "Die Transscendentalphilosophie", sagt Beck, "ist die Kunst, sich selbst zu verstehen."

Der Gründer dieser Philosophie ist Rant, er hat den einzig möglichen Standpunkt zur Auflösung des Erkenntnisproblems entdeckt. Unsere Aufgabe ist, ihn richtig zu verstehen. Diesem Verständniß stellen sich in der Vernunftkritik selbst eigenthümliche Schwierigkeiten entgegen;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einzig möglicher Standpunkt u. s. f. Abschn. II. § 1. S. 124 sigb. **Bgl.** Grundriß der kritischen Philosophie. Abschn. I. § 8. — <sup>2</sup> Ebendas. Abschn. II. § 1. S. 139. — <sup>2</sup> Ebendas. Abschn. II. § 2. S. 137. § 3. S. 139.

sie liegen barin, daß Kant in seiner Aritik den Leser nach und nach auf jenen einzig möglichen Standpunkt hinführt, daß er auf dem Wege durch die transscendentale Aesthetik und Logik hindurch jene realistische und dogmatische Vorstellungsweise, als ob die Gegenstände der Vorstellung außer der Vorstellung wären, bestehen und dadurch im Kopse des Lesers einen Begriff sein Wesen treiben läßt, der ihm am Ende das Ziel selbst völlig verdunkelt. Darum will Beck die Methode umstehren und den Leser auf einmal in jenen Standpunkt versehen. "Hat er einmal diesen Punkt erreicht, so wird er die Kritik im hellen Lichte erblicken." Der Punkt, den Beck ins Auge faßt, ist derselbe, den Kant in seiner Vernunftkritik "die transscendentale Einheit der Apperception", "die synthetische Einheit des Bewußtseins" genannt und woraus er die Geltung der Kategorien deducirt hat. Schon vor Beck hatte Fichte dieses Princip zur Geltung gebracht: das Ich als die zu postulirende That, die alles Wissen begründet.

Eine urfprungliche Borftellung ift nur möglich durch eine urfprungliche Berbindung ober Bufammenfetzung (Spnthefis), welche felbft nur möglich ift in ber Ginheit bes Bewuftseins, in bem "ibentischen Selbftbemußtsein", wie Bed fagt. Bor biefer urfprunglichen (nur im Bewußtsein möglichen) Busammensehung ift nichts zusammengesett. urfprungliche Borftellung wird Gegenstand, indem die Synthefis beftimmt ober bie ursprungliche Busammensehung fixirt ober festgemacht wird. Daburch wird bie Borftellung ein bestimmtes, erkennbares Object, bas Bewuftsein erkennt in biesem Object seine Borftellung: bieser Act ift, wie Bed fich ausbrudt, bie Anerkennung ber Borftellung, namlich die Anerkennung, bag ein Object unter einem Begriffe fteht ober, mas baffelbe beißt, es ift bie Borftellung eines Gegenftanbes burch einen Begriff. Diefe Borftellung, welche zugleich bas felbftverftanbliche Band zwischen Gegenstand und Begriff ift, wird also erzeugt burch amei Acte, in benen nach Bed alles ursprungliche Borftellen, aller urfprunglicher Berftandesgebrauch besteht: ber erfte ift bie urfprungliche Busammensetzung, ber zweite bie ursprüngliche Anerkennung. Die urfprunglichen Borftellungsarten find bie Rategorien. Die Bufammenfekung ift bie Synthefis, bie Anerkennung ift ber Schematismus ber Rategorien. Das Bermogen ber ursprunglichen Synthesis heißt bei Rant

<sup>1</sup> Einzig mögl. Standp. Abfchn. II. § 2. S. 137—139. Bgl. bazu § 3. S. 139—167. Grundriß ber fr. Philof. I. § 9. Ueber Fichtes Berhaltniß zu Beck f. unten Buch III. Cap. II.

ber transscendentale Verstand, das der ursprünglichen Anerkennung die transscendentale Urtheilskraft; beide zusammen geben die objective Borftellung (Vorstellung des Objects) oder "die objectiv=synthetische Einheit des Bewußtseins".

### 4. Raum, Beit und Rategorien.

Die ursprüngliche Busammensetzung ift eine Synthefis bes Bleichartigen, die entweber bom Theil jum Gangen ober bom Gangen jum Theil fortgeht. Die Busammensetzung bes Gleichartigen, Die von Theil au Theil fortgeht gum Gangen, ift bie Große ober ber Raum: nicht etwa ber Begriff ber Größe, nicht die Borftellung bes Raumes, jonbern biefe Synthesis ift die Größe ober ber Raum felbft. In biefer Busammenfekung bes Gleicartigen wird ber Raum erzeugt, er ift biefe Bufammensekung, welche felbst nicht Borftellung ift, sondern bas ursprungliche Borftellen. Der Raum ift nicht Unschauung, sonbern Unschauen, bas reine Anschauen felbft. Man murbe bie Rritit gang migverfteben, wenn man biefe Sonthefis als eine Anschauung ober Borftellung nehmen wollte, beren Object ber Raum ift. Dann murbe fogleich bie unauflösliche Frage entstehen: wo ift bas Band zwischen biefer Borftellung und diesem Objecte? Roch ift von keinem Object die Rede, sondern nur von bem Acte bes ursprunglichen Borftellens. "Sonach ift ber Raum felbft ein ursprungliches Borftellen, namlich bie ursprungliche Synthefis bes Gleichartigen. Bor biefer Sonthefis giebt es nicht Raum, sonbern nur in berfelben erzeugen mir ihn. Der Raum ober biefe Spnthese ift bas reine Anschauen felbft. Die Rritit nennt ihn eine reine Anichauung: ich glaube aber bent Sinne unferes Poftulats entsprechenber mich auszubruden, wenn ich biefe Rategorie ein Anschauen nenne. Bon biefem ursprünglichen Borftellen ift bie Borftellung vom Raume febr verschieben, benn biefe ift icon Begriff. Ich habe einen Begriff von einer geraben Linie, bas ift etwas anderes, als wenn ich fie giebe (urfprunglich fonthefire)." 2 Der Raum ift eine Sonthese bes Bleich= artigen, welche von Theil zu Theil zusammensegend fortgeht. Fortgeben ift eine Folge: die Synthese bes Gleicartigen als Folge ift bie Beit. Das ursprungliche Borftellen ift bemnach Raum und Beit, nicht aber giebt es ursprüngliche Borftellungen, beren Objecte Raum und Beit find.

<sup>1</sup> Einzig möglicher Standpunkt. Abicon. II. § 3. S. 155. — 2 Ebenbaf. Abicon. II. § 3. S. 141. Bgl. Grundriß ber tritischen Philosophie. Abicon. I. § 10.

Soll das ursprüngliche Vorstellen ein Product haben, so muß es bestimmt, d. h. die Zeit muß fixirt oder sestgemacht werden, die Fixirung giebt einen in bestimmter Zeit zusammengesetzten, d. h. einen begrenzten Raum oder eine Figur (Gestalt): diese Fixirung, welche das Borstellen sest macht und zur Anerkennung bringt, nennt Beck "die ursprüngliche Anerkennung". Ein solches Festmachen ist ein Objectivmachen. Das Vorstellen wird zur Vorstellung, zu einer bestimmten Vorstellung, zur Vorstellung von diesem Gegenstande, von dieser bestimmten Figur: so entsteht das Object wie der ursprüngliche Begriff von einem Gegenstande. "Die ursprüngliche Synthesis in Verdindung mit der ursprünglichen Anerkennung erzeugt demnach die ursprüngliche synthetisch-objective Einheit des Bewußtseins, das ist: den ursprünglichen Begriff von einem Gegenstande."

Das ursprüngliche Borstellen ift zweitens eine Synthesis der Gleichartigen, die vom Ganzen zu den Theilen sortgeht. In der ersten Synthesis (Größe) gingen die Theile dem Ganzen voraus, hier ist es umz gekehrt: diese Synthesis ist nicht (extensive) Größe, sondern Realität (Sachheit), sie erzeugt als Uebergang von einem zum andern ebensalls Zeit, die Bestimmung (Fixirung) der Zeit in dieser Synthesis giebt die bestimmute Realität, die intensive Größe oder den Grad. Realität ist zunächst nicht ein Begriff von etwas, sondern eine ursprüngliche Borstellungsart. "Ich synthesis derin meine Empsindung." "Diese Synthesis heißt eine empirische, und die Aritik nennt sie auch eine empirische Anschauen ihren Sinn entsprechender zu deuten, wenn wir sie ein empirisches Anschauen nennen, weil sie nichts anderes als eine der ursprünglichen Borstellungsarten ist."

So sind auch die Rategorien der Relation (Substantialität, Causalität, Wechselmirkung) nicht Begriffe oder Vorstellungen von Dingen,
sondern ursprüngliche Vorstellungsarten, durch welche überhaupt erst
ein bestimmtes Object zu Stande kommt, oder, was dasselbe heißt, die bloß subjective Wahrnehmung in objective Ersahrung verwandelt wird.
Daß etwas vergeht, wird erst dadurch vorstellbar, daß ein Beharrliches
gesetzt wird, in Beziehung worauf der Wechsel stattsindet. Nur so wird
die Zeit selbst vorstellbar. Diese Setzung geschieht durch eine ursprüngliche Vorstellungsart: die Rategorie der Substanz. Wir können den

<sup>1</sup> Einzig möglicher Standpunkt. Abschn. II. § 3. S. 144. — 2 Ebenbas. Abschn. II. § 3. S. 145 sigb. Bgl. Grundriß b. krit. Philosophie. Abschn. I. § 11.

Wechsel, also die Zeit selbst, nicht vorstellen, ohne ihn an ein Beharrliches zu knüpsen: erst die Rategorie der Substanz macht die Zeit als solche vorstellbar. Daß etwas solgt (nicht bloß in unserer Wahrnehmung, sondern in der Erscheinung selbst), wird erst dadurch vorstellbar, daß ein anderes als nothwendig vorhergehend gesett wird, also durch die Setzung der nothwendigen Folge oder der Causalität: ohne Causalität kann die Zeitsolge oder der Zeitpunkt einer Erscheinung nicht objectiv bestimmt werden. Daß Verschiedenes in derselben Zeit oder zugleich stattsindet, wird erst vorstellbar durch die Rategorie der Wechselwirkung, die also das objective Zeitverhältniß erst macht und darum ursprüngliche Vorstellungsart ist. Dasselbe gilt von den Rategorien der Modalität. Ob eine Vorstellung möglich, wirklich oder nothwendig ist, kann nicht aus ihren Merkmalen, sondern nur aus den Bedingungen des ursprünglichen Vorstellens entschieden werden, auf welche die Vorstellung zurückgeführt wirb.

Diese Anbeutungen genügen, um barzuthun, wie Beck in seiner Debuction ber Kategorien mit ber kantischen Lehre von den Grundssäßen des reinen Berstandes vollkommen übereinstimmt. So hatte Kant in den Axiomen der reinen Anschauung die extensive Größe, in den Anticipationen der Wahrnehmung die intensive Größe (Realität), in den Analogien der Ersahrung die Substantialität, Causalität und Bechselwirkung, in den Postulaten des empirischen Denkens die Mögslichkeit, Wirklichkeit und Nothwendigkeit der Erscheinungen bewiesen: nicht als Merkmale der Erscheinungen, sondern als deren nothwendige Bedingungen, also nicht als Begriffe oder Vorstellungen, sondern als ursprüngliche Vorstellungsarten.

# III. Die Beurtheilung ber Lehre Bede.

#### 1. Die Summe ber Bebre.

Betrachten wir Raum und Zeit als ursprünglich gegebene Ansschauungen und die Rategorien als ursprünglich gegebene Begriffe, so entsteht die Frage nach dem Object dieser Anschauungen und Begriffe, nach der Beziehung dieser Borstellungen auf ihren Gegenstand, nach dem Bande zwischen beiben, b. h. es entsteht jene nicht bloß unbeantswortbare, sondern völlig unverständliche, verworrene und alles ver-

Einzig möglicher Standpunkt u. f. f. Abschn. II. § 3. 6. 150—167. Bgl. Grundrif der kritischen Philosophie. § 12 u. 13.

wirrende Frage, die jebe Erklarung ber Erkenntniß, jebe Ginsicht in die kantische Kritit unmöglich macht.

Raum und Zeit sind nicht ursprünglich gegebene Anschauungen, sondern das ursprüngliche Anschauen selbst; die Rategorien sind nicht ursprünglich gegebene Begriffe, sondern die ursprünglichen Berstandessunctionen selbst: Raum, Zeit und Rategorien sind die Arten des ursprünglichen Borstellens. Man kann diese Vorstellungsarten nicht weiter begründen und ableiten, denn sie sind ursprünglich. So ist die Sinzichtung unseres Bewußtseins, unseres Verstandes. Man kann diesen ursprünglichen Verstandesgebrauch nur zergliedern und dadurch verstehen. Versteht man ihn richtig, so kann man alles verständlich machen; ohne diese Einsicht ist nichts verständlich.

Sier haben wir den Sauptpunkt der bedichen Lehre deutlich vor uns. Diese Einsicht ist es, die er den einzig möglichen Standpunkt nennt, um Kant zu verstehen, die Erkenntniß zu erklären, die Entstehung des Objects begreiflich zu machen. Darin lag der Schwerpunkt seiner Aufgabe. Er wollte zeigen, daß die kantische Kritik in der That keine andere Aufgabe haben könne und habe als diese.

#### 2. Das ungelöfte Problem.

Aber in einem Puntte bat Bed feine Aufgabe nicht geloft. In bem Object bleibt etwas gurud, beffen Entstehung er uns nicht erklart bat. Bas ift bas Reale? "Realitat", antwortet Bed, "ift fein Begriff, sondern eine ursprungliche Borftellungsart. Ich funthefire barin meine Empfindung." Aber woher die Empfindung? Die Sonthese geht hier bom Gangen jum Theil und erzeugt baburch bie intenfive Große ober ben Grab; bas Bange ift also in biefem Falle nicht erzeugt, fonbern gegeben: es ift bie einfache, elementare Empfindung in ihrer eigenthumlichen Beschaffenheit. Gewiß entfteht fie in uns, aber burch feine ursprüngliche Busammensehung und Anerkennung, die wir uns verftanblich machen konnen. Bed moge uns gezeigt haben, wie wir aus ber Empfindung das Object entstehen laffen; aber wie bie Empfindung felbft entfteht, bat er nicht gezeigt. In biefem Buntte ift Maimon nicht übermunden. Wir fteben, mas die Thatsache ber Empfindung betrifft, ber Frage gegenüber, bie Maimon für unauflos= lich und barum für bas hartnädige Motiv bes Stepticismus erklart hatte: «quid facti?» Diese steptische Frage mar, um mit Maimon au reben, ber Schlangenflich in die Ferfe bes fritischen Philosophen. Und hier hat auch Bed bie verwundbare Stelle.

## Behntes Capitel.

# Jacobis Glaubensphilosophie und ihre Stellung zur Cehre Mants.

I. Das Ergebniß ber bisherigen Entwidlung.

Wir faffen ben Stand bes philosophischen Problems genau ins Auge und ziehen die Summe der ganzen bisherigen Entwicklung, die von Reinhold durch Aenefidemus und Maimon zu Beck geführt hat.

- 1. Um die kritische Philosophie sest zu begründen und vollkommen einleuchtend zu machen, wurde die Deduction ihrer Grundlehren aus einem Principe gesordert. Diese Ausgabe, die in der Einheit des Grundsates bestand, suchte Reinhold in seiner Elementarphilosophie zu lösen. So lange sich die kritische Philosophie auf den Begriff der Dinge an sich außer uns stützt, ist sie von allen Seiten dem Einbruch des Skepticismus preisgegeben. Reinhold erklärte in seiner Elementarphilosophie das äußere Dasein der Dinge an sich so unzweideutig und verknüpste diese dogmatische und realistische Borstellungsweise mit der kritischen so handgreislich, daß er den Skepticismus wider sich und Kant hervorries. Dieser Skepticismus erhob sich in Aenesidemus und traf die kant-reinholdische Lehre. (Er hatte die Anwendung zeder Art der Causalität auf die Dinge an sich für unmöglich erklärt, ein Urtheil, worin Schopenhauer in seiner Kritik Kants, wie es scheint, biesem Beispiele seines Lehrers gesoszt ist.)
- 2. Will sich die kritische Philosophie erhalten, so muß sie jenen Rest der dogmatischen Borstellungsweise völlig ausschließen, auch den Schein derselben abthun und den Begriff eines Dinges an sich außer uns für nichtig erklären. Entweder die Unmöglickeit eines solchen Dinges an sich oder die Unmöglickeit der kritischen Philosophie! Diese muß entweder ganz skeptisch oder ganz idealistisch werden: so steht die Sache in Folge der skeptischen Einwürse. Der Begriff eines Dinges an sich ist unmöglich als Gegenstand außerhalb unseres Bewußtseins. Diese Unmöglicheit zeigt Maimon, aber er läßt zugleich in dem Bewußtsein etwas gegeben sein (die Empfindung), dessen Ursache unbekannt und unerkennbar ist. So wird er den Skepticismus zur hälfte los und behält ihn zur hälfte; er behauptet die Einheit des Princips und den Charakter des Idealismus.

3. Der Begriff eines von der Vorstellung unabhängigen und außer ihr gegebenen Dinges an sich ist überhaupt unmöglich, sowohl außer uns als in uns. Das Ertenntnisobject ist durchgängig ein Product unseres ursprünglichen Vorstellens, die Einsicht in die ursprünglichen Vorstellungsarten ist zugleich die Einsicht in die Entstehung des Objects: diese Einsicht ist die Aufgabe der Aritik und dieser Standpunkt der einzig mögliche, um Kant richtig zu würdigen. Die kantische Lehre ist reiner Idealismus und kann nur als solcher verstanden werden. Der Skepticismus trifft Reinholds Lehre, nicht die kantische: dies ist der Standpunkt, welchen Beck sowohl zur Beurtheilung der kantischen Aritik als zur Auslösung des kritischen Problems einnimmt.

Das Ergebniß dieser ganzen Entwicklung in Rücksicht auf die kantische Philosophie besteht in der Einsicht, daß dieselbe reiner und vollständiger Idealismus sei, daß sie als solcher entweder bejaht und sortgedildet oder verneint und widerlegt werden müsse. Ihr entschiedenes Gegentheil ist der Standpunkt des dogmatischen Realismus. Wenn der kritische Idealismus das Ding an sich außer uns verneint oder verneinen muß, so wird der ihm widerstreitende Realismus ein solches Sein an sich bejahen, aber nicht als Object der Erkenntniß, sondern des Glaubens, nicht eines dogmatischen, sondern des natürlichen, unmittelbaren, nothwendigen Glaubens, der eines ist mit dem Gesühle: diesen Standpunkt seht Friedrich Heinrich Jacobi der kantischen Kritikentgegen, deren idealistischen Charakter er zuerst erkannt hat; denn die Einsicht, daß die kantische Philosophie reiner Idealismus sei, brauchte ebensowenig auf Beck zu warten, als Maimon auf Aenesidemus.

# II. Jacobis Standpunkt und Berhalten zur kritischen Philosophie.

1. Der antibogmatifche und antifritifche Stanbpuntt.

Jacobi begegnet uns hier zum zweitenmale. Wir haben ihn in seinem Zusammenhange mit herber und hamann in jener Reihe ber Glaubens= und Gefühlsphilosophen kennen gelernt, welche die letzte hand an die Auflösung der dogmatischen Metaphysik legten, und wir haben dort die Burzeln seines Standpunktes in der leibnizischen Lehre nachgewiesen. Diese unsere Auffassung sindet ihre Bestätigung in Jacobi selbst, der in einer seiner Hauptschriften, dem "Gespräch über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. meine Gefchichte ber neuern Philosophie. Bb. II. Leibniz. (2. Aufl.) Buch III. Cap. VIII. S. 843-866.

Ibealismus und Realismus", wo er seine Lehre positiv entwickelt, in bie Grundanschauungen ber Monabologie eingeht und fich mit benfelben ausbrudlich einverftanden erklart. Wir haben nicht die Abficht, Jacobis Behre jum zweitenmal auseinanberzuseten, fonbern werben bier feinen Begensat ju Rant erleuchten und die michtigfte wie lehrreichfte Seite beffelben hervorheben, nämlich Jacobis Auffaffung und Beurtheilung ber fritischen Philosophie. Ueberhaupt liegt Jacobis größte Starte in ber Regative, fein Standpunkt erscheint am hellsten in ber Entgegensetung und Berneinung; er hat das Bedürfniß und die Rraft, die ibm miberftreitende Dentweise bis auf ben Grund zu burchschauen und fich babei burd nichts, burch feinen noch fo lodenben Schein ber Uebereinftimmung tauiden au laffen. Daber fein burchbringenber Scharfblid in ber Beurtheilung sowohl ber bogmatischen als ber fritischen Philosophie, sowohl ber spinozistischen als ber tantischen Lehre; er spurt die verborgenften Begenfate heraus und bringt fie ans Licht, er hat von bem Geifte, in welchem ein philosophisches Spftem erzeut ift, die richtige Fühlung und befitt baber bie feltene und gur fruchtbaren Beurtheilung philosophischer Borftellungsweifen nothwendige Babe, fie im Großen und Gangen zu erfaffen. Und je entgegengesetter ibm ein Spftem ift, um fo mehr ericheinen in ber Beurtheilung beffelben Jacobis Scharffinn und Spurungefraft in ihrem Clement, um fo unbefangener und vorurtheilsfreier bewegt fich feine Rritik.

Seine aus innerstem Geistesbedürfniß geschöpfte Aufgabe ist auf einen Punkt gerichtet: auf die Erfassung des an sich und in sich Wahren, des ursprünglichen, unbedingten, darum von unseren Vorstellungen unsabhängigen Daseins. Sine Philosophie, die ihrer ganzen Versassung nach unvermögend ist, das Ursprüngliche zu ergreisen, läuft ihm in ihrer Grundrichtung zuwider; eben so eine Philosophie, für welche das Erztenntnisobject mit unserer Vorstellung zusammensällt und ohne Rest in die letztere ausgeht.

Der bogmatische Rationalismus nahm bas bemonstrative Denken zu seiner Richtschnur, die mathematische Methode zu seinem Borbild und wollte nur soviel erkannt haben, als er begriffen, bewiesen, begründet, abgeleitet hatte: daher war das Erkannte hier allemal ein Bewiesenes, Abgeleitetes, also niemals etwas Ursprüngliches. Und da auf diesem Standpunkte das Unerkennbare gleich dem Irrationalen und Unmöglichen erschien, so mußte folgerichtigerweise das ursprüngliche Wesen und das ursprüngliche Handeln verneint werden. Das ursprüngliche

liche Wesen ist Gott, das ursprüngliche Handeln die Freiheit: die Berneinung des ersten macht den Atheismus, die des zweiten den Fata-lismus. Daher mußte die rationalistisch gesinnte Metaphysik nothwendig atheistisch und satalistisch ausfallen; der reinste und solgerichtigste Ausdruck dieser Denkweise war Spinoza: daher Jacobis Gegensatz zur Lehre Spinozas, die er als das reine Causalitätssystem, welches sie ist, richtig und zuerst erkannt hat.

Die fritifche Philosophie erklart bas Ertenntnigobject aus ber Beicaffenheit unferer Ertenntnigvermogen, fie barf beshalb nichts Objectibes an fich, fein wirkliches Dafein außerhalb biefer Bebingungen und unabhangig von unferer Borftellung einraumen; vielmehr muß fie bas Object vollständig in Borftellung auflosen und ihre eigene Dentweise burhaus ibealiftisch gestalten. Sier nimmt Jacobi gegenüber ber tantifchen Lehre feinen Standpunkt. Um ben letteren kennen zu lernen, find unter ben Schriften Jacobis besonders folgende michtig: 1. "David hume über ben Glauben ober Ibealismus und Realismus, ein Gefprach", bas zwei Jahre nach ben Briefen über bie Lehre Spinozas erscheint (1787), 2. bie fpater hinzugefügte Beilage "Ueber ben transscenbentalen 3bealismus", 3. bie Ginleitung in feine fammtlichen philosophischen Schriften, welche in ber Gesammtausgabe ber Werte zugleich bie Borrebe ju jenem erftgenannten Gefprach bilbet, 1 4. ber Brief an Fichte (1799) mit bem Borbericht in ber Gefammtausgabe, 2 5. "Ueber bas Unternehmen bes Rriticismus, bie Bernunft ju Berftanbe ju bringen und ber Philosophie überhaupt eine neue Absicht zu geben".3

# 2. Die Beurtheilung ber Bernunftfritit.

Bevor man für ober wiber die kantische Philosophie Partei ergreift, muß man wissen, was sie ist und vermöge ihrer ganzen Richtung sein muß: sie kann das Erkenntnisobject nur als Erscheinung, diese nur als Borstellung betrachten und das von der Borstellung unabhängige Ding an sich als Gegenstand nur verneinen. In diesem Sinn ist sie völliger Idealismus. Nur so kann die kritische Philosophie richtig verstanden werden. So versteht sie sich selbst. Wenn die Kritik der reinen Bernunft in ihrer zweiten Ausgabe eine "Widerlegung des Idealismus"

<sup>2</sup> Fr. H. Jacobis Berte. Bb. II. 1815. — 2 Cbenbas. Bb. III. 1816. — 3 Juerft erschienen in Reinholds Beitragen 3. leicht. Uebersicht u. f. f. (Drittes Geft. 1801.) Der Entwurf bieser Schrift ist einige Jahre früher, ber lette Theil ber Ausssührung ist von Köppen. Fr. H. Jacobis Werke. Bb. III.

bringt, so muß man fich baburch nicht irre machen laffen. Ihre erfte Ausgabe ift ihre echte Geftalt, nach ber allein fie richtig gefaft und beurtheilt merben fann. Jacobis Scharfblid unterscheibet früher als Schopenhauer, ber fich biefer Ginfict ruhmt, die erfte Ausgabe ber Rritit von ben folgenben. Sein Gesprach "Ueber Ibealismus und Realismus" erschien einige Monate vor der zweiten Ausgabe ber fantischen Rritit und war also gang unter bem Ginbrud ber erften gefcrieben. In ber fpateren, jenem Gefprach bingugefügten Beilage "Ueber ben transscenbentalen Ibealismus" (1815) macht Jacobi auf ben bebeutsamen Unterschied ber Ausgaben aufmertsam. Er fagt: "In ber Vorrebe zu ber zweiten Ausgabe unterrichtet Kant feine Lefer von ben Berbefferungen in ber Darftellung, Die er in ber neuen Ausgabe versucht habe, nicht verschweigend, bag mit biefer Berbefferung auch einiger Berluft fur ben Lefer verbunden fei, inbem, um einer faß= licheren Darftellung Plat ju machen, manches batte meggelaffen ober abgefürzt vorgetragen werben muffen. Ich halte biefen Berluft für höchft bedeutend und muniche febr, burch biefes mein Urtheil Lefer, benen es um Philosophie und ihre Geschichte Ernft ift, au einer Bergleichung ber erften Ausgabe ber Rritit mit ber verbefferten ameiten zu bewegen. Die folgenben Ausgaben find ber zweiten von Beile zu Beile blog nachgebrudt. Bu gang besonderer Ermagung empfehle ich ben Abidnitt in ber erften Ausgabe: Bon ber Synthefis ber Recognition im Begriff. Da fich die erfte Ausgabe icon febr felten gemacht hat, fo forge man boch wenigstens in öffent= lichen und auch größeren privaten Buchersammlungen, daß bie wenigen bavon noch erhaltenen Gremplare gulegt nicht gang verschwinden. Ueberhaupt wird es nicht genug erfannt, welchen Bortheil es gewährt, Die Spfteme großer Denter in ben frubeften Darftellungen berfelben ju ftubiren."1

Man braucht in ber ersten Ausgabe ber Kritit nur die Lehre von Raum und Zeit, die Widerlegung der rationalen Pfychologie, nament= lich den vierten Paralogismus aufmerksam zu lesen, um einzusehen,

<sup>&#</sup>x27;Ebenbas. Bb. II. S. 291 figb. Bgl. bieses Werk. Jub.-Ausg. Bb. IV. Buch II. Cap. XVI. S. 604. Kant hatte seine "Widerlegung bes Ibealismus" in der Borrede der zweiten Ausgabe der Bernunftkritik wider Jacobis eben erschienene Schrift "David Hume über den Glauben oder Ibealismus und Realismus" gerichtet. Dieser nimmt in der Beilage "Ueber den transscendentalen Ibealismus" Beziehung auf jene Borrede. — Bgl. dieses Werk. Jub.-Ausg. Bb. V. Cap. IV. S. 590 figd.

baß bie kantische Philosophie nichts anderes ift und sein will als reiner 3bealismus. Raum und Zeit find bloße Borftellungen, alfo find auch bie Gegenstande in Raum und Zeit bloge Borftellungen; bie außeren Anfcauungen beziehen fich auf außere Gegenftanbe, b. h. auf Gegen= ftande im Raum, ber Raum aber ift in uns, also konnen auch bie außeren Gegenftanbe nichts außer uns fein. Das beharrliche Object ber außeren Anfchauung ift bie Materie, fie ift nach Rants ausbrudlider Erklarung bloge Erideinung, fie ift nichts außer uns und unabbangig von unferer Sinnlichkeit gleich nichts. Daffelbe gilt von allen empirifden Gegenftanben. Bas ber Realift als ein wirkliches Object nimmt, ericeint unter bem fritischen Standpuntte als bloke Borftellung, und eben biefe ihr eigenthumliche und nothwendige Betrachtungs= weise macht ben ibealiftischen Grundcharafter ber Rritif. Das geringfte Difberftandniß in biesem Puntte verbirbt bie gange Ginficht. bat ben Geift ber tantischen Lehre völlig verfehlt, fobalb man annimmt, baß Gegenftanbe unabhangig von uns (Dinge außer uns) eriftiren, bie in uns ben Stoff ber Erfahrung erzeugen; fobalb man Begenftanbe fur Dinge an fich anfieht, bie Ginbrude auf unsere Sinne machen und baburch Empfindungen in uns erregen. In unferer gangen Ertenntniß ift nichts Objectives in bem Sinne, in welchem ber Realist bas Objective verfteht, als ein von uns unabhangiges Dafein an fich. Alle Dinge im Raum find blog in uns, alle Beranberungen in ber Reit find bloge Borftellungsarten, alle Grundfate bes Berftanbes blog fubjective Bebingungen. Die Rritit verneint burchgangig bie bogmatifchrealiftifche Borftellungsweise und fest an beren Stelle bie transscendental= ibealiftische.

Descartes hatte bewiesen, daß unsere Borstellungen und Wahrnehmungen, unsere ganze innere subjective Welt, wir selbst nur sind
unter der Bedingung des Denkens: es war der Standpunkt des subjectiven Idealismus, der sich auf den Satz «cogito ergo sum» gründete.
Rant geht weiter. Er beweist, daß auch die Objecte, die äußeren
Gegenstände, die Materie, die Sinnenwelt nur unter der Bedingung
bes Ich ist; er fügt zu dem subjectiven Idealismus den objectiven, zu
dem Satz «cogito ergo sum» den Satz «cogito ergo es». Sein
Standpunkt ist "Universalidealismus".

Dieser Standpunkt führt nothwendig zu bem Ergebniß: bas 3ch ift alles, außer ihm ift nichts. Auf ber einen Seite haben wir ben

<sup>1</sup> Chendaf. Bb. II. Ginleitung in fammtliche philosoph. Schriften. S. 41.

bobenlosen Abgrund bes Subjects, in den alles versinkt; auf der anderen Seite bleibt — nichts. So ist dieser Universalidealismus von der einen Seite ein "System der absoluten Subjectivität", von der anderen "Nihilismus". Es ist "der krästigste Idealismus", denn er läßt das reale Object ohne Rest in die Vorstellung aufgehen; es ist "speculativer Egoismus", denn er läßt nichts außer dem Ich übrig.

Es leuchtet ein, was die Aritik ist und folgerichtigerweise sein muß. Aber es fragt sich, ob diese Lehre ebenso widerspruchslos sesteht, als ihr Charakter sich folgerichtig entwickelt? Wenn es Dinge an sich im dogmatischen Sinne nicht giebt, so ist außer uns nichts Reales, so kann in uns kein Vermögen sein, welches bestimmt ist, das Reale außer uns zu empfangen, in uns aufzunehmen, die Vorstellung desselben zu vermitteln; so hat die Sinnlichkeit, die ein solches Medium sein soll, gar keine Bedeutung, und es ist nicht zu begreisen, wie die kantische Aritik ein solches Vermögen einführen und gelten lassen kann, das nur unter einer Bedingung besteht, welche die Aritik selbst aufehebt und ausheben muß.

Hier ist der Stein des Anstoßes, die Hauptschwierigkeit, der Widerspruch in der kantischen Lehre. Es giebt eine Boraussetzung, ohne welche man in die Kritik nicht hineinkommen kann, und mit welcher es unmöglich ist, in ihr zu bleiben. Diese Voraussetzung betrifft das Dasein der Dinge außer uns als der Ursachen unserer Eindrücke oder Empfindungen, die Dinge an sich als Gegenstände im Sinne des dogmatischen Realisten. "Ich muß gestehen", sagt Jacobi, "daß dieser Anstand mich auch bei dem Studium der kantischen Philosophie nicht wenig ausgehalten hat, so daß ich verschiedene Jahre hinter einander die Kritik der reinen Vernunst immer wieder von vorn ansangen mußte, weil ich unaushörlich darüber irre wurde, daß ich ohne jene Voraussetzung in das System nicht hineinkommen und mit jener Voraussetzung darin nicht bleiben konnte. Mit dieser Voraussetzung darin zu bleiben, ist platterdings unmöglich."

Die Verneinung der Dinge an sich als realer Gegenstände ist unsmöglich, aber unter dem Gesichtspunkte der kritischen Philosophie ist diese Verneinung nothwendig. Die Bejahung des realen Daseins der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 19, 36, 44, 105, 108. Bb. III. S. 44. — <sup>2</sup> Ebenbas. Bb. II. Ueber ben transscenbentalen Jbealismus. S. 304. Bgl. S. 307—310. Einleitung in sammtl. philos. Schriften. S. 35—41.

Dinge an sich ist baher ber völlige Gegensatz und die völlige Aufshebung des transscendentalen Idealismus: dies ist der Gegensatz zwischen Jacobi und Rant, der von Jacobi deutlich erkannte Gegensatz: er besiaht, was Rant verneint und vermöge seines ganzen Standpunktes verneinen muß, er stellt dem System der absoluten Subjectivität den Standpunkt der "absoluten Objectivität" entgegen.

Daf Dinge an fich in Birklichkeit aufer uns existiren, ift eine unmittelbare, urfprungliche Gewifibeit: biefe von feinem Beweise abbangige, burch teinen Beweis mögliche Gewißheit ift Glaube. Sobalb man biefen Standpunkt nicht nimmt, ift man an ben 3bealismus und Ribilismus verloren. Um biefen Standpuntt zu behaupten und bas Wort Glaube in biefem Sinne anzuwenden, braucht man tein Mpflifer, fein Bietift, fein Autoritätsglaubiger, nichts bon allem gu fein, was aus bem jacobischen Glaubensftandpuntte unverftanbige Gegner machen wollen. Es handelt fich um eine Gewißheit, die auch hume nicht anders zu bezeichnen mußte als mit bem Bort Glaube. wir teine Thatfache", fagt hume in feiner Untersuchung über ben menfolichen Berftand, "bergeftalt auffaffen, bag ber Begriff ihres Begentheils unmöglich mare, fo murbe amifchen einer Borftellung, bie wir als bas Wirkliche bezeichnend annehmen, und einer anderen, die wir als folde verwerfen, tein Unterschied vorhanden fein, murbe nicht biefer Unterschieb mittelft eines gemiffen Gefühls gegeben." "Das mahre und einzige Wort für biefes Gefühl ift Glaube, ein Ausbruck, ben jebermann im gemeinen leben versteht. Und die Philosophie tann nicht mehr herausbringen, sondern muß dabei fteben bleiben, daß Blaube etwas von der Seele Gefühltes fei, welches die Bejahungen bes Birklichen und feine Borftellung von ben Erbichtungen ber Ginbildungstraft unterscheibet." 2

Nun giebt es einen Weg, auf welchem dieser Glaube, diese Gewißheit außerer Gegenstände als eines von unseren Borstellungen unabhängigen Daseins der Dinge niemals in uns erweckt werden kann: durch kein Medium, wodurch wir Eindrücke oder Bilder jener Dinge in uns aufnehmen, also durch kein vermittelndes Bermögen unserer Bernunft, wie Sinnlichkeit, Einbildung u. s. s. Auf diesem Wege erreichen wir immer nur die Gewißheit, daß wir diesen Eindruck, diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bb. II. S. 29—37. Bes. S. 36. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. II. David Sume über ben Glauben u. s. f. S. 160—163.

Borstellung, dieses Bilb haben, nicht aber, daß in Wahrheit unabhängig von unserer Borstellung die Dinge an sich existiren. Wir kommen auf solche Weise nie aus dem Netz des Idealismus heraus, mit dem uns der Skepticismus fängt. Jener Glaube an das Dasein der Dinge selbst ist daher nur möglich durch deren unmittelbare Offensbarung. Alles Unmittelbare ist nicht weiter abzuleiten, zu erklären, zu vermitteln, also unbegreislich und insofern wahrhaft wunderbar. In der That gründet sich auf eine solche wahrhaft wunderbare Offensbarung unser Glaube an das wirkliche Dasein der Dinge, dieser ganz natürliche und gewöhnliche Glaube, der uns auf Schritt und Tritt begleitet: "ohne welchen", wie sich Jacobi ausdrückt, "wir weder zu Tisch noch zu Bett kommen".

Aus unferen Gindruden, Borftellungen, Begriffen tonnen wir bas Dasein der Dinge nie beweisen, noch beffelben jemals gewiß werben. Es ift unmöglich, aus bem Begriff Gottes bas Dafein Gottes zu folgern. Der Glaube, es fei möglich, ift bie Selbsttäuschung bes ontologischen Beweises, ber bogmatischen Metaphyfit, bes gesammten Rationalismus. Spinoza hat bas Geheimniß biefes Beweises und bamit aller rationalen Ertenntniß verrathen, als er bas ontologisch bewiesene Dasein Gottes ber Natur, bem Naturmechanismus, bem Caufalgusammenhang ber Dinge gleichsette. Richt weil wir bas Dasein Gottes benten, barum find wir beffelben gemiß; sondern weil Gott ift, barum find wir feines Dafeins gewiß. Wenn er nicht mare, so konnten wir weber ihn noch überhaupt Diese Wendung ober vielmehr Umtehrung bes ontoetwas benken. logischen Beweises hatte Rant in feiner Schrift "ber einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration bes Dafeins Gottes" versucht. Daber fühlte fich Jacobi von biefer kantischen Schrift fo munberbar angezogen, bag er, wie er ergablt, bor Bergklopfen nicht weiter lefen konnte, ahnlich wie Malebranche, als ihm Descartes' Abhandlung vom Menichen in die Sande gefallen mar.

Vom Standpunkt unserer Erkenntnisvermögen aus können wir das wirkliche Dasein nie ersassen, niemals des Wirklichen selbst gewiß werden. Hier geschieht alle Wahrnehmung durch Erkenntnissormen und Erkenntnismittel. Was wir durch diese ergreisen, ist niemals der Gegen=stand selbst, sondern immer nur unsere Vorstellung. Die Erkenntniß des Wirklichen außer uns kann daher unmöglich von uns hervorge=bracht werden: sie muß uns gegeben werden geradezu durch die Dar=stellung des Wirklichen selbst, so daß kein anderes Erkenntnismittel

bazwischentritt. Das wirkliche Dasein, bas Reale als solches können wir nur erfassen burch unmittelbare Wahrnehmung.

Es läßt sich einleuchtend zeigen, daß in der bloßen Vorstellung das Wirkliche selbst, die Objectivität als solche sich niemals darstellt, denn alle Borstellungen der Gegenstände außer uns sind nichts anderes als Copien, deren Originale die unmittelbar von uns wahrgenommenen wirklichen Dinge sind, also sie sind "bloße den wirklichen Dingen nachzemachte Wesen". Wir müssen daher auch diese Vorstellungen von den Originalen unterscheidenkönnen. Dies ist nur möglich durch Vergleichung; nun sind die Originale die unmittelbar von uns wahrgenommenen wirklichen Dinge, also muß in dieser Wahrnehmung etwas sein, das in der bloßen Vorstellung nicht ist: dieses Etwas ist eben das Wirksliche; also ist das Wirkliche gerade daszenige, was in der bloßen Vorstellung nicht ist und nie sein kann.

Gehen wir nicht von der Wirklichkeit selbst, sondern von unserer Borstellung aus, so ist es unmöglich, in die Wirklichkeit zu kommen. Wir haben uns den Weg versperrt, wir sind eingesponnen in das Netz unserer Erkenntnißsormen, unserer Begriffe, die sich auf die Anschauungen beziehen, welche selbst wieder unter den Formen unserer Sinnslichkeit stehen und in Rücksicht auf Form und Inhalt (Empsindung) durch und durch subjectiv sind. "Ich weiß nicht", läst Jacobi in jenem Gespräch über Idealismus und Realismus seinen Mitunterredner sagen, "was ich an einer solchen Sinnlichkeit und an einem solchen Verstand habe, als daß ich damit lebe, aber im Grunde nicht anders als wie eine Auster damit lebe. Ich din alles, und außer mir ist im eigentslichen Verstande nichts. Und Ich, mein Alles, bin dann am Ende doch auch nur ein leeres Blendwerk von etwas, die Form einer Form, gerade so ein Gespenst, wie die anderen Erscheinungen, die ich Dinge nenne, wie die ganze Natur, ihre Ordnung und ihre Gesetze."

Wenn unsere Objecte nicht die wirklichen Dinge selbst find, sondern unsere Borstellungen und die Borstellungen dieser Borstellungen, so sind wir in dieser Borstellungswelt gesangen, und je mehr wir in diese subjective Welt versinken, um so mehr verlieren wir die wirkliche aus den Augen. Wir sind nicht mehr im Justande des Wachens, sondern des Träumens; wir machen uns und unsere Wahrnehmungen nicht mehr abhängig von den wirklichen Dingen und ihrer Offenbarung, sondern meinen, daß die wirklichen Dinge von uns und unseren

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 230-232, S. 216 figb.

Digitized by Google

Borstellungen abhängen: so befinden wir uns in einer Art Wahnsinn, ähnlich wie der Somnambulist, der auf der Spize eines Thurmes steht und sich einbildet, daß von ihm der Thurm und vom Thurme die Erde abhänge, während in Wahrheit der Thurm von der Erde und er vom Thurme getragen wird.

Nun nimmt die kritische Philosophie ihren Standpunkt so, daß sie unsere subjectiven Erkenntnißvermögen und Erkenntnißmittel als die Bedingungen der Objecte betrachtet, also kein anderes Object kennt, als bloße Borstellungen, d. h. solche, in denen das Wirkliche nicht erscheint, noch je erscheinen kann. Auf diese Weise spinnt sie sich in das Netz des Idealismus hinein und geräth in jenen träumenden, dem Somnamsbulismus vergleichbaren Zustand. Die wirklichen Objecte sind ihr unsfaßdar. Was sie Objecte nennt, die Erscheinungen, sind nichts Wirksliches und Wesenhaftes, sondern "Gespenster durch und durch".

## 3. Rants und Jacobis Glaubenslehre.

An einer Stelle findet Jacobi eine Berührung mit der kantischen Lehre. Die Vernunftkritik hat bewiesen, daß es keine Verstandeserkenntniß der Dinge an sich, keine Metaphysik des Uebersinnlichen giebt, daß der gesammte Rationalismus der dogmatischen Philosophie verkehrt und nichtig ist. Diese Einsicht hat Jacobis ganzen Beisall, diese Zerstörung des unechten Rationalismus rühmt er als "echten Rationalismus", als "Kants große und unsterbliche That". Wie Jacobi, bejaht auch Kant die Realität der Dinge an sich; wie Jacobi, bejaht auch Kant diese Realität als Object nicht der Verstandeserkenntniß, sondern des Glaubens; diesen Glauben erhebt auch Kant über alles Wissen und giebt der praktischen Vernunst, welche den Glauben begründet, den Primat über die theoretische.

Inbessen ist auch in diesem Punkte der Gegensatz beider größer als die Verwandtschaft. Jacobis Raturglaube und Kants Vernunftglaube sind grundverschiedener Art. Etwas ganz anderes versteht Jacobi unter Vernunst, etwas ganz anderes Kant; die Standpunkte beider sind in Ansehung sowohl des Glaubens als der Vernunst einander völlig entegegengesetz: Jacobis Glaube ist eine durch die Offenbarung des Wirkelichen selbst unmittelbar in uns erweckte theoretische Gewißheit des Daseins der Dinge an sich, Kants Glaube dagegen eine in der Beschaffenheit unserer subjectiven Ratur allein gegründete, lediglich prake

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaf. S. 236. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 36. — <sup>3</sup> Ebendaf. Bb. II. S. 33.

tische Gewißheit. Nach Jacobi ist unsere Vernunft die unmittelbare Bahrnehmung (bas Vernehmen) des Uebersinnlichen als eines wirklichen Objects; gerade in dieses Vernunstvermögen setzt derselbe den ganzen Besensunterschied zwischen Wensch und Thier, während der Unterschied des thierischen und menschlichen Verstandes nur relativ und graduell ist. Nach Kant dagegen giebt es überhaupt in der menschlichen Vernunst kein unmittelbares Wahrnehmungsvermögen des Uebersinnlichen; nach ihm ist die Vernunft, welche Jacobi behauptet, unmöglich. Daher sindet dieser auch in der kantischen Glaubenslehre denselben Ibealismus und Subjectivismus wieder.

Das praktische Glaubensvermögen der Bernunft gründet sich bei Rant auf deren theoretisches Unvermögen. Erst vernichtet der kritische Philosoph der sinnlichen Erkenntniß zu Liebe die Erkenntniß des Uebersinnlichen, dann erhebt er der Gewißheit des Uebersinnlichen zu Liebe den Glauben über das Wissen. Nennen wir die Gewißheit des Uebersinnlichen Metaphhsik, so "untergräbt der Ariticismus zuerst der Wissenschaft zu Liebe theoretisch die Metaphysik und dann, weil nun alles einfinken will in den weit geöffneten bodenlosen Abgrund einer absoluten Subjectivität, wieder der Metaphysik zu Liebe praktisch die Wissenschaft".

Das Wiffen, über welches Rant ben Glauben erhebt, ift felbft tein wirkliches Wiffen, fonbern eine folche Erkenntniß, in welcher bie Aritik alle Bedingungen aufgehoben hat, die allein der Erkenntnig ben Charafter ber Bahrheit und Objectivität geben. Was also gilt eine folche Erhebung des Glaubens? Wiffen und Glauben finden fich bei Rant in einem burchgangigen Wiberftreit und nur in einer fceinbaren Berfohnung. Die Wiffenschaft verneint, mas ber Glaube bejaht: bie einleuchtende Realität bes Ueberfinnlichen. Und biefer Biberftreit wirb baburch nicht geschlichtet, baß ihm mit bem fogenannten Primat ber prattifden Bernunft ein Enbe gemacht wirb. Erft thut bie Rritit alles Mogliche, um ben Berftand in Rudficht auf die Erkenntniß bes Ueberfinnlichen bor ber Bernunft ale einer Betrugerin gu marnen; bann, nachbem fie die Bernunft verdächtig gemacht und als ohnmächtig bingeftellt hat, forbert fie vom Berftanbe bie Unterordnung unter ben Blauben Diefer Bernunft! Gin folder auf bas theoretische Unvermögen ber Bernunft gegrundeter Glaube ift icon burch biefen feinen Grund entwerthet. Nachbem bie Bernunft genöthigt worden ift, auf dem theo-

<sup>1</sup> Cbenbaj. 6. 44.

retischen Felbe die Waffen zu strecken und sich dem Berstande auszuliesern, ist die Unterordnung des Berstandes unter den praktischen Bernunstzglauben nur ein scheinbarer und leerer Sieg, der nichts ausrichtet. In dieser Schätzung der Bernunft, der die Aritik jedes unmittelbare Wahrenehmungsvermögen des Uebersinnlichen abspricht, sindet Jacobi die Hauptdifferenz zwischen sich und Kant. Bon hier aus sucht er die kantische Lehre aus den Angeln zu heben in seiner Schrift: "Ueber das Unternehmen des Ariticismus, die Bernunft zu Berstande zu bringen".

#### 4. Die Wiberlegung bes tantifchen 3bealismus.

Die Rritit muß als transscendentaler Ibealismus, ber fie ift und fein will, bie Objectivitat ber Dinge an fich ober bie von une unab= hangige Birklichkeit und Realitat ber Objecte folgerichtigerweise verneinen. Benn fie nun biefelbe bennoch in irgend einer Rudficht bejaht, fo kommt fie baburch in Biberftreit mit ihrem eigenen Befen und wird uneins mit fich felbft. In bem Gefprach über "Ibealismus und Realismus" und ben bamit verbundenen Schriften hatte Jacobi besonders biefen Charatter ber fritischen Philosophie erleuchten wollen, wonach fie reiner 3bealismus, Universalibealismus fei und sein muffe. In der Abhandlung "über bas Unternehmen bes Rriticismus, bie Bernunft zu Berftanbe zu bringen", will er ben Widerspruch barthun, in ben bie Aritit burch bie Bejahung ber Dinge an fich mit ihrem eigenen Befen und ihrer gangen Aufgabe gerath. Ihre Aufgabe forbert, bak fie bas Erkenntnifobject aus ben Bedingungen unserer Erkenntnif, b. b. aus unseren Erkenntnigvermögen bervorgeben läßt und ableitet: fie foll bas Object aus bem Subjecte beduciren. Die Lofung biefer Aufgabe ift bie völlige Deduction. Außerhalb unferer Erkenntnifpermogen barf bemnach von bem Objecte folgerichtigerweise nichts übrig bleiben. Bas übrig bleibt, ift tein Object mehr, teine Aufgabe für uns, nichts, bas uns noch bewegen und beschäftigen konnte. "Denn bas Object", fagt Jacobi, "ergab fich bergeftalt nothwendig aus bem Subject allein, baß jenem, ale für fich bestehenb, taum noch eine fehr zweibeutige Existena aus bem Berüchte ber Empfindung gang außerhalb ber Grenzen bes Ertenntnifpermogens gelaffen werben burfte. Sier im Leeren mochte es bann als an fich wirklich, aber als von uns unerkannt und unertennbar beseitigt, ein otium cum dignitate genießen und feine problematische Wichtigkeit ungeftort behaupten".1

<sup>1</sup> Ebendaf. Bb. III. S. 74.

Was wir von den Dingen erkennen, das erkennen wir nur durch die Mittel unserer Natur: darum können wir die Dinge selbst niemals durch deren eigene unmittelbare Offenbarung ersassen. Eine solche Wahrnehmung wäre Erkenntniß a posteriori, eine solche Erkenntniß wäre wirkliche Erfahrung. Wirkliche Ersahrung der Dinge in diesem Sinn ist unter dem kritischen Sesichtspunkte von vornherein unmöglich, a priori unmöglich. Die Ersahrung, welche übrig bleibt, geschieht durch die Natur unserer Erkenntnißvermögen, die a priori sind: "also solgt die apriorische Möglichkeit des Ersahrens nur aus der apriorischen Unmöglichkeit, irgend etwas wahrhaft zu ersahren".

Setzen wir, daß die Aufgabe der Kritik völlig gelöst und das Object ohne Rest aus dem Subject deducirt wäre, so würde damit die Erkenntniß völlig sertig und ausgemacht sein; es bliebe ihr nichts zu thun übrig, denn es wäre nichts da, was sie zu weiterem Streben reizen könnte. Soll nun die Erkenntniß einen solchen Zustand der Vollendung nicht erreichen können, so darf auch das Object außerhalb der Erkenntniß nicht ganz beseitigt werden; man muß es daher als ein für sich bestehendes Ding, als Ding an sich existiren und gelten lassen. Daher wird das Dasein eines solchen Objects behauptet, es sieht mit dem Subject in einer geheimnißvollen, unerklärlichen Gemeinschaft, in einer "Arpptogamie".

So tommt in bie Rechnung ber fritischen Philosophie außer ben fubjectiven Ertenntnigbebingungen, welche bie alleinigen Factoren fein follen, noch ein zweiter Factor: bas Ding an fich als ein unerkennbares, aber objectives x. In Wahrheit beben fich die beiden Factoren gegenfeitig auf, und es tann jest tein wirkliches, positives Product mehr ju Stande tommen; aber es wird ber Schein erzeugt, als ob fie fich gegenseitig verftarten. Sier ift in ber Grundlage bes gangen Spftems bie Uneinigkeit mit fich felbft. Daber wird bie Ausführung fo "baba= lifd", baber "bie Chamaleonsfarbe" aller Ergebniffe, bas charafteriftifche Grundgebrechen biefer Philosophie, baber "bie Amalgamation von fünftlicher Zweibeutigkeit". Seiner gangen Anlage nach foll und will bas fritifde Spftem vollftanbiger Ibealismus fein. Jest ift es halb a priori und halb empirisch, halb Sbealismus und halb Empirismus, fcmebt zwischen beiben entgegengesetten Charatteren in ber Mitte und berichtigt ober ergangt ben einen burch ben anbern. Wer ihm ben 3bealismus vorwirft, bem halt es seinen realistischen Charatter entgegen; wer fich

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 75 figb. — 2 Ebendaf. S. 75.

an ben Empirismus ftoft, bem zeigt es fich von ber Seite bes 3bealismus: wer beibes haben will, bem wird es als Ibeal-Realismus prafentirt. Es thut, als ob es in ber That bie Bereinigung biefer Gegenfate mare; es lagt feine 3meibeutigfeit als "3meienbig feit" ericheinen und gewinnt unter biefem Scheine bie große Bahl feiner Anhanger. "Durch biefe Uneinigkeit bes Spftems mit fich felbft, gleich in ber Grundlage, mußte bie Ausführung beffelben fo babalifc werben, bag es eben fo fower ift, feine wirklichen Wiberfpruche gu zeigen, als ben bloß icheinbaren bas mibersprechende Ansehen zu benehmen; eben fo fower, bas Richtige bes Syftems zu vertheibigen als bas Unrichtige zu wiberlegen. Berade einer folden Amalgamation von fünftlicher Zweibeutigkeit hat es größtentheils seine Gunft und die gablreiche Schaar fortwährend ftanbhafter Freunde zu danten. Sein Grundgebrechen, feine Chamaleonsfarbe, bag es, halb a priori, halb empirifch, zwischen 3bea= lismus und Empirismus in ber Mitte fdmeben foll, tommt ihm bei bem größeren Bublicum febr zu ftatten. Etwas im Menfchen wiberfest fich seiner absoluten Subjectivitätslehre, bem vollkommenen Ibealismus; man ergiebt fich aber leicht, wenn nur ber Rame bes Objectiven bleibt. Das Schaugeruft von Objectivität im fantischen Spfteme übte ben Scharf= finn feiner Bekenner, man erhielt Gelegenheit, aus widerfprechenben Stellen ber Rritif zu beweisen, baf Rant fich nicht wiberfpreche, ben Ibealismus burch Empirismus, ben Empirismus burch Ibealismus wieder aut ju machen, die Bortrefflichkeit bes Spftems in eben biefer Ameiendigkeit zu finden und fich überhaupt nach beliebigem Geschmack in bemfelben einzurichten."1

Dieser Schein der Objectivität, den die kantische Philosophie ansnimmt, ist falsch. Die Bernunft kann hier kein anderes Object anserkennen, als welches der Berstand erkennt; dieser hat, was die Erkenntniß der wirklichen Dinge betrisst, gar nichts hinter sich; er hat nichts vor sich als die Sinnlickeit, die selbst nichts vor sich hat, als ihre eigenen Grundsormen. "In einem zwiesachen Hegenrauche, Raum und Beit genannt, spuken Dinge, Erscheinungen, in denen nichts erscheint; und das ist die ganze Offenbarung, welche uns geschieht; so allein empfängt unsere nie wahrhast etwas empfangende Empfänglickeit."\* Die Bernunft wird zurückgesührt auf den Berstand, der sich durch die Einbildungskraft auf die Sinnlickkeit bezieht, die selbst wieder von der Einbildungskraft als einem Bermögen der Anschauungen a priori ab-

<sup>1</sup> Cbendaf. Bb. III. E. 76 figb. - ! Cbendaf. S. 111.

bangt. So rubt die Bernunft auf bem Berftande, biefer auf ber Ginbilbungstraft, biefe auf ber Sinnlichkeit, die felbst wieber auf ber Einbildungetraft ruht. Die Welt ruht auf bem Elephanten und ber Elephant auf ber Schilbfrote. Die Rolle ber Schilbfrote spielt in ber fritischen Philosophie die Ginbilbungefraft und zwar zweimal: erft tragt fie ben Berftand und wird von ber Sinnlichkeit getragen, und bann ift fie es wieber, welche bie Sinnlichkeit tragt. "Sie ift bie wahrhafte Schilbkrote, bas Wesenbe in allen Wesen." Diese transscenbentale Einbildungsfraft producirt und reproducirt. Bas fie producirt, ift Borbild, Gegenstand, Object; die Reproduction desselben ift Nachbild ober Borftellung. So ift bas Object burchaus subjectives Product.1 Das Object foll zu Stande tommen burch eine Synthesis vermöge unferer apriorischen Erkenntnifform, also burch eine Spnthefis vermöge ber reinen Anschauung und bes reinen Berftandes, b. h. burch eine Synthesis, die in Raum, Zeit und im reinen Bewuftfein ftattfindet. Bie aber ichlingt fich ber erfte funthetische Anoten?

Die Bedingungen ber reinen Synthefis find reine Ginheit und reine Bielheit. Wie fann ber Raum, die Zeit, bas reine Bewußtsein fich in fich felbst vermannichfaltigen? Wir haben bier brei Unendlich= teiten, zwei ber Receptivität und eine ber Spontaneitat. Bie kommt in diese die Endlichkeit? Was befruchtet Raum und Zeit a priori mit Bahl und Maß und verwandelt fie in ein reines Mannichfaltiges? Wie tommt bas Mannichfaltige in bas reine Bewußtsein? Bie tommt biefer reine Bocal zu einem Mitlauter? "Bielmehr, wie fest fich fein lautlofes, ununterbrochenes Blafen, fich felbft unterbrechend, ab, um wenigstens eine Art von Selbftlaut, einen Accent ju gewinnen?" Die Bedingungen gur Berknupfung bes Mannichfaltigen fehlen. Es ift bemnach unbegreiflich, wie jener fonthetische Anoten fich fchlingt, wie ein Object, wie überhaupt etwas unter biefen Bebingungen zu Stanbe tommen foll. In Bahrheit tommt auch nichts zu Stande. Das gange Spftem hat, wie Jacobi entscheibet, nicht einmal ben Beftanb einer Seifenblafe.2

III. Jacobis Stellung in ber nachkantischen Philosophie.

Bir tonnen Jacobis Beurtheilung und Widerlegung der tantischen Lehre in zwei Sage zusammenfaffen. Die fritische Philosophie will

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaß, S. 115 u. 116. — Cbendaß, S. 116 u. 117. — <sup>2</sup> Cbendaß, S. 118 u. 114.

reiner und vollständiger Abealismus (Universalibealismus) fein und ift barum nothwendig Nihilismus: bies ift bas eine Thema ber jacobifden Die fantische Lehre will nicht Ribilismus fein und gieht beshalb ben 3bealismus fo weit jurud, bag ber Realismus baneben Plat finbet: fie amalgamirt beibe Spfteme und thut, als ob fie eines waren: bies ift bas zweite Thema ber jacobischen Kritik. Es ift in Wahrheit nur ber Schein bes Realismus, ben fich bie tantische Philosophie giebt: fie hort nicht auf nihiliftisch zu fein, fie wird nur zweideutig und widerfpruchsvoll. Das Object, welches lediglich aus fubjectiven Bedingungen beducirt werben foll, tommt nicht zu Stanbe; bas Object, welches als Ding an fich "als etwas außer bem Ertenntnifvermogen" eingeführt wirb, bringt bas Spftem in Bermirrung und ftreitet mit beffen ganger Brundlage. Diefen ichwankenben, mit fich felbft uneinigen Charakter ber tantischen Lehre lagt Jacobi besonders in feiner letten Schrift "über bas Unternehmen bes Rriticismus" u. f. f. hervortreten. Satte er früher die kantische Rritik im Befentlichen als reinen Ibealismus beurtheilt, so beurtheilt er fie hier als Ideal-Realismus; fie erscheint ibm nicht mehr als ein Ganges, bas fich aus einem Grundgebanten folgerichtig entwidelt, sonbern als ein Compositum aus zwei verschiebenen Studen, bie nicht zu einander paffen und barum auch niemals ein Banges ausmachen. Der polemische Ton, ben Jacobi gegen Rant anschlägt, ift in ber lettgenannten Schrift am ftartften; er führt nicht mehr die Sprache ber Anerkennung, sondern nur die der Bermerfung. . Uebrigens fteht die Schrift in Ansehung ihrer Form weit hinter ben früheren gurud, und die Schwächen bes jacobischen Stils, die gesperrte Schreibart, die bilblichen Ausbrucke mit ichiefen Nebenvorstellungen, ber gehäufte Gebrauch bilblicher Figuren überhaupt und ein gewiffer ins Breite gezogener rhetorifcher Schwulft zeigen fich hier in einer laftigen Bunahme und machen bie Schrift ichmer geniegbar.

Der reine Charafter und die folgerichtige Entwicklung der kritischen Philosophie muß jene kantischen Halbheiten abthun und ganzer, vollsständiger Idealismus aus einem Stück sein. Diese Richtung ergreift Fichte und führt sie durch: daher erkennt Jacobi in ihm den reinsten Ausdruck und Thpus der kritischen Philosophie, wie in Spinoza den der dogmatischen. In seinem Briefe an Fichte, nachdem dieser sein ursprüngliches System schon vollendet hatte, nennt ihn Jacobi "den Messias der speculativen Vernunft", "den echten Sohn der Verheißung einer durchaus reinen, in und durch sich selbst bestehenden Philosophie".

Und er betrachtet Kant im Hinblick auf Fichte nur noch als dessen Borläuser, als den "königsberger Täuser". "So sahre ich denn sort", schreibt Jacobi, "und ruse zuerst eifriger und lauter Sie noch einmal unter den Juden der speculativen Bernunst für ihren König aus, drohe den Halsstarrigen an, Sie dafür zu erkennen, den Königsberger Täuser aber nur als ihren Vorläuser anzunehmen." "Nur Einer (unter den Juden der speculativen Vernunst) bekennt sich öffentlich und aufrichtig zu Ihnen, ein Israelit, in dem kein Falsch ist, Nathanael Reinhold. Ich din ein Nathanael nur unter den Heiden. Wie ich nicht zum alten Bund gehörte, sondern in der Vorhaut blieb, so enthalte ich mich auch des neuen aus derselben Unsähigkeit und Verstodung."

So in ben Standpunkt Jacobis geftellt, mit biefem Borblid auf Fichte, mit biefem Rudblid auf Reinhold ichließen wir hier bas erfte Buch ber Geschichte ber nachkantischen Philosophie. Jacobis Stellung selbst, verglichen mit ben philosophischen Broblemen ber nachkantischen Beit, ift von bebeutsamer und umfaffenber Art. Sie erscheint wegweisend in doppelter Sinficht. In feiner Beurtheilung ber tantifchen Lehre zeigt Jacobi die Richtung, in welcher allein die tritische Philosophie folgerichtig fortschreiten fann; mit feinem eigenen Standpuntte weift er auf bie entgegengesette Richtung. Wiber ben fritischen Ibealismus bejaht er den Realismus, beffen Thema bas mahrhaft wirkliche, ursprungliche Sein, bas Sein an fich ift. In biefem Buntte konnen bie nachkantischen Realisten, insbesondere bie Berbartianer, mit ihm übereinftimmen. Aber Jacobi bejaht bas Sein an fich als ein Object nicht ber metaphyfischen Erfenntniß, fondern bes in unserem natürlichen Gefühl unmittelbar gegrundeten Glaubens. Dieser Glaube hat ein überfinnliches Object und eine anthropologische Burgel: hier ift ber Berührungspunkt und bie Bermanbtichaft zwischen Jacobi und Fries. Dag uns bie Birklichkeit als folche in Wahrheit einleuchtet, fann nicht burch unfere jubjectiven Erkenntnifformen vermittelt werben, fondern nur burch unmittelbare Offenbarung geschehen, beren Urquell Gott selbst ift. So ist unfer natürlicher Glaube augleich gottliche Erleuchtung, und bie jacobifde Glaubensphilosophie nimmt bamit einen gewiffen theosophischen Charafter an. Derfelbe Grund, aus welchem Jacobi ben fritischen 3bealismus verneint und bas von unferen Vorstellungen unabhängige Reale (Sein an fich) bejaht, nothigt ihn auch, biefes Realprincip inbivibualiftisch zu faffen; bie anthropologische Burgel bes Glaubens ift bas Befühl unferer eigenen, ursprünglichen Inbivibualität, unferes

innersten monabischen Wesens: hier ist der Punkt, in welchem Jacobi sich mit Leibniz einverstanden wußte, und worin die Individualisten der nachkantischen Zeit, selbst Schopenhauer, der seine Bernunst= und Gotteslehre verwirft, eine Berührung mit ihm sinden könnten. In Jacobi kreuzen sich auf eigenthümliche Weise alle nachkantischen Richtungen, und wenn wir in diesem Areuzungspunkte auch keineswegs das Ziel und die Lösung jener neuen Aufgaben sehen, so können wir doch nirgends besser erkennen, wie nahe dieselben bei einander liegen und sämmtlich aus einer Wurzel hervorgehen. Was wir in dem letzten Capitel unserer Einleitung auseinandergesetzt haben, vergegenwärtigt und bestätigt uns in der Betrachtung Jacobis dieses letzte Capitel, welches den Weg von Kant zu Fichte darstellen sollte.

Zweites Buch. Fichtes Leben und Schriften.

## Erftes Capitel.

# Charakteriftik Sichtes. Die Grundzüge seiner Gemuthsart.

Ficte ift unter ben Philosophen ber neuen Beit eine Charafter= erscheinung einzig in ihrer Art, benn es vereinigen fich in ihm zwei Factoren, bie fonft einander abstoften: bie nach innen gefehrte Liebe jur Speculation und ein feuriger, auf ben Schauplat ber Belt gerichteter Thatenburft. Neben ben contemplativen Denkern, wie Descartes. Spinoga und Rant, macht Gicte ben Ginbrud eines von prattifchen Ameden bewegten und angespannten Charafters, so bag er im Gegen= fate ju jenen theoretischen Geiftern eine überwiegend praktifche und active Natur ju fein icheint; neben einem Beltmanne, wie Leibnig, macht er ben entgegengesetten Ginbruck einer unpraktischen, gur Unbaffung an bie gegebenen Berhaltniffe und zu beren gefügiger Behandlung völlig unbrauchbaren Ratur. Sein Thatenburft ift weber ber Drang noch bas Geschick zu einer weltmannischen Laufbahn. Bas für biefe ein großes Talent ift, ich meine jene Schlangenklugheit im guten Sinne bes Worts, bie ihren Weg finbet, ihr Ziel erreicht, ohne je mit bem Ropf wider bie Band zu rennen, tann für einen Thatendurft anderer Art leicht ein Sinberniß fein und ift barum felten mit ihm vereinigt. Ber auf die Menschen unmittelbar von innen heraus einwirken, ihre bergen erschüttern, ihre Gefinnungen lautern und umwandeln will, fieht einen fproben Stoff vor fich, ber ju einem fuhnen Angriff und ju einer grundlichen Umbilbung aufforbert. Gin folder Thatenbrang, ber in ber menfolichen Innenwelt feinen Birtungstreis, in ber fittlichen Erhebung und Erneuerung bes Menfchen fein Biel fucht, ift reformatorifder und religiöfer Art: fein Werkzeug find nicht biplomatische ober politische Runfte, sondern einzig und allein die Rraft bes lebendig= machenben Worts, und als die nächste Form, in welcher eine thatenburftige Seele biefer Art ihre Lebensbestimmung erblidt, giebt fich ber Beruf bes Predigers. Der Predigerberuf, fo haufig in ber Belt, wenn man die Plate gablt, die feinen Ramen führen, ift ber Geiftesanlage nach einer ber feltenften. Fichtes Natur hatte etwas von biefer feltenen Begabung. Es trieb ihn, burch bie Macht bes Worts erneuend und sittlich erhebend auf die Menschen zu wirken. Die Natur hatte einen religiösen Redner in ihm angelegt. Wenn man daher von seinem Thatendurst und von seiner praktischen Natur redet, so darf man dabei nicht an die Führung der Weltgeschäfte denken, sondern muß sich in ihm eine resormatorische Kraft vorstellen, die in der Philosophie ihr Element und ihre Ersüllung fand.

Diesem Drange tam die kantische Philosophie entgegen mit ihrer neuen, in die Tiefe eindringenden Erkenntniß ber menschlichen Ratur, mit ihrem unbebingten, an bie menfoliche Gefinnung gerichteten Sittengesehe, mit ihren großen moralischen Aufgaben. Aehnlich wie Reinholds Gemuth junachft von bem fittlich-religiofen Charafter ber neuen Behre ergriffen murbe, empfing auch Fichte von ber praktifden Seite aus bie erfte ihm ins Berg bringende Wirtung, die aber bei ihm um fo viel mächtiger einschlug, als seine Natur gewaltiger und energischer mar, als bie Reinholbs. Die höchfte Wirkung, welche bie kantische Philosophie in biefer Richtung machen konnte, bat fie in verschiedener Beife auf Schiller und Fichte hervorgebracht. Sie fand in biefem den gum Ausbruch bereiten Funten und gab ihm die Rahrung zu einer schnellen und feurigen Entfaltung; Fichte. ergriff bie tantifche Philosophie von vornberein in einer bochft eigenthumlichen und feineswegs ichulmäßigen Beife. Wie er fie kennen lernt, fo erscheint fie ihm nicht bloß als eine neue Bahrheit, sondern als ein Seilmittel gegen bas fittliche Berberben ber Menichen wie gegen bie Ungerechtigkeit öffentlicher Buftanbe; bie Art, wie fie ihm einleuchtet, ift nicht bloß Aufklarung, sondern gang eigentlich Befehrung. Es mar ihm ein Bergensbedurfniß, biefer neuen Ertenntniß gemäß Menfchen ju bilben. In feiner Lebensrichtung wie in seiner Bilbungsweise lag nichts von ber Art eines beutschen Gelehrten, welche in Rant die vorherrschende mar. Rechne man immer au bieser Art auch bie Grofie ber Gelehrsamkeit und ben außeren Um= fang bes Wiffens. "Bu einem Gelehrten von Metier", fagt er felbft von fich, "habe ich gar tein Gefchick; ich mag nicht bloß benten, ich will handeln." Er empfängt bie fantische Lehre, nicht wie ein Schuler vom Meister bas vorgebildete Syftem, nach beffen Richtschnur er fich fügt, sondern wie ein Junger die Diffion, die er zu erfullen und mit feinem Leben zu besiegeln, in fich bie Rraft und ben Beruf findet. So ift bie kantische Philosophie nur von Fichte ergriffen worben; barum hat er, wie tein anderer, fie fortgebilbet und gelehrt. Diefe Lehrart machte ihn auch auf bem Ratheber groß und erzeugte jene hinreißende Birfung, bie uns unmittelbare Beugen geschilbert haben, und bie wir felbst noch aus seinen Schriften nachempfinden. Ihm mar jede Lehr= ftunbe nicht wie ein Amtsgeschäft, bas er verrichtet, fonbern wie eine Mission, die er erfüllt, und die als That in die Ewigkeit fortwirken foll; er lehrte bie Philosophie nicht bloß, er prebigte fie; fein Katheber batte im Laufe bes Bortrags jest eine Rangel, jest eine Rednerbuhne fein konnen. "Er fpricht nicht icon", fo fcilbert ein Beitgenoffe feine Art zu reben und zu lehren, "aber feine Worte haben Gewicht und Somere. Seine Grunbfage find ftreng und wenig burch Sumanität gemilbert. Wirb er herausgeforbert, fo ift er fcredlich. Sein Geift ift ein unruhiger Geift, er burftet nach Gelegenheit, viel in ber Welt gu banbeln. Sein öffentlicher Bortrag rauscht baber, wie ein Gewitter, bas fich feines Teuers in einzelnen Schlägen entlabet; er erhebt bie Seele, er will nicht bloß gute, fondern große Menfchen machen; fein Auge ift ftrafend, sein Gang tropig, er will burch seine Philosophie ben Geift bes Zeitalters leiten, feine Phantafie ift nicht blubenb, aber energifch und machtig, feine Bilber find nicht reizend, aber fuhn und groß. Er bringt in bie innerften Tiefen bes Gegenftanbes und schaltet im Reich ber Begriffe mit einer Unbefangenheit, welche verrath, baß er in biesem unfichtbaren Lande nicht blok wohnt, sondern herrscht". 1

Eine solche Herschaft kann nur auf einer einzigen Grundlage ruhen, auf der Festigkeit der eigenen Ueberzeugung, die jeden Zweisel an sich und damit jedes Zugeständniß an eine fremde Meinung schlechterdings ausschließt. In der Kraft der Ueberzeugung liegt die Gewalt einer Persönlichkeit, wie Fichte war; er gehörte zu den Menschen, die durch ihren Glauben stark sind und schwach und ohnmächtig werden, sobald ihr Glaube aushört, der stärkste zu sein. Die Ueberzeugung eines Philosophen ist in demselben Grade stark, als sie klar ist, die Gerzen solcher Menschen werden vom Kopse erleuchtet, an dem Lichte der Gedanken entzündet sich das Feuer im Gerzen. "Bei mir", sagt Fichte, "geht die Bewegung des Herzens nur aus vollkommener Klarbeit hervor, es kann nicht sehlen, daß die errungene Klarheit zugleich mein herz ergreist." Das ergriffene herz ist immer in leidenschaftlicher Bewegung. Und so war Fichtes Art: seine Ueberzeugungen waren seine Leidenschaften, und im Grunde hat er nie andere Leidenschaften gehabt

<sup>1</sup> Forberg: Fragmente aus meinen Papieren. (Jena 1796.) Bgl. meine akabemifchen Reben. (Cotta, Stuttgart 1862.) I. Joh. Gottl, Fichte. S. 1—15.

als diese. Einer solchen Natur würde Plato Schwierigkeit gehabt haben, ben politischen Ort in seinem Staate zu bestimmen, nur unter die Geschäftsleute hätte er ihn nie bringen können: für das χρηματιστικόν war in Fichte gar keine Anlage, aber das λογιστικόν war in ihm mit dem δυμοσιδές in gleicher Stärke verbunden, und zu der Philosophenssele hatte sich hier eine Kriegerseele so innig gesellt, daß selbst Plato eine von der anderen kaum hätte scheiden mögen.

Um in feiner Beije wirten ju tonnen, bedurfte Sichte ber felbftgeschaffenen, auf bie eigene Gebankenthat gegrunbeten Ueberzeugung. Unmöglich tonnte er bei einem überlieferten Spftem fteben bleiben, unmöglich bie Lehre eines anderen bloß empfangen; er mußte fie aus fic felbft wieber erzeugen, in fich erleben und zu vollkommener Rlarbeit ausbilben, wenn fie als thatkraftige Unterftützung in ihm fortwirken follte. Das Spftem, welches feinen Beift erfüllen und bas feiner Thatfraft gemage Bertzeug werben follte, mußte aus einem Guß fein; er brauchte die Einheit ber Grundüberzeugung als das unerschütterliche Fundament aller übrigen. Und gerabe biefes Gine fehlte ber kantischen Philosophie in ber Form, worin Sichte fie borfand. Wollte er baber burch die kantische Philosophie reformiren, so mußte er vor allem fie felbft reformiren; er mußte aus einem einzigen Princip bas gange Shiftem bes Wiffens erzeugen, um es völlig in Ueberzeugung eigenfter und ficherster Art zu verwandeln. Dieje Aufgabe macht ihn zum felbst= ftanbigen Philosophen, jum tieffinnigen und schwierigen Denker. aus feiner philosophischen Ueberzeugung gestaltend auf bas menfcliche Leben einzuwirken, fcreibt er im Beginn feiner Laufbahn feinen Beis trag jur Berichtigung bes öffentlichen Urtheils über bie frangofifche Revolution und halt er wenige Jahre vor seinem Tobe die Reben an bie beutsche Nation. Um bie Philosophie selbst in ein System zu verwandeln, welches burchgangig Ueberzeugung ift, wird er ber Schopfer ber Wiffenschaftslehre. Sier haben wir die icheinbar entgegengesetzten Nactoren seiner Natur in ihrer Ginheit: ben rein speculativen Charatter und ben Drang jur Birtfamteit nach außen: ber Ausbrud bes erften ift ber Philosoph, ber bes anderen ber Rebner; in bem Bedurfnig, Ueberzeugungen zu haben und zu geben, find beibe vereinigt. Diefes Beburfniß macht ben Rern feiner Natur, fie ift nicht vielgestaltig, fonbern im bochften Grabe einfach. Rur fo lagt fich verfteben, wie Fichte bas einemal von fich fagen tann: "Ich habe nur eine Leibenschaft, ein Bedürfnig, ein volles Gefühl meiner felbft: bas außer mir ju wirken!" Und ein anderes mal: "Was es ist in meinem Charakter, das sie an mir nicht kennen, das ist meine entschiedene Liebe zu einem speculativen Leben". "Und sähe ich ein Leben von Jahr-hunderten vor mir, ich wüßte dieselben schon jest ganz meiner Reigung gemäß so einzutheilen, daß mir nicht eine Stunde zum Revolutioniren übrig bleiben würde."

In ber Ueberzeugung liegt bei Fichte ber Schwerpunkt feines Dafeins; die Philosophie ift ihm bas Instrument, fich Ueberzeugungen ju verschaffen, bie werth find, fo ju beigen. Solche Bahrheiten find unsere selbstbewußte eigenfte That, unabtrennbar von dem innersten Selbst und, wie bieses, unmittelbar und unerschutterlich gewiß: fie find ober follen fein wie ber Glaube, ber von fich fagt: "hier fteh' ich, ich fann nicht anders!" Bon biefem "ich fann nicht anders" mar Fichte gang burchbrungen. Seine Ueberzeugung ift er felbft, jeder Zwiespalt zwischen beiben mare ein 3meifel, ber bie Ueberzeugung aufhebt. Diefe ift nothwendig ausschließend. Wenn fie es nicht ift, wenn neben ihr auch noch eine andere und eine britte Recht haben barf, so heißt bas fo viel als: ich habe eine Ueberzeugung und glaube zugleich, daß ich fie nicht babe. Gin folder Wiberfpruch ift fur Fichte feiner gangen Ratur nach unmöglich, eine folche Denkweise erscheint ihm nicht liberal. sondern charakterlos. Wie er fich über biesen Bunkt einmal gegen Reinhold erklart, ift eines jener fichteschen Worte, die geradezu er felbft find. "Sie fagen, ber Philosoph solle benken, bag er als Individuum irren konne, bag er als folder von anderen lernen konne und muffe. Biffen Sie, lieber Reinholb, welche Stimmung Sie ba beschreiben: bie eines Menfchen, ber in feinem gangen Leben noch nie bon etwas überzeugt mar!"

Ueberzeugung in diesem Sinne ist der höchste Ausdruck und das Biel menschlicher Selbständigkeit, nur zu erreichen durch die muthige Erhebung und solgerichtige Entwicklung selbstthätiger Geisteskraft und zu bewähren auf dem Gebiete des Lebens durch das gesinnungstüchtige Handeln; sie hat ihren Ansang und ihr Ende in der sittlichen Würde des Menschen, in der lauteren von dem Bewußtsein dieser Würde ersleuchteten That. Eine solche geistige, in Gesinnung und Einsicht entwicklte Selbständigkeit will durch Erziehung bewirkt werden und selbst wieder erziehend wirken. So wird für Fichte und seine Philosophie

<sup>1</sup> S. 20. Abth. II. 28b. III. S. 289, 293.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 3. Muft. R. M.

bie Menschenerziehung bie große prattische Aufgabe, sein Thatenbrang nimmt bie pabagogische Richtung, und biefer pabagogische Trieb entwidelt fich in immer größeren Birfungefreisen zu immer größeren Bielen: zuerft in ben kleinen und eingeschrantten Aufgaben ber Privaterziehung, bann in feiner atabemifchen Lehrthatigfeit, Die gleich im Beainn eine fittliche Sauterung und Umbilbung bes beutschen Studenten= lebens erftrebt, zulett in bem Plane einer Nationalerziehung, bem eigentlichen Thema feiner Reben an bas beutsche Bolt, wie auch in bem Blane jur Grundung einer neuen, nicht bloß miffenschaftlich, fon= bern pabagogisch eingerichteten und für die bochften Ziele einer Nationalerziehung angelegten Universität. Bas wir in Fichtes Berfonlichkeit ben Thatenbrang, die eigenthumlich praktische Ratur genannt haben, mas er felbst als seinen unwiderftehlichen Trieb, "nach außen zu wirten", empfindet, biefer Grundzug feines Befens ergreift, je beutlicher berfelbe hervortritt, um fo fester bie Form ber pabagogischen Thatigkeit. Das höchfte Biel ber Erziehung und die hochfte Ginfict ber Philosophie fallen ihm in benfelben Puntt: Die Freiheit und Selbftanbigfeit bes Meniden als bes Organs ber fittlichen Ordnung ber Welt; baber vereinigen fich bei ihm die Bege ber Philosophie und Erziehung, feine Wiffenschaftslehre will als erziehende Macht auch in Absicht auf ben Staatsamed mirten. Als erziehenbe und die offentliche Erziehung orbnende Macht wirkt fie prattifc, reformatorifc, in den Zeiten der Fremb= herrschaft rettend und im hochsten Sinne national. Und gerade in biefer Richtung entwickelt fie Charafterzüge, die in der Philosophie der neuen Beit einzig find, etwas von borifdem Geprage haben und in ber Großartigkeit ihrer Absichten an gewiffe Ibeen bes Pythagoras und Plato erinnern. Dit biefen Bugen hangt auf bas engfte bie Wirtung jusammen, die Fichte burch seine Berfonlichkeit und Gefinnung auf bie Mit= und Nachwelt gemacht hat und burch die Untersuchungen ber Biffenschaftslehre allein niemals erreicht hatte. Er hat die Geltung einer nationalen Große. Giner ber ichwierigsten und unverftanbenften Denker, die wir gehabt haben, ift Sichte zugleich einer ber populärsten Manner Deutschlands geworden und unter ben Philosophen ber neuen Reit vielleicht ber einzige, beffen Geburt man nach einem Jahrhundert burch öffentliche Tefte gefeiert hat.

Mit ben großen Zügen find auch gewisse Schwächen und Rlein= heiten verbunden, die in der Charakteristik des Mannes nicht unbemerkt bleiben dürfen. Das Erziehen ist mit dem Herrschen verwandt, und es

ift leicht möglich, bag berrichfüchtige Neigungen, Die einem ftarken Selbftgefühle nie fehlen, in bem Genuffe bes Erziehens eine besonbere Befriedigung für fich empfinden und fuchen. Sieraus entsteht leicht eine gewiffe Erziehungsfucht, Die felbft eine weitblidenbe und machtige pabagogifche Thatigkeit bisweilen farifirt, am unrechten Orte bervortritt, ju haufig beffern und belehren will und fo in jene fculmeifter= liche, undulbsame, vebantische Art fällt, die sich anderen als ein unleiblicher Zwang auflegt. Die Erziehung wirkt befreiend, die Erziehungsfuct ift illiberal und in diesem Sinn eine wirkliche Untugend. Neben Richtes fittlich=erziehender Wirksamteit, Die fein philosophisches Suftem forbert, und die aus seinem Thatenbrange entspringt, tritt uns auch biefe bespotische Erziehungssucht zu wiederholten malen entgegen und ericheint bei ber offenen Art feines Wefens um fo unverhohlener, als fie weber burch kluge Rudfichten noch burch einen Selbstamang gemäßigt und zurudgehalten wirb. Wo fich biefelbe geltend macht, geschieht es mit aller Schroffheit.

In feinem reiferen Lebensalter erkannte Fichte wohl bie zu berrifchen Belufte feines Selbfigefühls und fuchte fie ju bemeiftern; aber mabrend feiner Sturm= und Drangzeit fchrieb er fie gern auf die Rechnung ber Sache, die er vertheibigen und eindringlich machen muffe. Auch ift es feinem mannlichen, von großen Begenftanben erfüllten Beifte gelungen. bie ftolgen, oft bis gum Sochmuth gesteigerten Empfindungen gu lautern und von ben Citelkeiten zu befreien, beren fich manche in feinen Jugend= briefen finden. Jede kleine Bunahme feiner außeren Geltung, auch wenn es fich nur um eine glangende Bekanntichaft handelte, erschien ihm bamals ichon als eine höhere Sproffe auf ber Leiter, bie er empor= Himmen wollte, und er tonnte fich eines folden Gewinnes gegen bie Seinigen ruhmen, nicht um auf biefe berabzubliden, aber bamit fie gu ibm emporfeben follten. Er hatte nie vermocht, fich zu erniedrigen ober fremben Sochmuth zu ertragen, und wenn er bie Welt bamit batte erkaufen konnen. hier mar bas Selbftgefühl feiner Ratur ftets ein unüberfteiglicher Ball. Aber bevor er die eigene Sohe mit voller Sicherbeit errungen batte, nahm er wohl ben kleinen Sügel einer vornehmen Befannticaft für einen großen Berg und fab 3. B. in ben bauerifden Sitten feines Brubers, ber feine befferen haben tonnte, eine Bloge, beren er fich icamte, und bie ihm Besorgniffe fur bas eigene Ansehen einflofte. Um bie Scheinwerthe ber Welt zu überminden, hatte Richte in feinem nach Geltung und Ansehen ringenben, jum Imponiren ge-

neigten Selbstgefühl einen inneren Begner ju befampfen, ber manches Arrlicht in feinen Lebensweg brachte. Und felbft auf feiner Sobe vermochte er ben Drang ju gelten, bas perfonliche Rraftbewußtsein und bie ihm inwohnende Buverficht, die mabre Philosophie zu befigen, nicht genug in Rucht zu halten und vor ben Ausbruchen intellectueller Berrichfucht zu bewahren. Die Luft zu überzeugen entartete in bie Sucht, andere ju zwingen. Gin Biberfpruch gegen feine Lehre konnte ibn leicht in harnisch bringen und fein Selbstgefühl bergestalt aufreizen. baß ihm ber Begner nicht bloß als intellectuell gering, fonbern als darakterschmach und unmundig erschien. Jest behandelte er ihn als einen Unmundigen und fucte nicht bloß fein Urtheil zu belehren und ju berichtigen, sondern feste ihm, wie man ju fagen pflegt, ben Ropf zurecht und machte aus bem Gegner einen Bogling, ber die Bucht bes Meifters bis gur Demuthigung empfinden mußte. Bei ben erften fleinen Differengen, bie amischen Reinhold und ihm burch Rwischentragereien entstanden maren, fcrieb er jenem einen folden gurechtsekenden Brief. worin er ben gutmuthigen Reinholb wie einen Schulknaben abkanzelte und durch eine wohlgeordnete Reihe beschämender Borftellungen, die er ihm machte, gleichsam Spiegruthen laufen ließ. Selbft in feine Lehrart, in feine rein bibattifchen Schriften, in ben Bang bes tiefen und grundlichen Dentens, an beffen redlicher Arbeit Fichte fich nichts erlaßt, mifcht fich unwillfurlich eine Sprache, bie gewaltsam auf ben Lefer ein= wirten möchte. Er verftartt ben Ausbruck ber eigenen Ueberzeugung, er liebt die superlativen Berficherungen, er schüchtert ben Lefer ein, indem er ihn fühlen lagt, daß jeder Zweifel an einer fo völlig ausgemachten Bahrheit in feinen Augen als platter Unverftand erscheine. Selbft eine feiner spateren Schriften, welche bie Summe feiner neuen Lehre enthält, führt ben carafteriftischen Titel: "Sonnenklarer Bericht, ein Berfuch, ben Lefer jum Berfteben ju gwingen".

Ich wurde biesen Zug nicht so start hervorheben, wenn er in den schweren Kampsen und Schicksalen, die Fichte erlebt hat, nicht ein mitmirkender Factor gewesen ware. Der Versuch zu zwingen hat mehr
als einmal Conflicte theils herbeigeführt, theils verschlimmert und deren
friedliche Ausgleichung unmöglich gemacht. Es war ihm nicht genug,
durch seine Vorlesungen auf die Einsicht der Studirenden zu wirken
und badurch ihre Sitten zu bessern: er legte selbst Hand an die Sache,
mischte sich in die Verbindungsangelegenheiten der Studenten und führte
badurch in der besten Absicht Verwirrungen herbei, die von seinen

Begnern in ber ichlimmften Beise wiber ihn gewendet wurden. Selbft ber größte Conflict, in ben er gerieth, ber jenaifche Atheismusftreit, mare gludlich geschlichtet und Fichte ber Universität erhalten worben, wenn er nicht burch voreilige Drohungen ben übelberathenen Berfuch gemacht batte, die ihm wohlgefinnte Regierung ju zwingen. Man kann fich vorstellen, wie erbittert Manner, bie ihm nicht wohlgefinnt und feiner Lehre abgeneigt maren, über ihn urtheilten, namentlich wenn fie ein ähnliches Selbstgefühl hatten. Ich spreche nicht von ben Leuten, die vermöge ihrer Geiftesart jeden ungewöhnlichen Denter haffen, fondern von bebeutenden Mannern, Freunden und Forderern der tantischen Philosophie, wie g. B. Anfelm Reuerbach, ber in ber Ericheinung Fictes nur eine Rarifatur fab und furz por bem Ausgange bes Atheismusftreites, ben er felbft in Jena erlebte, einem Freunde ichrieb: "Ich bin ein geschworener Feind von Richte, als einem unmoralischen Menschen, und von feiner Philosophie, als ber abicheulichften Ausgeburt bes Aberwites, Die bie Bernunft verfruppelt und Ginfalle einer gabrenben Phantafie für Philosophie verkauft". "Daß bu von biefem Urtheile über Fichte nichts befannt werben laffeft, bitte ich bich angelegentlichft. Es ift gefährlich, mit Fichte Sanbel zu bekommen. Er ift ein un= bandiges Thier, das feinen Widerftand verträgt und jeden Feind feines Unfinns für einen Reind seiner Berson halt. 3ch bin überzeugt, bag er fähig mare, einen Mahomet zu spielen, wenn noch Mahomets Zeit ware, und mit Schwert und Buchthaus feine Wiffenschaftslehre einzuführen, wenn fein Ratheber ein Roniasthron mare."1

Jeder Zwang, auf andere ausgeübt oder versucht, hat etwas Gewaltssames. Und ein solch illiberaler Zug ist mit Fichtes ganzer Personslichkeit so genau verwebt, daß er in dieser Charakteristik der Grundzüge seiner Gemüthsart nicht fehlen darf, da wir ohne denselben auch sein Leben nicht richtig beurtheilen können. Wir machen ihm daraus weder einen Vorwurf, noch weniger ein Lob, denn er folgt aus der Beschaffenseit seiner Natur; wir erklären diesen Zug, weil er selbst in Fichtes Leben vieles erklärt. Ohne ihn wäre er nicht der Mann gewesen, der er war, auch nicht der seiner Philosophie. Um dieses System der Freiheit, wofür er selbst seine ganze Lehre mit Recht erklärt hat, so ties aus dem innersten Wesen des Menschen zu begründen, so energisch

<sup>1</sup> Leben und Wirfen A. von Feuerbachs, herausgeg, von Ludwig Feuerbach (1852). Bb. I. S. 51 figb. Der Brief ift vom 30. Januar 1799.

zu bethätigen, so pabagogisch zu verwerthen, war eine Persönlichkeit nöthig, welche bie ganze Bucht eines Charakters mit so vielem Gefühl ihrer eigenen Araft und mit einer so geringen Schonung für bas Selbstgefühl und ben Werth ihrer Gegner bafür einsehen konnte.

### 3meites Capitel.

# Sichtes Jugend. Schulzeit und Wanderjahre.1

- I. Rindheit und Lehrjahre.
  - 1. Gertunft und Rindheit. Ramenau.

In Ramenau, einem Dorfe in ber Oberlaufit, murbe Johann Bottlieb Richte ben 19. Mai 1762 geboren, als bas erfte Rind feiner Eltern, bem noch feche Bruber und eine Schwester nachfolgten. Bater und Grofbater maren borfliche Leinweber, feine Mutter bie Tochter eines Kleinftabtischen Leinwandhandlers, die in ben Augen ihres Baters und mahrscheinlich auch in ihren eigenen unter bem Stande beirathete, als fie den Weber Chriftian Gichte in Ramenau zum Manne nahm. Das übertriebene Selbstgefühl und ber tleinstädtische Dunkel, die Berrichfuct und ber Starrfinn biefer Frau icheinen bas eheliche Blud und ben Familienfrieben vielfach getrubt zu haben; wenigstens geht aus ben Briefen bes Sohnes fo viel hervor, bag bie Mutter eine willensharte, zankfüchtige und heftige Natur war, die ihrem gutmuthigen und gebulbigen, aber schmachen Chemanne bas Leben verbittert bat. Diese Frau scheint eine Art Kanthippe gewesen zu fein, die ben Philosophen in biesem Rall nicht zum Mann, sondern zum Sohn hatte, ber aber, bierin bem sofratischen Borbilbe febr unahnlich, weber bie Gebuld noch ben Sumor bes Gleichmuthe befaß. Als er fpater ben eigenen Beg ging, ber nicht nach bem mutterlichen Ropfe mar, tam es zu hauslichen

¹ Ju vgl. J. G. Fichtes Leben und litterarischer Briefwechsel. Bon seinem Sohne J. H. Fichte. Zweite verm. Aufl. 2 Bbe. (Leipzig 1862.) — Achtundvierzig Briefe von J. G. Fichte und seinen Berwandten. Herausg. von M. Wein-holb. (Leipzig 1862.) Diese biographisch interessanten, namentlich für die Kenntniß ber häuslichen Berhältnisse wie der Gemüthsart des Philosophen wichtigen Briefe stammen aus dem Besitze einer Enkelin seines Bruders und beurkunden die von uns geschilderten Züge.

Berwürfnissen, die Fichte sehr bitter empfand und dadurch verstärkte, daß er harte gegen harte sehte. Statur und Gesichtszüge des Sohnes glichen auffallend benen der Mutter¹ und auch in Betreff der Gemüthsbeschaffenheiten war zwischen beiden eine unverkennbare Aehnlickseit vorhanden, die, als das Berhältniß sich verstimmte, den Unfrieden um so schlimmer hervorries, denn Starrsinn brach sich an Starrsinn. Auch der Sohn hatte die eigenwillige, ungefügige Art, das starke, leicht reizbare, zum Streit aufgelegte, zum Uebermaß und zur Herrschlucht geneigte Selbstgesühl. In seinem mannlichen Wesen, auf der Höhe seines Geistes, im Dienst und in der Arbeit großer Zwecke wie in der Schule eines schicksollen Lebens sind diese Jüge, wenn nicht gemilbert oder getilgt, doch so ins Gewaltige erhoben und veredelt worden, daß wir sie mehr im Sinne der Kraft als der Schwäche betrachten.

Seine Rindheit mar, wie bas Leben ber armen Dorfjugenb gu fein pflegt. Er lernte lefen und ichreiben, half am Bebeftuhl bes Baters und hutete Ganfe. Die Geschichte vom gehörnten Siegfrieb, bie ibm ber Bater fchentte, gab feiner Ginbilbungstraft bie erften poetischen Gindrude. In feinem eigenen Lebenstreise wirkte am mach= tigften auf fein Gemuth die Predigt, die ihn wie ein mahlverwandtes Object berührte. Ben die Natur jum Maler ober Musiter bestimmt bat, in bem regt fich unter ben erften Gindruden ber Bilber und Tone von felbst ber geborene Runftler; hier entbedt und fühlt sich querft bas perborgene Talent, unwillfürlich beginnt in diesem Augenblick schon bas Bilben ber Formen ober Tone. Bas für ben gebornen Maler bas erfte Bilb ift, bas er in seinem Leben fieht, bas mar für Sichte bie Bredigt, bas lebendige Wort, bas von ber Rangel herab in bie bergen ber anbachtigen Gemeinde einbringt. Er hort die Predigt nicht bloß, fondern bilbet fie nach, unwillfürlich predigt er mit, und fo lebendig ift er von ber gehörten Rebe burchbrungen, bag er im Stanbe ift, fie wortlich zu wiederholen. Dies ift nicht bloß Starte bes Gebachtniffes, jondern die lebendigfte, gerade für biefen Begenftand geborene Ginbilbungstraft: bie Wirkung ift burchaus bezeichnend: fie kundigt im Rinde ben Rebner an.

2. Unterricht in Rieberau, Meißen und Schulpforta.

Diese Gabe bes Anaben erregte die Aufmerksamkeit der Leute und verschaffte ihm eine Art Ruf in seinem Dorfe. Der Prediger des Orts,

<sup>1</sup> M. Beinhold: Briefe. (Bgl. bef. Rr. 12. Schreiben bes Sohnes an ben Gerausgeber.) S. 48 figb.



bem Fichte biefe tiefften Einbrude feiner Rinbheit verbantte, bieß nicht, wie die Biographie ergahlt, Diendorf ober vielmehr Dinnborf (biefer ftarb 1764, als Fichte zwei Jahr alt mar), fondern Bagner, ber feit 1770 Pfarrer in Ramenau und, wie uns berichtet wird, ein in ber gangen Umgegend beliebter Prebiger war. 1 Ein begüterter Ebelmann aus ber Nachbarichaft, Freiherr von Miltig, tam eines Sonntags nach Ramenau, um die Predigt ju boren und ben ihm verwandten Gutsherrn von hoffmann 2 zu besuchen. Die Predigt mar ichon vorüber, als Miltig vor ber Rirchthur ankam, und ba er einem Dorfbewohner fein Bebauern barüber ausbrudte, antwortete ihm biefer, er möchte fich nur "ben Ganfejungen Fichte" rufen laffen, ber murbe ibm bie gange Bredigt aus bem Ropfe berfagen tonnen.3 Miltig befolgte ben Rath und murbe für ben Rnaben, ber ihm mirklich im herrenhause von Ramenau bie Predigt mit aller Lebendigfeit wiederholte, von einem folden Intereffe erfüllt, daß er beschloß, für feine Erziehung zu forgen. Er gewann fogleich bie Eltern für biefen Plan, nahm ben Anaben mit fich auf fein Schloß Siebeneichen4 und übergab ihn bann gur weiteren Ausbildung bem Pfarrer Rrebel in Niederau, einem feiner Buter, beren Compley "bas miltiger Sandchen" genannt murbe. Sier empfing Fichte die Borbereitung fur ben höheren Unterricht. Dann tam er zuerft auf bie Schule ju Deigen und im October 1774 nach Schulpforta. Benige Monate vorher (Marg 1774) mar fein Bohl= thater, erft 34 Jahr alt, in Bifa geftorben, und wir miffen nicht, ob von seiten ber miltitigen Familie Fichte noch weiter unterftutt murbe. Jedenfalls mar bie eigene Familie nicht im Stande, ibn in Schulpforta erziehen und bann ftubiren gu laffen.

Die klösterliche Eingezogenheit bes Schullebens in Pforta war ihm zuerst sehr unheimlich. Die Einrichtungen ber Anstalt brachten es mit sich, daß er unter die häusliche Aussiche aufsicht eines älteren Schülers gestellt wurde, eines der sogenannten Obergesellen, deren unreise Ueberlegenheit die beaufsichtigten Zöglinge oft peinlich genug empfinden mochten. Fichte sühlte sich von seinem Obergesellen ungerecht behandelt und fand den Druck unerträglich; er saßte deshalb den Plan zur Flucht, die ihm als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weinholb. Briefe. S. 5 u. 6. — <sup>2</sup> Seit 1779 Graf von Hoffmannsegg. Ebenbas. S. 6. — <sup>3</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 10 Anmerk. So erzählen die Begebenheit die Nachkommen des Freiherrn von Miltis. — <sup>4</sup> Die Schilberung Fichtes von dem miltig'schen Schlosse paßt nicht auf Oberau, sondern auf Siebeneichen. Weinhold. Briefe. S. 10 u. 11.



Rettung aus ben Feffeln ber Rlofterschule erschien und fich jugleich unter bem Ginfluß, ben gerabe bamals Campes Robinfon auf feine Phantafie ausübte, mit allen Reizen einer abenteuerlichen Butunft aus= malte. Der Gebanke murbe zur That, er machte einen Fluchtversuch in ber Abficht, nach Samburg zu geben. Aber bie Erinnerung an die verlaffenen Eltern, die er nicht wiederseben follte, bemmte die kaum begonnene Aucht; er tehrte gurud und bekannte bem Rector offen fein Borhaben und beffen Beweggrunde. Diefer verzieh und half ihm. Er befam einen Obergefellen, der ihn beffer behandelte, es mar fein Lands= mann Rarl Gottlob Sonntag (später Generaljuperintenbent in Riaa). & fceint, bag bieje Rataftrophe in bie erften Anfange feines Schullebens fällt, benn ichon im April 1775, ein halbes Jahr nach feinem Gintritt, fpricht er in einem Brief an ben Bater von feinem Obergefellen mit großer Aufriedenheit. Charafteriftifch für feine hauslichen Berbaltniffe ift, bag man ihm zumuthete, Strumpfbanber unter feinen Riticulern ju vertreiben, ein Anfinnen, bas er mit Schreden gurudwies, benn "er murbe entsetlich ausgehöhnt werben".1

Er ift fechszehn Jahr alt, als Lesfings Streitschriften gegen ben Baftor Goge in Samburg ericheinen; bie Bogen, wie fie ausgegeben werben, fommen auf beimlichen Wegen auch in die Sanbe ber Schuler in Pforta, unter benen bamals keiner jein mochte, auf ben fie einen größeren, nachwirkenden Einbrud machten, als Fichte. Durfte man litterarische Horostope stellen, bie jebenfalls gultiger find als die aftrologifden, fo murbe ich es als eine bebeutungsvolle Thatfache ansehen, baß Fictes beginnendes Junglingsalter und die letten Jahre feiner Schulgeit mit bem Untigoge aufammenfallen, biefer großen friegverfundenden Erscheinung im Sternbilde Leffings. Es werden uns brei Schriften genannt, bie auf Fichtes erfte Jugend befonders machtig eingewirkt haben: auf bas Rind die Erzählung vom gehörnten Siegfried, auf ben Anaben ber Robinson und auf ben Jungling ber Antigoge. Diefer erfte Lebenslauf Fichtes erinnert in manchen Puntten unwill= fürlich an die Jugend Schillers: Die arme und buntle Bertunft, Die leibenschaftliche Neigung jum Predigerberuf, ber 3mang einer flofterlichen Schule, felbst bie Flucht, in ber bas Freiheitsbedurfniß mit bem findlichen Gebanten an die verlaffenen Eltern tampft, ein Rampf, ben Sichte — noch ein Anabe, als er die Flucht wagt, — nicht aushält! Aus bem Bredigertalent murbe in Schiller ein Dichter, in Gichte ein

<sup>1</sup> Beinholb. Briefe. 6. 2 u. 3.

Philosoph. Ober besser gesagt: bei dem einen war es die Natur des Dichters, bei dem anderen die des Philosophen, die sich zuerst im Predigen Lust machen wollte, und was beide mit einander gemein haben, war der naturmächtige Drang zum Redner. Auch in der Begeisterung für die kantische Philosophie trasen später ihre Lebenswege in einem gemeinschaftlichen Ziele zusammen.

#### 3. Die akabemifchen Jahre in Jena und Leipzig.

Im Berbfte 1780 hat Fichte die Laufbahn ber Schule vollendet und beginnt gunachft in Jena feine akademischen Studien, beren eigent= liches Ziel bie Theologie ift. Die nächften acht Jahre find burch biographische Nachrichten nur febr fparlich erleuchtet; wir boren, bag er in Jena unter Griesbach immatriculirt wurde, bei biefem theologische, bei Schut philologische Borlefungen, namentlich über Aeschylus borte, bann auf feiner Landesuniversität Leipzig die Studien fortsette und bier besonders burch Bezolds Bortrage über Dogmatit zu eigenen Speculationen angeregt wurde, bie, gang fich felbst überlaffen, junachst eine völlig beterminiftische Richtung nahmen. Es maren bie Unfange feines Philosophirens. Gin philosophisch unterrichteter Brediger, bem Richte feine Anfichten mittheilte, foll ihm gesagt haben, er fei auf bem Bege, Spinozift zu werben, und moge Bolfs Metaphpfit als Begen: gift brauchen. Erft baburch fei Richte auf biese Spfteme hingewiesen worden und habe fie jest naber tennen gelernt. Er war Determinift. bevor er Kantianer murbe. Bas für ein Determinift er mar, lagt fich nicht genau fagen. Wenn man die menfcliche Freiheit leugnet, fo braucht man beshalb noch fein Spinogift zu fein. Und nach feinen Briefen aus jener Beit zu urtheilen, erscheint seine religiofe Borftell= ungsweise vielmehr von einem gemiffen Prabeftinationsglauben beherrscht, auf ben er bei vielen Gelegenheiten als ein Lieblingsthema jurudtommt. In ben religiofen Betrachtungen, Die fich oft in feine Briefe einmischen, findet fich nichts von fpinogiftischer Denkweise. Auch war er damals im Philosophiren noch zu fehr Anfanger und Naturalift, um ein geschloffenes und bunbiges Spftem zu haben, welches ihn gang auf die Seite Spinozas gestellt hatte. Und wenn er selbst mit feinem Berftande ein Determinift nach Spinogas Art gemesen mare, fo blieb fein Gemuth und fein religiofes Bedurfnig bamit im Biderfpruch.

Dies ift alles, mas mir aus feinem inneren Leben mahrend jener Beit erfahren. Das außere ift eine Leibensgeschichte: er lebt unter bem

fortgefetten und zunehmenden Drude bes berbften Mangels und empfindet die dobbelte Qual einer bitteren Armuth und eines bitterlichen Schamgefühls über bie Armuth, ein Gefühl, bas um fo peinlicher ift, als er fich felbst fagen muß, bag es falsch fei. Ohne jebe Unterftükung, bie fonst armen Studirenden leicht zu Theil wird, muß er durch Brivatunterricht feinen Lebensunterhalt erwerben. Auf biefe Beife geht ihm bie Beit verloren. Bucher ju taufen, bat er fein Gelb; feine Studien gerathen ins Stoden und werben namentlich in ben politiben Fachern ludenhaft; er tann die Duge nicht finden, bas Berfaumte nachzuholen und fich fur die Brufung vorzubereiten, die er vor dem Oberconfistorium in Dresben ablegen muß, um ein Pfarramt zu erhalten. ift er Sauslehrer an verschiebenen fachfischen Orten, wir wiffen nicht, wo fiberall; einer feiner Briefe an ben Bater (Mai 1787) ift von "Bolfishein" (mahricheinlich Bolfshann in ber Rabe von Leipzig) Nach einem späteren Reisetagebuch ift er auch in Elbersborf datirt. und Dittersbach Sauslehrer gewesen. 1 In einem freimuthigen, von bem Gefühle feines herben Schidfals burchbrungenen Schreiben an Burgsborf, ben bamaligen Prafibenten bes Oberconfistoriums, bittet er um eine Unterftutung, bamit er einige Beit forgenfrei leben und bie nachften Oftern (bas Schreiben ift mahrscheinlich aus bem Jahre 1787) feine Prüfung ablegen tonne. Er wird abichlaglich beichieben und muß unter bem Drud ber Berhaltniffe junachft bem Riele entjagen, meldes er bis jest gehabt hat und auch noch feineswegs für immer aufgiebt: jächficher Landprediger zu werben.

Den Sohn als Pfarrherrn auf der Kanzel zu sehen, mochte der Lieblingswunsch der Mutter gewesen sein, und es ist wahrscheinlich, daß hier die häuslichen Mißhelligkeiten ihren Ansang nahmen. Die Anklagen und Borwürse aus der Heimath mochte der Sohn um so bitterer empsinden, je unverdienter sie waren und je schwerer er ohnehin schon die drückende Last eines Daseins voller Noth und ohne Aussicht trug. Er war sechsundzwanzig Jahre und lebte mit seinem stolzen Selbstgesühl, mit dem Bewußtsein seiner Krast, ohne einen Freund, der ihn zu würzbigen wußte, ohne Beruf, ohne Ziel, ohne Unterhalt, preisgegeben der Roth, den Borwürsen der Seinigen, der Geringschätzung der Welt, die nach dem äußeren Ansehen urtheilt. Es war die unglücklichste und hossnungsloseste Zeit seines Lebens. Er fühlte sich zu Boden gedrückt

¹ Beinhold. Briefe. Rr. 2. S. 3-6. Fichtes Leben. Bb. I. S. 118 u. 119.

und ber Berzweiflung nahe. In einer solchen Stimmung kehrte er von einem einfamen Spaziergang in Leipzig den Abend vor seinem Geburtstage im Jahre 1788 in seine Wohnung zurück, und hier erwartete ihn eine gute Botschaft. Der Dichter Weiße labet ihn zu sich ein und bietet ihm eine Hauslehrerstelle in der Schweiz, die Fichte sogleich annimmt und einige Monate später antritt. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt, den wir füglich seine Wanderjahre nennen können.

II. Banberjahre und Lebensplane.

1. Sauslehrerzeit in Burid, Freunbicaft und Liebe.

Den 1. September 1788 trifft Fichte in Burich ein und übernimmt in ber Familie Ott, bie ben Gafthof zum Schwerte befitt, die Erziehung ber beiben Rinder, eines Anaben von gehn und eines Mabchens von fieben Jahren. Balb ftoft er auf Schwierigkeiten, mit benen hausliche Babagogen oft zu tampfen haben, und bie fich in bemfelben Dage fteigern, als die Erzieher energisch und bestimmt, die Eltern eigenwillig und unverftandig find. Der Magftab, nach welchem Gicte die große Aufgabe ber Menfchenerziehung beurtheilte und wornach er als Babagoge unter allen Umftanden zu handeln entschloffen mar, pafte nicht zu bem Maßstabe, ben die Familie Ott und namentlich die Mutter an bie Erziehung ihrer Rinder legte. Fichte fab, bag, um feine Aufgabe grundlich zu lofen, er mit ben Eltern anfangen und, ftatt mit ihnen au ergieben, biefe vielmehr miterziehen mußte. Und fo nahm er fie gleich und ernfthaft in die Schule ober wenigstens unter feine Cenfur; er beobachtete genau und ftreng ihre pabagogifden Jrrthumer und fcrieb ein "Tagebuch der auffallenbften Erziehungsfehler", welches er ben Eltern zu ihrer Selbsterkenntnig wochentlich vorlegte. Er konnte einmal die Bahrheit nur bisciplinirend fagen und nahm, wo er bie Disciplin nothig fand, ohne Rudficht auf die Berhaltniffe und die Berfonen eine praceptormäßige Saltung. Natürlich konnte ein foldes Berbaltniß nicht lange Beftand haben; von beiben Seiten murbe bie Auflofung gewünscht und für Oftern 1790 festgesett. Sein Sauslehrerleben im Bafthofe zum Schwert hatte taum über anderthalb Nahre gebauert. .. 3ch verließ Burich", fcrieb er ein Jahr fpater an feinen Bruber Gotthelf. "weil es mir, wie ich mehrmals nach Saufe gefdrieben babe, in bem Saufe, in welchem ich mar, nicht gang gefiel. Ich hatte von Anfang an eine Menge Borurtheile zu befampfen; ich hatte mit ftarrtopfigen

Digitized by Google

Leuten zu thun. Endlich, da ich durchgedrungen und sie gewaltiger Beise gezwungen hatte, mich zu verehren, hatte ich meinen Abschied schon angekündigt, welchen zu widerrusen ich zu stolz und sie zu surchtsam waren, da sie nicht wissen konnten, ob ich ihre Borschläge anhören würde. Ich hätte sie aber angehört. Uebrigens bin ich mit großer Ehre von ihnen weggegangen: man hat mich dringend empsohlen, und noch jetzt stehe ich mit dem Hause in Brieswechsel". 1

Indessen hatte Fichte während seines kurzen Ausenthaltes in Zürich noch einige persönliche Berhältnisse geschlossen, die ihn für mancherlei Berdruß und Verstimmungen in seinem häuslichen Wirkungskreise entschädigen konnten. Unter den jüngeren Männern waren zwei, die er lieb gewonnen hatte, ein deutscher Theologe Achelis aus Bremen, der, wie Fichte, Hauslehrer in Zürich war, und Escher, ein angehender schweizer Dichter, der bald, nachdem Fichte Zürich verlassen, an einer schwedlichen Krankheit zu Grunde ging. Für Achelis scheint er eine besonders warme Freundschaft gehegt zu haben. Unter den bedeutenden Männern Zürichs war die wichtigste und interessantsche Bekanntschaft, die er machen konnte, Lavater, und durch diesen wurde er in einen Familienkreis eingeführt, mit dem er durch die Liebe zur Tochter des Hauses bald in den nächsten Verkehr kam.

Unsere Leser erinnern fich, welche Begeisterung in ber Schweiz und namentlich in Burich, wo Bobmer vorgearbeitet und bie Gemuther bafür geftimmt, Rlopftod's Dichtungen, vor allem fein Deffias, gefunden, und mit welchem Jubel man ben Dichter, als er 1750 perfonlich in Burich erschien, in ben bortigen Rreisen aufgenommen hatte. Unter ber klopftodtrunkenen Jugend jener Zeit war ein junger Raufmann Ramens Rahn, der ben leibenschaftlichen Bunfch hatte, die Freundschaft bes großen Dichters ber Freundschaft zu gewinnen. Er mar ber altefte Sohn eines Saufes, bas nach bem bobmer'ichen bas Glud gehabt, Rlopftod beberbergen zu konnen. Der Bunich bes jungen Rahn erfullte fic. Bald mar er mit bem Dichter fo eng befreundet, bag biefer bon Burich aus feiner Fanny fdrieb: "Ich habe bisher zwei Freunde gewonnen, ben Ronig von Danemart und einen biefigen jungen Raufmann". Als nun Alopftod einft biefem begeifterten Freunde von feiner Schwester Johanna und feiner innigen Seelengemeinschaft mit ihr ergablt batte, fo mar von biefem Augenblid an für ben jungen Schweizer

<sup>1</sup> Beinholb. Briefe. Rr. 5. 6. 19.

Johanna Klopstock das Ibeal aller Frauen und sein sehnlichster Wunsch, die Freundschaft mit dem Bruder durch die Heirath mit der Schwester zu krönen; er begleitete den Dichter nach Deutschland in das Haus seiner Eltern, verlobte sich mit der Schwester, solgte ihm nach Danemark, gründete sich in der Nähe von Ropenhagen eine Niederlassung und führte die Berlobte heim. Vermögensverluste nöthigten ihn, nach Zürich zurückzusehren. Nach dem Tode seiner Frau sand er den besten Trost und Ersah in der ältesten Tochter, die den Namen und Sinn der Mutter geerbt und sich mit ihrem Vater so innig zusammengelebt hatte, daß beide einander niemals verlassen wollten.

In biefem für alle geiftigen Intereffen empfanglichen und gaftlichen Saufe fand Fichte feine gludlichften Stunden und vielleicht jum erftenmale bie reine Anerkennung feiner Tuchtigkeit und Kraft; er gemann bie hergliche Freundschaft bes Baters, die volle Liebe ber Tochter, und als er Enbe Mary 1790 von Burich fchieb, mar er mit Johanna Maria Rahn im Bergen verlobt. Es maren weber bie Reize ber Quaend und Schonheit noch die des außeren Befiges, wodurch Fichte gefesselt wurde. Sie mar vier Jahre alter als er, nach ihrer eigenen Schilberung ohne jeden Reiz forperlicher Schonheit,1 und mas fie von vaterlichen Gludegutern befag, follte balb burch ben Betrug eines Mannes, bem ber größte Theil bes Bermogens anvertraut mar, verloren geben. Auch befaß fie nichts von jenem Glanze geiftiger Bilbung, ber felbft einen mannlichen Scharfblid zu blenben vermag. eine weit tiefere Macht, die ihr Gewalt über fein Berg gab: fie hatte feine Individualität erkannt, weit beffer, als er damals fich felbft kannte; fie fühlte weit richtiger als er felbft, mas ihm gemäß mar. Auf biefe Ertenutniß feiner Ratur, auf biefes richtige Gefühl von ihm grundete fich ihre Liebe, die, unverblendet wie fie mar und von teinem Scheinwerthe beftridt, auf mirtlicher Ueberzeugung beruhte. Man braucht bie Briefe beiber nur mit einiger Aufmertfamteit ju lefen, um in bas Berg biefer Frau einen folden mohlthuenden Ginblid ju gewinnen. Ihre ju jedem Opfer freudig bereite Singebung, ihre Milbe im Urtheil und eine volltommene Freiheit von allem eitlen Selbfigefühl maren feltene und echte Charafterguge, die ju Fichtes gewaltigem Ringen, ju feiner cenforifden Strenge und feinem übermächtigen, von manchen eitlen Empfindungen nicht immer freien Selbftgefühle wirklich wie bie

Beinhold. Briefe. Nr. 12. S. 43 figb. Brief ber Frau Ficte an beffen Bruber (December 1794).

zweite Galfte paßten. Er hatte ein Berg gefunden, bem er fich gang aufschließen und unbedingt anvertrauen tonnte. Diefes Bertrauen that ihm wohl und war ber Grundzug feiner auffeimenben Liebe, bie felbft in ihren gartlichen Empfindungen nüchtern blieb und ohne jenen poetifden Sauch, ber bie Bluthen ber Phantafie hervorzaubert. Seine Einbilbungstraft wird nicht ergiebiger und die Berfe werden ihm nicht leichter; betennt er boch felbft ber Beliebten, baf in bem einzigen Bebicht, welches er fur fie macht, jeber Reim eine Stunde toftet. sein ganzes Dasein athmet ben Genuß bes Bertrauens und man fühlt aus jebem Bort feiner Briefe, bag er im Innerften erwarmt ift. Doch ift fein Leben noch fo unfertig und bie Biele, die er fich fest, liegen noch fo untlar vor ihm, bag Gemutheschwantungen eintreten, welche auch bas Berhaltniß zu feiner Braut bisweilen unficher machen. Ihr Gefühl war bei weitem fester gegrundet, als bas feinige. Er möchte feine Laufbahn nicht burch eine Che binbern, und ber Gebanke an feine großen Lebensentwürfe fann ihn bergeftalt gegen feine eigenen Empfindungen erfalten, bag er mit ftoifcher Rube von ber Nothwendigkeit rebet, eine Berbindung aufzulofen, in welcher er von jeher mehr ber Geliebte, als ber Liebende gemefen fei. In feinen Briefen aus jener Beit finden fich Spuren folder Schwankungen, die in einer jaben Beise wechseln. Enticoloffen, nach Burich gurudgutehren, ichreibt er ben 1. Marg 1791 an feine Braut, gang von bem Glud erfullt, fie zu befigen und balb mit ihr vereinigt ju fein: "Ronnte ich bir boch meine Empfindungen fo beiß hingiegen, wie fie in biefem Augenblid meine Bruft burch= ftromen und fie zu gerreißen broben". Und vier Tage fpater ichreibt er feinem Bruder: "Ich liebe bie Sitten ber Schweizer nicht und murbe ungern unter ihnen leben, es ift immer eine gewagte Sache, sich ju verheirathen, ohne ein Amt zu haben, und endlich fühle ich zu viel Rraft und Trieb in mir, um mir burch eine Berheirathung gleichsam bie Flügel abzuschneiben, mich in ein Joch ju feffeln, von bem ich nie wieber los tommen tann und mich nun fo gutwillig zu entschließen, mein Leben als ein Alltagsmensch vollends zu verleben". "Ich ließ mich lieben, ohne es eben febr zu begehren." Sie erscheint sicher,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beinholb. Briefe. Rr. 5. S. 21 u. 22. In bemfelben Briefe (Marz 1791) erwähnt Fichte eine "Charlotte Schlieben", für die er eine frühere Reigung gehabt, welche jest längst aus seinem Herzen getilgt sei. Bon seiner Braut schreibt er: "sie ift die edelste, trefflichste Seele, hat Berstand, mehr als ich, und ist dabei sehr liebenswürdig; liebt mich, wie wohl wenig Mannspersonen geliebt worden

während er schwankt; sie sieht klar, während ihm die Lebensziele noch ungewiß vorschweben. Er hat auch das Gefühl dieser ihrer Ueberlegenzheit. "Sie hat mehr Berstand als ich", schreibt er dem Bruder. Und ihr selbst ruft er zu: "Soll ich immer so, wie eine Welle, hin und her getrieben werden? Nimm du mich hin, männlichere Seele, und sixire meine Unbeständigkeit!"

#### 2. Ein Jahr in Leipzig. Die tantifche Philosophie.

Mit erhöhtem Selbstaefühl, eine Menge Entwürfe und Lebensplane in feinem Ropfe, kehrt Fichte im Frühjahr 1790 nach Leipzig gurud. Diefes Jahr ift bie Beit feiner größten inneren Gabrung. Er ift fic vielfacher Mangel bewuft, benen er abhelfen möchte, und hat boch noch teinen Schwerpuntt, teinen inneren Salt gefunden, um fein Leben mit ficherer Sand zu gestalten. So tappt er umber und greift balb babin balb borthin; er fühlt, baß ihm Belterfahrung, Menschenkenntniß, bie Runft ber Anpaffung und damit ein wichtiger Factor ber Charakterbilbung fehle; er glaubt, biefe Bebingungen am beften an irgend einem Fürstenhofe als Prinzenerzieher ober auf Reisen als Mentor irgend einer vornehmen Berfon fich erwerben ju tonnen. Bu biefem 3mede foll Rlopftod feinen Ginfluß in Ropenhagen ober Rarleruhe, Lavater ben seinigen in Burttemberg ober Beimar aufbieten, Rahn ihn beim Prinzen von Seffen empfehlen. Die Bersuche werben gemacht und bleiben erfolglos. Johanna Rahn burchichaute die Richtigkeit biefer Bunfche, fie mußte wohl, wie wenig Fichte an Sofen zu gewinnen habe, und bag er fich folecht zu einem Pringenerzieher eigne. Im Bewußtsein seiner Charaktermangel sucht er einen Plat in ber großen Welt, ben er nicht findet; im Gefühle feines Talents mochte er fic als Rebner einen Lebensweg bahnen. Für ben Rebnerberuf bieten fich ihm verschiedene Formen: er tann als Lehrer ber Rhetorit, als Rhetor, Prediger, Schriftfteller mirten. Bas foll er werben? Belde biefer Formen ergreifen? Schon in ber Schweiz hat er ben Plan gehabt, eine Rednerschule zu gründen. In Leipzig flubirt er bei

find. Sie ift nicht ohne Bermögen, und ich hatte Aussicht, einige Jahre in Rube meine Studien abzuwarten, bis ich entweder als Schriftsteller oder in einem öffentlichen Amte, welches ich durch die Empfehlung einer Wenge großer Manner in der Schweiz, die sehr viel von mir halten und Correspondenz in alle Lander Europas haben, wohl erhalten könnte, selbst ein Hauswesen unterhalten könnte.

1 Fichtes Leben. Bb. I. S. 99—102.

Schocher die Kunft der Declamation und will erst wieder predigen, nachdem er in dieser Kunst eine gewisse Bollsommenheit erreicht hat; wenn er sie besitzt, so muß sein "Auf gemacht sein, oder es wäre kein Recht mehr in der Welt". Sehr bald sieht er ein, daß er hier nichts zu lernen habe, und wie armselig diese Kunst ist, wenn sie nichts ist als Kunst. Sollte man glauben, daß Fichte, den man wohl mit Faust verglichen hat, wirklich einmal in seinem Leben auf dem Standpunkte Wagners stand, als er, um predigen zu lernen, bei Schocher in die Schule ging, weil dieser so viele trefsliche Schauspieler gezogen habe? "Ich hab' es östers rühmen hören, ein Komödiant könnt' einen Psarrer lehren!"

Prediger kann und will er nicht werden, wenigstens nicht mehr in Sachsen, wo die vernünftige Religionserkenntniß "eine mehr als spanische Inquisition" zu sürchten habe. So bleibt für ihn vom Beruse des Redners nur der Schriftsteller übrig. Aber was soll er schreiben? Er will eine Zeitschrift für weibliche Bildung herausgeben, doch sindet sich dazu kein Berleger; er versucht sich in Trauerspielen und Novellen, aber dazu sehlt ihm glücklicherweise das Talent. Wie sehr es ihm sehlte, zeigt die einzige Probe einer kleinen Novelle, die man in seinem Nachelasse gefunden und in der Gesammtausgabe seiner Werke bekannt gemacht hat. Er denkt sogar an eine litterarische Wirksamkeit in Wien, wenn sich dazu eine Gelegenheit bieten sollte, die glücklicherweise außebleibt.

Alle Projecte, die er hat, schlagen sehl. So sieht er sich, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wieder auf den Privatunterricht angewiesen, den er auch mit großem Eiser betreibt. Und auf diesem Wege, wo er es am wenigsten gesucht hätte, sällt ihm gleichsam von ungesähr der Gegenstand zu, der seine Lebensrichtung entscheidet. Ein Student wünscht von ihm Unterricht in der kantischen Philosophie und giebt unserem Fichte die erste Beranlassung, sie zu studiren. Dieses Studium läßt ihn bald alle anderen Pläne vergessen und die ersehnte Bestiedigung sinden. Er wird von dem großen Object ganz eingenommen und beherrscht, so daß die Sorgen um das eigene Leben und Schicksal aushören ihn zu kummern. Jeht ist kein Zweisel mehr, was er beginnen, was er werden oder schreiben soll? Nichts, dis er die kantische Lehre ganz wird durchdrungen haben! Dies ist sein nächstes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 71 figb. Br. an Johanna Rahn (8. Juni 1790). **Bgl. bef. S.** 72. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 72. — <sup>8</sup> Ebenbaf. S. 73,

Fifder, Gefd. d. Bhilof. VI. 8. Muft. R. M.

Lebensziel, von dem die Ordnung aller weiteren abhängen wird. Diese burch die kantische Philosophie herbeigeführte innere Lebensentscheidung fällt in die zweite Hälfte des Jahres 1790. 1

"Ich habe jest", schreibt er an feine Freundin in Burich, "vor meinem projectvollen Geift Rube gefunden, und ich banke ber Borfehung, die mich tury vorher, ebe ich bie Bereitelung aller meiner Soff= nungen erfahren follte, in eine Lage verfette, fie rubig und mit Freubigfeit zu ertragen. Ich hatte mich nämlich burch eine Beranlaffung, bie ein bloges Ungefahr ichien, gang bem Studium ber tantifchen Philofophie hingegeben, einer Philofophie, welche bie Ginbilbungsfraft, bie bei mir immer fehr machtig war, gabmt, bem Berftanbe bas Uebergewicht und bem gangen Beift eine unbegreifliche Erhebung über alle irbifden Dinge giebt. 3ch habe eine eblere Moral angenommen und, anftatt mich mit Dingen außer mir zu beschäftigen, mich mehr mit mir felbft beschäftigt. Dies hat mir eine Rube gegeben, die ich noch nie empfunden; ich habe bei meiner ichwantenben außeren Lage meine seligsten Tage verlebt. Ich werbe bieser Philosophie wenigstens einige Rahre meines Lebens wibmen und alles, mas ich wenigstens in mehreren Sahren von jest an ichreiben werbe, wird nur über fie fein. Sie ift über alle Borftellung ichwer und bebarf es wohl leichter gemacht gu merben." "Sage beinem theueren Bater: wir hatten uns bei unferen Untersuchungen über bie Nothwenbigfeit aller menschlichen Sandlungen, fo richtig wir auch geschloffen hatten, boch geirrt, weil wir aus einem falichen Princip disputirt hatten." "Die etwaige Anlage, die ich gur Berebsamkeit habe, werbe ich aber neben biefem Studium nicht vernachläffigen; ja bies Stubium felbft muß bagu beitragen, fie zu veredeln, weil es berfelben einen weit erhabeneren Stoff liefert, als Grundfage, die fich um unfer eigenes fleines 3ch berumbreben." Er will gunachft nichts thun "als eben biefe Grunbfage popular und burd Beredfamteit auf bas menfoliche Berg mirtfam gu machen fuchen".2 Gin halbes Jahr fpater fcreibt er im Rudblid auf jene Beit an feinen Bruber: "Ich ging mit ben weitaussehenbften Musfichten und Planen von Burich; in Rurgem fceiterten alle biefe Aussichten, und ich war ber Bergweiflung nabe. Aus Berbruß marf ich mich in die kantische Philosophie, die ebenso herzerhebend als kopf=

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 79 figb. Der Brief an seine Braut, in bem Fichte querft von ber kantischen Philosophie spricht, ift vom 12. August 1790. — 2 Ebendas. Bb. I. S. 81—83. (Br. vom 5. Septbr. 1790) und vom 1. Mara 1791.

brechend ist. Ich fand barin eine Beschäftigung, die Kopf und Herz füllte; mein ungestümer Ausbreitungsgeist schwieg; das waren die glücklichsten Tage, die ich je verlebt habe. Bon einem Tage zum anderen verlegen um Brod, war ich bennoch damals vielsleicht einer der glücklichsten Menschen auf dem weiten Rund der Erde."

Das Studium ber kantischen Behre ift für Richte nicht blok eine Lebensummanblung, fonbern jugleich eine philosophische Betehrung; fie verandert von Grund aus feine Borstellungen, fie loft ihm bas große Rathsel ber Freiheit und macht, daß er jest für absolut gewiß halt, was ihm fruber volltommen unmöglich erschien. In feinen Briefen an Achelis und Beighuhn, einen feiner alteften Schul- und Universitats. freunde, finden wir den freudigen Ausbrud biefer gludlichen Revolution feiner Begriffe, biefes Aufathmen vom Determinismus, ben er fich felbft aufgenothigt hatte, fo wenig biefe Borftellungsweise seinem innerften Befen gemäß mar. "Ich tam", schreibt er an Achelis, "mit einem Robfe, ber von großen Blanen wimmelte, nach Leipzig. icheiterte, und von fo viel Seifenblafen blieb mir nicht ber leichte Schaum übrig, aus welchem fie zusammengesett maren. Da ich bas Auker mir nicht anbern konnte, fo befoloft ich, bas In mir gu andern. Ich warf mich in die Philosophie und das zwar, wie fich versteht, in die kantische. Sier fand ich bas Gegenmittel für die mahre Quelle meines Uebels und Freude genug obenbrein. Der Ginfluß, ben biefe Philosophie, besonders aber der moralische Theil derfelben, der aber ohne Studium ber Rritit ber reinen Bernunft unverftanblich bleibt, auf bas gange Dentspftem eines Menfchen bat, die Revolution, die burch fie befonders in meiner gangen Denkungsart entstanden ift, ift unbegreiflich." "Ich lebe in einer neuen Belt", schreibt er an Beiß= buhn, "feitbem ich die Rritit ber praktischen Bernunft gelesen habe. Sate, bon benen ich glaubte, fie feien unumftoglich, find mir umgeftogen; Dinge, von benen ich glaubte, fie konnten mir nie bewiesen werben, a. B. ber Begriff einer absoluten Freiheit, ber Pflicht u. f. f. find mir bewiesen, und ich fühle mich barüber nur um fo frober. Es ift unbegreiflich, welche Achtung für bie Menfcheit, welche Rraft uns biefes Spftem giebt!"2

¹ Weinholb. Br. 5 (vom 5. März 1791). S. 19 figd. — ² Fichtes Leben. Bb. I. S. 107—111.

Die erste Schrift, mit der sich Fichte auf dem Gebiete der kantischen Philosophie versuchen will, soll eine Erläuterung der Aritik der Urtheilskraft sein. Sie wird im Winter 1790/91 geschrieben und soll Oftern 1791 erscheinen. Er wollte sich als philosophischer Schriftsteller bemerkbar gemacht haben, bevor er nach Zürich zurückehrte. Indessen Bollendung und Druck jener Schrift wurden gehindert und auch die Rückehr nach Zürich mußte ins Unbestimmte hinausgeschoben werden.

#### 8. Sauslehrerepisobe in Baricau.

Die Bermögensverlufte, die ben Bater feiner Braut ploglich trafen. freugten bie fur bie Rudtehr in bie Soweig und bie Bereinigung mit Johanna Rahn icon gefaßten Lebensplane. Er fab fich von neuem auf die Wirksamkeit eines hauslehrers angewiesen. 3m Ginklange mit ben früheren Blanen mar fein Bunich, in einem vornehmen Saufe bie Erziehung eines icon berangewachsenen Boglings zu vollenben und biesen bann auf Atabemien und Reisen zu begleiten; und ba ihm eine Stelle biefer Art im Saufe bes Grafen Plater in Baricau angeboten mirb. fo ift er gleich entschloffen, biefer Ausficht zu folgen. Er verlagt Leipzig ben 28. April 1791 und trifft ben 7. Juni in Barfchau ein. Der erfte Blid in die Berhaltniffe, die ibn bier in bem graflichen Sause empfangen, zeigt ihm die Unmöglichkeit, barin zu leben. Die Brafin gehört ju jenen Frauen von Stande, die ben Sauslehrer für ihren Unterthan ansehen und für beffen erfte Pflicht bie Unterwürfigteit Das Benehmen und bie Sitten Gichtes gefielen ber Grafin fo wenig wie feine frangofische Aussprache, und fie munichte baber fic seiner so bald als möglich zu entledigen. Diesem Bunfch tam Richte entgegen, benn er fand bie Grafin ebenso unausstehlich als fie ibn. fcreibt in fein Tagebuch: "Mabame ift eine Frau ber großen Belt. und ba ich noch wenig bergleichen gesehen hatte, so konnte es nicht fehlen, baf fie mir nicht unausstehlich werben mußte. Sie ift groß. bie Augenknochen fteben ftark bervor, babei hat ihr Blid etwas Leiben= icaftliches, Gereiztes. Der Ton ihrer Stimme ift flumpf, ohne Silber. wie ich es hier bei mehreren Frauen von Stande bemerkte. Sie ftokt mit ber Runge an, ich glaube aus Affectation, rebet immer im Commanbirtone, rafc, unbeutlich, weshalb fie fcwer zu verfteben ift, fie ift nie ju Saufe, tommt, rebet ein paar Borte, lagt fich von ihrem gehorsamen Manne bie Sand fuffen und geht. Er ift ein guter, ehr= licher Mann, bick und trage, ein Jaherr".2

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 111-113. - 2 Cbenbaf. Bb. I. S. 126.

Nachdem ein Bersuch der Gräsin, dem unbequemen Hauslehrer eine andere Stelle in Warschau zu verschaffen, sehlgeschlagen war, wollte dieser nicht zum zweitenmale sich ausbieten lassen und sorderte eine Entschädigungssumme, die man ihm verweigerte und erst zahlte, als er mit den Gerichten brohte. So war er von dem gräslichen Hause besteit und hatte für die nächsten Monate zu leben. Um aber in Warschau ein besseres Urtheil über sich zurückzulassen, als das der Frau von Plater, predigte er am 23. Juni in der dortigen evangelischen Kirche und, wie er selbst berichtet, mit großem Beisall. Sine Frau dußerte nach der Predigt, sie habe einen gemeinen Fiedler erwartet und einen Birtuosen gehört. Es war am Fronleichnamstage und der Gegenstand seiner Predigt die Einsetzung des Abendmahles.

#### 4. Ein Sommer in Ronigsberg.

Den 25. Juni verläßt Fichte Warschau. Sein nächste Ziel ift Königsberg, er möchte den Mann persönlich kennen lernen, dem er sein erneutes geistiges Dasein verdankt. Den 1. Juli kommt er in Königsberg an, den 4. besucht er Kant, der, damals auf der Höhe des Ruhmes und der Jahre, aufgesucht von Fremden aller Welt, sparsam mit der Beit, den unbekannten Mann ohne weitere Zuvorkommenheit ("nicht sonderlich" sagt das Tagebuch) ausnimmt. Auch in dem Görsaale Kants wird seine Erwartung getäuscht, er findet den Vortrag schläfrig.

Indessen ist Fichtes ganzer Chrgeiz von dem Wunsche erfüllt, Kants Interesse zu gewinnen, d. h. durch eine Leistung zu verdienen, die in den Augen des Meisters ihn könnte beachtungswürdig erscheinen lassen. Der Philosoph hatte in seiner Sittenlehre aus dem Wesen der praktischen Bernunst die Nothwendigkeit des Glaubens wie der ewigen Glaubenswahrheiten dargethan und dadurch den Weg zu einer neuen Einsicht in das Wesen der Religion gezeigt. Gerade diese Untersuchung mußte Fichtes Ausmerksamkeit besonders anziehen. Es handelte sich darum, die Ergebnisse der kritischen Philosophie auf die Theologie und die positive auf Offenbarung gegründete Religion anzuwenden. Den Begriff der Offenbarung hatte Kant bisher nicht untersucht, und seine eigentliche Religionslehre war noch nicht erschienen. Eben jetzt beschäftigte er sich mit diesen Forschungen, deren Veröffentlichung die Welt mit großer Spannung entgegensah. Hier also sand Fichte eine der Lösung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 128 figb. Bgl. Nachgel. W. Bb. III. S. 209 bis 220. — <sup>2</sup> Bgl. biefes Werk. Jubil.-Ausg. Bb. IV. S. 66.

bedürftige und murbige Aufgabe; bier fonnte er zeigen, bag er ben Beift ber tantifden Schriften begriffen und die Rraft habe, felbfithatig auf biefem Gebiete vorwarts zu bringen. Schnell mar er zur That Dit bem Wenigen, was er noch fibrig bat, bleibt er entichloffen. in Ronigsberg und fcreibt in ber Berborgenheit binnen vier Bochen feinen Berfuch einer Offenbarungsfritit, ben er in ber Sanbidrift ben 18. August 1791 Rant zur Beurtheilung übersenbet. Diefer lieft bie Schrift, die im Beifte feiner Philosophie gehalten und zugleich mit einer Darftellungsgabe geschrieben ift, bie ibm auffällt. Jest wird Fichte von Rant "mit ausgezeichneter Gute" empfangen und in ben bauslichen Rreis feiner Freunde eingelaben. "Erft jest", bemertt Ficte in seinem Tagebuche, "ertannte ich Buge in ihm, die bes großen in feinen Schriften niebergelegten Beiftes wurdig find." Er wird mit ben konigsberger Freunden bes Philosophen bekannt und besucht auf beffen Bunich namentlich bie beiben Prebiger, von benen ber eine ber erfte Commentator ber fantischen Rritit mar, ber andere ber erfte Biograph Rants murbe: Schult und Borowsti.1

Unterbeffen hat er feine wenigen Mittel aufgebraucht und nur noch für ein paar Bochen zu leben. Da fich teine Sauslehrerftelle für ihn findet, so braucht er ein Darleben. Es giebt nur Ginen, bem er fich fo nabe fühlt, bag er ihm feine Noth zu bekennen vermag, und ber ihm zugleich fo boch fteht, bag er es über fich gewinnt, um feine Sulfe zu bitten. Dieser Gine ift Rant. Er geht mit biefer Bitte im Bergen gu ibm, auf bem Wege verliert er ben Muth; jest wenbet er fich ichriftlich an Rant, vertraut ibm feine Lage und bringt feine Bitte vor mit bem Bekenntniß, wie unendlich fcwer fie ihm falle. "Ich überichide biefen Brief mit einem ungewohnten Bergklopfen. Ihr Entichluß mag fein, welcher er will, so verliere ich etwas von meiner Freudigkeit. Ift er bejahend, fo tann ich freilich bas Berlorene einst wiedererwerben: ift er verneinend, nie, wie es mir icheint!"2 Der Brief ift bom 2. September. Den Tag barauf labet ihn Rant ein und erklart, baß er seine Bitte zu erfullen fur bie nachften Bochen außer Stanbe fei; wenige Tage fpater ichlagt er ibm bie Bitte ab, bagegen rath er ibm. feine Schrift bruden ju laffen; Bartung foll fie verlegen, Borowsti bie Sache vermitteln. Offenbar wollte ibm Rant auf eine Beife helfen, bie bas Darleben ausschloß und für Fichte bie ehrenvollfte mar. Und

<sup>1</sup> C. oben Buch I. C. 5. -- 2 Fichtes Leben. Bb, I. S. 131-135.

ber Erfolg hat gezeigt, daß Kant in der That ihm nichts Befferes geben konnte, als den Rath, seine Schrift zu veröffentlichen: er hatte von Kant Huse in der Noth gesucht und empfing einen Rath, dessen Befolgung zugleich den Anfang seines Ruhmes machen sollte.

Er mar taum eine Boche in Ronigsberg, als er, in Sorgen um bie Rufunft, an Sonntag in Riga fcrieb und biefen bringend bat, ihm für bie nachfte Rutunft eine Stelle in Libland zu verschaffen. Es ift berfelbe altere Schulfreund, ber ihm als Obergesell einft fein Loos in Schulpforta erleichtert und fpater in Leibzig furz bor feiner Abreife nach ber Schweiz eine Summe geliehen hatte, bie Fichte noch fculbig Die Reisen hatten seine Schulben vermehrt. Er berichtet bem Freunde feine jungften Erlebniffe in Barfdau und feine Ankunft in Ronigsberg. "Jegige Oftern betam ich eine Berfchreibung nach Baricau. So abgeneigt ich auch feit einiger Zeit bem Stande bes Sauslehrers geworben mar, fo übernahm ich boch ben Antrag in Anbetracht ber ziemlich vortheilhaften Bebingungen, bie mir gemacht wurben. 3ch lange an. Madame ift inden bas Geluft nach einem beutschen Erzieher vergangen: ich foll ein Frangose sein, mas ich unter allen existirenben Dingen am wenigsten bin. Sie hicanirt mich bei ber erften Borftellung, und ich schreibe ihr ftatt allem, bag bies nicht fo gebe, und baf wir fowerlich mit einander gute Seibe fpinnen werben. Es ent= ftand ein Feberfrieg. Man best mich zu procesfiren, hobe Entschäbigung zu forbern. Sanft und friedliebend, wie ich bin, begnuge ich mich mit einer Aleinigkeit und verlaffe Warschau, bas fich mir nicht sonberlich empfohlen hatte. Aber wohin? Nach Sachsen gurud ift zu weit: ich fenne es zur Genuge, und mas verliere ich ba, bas ich nicht allenthalben auch finde? Die nachfte Stavelftabt ber Gelehrsamkeit ift Ronigsberg, und ba ift ber Stolz bes menschlichen Beiftes: Rant! So bente ich und reife hierher. Bur Beit weiß ich noch nicht gang, ob meine Erwartungen möchten erfüllt werben, ich bin noch nicht eine Boche hier. Rant ift wirklich alt. Doch existiren feine Schriften; ob ich biefe in Roniasberg ftubire ober wo anders, ift immer eins, und wenn ich feine Schriften babe, ift er felbft mir allenfalls entbehrlich. 36 tonnte also wohl 2-3 Monate, wenn meine kleine Raffe so weit reicht, hier verbleiben. Bas aber bann weiter thun?" Gine Brediger= ftelle wurde ihm ermunichter fein als ein Schulamt, bas mehr gelehrte Renntniffe forbert, als er befigt. Er ift fich feiner Mangel, wie feiner eigenthumlichen Begabung febr wohl bewußt. "Mein eigentliches

Wissen (bas gesteh' ich nicht gern allgemein, aber meinen Freunden gesteh' ich es gern) ist nicht weitläusig; dagegen glaube ich aber etwas von der Aunst zu verstehen, mit wenigem hauszuhalten und mehr damit auszurichten, als manche mit vielem; auch das, was sein muß, bald so zu erlernen, als ob ich es lange gewußt habe, um es mündlich oder schriftlich vortragen zu können. Was ich am besten verstehe, ist Räsonnement, und meine geliedteste Beschäftigung ist Predigen. Es thut mir wohl, daß Sie, dei weitem der beste Kopf unter meinen Jugendsreunden, eben dies zu der Ihrigen gewählt zu haben scheinen." Sonntag wird ihn nicht ohne Antwort und Aussicht gelassen haben, denn Fichte bemerkt els Wochen später in seinem Briese an Kant, daß er "im äußersten Fall durch einen Freund, der in einem angesehenen Amte zu Riga steht, von hier aus in Livland unterzukommen glaubte".\!

Bahrend er in Ronigsberg in tiefer Burudgezogenheit lebte und bas Wert fdrieb, welches Kant lefen follte, machte er bie Bekanntichaft eines jungen Mannes, ber noch Stubent und faft elf Jahre junger als Ficte mar: Theodor von Schon, ber feit bem Berbft 1788 in Ronigsberg ftubirte, unter Rants Junger und Berehrer gehörte und biefem erhabenen Borbilbe burch fein langes, fcidfals- und verbienftvolles Leben treu geblieben ift. Er hat als Gefetgeber, Minifter und Oberprafibent ber Proving Preugen feinen Namen unvergeglich gemacht, insbesonbere burch bas große, von ihm eifrig betriebene Gefes, welches ben 9. October 1807 bie Grundunterthanigfeit ber Bauern aufhob. Es war eine von bem Geifte Rants erfüllte That. Schon hatte bas Wort beherzigt, welches jener einft viele Jahre vorher zu ihm gesagt hatte: "bie Gingeweibe breben fich mir im Leibe um, wenn ich an bie Erbunterthanigfeit in unserem Lande bente". Den Bertehr mit Fichte während bes Sommers 1791 hat Schon in seinen unlängst veröffentlichten Dentwurbigfeiten geschilbert und als eines ber wichtigften Erlebniffe feiner akabemischen Jahre bezeichnet. "Der zweite Mann biefer Beit, bem ich viel verbanke, ift J. G. Fichte. Er lebte in einem Brivat= baufe auf feinem Rimmer, obne alle weitere Bekannticaft, um feine

<sup>1</sup> Ungebrudte Briefe von Kant und Fichte, mitgetheilt von Prof. Dr. Teichmaller in Dorpat. S. 8-18. (Der Brief Fichtes ift vom 7. Juli 1791, seine Wohnung ift bei ber altstäbtischen Kirche im Gartenmannischen Sause".)



Aritit ber Offenbarung zu vollenden und fie Rant vorzulegen." tam zuweilen in bas Speifehaus, in welchem ich zu Mittag ag, und eine gelegentliche Meukerung zu einem Gesprach zweier Tischgafte über Rants Schrift vom Dasein Gottes machte bie gange Gesellschaft und befonders mich auf ihn aufmertfam. Da er jeben Umgang vermieb, jo war es Anfangs fdwierig, ihm nabe ju tommen; es gelang mir indeffen; er theilte mir seinen Blan mit, und wir murben Freunde. Ms er seine Rritit ber Offenbarung vollenbet batte, ichickte er fie Rant mit ber Debication: "Dem Philosophen" und bat Rant in bem Ueberreichungsichreiben, bem Manufcripte feine Aufmertfamteit zu wibmen. Rach zwei Tagen ichidte Rant bas Manuscript an Richte gurud mit Aeußerungen der Freude barüber und mit der Bitte, daß Richte ibn balb besuchen moge. Bu bem Manuscript batte Rant weber Bemerkungen noch Reichen gemacht, nur allein bie Dedication "Dem Philosophen" war durchstrichen." "Fichte und ich blieben nachher bis an feinen Tob in naben Berbaltniffen. Durch meinen Umgang mit Richte in Ronigsberg murbe mir querft ber Blid nach oben geöffnet, und Richtes Umgang legte barin bei mir eine folde Bafis, baf bie Richt= ung, bei jeber Sache ben hoberen Gefichtsvunft zu finden und au balten, wohl burch mein ganges Leben geht." 1 Wichte erwiederte mit lebhafter Barme bie Freundschaft bes jungen Mannes, wie aus ben Briefen hervorgeht, die er ihm in den nachsten Jahren geschrieben bat. Es beißt gleich im erften nach feiner Abreise von Ronigsberg: "Dant fei bem autigen Geschick, bas mich bei meinem furzen Durchwandel burd Ronigsberg einen Mann wollte finden laffen, ben ich ehren und lieben zugleich konnte, und daß biefes Mannes Berg unvermerkt bas meinige fefter ichlang! Sier ift ber Sanbichlag jum ewigen Bunbe! 36 will die Freundschaft, bas Schickfal wolle uns nun wieder naber führen ober weiter entfernen, nie wieder unterbrechen: Sie follen von jeber Beranderung, die in meinem Aufenthalte vorgeht, unterrichtet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus ben Papieren bes Ministers und Burggrafen von Marienburg Theodor von Schon. (Th. I. halle a. S. 1875.) S. 9—11. Bgl. S. 40. Einige im Text ber angeführten Stellen befindliche Unrichtigkeiten, die wohl Gebächtnißirrungen von Seiten Schons find, habe ich weggelassen, wie folgende: "Fichte war aus der Schweiz nach Königsberg gekommen". "Borsätlich vermied es es, Raut bekannt zu werden. Rant sollte erst durch seine Schrift von seiner Existenz Renntniß erhalten" (S. 9). Auch Fichtes Abschiebsbrief an Schon trägt das falsche Datum: "d. 26. Febr. 1791". (Anl. B. S. 10.) Der Brief muß vom 26. September 1791 sein, da Kichte den 1. Juli 1791 erst nach Königsberg kam.



werben; Sie follen ewig in meinem herzen und mit mir fortleben. Leiften Sie mir ein Gleiches".1

5. Sauslehrerzeit in Rrodow. Fichtes erfter Schriftftellerruhm.

Durch Rants Empfehlungen und die Bemühungen seiner Freunde Borowski und Schult kam unserem bedrängten Fichte boppelte Hülse: Borowski vermittelte den Verlag seiner Schrift bei Hartung, Schult verschaffte ihm bei dem Grasen Arocow in Arocow bei Danzig eine Hauslehrerstelle, worin sich Fichte, zum erstenmale in einem solchen Wirkungskreise, glücklich und wohl fühlte, denn er sand hier die vornehme Bildung in ihrer humanen Form und eine geistige Atmosphäre, in welcher namentlich von seiten der Gräfin die Verehrung für Kant einheimisch gemacht war. Er hatte den 26. September 1791 Königsberg verlassen und schreibt nach einigen Monaten seinem Freunde Schön: "Ich lebe in dem Hause des Obrist Graf von Arocow, Dank seiner vortresslichen Gemahlin! nicht nur so ziemlich, sondern höchst vergnügt. Pläne auf die Zukunst macht unser einer nicht, aber ein Schlarassensleben taugt unser einem ebenso wenig, und dazu bin ich so ziemlich auf dem Wege."

Die Schrift, die in Halle gedruckt werden soll, stieß bei der dortigen theologischen Facultät auf Censurschwierigkeiten, und schon wurden Borbereitungen getroffen, den Druck in die benachbarte, kantisch gesinnte Universität Jena zu verlegen, als in Halle der Theologe Anapp, als neugewählter Dekan, die Censurschwierigkeiten beseitigte und das Imprimatur ertheilte. Die Schrift erschien Oftern 1792 unter dem Titel "Bersuch einer Aritik aller Offenbarung". Durch einen Zufall, wie es schien, war auf dem Titelblatt der Name des Bersassers weggeblieben. Unterdessen hatte sich die Kunde einer religionsphilosophischen Schrift aus Königsberg, welche theologische Bedenken erregt hatte, schon in Jena verbreitet und die Gemüther in Spannung gebracht. Man wußte, daß die Beröffentlichung der kantischen Religionslehre bevorstand,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus ben Papieren u. f. f. Anl. B. S. 11. Diese Anlage enthält zehn Briefe Fichtes (S. 9—42), ber erste ist noch in Königsberg gleich nach bem Abschied geschrieben, die solgenden sieden kommen aus Krocłow (v. 12. Jan. dis 30. Sept. 1793), der neunte aus Jürich (20. Rov. 1793), der letzte, den Sch. den 11. Dec. 1795 (?) empfängt, aus Jena. — <sup>2</sup> Chendas. Anl. B. S. 10. (Der Brief ist vom 12. Januar 1792.) — Fichtes Beben. Bb. I. S. 138. Auch Fichtes Andenken ist in dem Schlosse Krochow freundlich bewahrt worden; sein Zimmer sührt noch heute Fichtes Ramen, und sein Lieblingsspaziergang heißt der "Philosophenskeig".

und nahm die zufällige Anonymität als eine abfichtliche. Der Inhalt ber Schrift mar offenbar tantischen Beiftes. Unter biesem Ginbruck . murbe bie Form und Schreibart zu wenig beachtet, und fo entftand in Jena bie Meinung, tein anberer tonne ber Berfaffer fein als Rant felbft. Die Beurtheilung in ber Allgemeinen Litteraturzeitung erklarte biefe Autorschaft mit völliger Sicherheit: "Jeber, ber nur bie tleinften berjenigen Schriften gelefen, burch welche ber Philosoph von Ronigsberg fich unfterbliche Berbienfte um bie Menfcheit erworben hat, wird fogleich ben erhabenen Berfaffer jenes Berts ertennen." Nun ließ Rant unter bem 3. Juli 1792 eine Gegenerklarung in bie Litteraturzeitung einruden, die als ben wirklichen Berfaffer ber Aritit aller Offenbarung ben Canbibaten ber Theologie Richte bezeichnete: er ift ber von Rant verfundete Berfaffer einer icon berühmten Schrift; jest wird auch ber Rame Fichte berühmt. Dan hatte ihn mit bem erften Philosophen ber Belt verwechselt, bie Taufchung war auf Grund seiner Schrift möglich gewesen; er hatte mit biefer Schrift nur Rants Theilnahme in ber Stille gewinnen wollen und nun vor ber Welt etwas von Rants Ruhm gewonnen. Seine erfte öffentliche Schrift hatte bas Auffehen ber philofophischen Belt in einem Grabe erregt, baß fie wieberholt jum Begenftanbe munblider und ichriftlicher Disputationen gemacht murbe, auch nachbem bie Tauschung über bie Autorschaft langft aufgeklart mar. Soon im folgenden Jahr ericbien eine neue Auflage.

Bon jest an geht sein Lebensweg bergauf. Er fühlt sich zu großen Dingen berusen und wie von einer höheren Fügung begünstigt. "Warum mußte ich", schreibt er noch von Danzig aus an seine Braut, "als Schriftsteller ein so ausgezeichnetes Glück machen? Hunderte, die mit nicht weniger Talent auftreten, werden unter der großen Flut begraben und müssen ein halbes Leben hindurch kampsen, um sich nur bemerkt zu machen. Mich hebt bei meinen ersten Schritten ein unglaublicher Jusall." Sein Thatendurft ist jest in vollem Juge, entstammt von der Begierde, unmittelbar einzuwirken auf die menschlichen Dinge. "Ich

<sup>1</sup> Rach Schöns Darftellung war die Anonymität keineswegs ein Zufall, sondern eine Speculation des Berlegers. "Hartung ließ nämlich ganz gegen Fichtes Absicht doppelte Titelblätter drucken. Auf dem Titelblatt der Exemplare, welche in Königsberg verkauft wurden, stand Fichte als Berfasser angegeben. Bei den Exemplaren, welche in Leipzig verkauft wurden, war der Name des Berf. weggelassen. Diese Speculation des Berlegers machte Fichte mit der ganzen gelehrten Welt mehr bekannt, als dies sonst der Fall gewesen ware." Aus den Bapieren u. f. f. S. 16.

habe große, glühende Projecte. Mein Stolz ist der, meinen Platz in der Menschheit durch Thaten zu bezahlen, an meine Existenz in die Ewigkeit hinaus für die Menschheit und die ganze Geisterwelt Folgen zu knüpsen; ob ichs that, braucht keiner zu wissen, wenn es nur geschieht. Was ich in der bürgerlichen Welt sein werde, weiß ich nicht. Werde ich statt des unmittelbaren Thuns zum Reden verurtheilt, so ist meine Neigung, Deinem Wunsche zuvorzukommen, daß es lieber auf einer Kanzel, als auf einem Katheder sei." Sein Schicksal hat ihn richtiger und seiner Natur gemäßer geführt, als sein noch dunkler Thatendrang ihm die Lebensziele vorstellte. Er war zum Reden nicht verdammt, sondern berusen, seine Wirksamkeit sollte das Wort sein und der Schauplatz seines Rednerberuses nicht die Kanzel, sondern das Katheder.

### 6. Zweiter Aufenthalt in ber Schweig. Politifche Schriften.

Die Unglücksfälle im Sause Rahn hatten bas Heirathsproject versichven. Fichte selbst wollte nicht eher zu seiner Braut nach Zürich zurückkehren, als bis er durch eine schriftstellerische Leistung seine Tüchtigsteit bewiesen. Jetzt waren beibe Hindernisse beseitigt; Rahns Bermögensumstände hatten sich gebessert, und er selbst hatte seine schriftstellerische Lausbahn mit ungewöhnlichem Glücke begonnen.

Boller Sehnsucht eilte er im Frühjahr 1793 nach ber Schweiz, um sich mit seiner Braut sur immer zu vereinigen. Den 16. Juni 1793 tehrt er nach Zürich zurück, ben 22. October wirb (in Baben bei Zürich) bie She geschlossen. Auf seiner Hochzeitsreise macht er in Bern die Bekanntschaft bes dänischen Dichters Jens Baggesen, der ihn (mit Fernow auf seiner Reise nach Wien) im December dieses Jahres in Zürich wiederbesuchte. Unter seinen schweizer Freunden ist der beseutendste, der in Zukunst einen großen Einsluß auf Fichte ausüben sollte, Pestalozzi in Richterswhl am züricher See. Die Männer waren einander durch die Freundschaft ihrer Frauen nahe gekommen, und als Fichte Baggesen und Fernow bei ihrer Weiterreise von Zürich bis Richterswhl begleitet hatte, machte er sie dort mit Pestalozzi beskannt und blied selbst einige Tage im Hause des letzteren.

Der Sommer 1793 und ber nachste Winter sind im Leben Fichtes nach einer Reihe unsteter Banberjahre und vieler fehlgeschlagener Entwürfe eine Zeit glücklicher Ruhe und Sammlung, ber Anfang reifender

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. (Br. vom 5. Marg 1793.) G. 149 figb.

Früchte, worauf fehr balb die ernften Jahre amtlicher Wirkfamkeit voller Arbeit und Rampfe folgen follten. In einer entzudenben Natur, mit ber Gefahrtin seines Lebens vereinigt, in bem Saufe eines Mannes, ber ihm Bater und Freund zugleich ift, im Genuß einer freien Duge lebt er bie nachften Monate mit ungetrübter Seele feinen wiffenschaft= lichen Blanen und ber Borbereitung für eine große Zufunft. , Es ift bas Jahr, in welchem bie politischen Gegenfate ber im Innersten erschütterten europäischen Welt aufs bochfte gestiegen find: in Frankreich ber Convent und in Preußen bas Regiment ber Religionsebicte; bort Robes-Dierre, hier Bollner! Die Ibeen von 1789 haben in ber Welt unb namentlich in Deutschland eine Auth begeisterter Theilnahme bervorgerufen, die allmählig zu ebben anfängt und unter bem Eindrucke ber Schredensberricaft von 1793 in Die entgegengesette Richtung umichlagt. Das öffentliche Urtheil ift irre geworben. Um bie Meinung ber Welt aufzuklaren, ichreibt Richte feine erften politischen Schriften, Die fich unter feinen Sanben unwillfürlich ju Reben geftalten: "Beitrag gur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über bie frangofische Revolution" und "Burudforderung ber Dentfreiheit von ben Fürften Europas, bie fie bisher unterbrudten. (Gine Rebe, Beliopolis, im letten Jahre ber alten Finfterniß.)" Beibe Schriften erscheinen anonym. wähnen fie hier nur als biographische Thatsachen und werden auf ihren Inhalt ipater in ber Entwidlungsgeschichte ber fichteschen Lehre ausführlich eingeben. Der Beitrag ift Studwert geblieben; bas erfte Seft ift foon in Dangig begonnen und in ben erften Sommermonaten in Burich vollendet, bas zweite Seft fcreibt Fichte binnen vier Bochen. Bie er vorher aus bem Sittengeset ber kantischen Philosophie bie Doglichfeit ber Offenbarung in ber gegebenen Religion bergeleitet hatte, fo beurtheilt er jest aus dem tantischen Freiheitsbegriff ben gegebenen Staat und die Rechtmäßigkeit feiner Umgestaltung. Seine Beurtheilung ift eine Bertheibigung. Der weltbürgerliche Freiheitsgebante, ber bamals in ber Menfcheit lebendig geworden, ber in ber fantischen Philosophie fein Spftem, in bem ichillerichen Pofa feine bichterische Form gefunden hatte, ift taum hinreißenber, feuriger, rudfichtslofer mit bem vollen Clauben an feine Berechtigung ausgesprochen worben, als in biefen Reben. Richte gilt bereits als ber bebeutenbste unter ben Rantignern und zugleich als ber fühnfte.

Daneben reift in ihm ber Gebanke und Plan ber Wiffenschaftslehre, als ber einzig möglichen Form, um die kritische Philosophie aus einem

Guffe zu bilben, volltommen systematisch und damit völlig einleuchtend zu machen. Im Winter von 1793—1794 halt er über diesen Gegenstand seine ersten Borträge in Jürich vor einer freiwilligen Zuhörersschaft, zu welcher Lavater gehört, der nach dem Schlusse der Borlesung ihm eine Zuschrift (vom 25. April 1794) widmet, worin er Fichte als den schärften Denker bezeichnet, den er kenne. Die Zuschrift war zusgleich ein Wort des Abschiedes, denn schon erwartete den aufstrebenden Philosophen das von Reinhold verlassene Katheder in Jena.

## Drittes Capitel.

# Akademische Cehrthätigkeit und Rampfe.

## I. Der akabemifche Birtungstreis.

1. Die Berufung nach Jena.

Durch Reinholds Berufung nach Riel war in Jena ein Lehrstuhl erledigt, ber zwar nicht unter bie orbentlichen Facultatsstellen geborte, aber burch Reinholds Birtfamteit, für ben bie Regierung biefe übergablige und baber febr gering besolbete Brofessur gegrundet hatte, ohne Bergleichung ber wichtigfte für bie Philosophie gewesen mar. Man wollte im Interesse ber Universität biesen fantischen Lehrstuhl nicht verwaisen laffen, und ba man bie tuchtigfte Kraft als Reinholds Nachfolger zu haben wunschte, fo richteten fich bie Blide auf ben Philosophen in Burich. Der erfte, ber bie weimarifche Regierung auf biefen Mann aufmerkfam machte und feine Berufung bringend munichte, mar ber Jurift Sufeland. Der weimarifche Minifter Bogt murbe fur bie Berufung gewonnen, Goethe intereffirte fich für bie Sache und begunftigte fie, Rarl Auguft gab feine Zuftimmung und ließ gegen bas Bobl ber Univerfitat jebe andere Rudficht schweigen. Auch in Gotha maren für bie Berufung einflugreiche und Fichten gunftig gefinnte Manner wirtfam, und fo murben bie Bebenten, welche fein "Demotratismus" erregt hatte, gludlich überwunden. In einer Beit, wo in Frankreich Robesvierre und in Preugen Bollner regierte, mar es eine große Ruhnheit, Fichten nach Jena ju rufen, wohl nur in einem Lande moglich, wo Rarl August Bergog und Goethe Minifter mar. Rach bem Untrage, ben er gegen Enbe bes Jahres 1793 erhielt, follte er mit bem Beginn bes nachften Sommersemefters eintreten. Eben mit bem Entwurfe der Wiffenschaftslehre beschäftigt, wünschte er, noch ein Jahr lang volle Muße zu haben, um mit seinen Gedanken ins Reine zu kommen und mit einem völlig haltbaren System sein akademisches Lehramt zu beginnen. Indessen lag der Regierung daran, die Stelle Reinholds gleich zu besetzen, und sie drang daher auf den nächsten Termin. So gab Fichte seinen Wunsch auf, solgte dem Ruse für Oftern 1794 und traf den 18. Mai, den Abend vor seinem Gedurtstage, in Jena ein. Es sind gerade sechs Jahre, daß ihm an demsselben Abend, als er in Leipzig in der äußersten Noth war, die Hausselehrerstelle in Jürich angeboten wurde.

Fünf Jahre vorher war Schiller berufen worden, der sich eben jetzt zu einem Erholungsaufenthalte in Württemberg besand, und dessen Bekanntschaft Fichte auf seiner Durchreise in Tübingen machte. Mit ihm zugleich sollten der Orientalist Ilgen, einer der angesehensten Schulmanner Sachsens, und der Historiker Woltmann, Spittlers Lieblingsschüler, nach Jena kommen. Unter den Studenten war über dieses Triumvirat ein unbeschreiblicher Jubel, aber Fichtes Name könte vor allen, und die Erwartung auf ihn war auf das höchste gespannt. So schried ihm sein ehemaliger Schulfreund Böttiger, damals Consistorialrath in Weimar. Man hatte das Vorgefühl von einer außergewöhnlichen Erscheinung, und die Jugend der Universität war ganz vorbereitet und empfänglich für eine ungemeine und tiefgreisende Wirkung.

### 2. Atabemifche Stellung und Wirtfamteit.

Unter ben günstigsten Berhältnissen begann Fichte seine amtliche Behrthätigkeit. Bon den Studenten mit Begierde erwartet, mit Bezgeisterung aufgenommen, selbst durch eine öffentliche Ovation geehrt, von den meisten seiner Amtsgenossen "mit offenen Armen" empfangen, mit einigen, wie namentlich mit Schütz und Paulus, Niethammer und Woltmann, balb in freundschaftlichem Berkehr, von anderen gesucht, von dem Herzoge selbst bei der ersten Gelegenheit, die sich bot, persönlich ausgezeichnet und seines Schutzes sicher, von den bedeutenden und einsstucken Mannern Weimars, vor allen von Goethe wohlwollend be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus den Acten der Universität: Fichte schreibt unter dem 2. April 1794 dem damaligen Prorector Schnaubert, daß er sein Berufungsdecret erhalten habe und zum Ansange der Borlesungen in Jena zu sein hoffe. Sonnabend den 24. Mai 1794 wird er "in consistorio publico gewöhnlicher maßen installirt".

— <sup>2</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 196 sigd.

urtheilt, hatte Fichte bei seinem Eintritt in die neue Lebensbahn nur helle Aussichten und wolkenlosen himmel.

Er bezeichnete ben Beginn seiner akademischen Wirksamkeit durch zwei Schriften, beren eine die Aufgabe und das Programm seines Standpunktes enthielt, während die andere das System selbst in der ersten Aussührung gab und für die Zuhörer bestimmt war, denen sie während des Ganges der Borlesung bogenweise mitgetheilt wurde: die erste handelte "über den Begriff der Wiffenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie", die zweite brachte "die Grundlage der gesammten Wifsenschaftslehre".

In bem erften Semefter hielt Fichte einmal in ber Boche, Freitag Abends von 6-7, eine öffentliche Borlefung "über Moral für Gelehrte", in ber Frühftunde von 6-7 las er privatim über die Wiffenschaftslehre: jene begann er (wenige Tage nach feiner Ankunft) Freitag ben 23. Mai, biefe Montag ben 26ten. Die öffentlichen Borlesungen erregten bas Interesse ber gesammten Universität, und es wieberholte fich bei Richte, mas Schiller bei ber Eröffnung seiner Bortrage erlebt hatte: ber größte Gorsaal ber Univerfitat tonnte bie Menge nicht faffen, Sof und Sausflur maren gebrangt voll. Der Ginbrud feiner Rebe war gewaltig und fortreißend. Balb erschien Reinhold nicht blok erfest, fonbern übertroffen. Unter ben Schulern Reinholbs mar bekanntlich Forberg einer ber tuchtigften gewesen, er murbe jest ein Ruborer und Beuge ber Bortrage Fichtes, auf ben er ungebulbig gemartet hatte. Unter bem 7. December 1794 fdrieb berfelbe in fein Tagebuch: "Seitbem uns Reinhold verlaffen, ift feine Philosophie (bei uns wenigstens) Tobes verblichen. Bon ber ""Philosophie ohne Beinamen"" ift jebe Spur aus ben Ropfen ber bier Stubirenben verschwunden. An Fichte wird geglaubt, wie niemals an Reinhold geglaubt worben ift." "Fichtes Bortrag", berichtet Steffens aus feinen jenaischen Erinnerungen, "war vortrefflich, bestimmt, klar, ich wurde gang von bem Gegenstande hingeriffen und mußte gesteben, bag ich nie eine abnliche Borlefung gehört hatte."1

Jest war Fichtes Lebensrichtung entschieben. In bem Worte bes philosophischen Redners, bes akademischen Lehrers hatte er seinen Beruf und die wahre Form seiner Wirksamkeit gesunden. Und warum hatte bei ihm das Wort nicht zugleich That, das Katheber nicht auch

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 219, 223.

Rangel fein follen? Bier zeigte fich feine darakteriftische Doppelnatur. Er will bie Wiffenschaft lehren und zugleich burch fie reformiren: erft bie Biffenschaft in ihrer reinen, abgezogenen Form, bann ihre Berwandlung in die fittlich erhebende Rebe, die philosophische Predigt. In biefem Sinn theilten fich feine Borlefungen in private und öffentliche, in den Unterricht ber Biffenschaftslehre und in Reben an die ftubirenbe Jugenb. Daber gab er gleich in bem erften Semefter jene Borlefung iber die Bestimmung bes Gelehrten: es waren Reben an die Stubenten, wie er spater Reben an die Nation halt. Eine solche Sprache war von bem Ratheber herab noch nicht gehört worben. "Sie wiffen", jagt er in der Schlußvorlefung, "daß ich den Gelehrtenstand, mithin ben akabemifchen Unterricht, mithin bas akabemische Leben als wichtig für die Belt und für bas gesammte Menschengeschlecht ansehe. wiffen, baf ich in bem ftubirenben Bublicum bas Bilb bes kunftigen Beitalters und bas Samenforn aller fünftigen Beitalter erblice, und ich halte Sie, meine herren, für gar teinen unwichtigen Theil bes gegenwartig ftubirenben Bublicums." "Sie konnen es wiffen, was Sie einst fein werben; hier ift bie Probezeit; hier feben Sie im Bilbe Ihr funftiges Leben. Sier feben Sie, ob Sie in jenen Schilberungen ber Erhabenheit ein Ihnen völlig unahnliches Wefen ober fich felbft bewundert haben. Es ift hier nicht von Berleugnung Ihrer mahren Bortheile, Ihrer mahren Rechte, Ihrer mahren akademischen Freiheit bie Rebe; es ift nicht von Bekampfung bes gegen Sie verschworenen Erbballs, fonbern nur von Bekampfung einer falichen Scham, bie in Ihnen felbst liegt, es ift nicht von Berachtung des Todes, es ift von Berachtung einer lächerlichen Meinung bie Rebe, von beren Absurbität Ihr gefunder Berftand Sie bei bem geringsten Nachbenten überzeugen famn! Sollten Sie jest bes kleinen Muthe nicht fabig fein, wie wollten Sie jemals bes größeren fabig werben! Und fo überlaffe ich Sie benn Ihrem eigenen Nachbenken, gebe Ihnen meine letten Worte an Sie in diefem Salbjahre in die Belt oder in die Tage Ihrer Erholung mit. 36 bante Ihnen nicht fur ben Beifall, ben Sie mir burch Ihre gahlreichen Berfammlungen bezeugt haben. Ich will nicht Beifall; ich will nichts für mich. In ben Empfindungen, die mich jest überftromen, was bin ich! Aber wenn Sie hier erschüttert, bewegt und zu eblen Entschließungen angefeuert wurden, fo bante ich Ihnen im Ramen ber Menscheit für biese Entschließungen. Sie, die Sie uns verlaffen, ich bitte Sie nicht, fich biefer Atabemie ober meiner zu erinnern.

Gifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 3. Muff. R. M.

find wir! Aber ich bitte Sie im Namen der Menschheit, sich Ihrer Entschließungen zu erinnern. Sie, die Sie bei uns bleiben, die ich einst hier wiedersehen werde, kehren Sie mit gereiften, befestigten Entschließungen zuruck, und so leben Sie wohl!"

In ben Schriften bes Jahres 1794 hatte Richte bie Grundlage ber Wiffenschaftslehre gelegt; in ben folgenden Jahren von 1796-98 ent= widelte er auf biefer Grundlage bas Spftem ber Rechtslehre und bas ber Sittenlehre. Damit hatte fein Standpunkt eine Ausbilbung und Bebeutung gewonnen, bie auf bas Zeitalter einwirften. Es konnte fein Zweifel mehr fein, daß unter ben nachkantischen, in ber Lösung ber fritifchen Probleme thatigen Philosophen Ficte bie hochfte und am weitesten fortgeschrittene Erscheinung mar. Gine Reihe bewegter und philosophisch fruchtbarer Ropfe erkannten in ihm ihren Deifter: Reinholb murbe ein Unbanger ber Wiffenschaftslehre, Schelling begann als folder feine Laufbahn, Friedrich Schlegel erhob biefelbe unter bie größten Leiftungen bes Jahrhunberts und verglich fie mit ber frangöfifchen Revolution und mit Goethes Wilhelm Meifter. Die jenaifche Litteraturzeitung ertlarte fich fur Fichte, und feitbem biefer fich mit feinem Freunde Niethammer jur Mitherausgabe bes (von bem letteren begrundeten) "philosophischen Journals" vereinigt hatte (1795), befaß bie Wiffenschaftslehre auch ihre eigene, in ber Tageslitteratur wirksame Beitidrift.

Es konnte nicht ausbleiben, daß der neue Standpunkt heftige Gegensfähe und seinem Begründer auch personliche Feinde hervorrief, die Fichtes geharnischte und mitunter herrische Art unerträglich sanden, seine Bebeutung nicht begriffen, seinen Ruhm beneibeten und ihn selbst aus Mißgunst versolgten. So kamen Conflicte auf Conflicte, und der ansfangs wolkenlose Horizont verdunkelte sich immer mehr, dis zuletzt ein schweres Gewitter dicht über seinem Haupte sich zusammenzog und in seinen senasschen Wirkungskreis vernichtend einschlug.

# II. Die erften Conflicte.

1. Erhard Schmib.

Fichte war, als er nach Jena kam, auf litterarische Kämpse vorbereitet; er wollte keinen Krieg ansangen, aber, selbst ungerecht bekriegt, den Kamps nur mit der Bernichtung des Gegners enden. Und in seiner Natur lag eine polemische Kraft, die ihre Stärke kannte, und der es nicht unlieb war, gereizt und zum Ausbruch getrieben zu werden. Schon bei Gelegenheit seiner Offenbarungskritik war von seiten ber "gothaischen gelehrten Zeitung" und ber "allgemeinen beutschen Bibliothet" ein seinbseliger Ton gegen die Schrift und gegen ihn selbst angeschlagen worden. Fichte empsand die Reizung und sühlte etwas vom Geiste des Antigöze über sich kommen. "Wer die lessing'schen Fehden erneuert sehen will", schrieb er damals einem Freunde, "der reibe sich an mir, dis meine Philosophie des Dinges müde wird. Ich habe zwar ernstere Dinge zu thun, als mich mit dem Hunde aus der Psennigschenke zu schlagen, aber beiläusig — ich habe manchmal Stunden, in denen ich nicht ernsthaft arbeiten kann — einen so zu schützteln, daß den andern die Lust vergeht, ist nicht übel." "Den Reid selbst todtzuschlagen, dazu gehören Meisterwerke. Sie dämmern in mir, würdiger Freund, dem ich es sagen darf; sie sind nicht auf dem Papier, aber sie sind vor dem sesteren Auge meines Geises. In einem halben Jahre ist der Neid todtgeschlagen, zucht noch lanasam und bebend."

Noch ehe Fichte nach Jena tam, hatte fich zwischen ihm und Erbard Schmid, einem bortigen tantifchen Docenten, eine Fehbe angesponnen. Diefer Mann hatte zuerft die tantische Philosophie in Jena gelehrt ohne sonderlichen Erfolg und war daher gegen Reinhold und Fichte, beren Birtsamkeit und Bebeutung bie seinige in Schatten ftellten, miß= gunftig gestimmt. Nun hatte Richte Leonhard Creuzers "ffeptische Betrachtungen über die Freiheit des Willens" in der allgemeinen Litteraturzeitung beurtheilt und bei biefer Belegenheit beiläufig erklart, baß Schmibs Anficht von ber menschlichen Freiheit auf Determinismus binauslaufe. Diefe Meußerung erklarte Schmid bei einem Unlag, ben er bom Zaune brach, in ben bitterften Worten für ein Falfum, und als er ipater gegen bie Wiffenschaftslehre felbft in einer Beife auftrat, die Richtes Leiftung beeinträchtigen und schmalern wollte, fo ließ biefer, ber fich bis babin gemäßigt hatte, seinem Unwillen freien Lauf und erklarte mit einer abichreckenden Bestimmtheit: "meine Philosophie ift nichts für herrn Schmid aus Unfabigfeit, sowie bie feinige mir nichts aus Ginfict. Ich ertlare alles, mas herr Schmib von nun an über meine philosophischen Aeußerungen entweber gerabezu fagen ober infinuiren wirb, für etwas, bas für mich gar nicht ba ift, erklare herrn Somib felbft als Philosophen in Rudficht auf mich für nicht exiftirenb." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 145 figb. — <sup>2</sup> Philos. Journal, Bb. III. Heft 4. Fichtes Leben. Bb. I. S. 199.

#### 2. Sonntagsvorlefungen.

Balb tamen ernftere Conflicte. Schon im erften Semefter feiner ienaischen Birtfamteit hatte fich bas Gerücht verbreitet, bag man ihn wegen seiner Lehre in Beimar gur Berantwortung giehen wolle. Db= gleich jenes Gerücht teinen Grund hatte, hielt es Sichte, um unmahre und übelwollende Rachreden niederzuschlagen, boch für gut, einige feiner öffentlichen Borlefungen bruden zu laffen. 1 Gerabe folche moralische Bortrage, bie fittlich lauternb und neugestaltenb auf bas Stubentenleben einwirken follten, nahm er als eine wichtige, in feinem Beruf gelegene Aufgabe. Er wollte fie beshalb mahrend bes nachften Binters fortseten, und bamit an ber Theilnahme fein Studirenber burch andere atabemische Borlesungen gehindert murbe, mablte er eine Sonntags= ftunde und zwar abfichtlich eine folde, die weder mit bem atabemifchen noch mit bem öffentlichen Gottesbienfte zusammenfiel. Es mar bie Bormittagsstunde zuerft von 9-10, bann von 10-11. Er hatte bie Sache vorher mit Schut brieflich besprochen und die Berficherung erhalten, bag fein Gefet eine folche Sonntageborlefung binbere. "Erlaubt man", antwortete Schut, "am Sonntag Romobie, warum nicht auch moralische Borlefungen?"

Raum aber waren die (ben 16. November 1794 eröffneten) Vorlesungen im Gange, als das jenaische Consistorium eine Beschwerde an die Oberbehörde in Weimar richtete, worin es Fichten die Absicht zuschrieb, die herkömmliche gottesdienstliche Versassung zu untergraben. Das Oberconsistorium, dessen Vorsitzender ein Freiherr von Lynder und bessen erstes theologisches Mitglied Herder war, trat in seinem Bericht an die Regierung der Veschwerde bei und sand einstimmig, daß die sichteschen Sonntagsvorlesungen "ein intendirter Schritt gegen den öffentlichen Landesgottesdienst" seien. Ein herzogliches Rescript sorberte den Vericht der akademischen Vehörde und untersagte "einstweilen" die Fortsetzung der Vorträge. Fichte empfing die Weisung durch den Prorector und erklärte demselben schriftlich, "sich der Gewalt zu fügen".<sup>2</sup> In seiner dem Senat eingereichten Verantwortungsschrift berief er sich auf den Unterschied des jüdischen Sabbaths und des christlichen Sonntags, welcher letztere durch moralische Vorträge unmöglich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einige Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. (Jena, Gabler 1794.) Fichtes Leben. Bb. I. S. 216 figb. — <sup>2</sup> Dieses in den Acten der Universität besindliche Schriftstud ist vom 23. November 1794.

entheiligt werben könne; auch sei der Fall nicht unerhört: Semler in halle habe ascetische, Gellert in Leipzig moralische, Döderlein in Jena homiletische Borlesungen ebenfalls am Sonntag gehalten, und Batsch halte noch jetzt jeden Sonntag seine physikalische Gesellschaft in Jena. Er habe diese seine Borträge vorher öffentlich angekündigt und niemand dagegen Einsprache gethan. Jetzt hätten die Consistorien von Jena und Weimar ohne jeden Schein eines Grundes einen schlimmen und ungerechten Berbacht auf ihn geworsen; die Regierung möge entscheiden, ob die Ankläger ihm nicht Genugthuung und Ehrenerklärung schuldig seien.

Der akademische Senat berichtete in ber hauptsache zu Fichtes Ramentlich waren bie wichtigen Stimmen eines Griesbach, Paulus und Schut auf feiner Seite. Paulus zeigte in einem aus= führlichen, in ben Acten ber Univerfitat aufbewahrten Botum, wie bas Sabbathsmandat vom Jahr 1756 auf ben gegenwärtigen Fall teine Anwendung haben fonnte. Indeffen fehlte es auch nicht an folden, die fehr gern die Gelegenheit ergriffen hatten, um ihn gu ver-Ramentlich zwei Mitglieder bes Senats maren feine bitterften Feinde, aus beren (ebenfalls noch vorhandenen) Boten ein burch Reib vergifteter haß rebete: ber Mebiciner Gruner und ber Philosoph Ulrich, Sichtes nachster Umtsgenoffe; jener fragte mit formlicher Gier, ob Fichte nicht in eine Gelbftrafe von fünfzig Thalern zu nehmen ware; biefer fuchte feinen Collegen ber Unbotmäßigkeit zu verbachtigen, weil beffen Schwiegervater bei Gelegenheit bes einstweiligen Berbots gefagt haben folle, er an Richtes Stelle wurde jenem Befehle nicht geborcht haben!

Der Herzog entschied für Fichte. Der ihm beigemessene Berbacht ware "ohne allen Grund" und die Borlesungen nach der in den Acten mitgetheilten "trefslichen Probe" von vorzüglichem Nutzen; indessen sittagsgottesbienste gehalten werden. Das Rescript war vom 28. Januar 1795. Den 3. Februar nahm Fichte die unterbrochenen Borträge wieder auf und las Sonntag Rachmittags von 3—4. Doch sah er sich genöthigt, die Borlesungen schon vier Wochen vor dem Ende des Semesters zu schließen. Die Beranlassung gab ein anderer zwischen ihm und den Studenten mittlerweile entstandener Conslict.

<sup>1</sup> Fichtes Beben. Bb. II. Rr. IV. Actenstüde über Fichtes Sonntagevor- lefungen. B. Fichtes Berantwortungsschrift.

#### 3. Die Stubentenorben.

Bir haben wiederholt ber Abficht Fichtes gebacht, burch bie Dacht ber philosophischen Ueberzeugung eine Sittenreform in bem Stubentenleben zu bemirten. Er hatte babei fein Augenmert befonbers auf die fogenannten Orben gerichtet, in beren ganger Ginrichtung er eine Sauptquelle ber morglischen Uebel und Sittenverberbniß fab, bie fich in bas Leben ber Stubirenben eingeniftet hatten und basselbe seinen mahren 3meden völlig entfrembeten. Rach außen blenbend und verführerifd, im Rerne ihres Befens rob und muft, verbanden biefe Orben eine icabliche Absonderung nach außen mit einer eben fo icablichen Familiaritat nach innen; fie bilbeten gebeime von bem Gefet verbotene Berbindungen, die bennoch öffentlich in ber Gesellschaft als Reprafentanten und Borbilber bes ftubentischen Befens galten. Sier mar ber Berb fo vieler unruhiger Auftritte, fo vieler unwürdiger Streiche, ber Pflege und Fortpflanzung bes fogenannten Burichentons; hier murben bie gerichtlichen Lugen, Mentalrefervationen, Sanbel u. f. f. ausgefonnen und gerühmt, die Sagengeschichte ftubentischer Großthaten vermehrt und fortgeerbt. Jenes gange Treiben, bas Bacharia in feinem "Renommiften" tomifc gefchildert hat, will Fichte burch ben Ernft feiner Bortrage vernichten und burch bie Schilberung bes echten Beiftes akabe= mifcher Freiheit in ben Augen ber Studenten felbft entwerthen. war ber erfte Professor, ber einen moralischen Felbzug gegen bas abgesonderte und fich isolirende Lebensspftem ber beutschen Studenten führte; und es gelang ibm, mit ber Dacht feines Borts und feiner Person wirklich einen Rif in jenes Treiben zu machen. Es gab bamals brei folder Orben in Jena: bie fcmargen Bruber, bie Confentaniften und die Unitiften. Gines Morgens tamen Abgeordnete biefer Orben mit ber Erklarung ju fichte, baß fie bereit maren, ihre Berbindungen aufzulöfen und in feine Sand ben Entsagungseid zu leiften. Ficte felbft fühlte fich nicht berufen, ben Gib abzunehmen, ging aber in die Berhandlung mit ben Studenten ein, und er, ber fur nichts weniger als für biplomatifche Bermittlungen gemacht mar, übernahm bie ichwierige Aufgabe ber Zwischenaction amischen ben Orben und ben Behörben, wobei er bie Dinge fo unpraftifc und jugleich fo peinlich betrieb, daß fich balb die Lage ber Sache völlig verschob. Er wies bie Studenten an ben Prorector, ben biefe als amtliche Berfon vermeiben wollten; barauf verhandelte er felbst mit bem Exprorector, als ob biefer ber amtliche Reprasentant ber Universität und bes Senats mare;

ber Exprorector wies ihn nach Beimar an einen ber geheimen Rathe und biefer brachte bie Sache vor ben Bergog, ber zu ihrer Führung und Erledigung eine Commission ernannte. Jest gerieth bie Angelegenbeit in ben ichleppenben und ermubenben Bang ber Beichafte. ber Orben (Unitiften) trat gurud; die beiben anderen legten in Gictes Sand ihre Liften und Orbensbucher nieber und erhielten von ihm bas Beriprechen, daß biefe Urfunden ben Staatsbehorben erft ausgeliefert merben follten, nachbem ben Stubenten völlige Straflofigfeit augefichert worben. Unterbeffen benutten feine Feinde bie gute Belegenheit, ihm au icaben. Den Studenten wurde eingeflüftert, baf ihnen eine bofe Untersuchung brobe, ba Fichte ein zweibeutiges Spiel mit ihnen getrieben und fie an die Sofe verrathen habe. Wirklich gelang es, ben einen jener brei Orben mit fo blindem bag gegen Fichte zu erfüllen, bak in ber Neujahrenacht 1795 fein Saus beunruhigt, bann feine wiederbegonnenen öffentlichen Borlefungen geftort, feine Frau beleibigt und zulett mahrend ber Ferien burch einen nachtlichen Ueberfall feine eigene Sicherheit bergeftalt gefährbet murbe, bag er genothigt mar, für bie nachfte Zeit eine Buflucht außerhalb Jenas ju fuchen. Er felbft ergahlt: "Nichts geht über die Schredniffe biefer Nacht: ich fand mich ärger behandelt, als ben folimmften Miffethater, fand mich und bie Meinigen preisgegeben bem Muthwillen bofer Buben, hatte Brief und Siegel bafür, baß ich feinen Schut zu erwarten hatte, fah vorher, baß man mir meine Leiben zu neuen Berbrechen machen murbe".1 Dit Erlaubniß bes Bergogs ging er, um ficher und ruhig leben ju tonnen, für bas nachfte Semefter (Commer 1795) in bas Weimar benachbarte Dorf Damannftebt, wo er ben "Grundriß bes Gigenthumlichen ber Biffenfcaftslehre" und ben erften Theil ber Rechtslehre fcrieb. Rach= bem fich die Gahrung unter ben Studirenden beschwichtigt hatte, tehrte er in fein atabemifches Lehramt gurud.

Gerade in der Zeit, als Fichte die Regierung in Weimar um die Erlaubniß bat, sich für einige Monate von der Universitätsstadt entsfernen zu dürfen, wohnte Goethe in Jena und betrachtete schon damals die neue Lehre vom Ich als eine Schule, die solche "Originale" groß zöge, wie den "Baccalaureus", den er uns im zweiten Theile seines Faust vorführt. Bermuthlich stammt aus demselben Jahre die Conception dieser

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. II. Beil. V. J. G. Fichtes Rechenschaft an bas Publicum Aber seine Entsernung von Jena in bem Sommerhalbjahre 1795 (geschr. zu Okmannstebt im Juli 1795).

Figur, mit der wohl die Scene gemeint war, welche im letzten Heft der Horen (1795) erscheinen sollte. Mit einem für Fichtes damalige Lage etwas unbarmherzigen Scherz schrieb Goethe den 10. April 1795 an Boigt, den Curator der Universität: "Sie haben also das absolute Ich in großer Berlegenheit gesehen, und freilich ist es von den Nicht-Ichs, die man doch gesetzt hat, sehr unhöslich, durch die Scheiben zu fliegen. Es geht ihm aber, wie dem Schöpfer und Erhalter aller Dinge, der, wie uns die Theologen sagen, auch mit seinen Creaturen nicht fertig werden kann."

In einem undatirten, jedenfalls von Ogmannstedt noch vor Ende bes Sommers 1795 gefdriebenen Briefe an Schon erzählt Fichte turg und in beruhigter Stimmung feine Erlebniffe mit ben Orben etwas anders, als biefelben in feiner Lebensgeschichte bargestellt werben. Rach biefen Briefen hat einer ber Orben niemals feine Auflösung gewollt, und warum überhaupt bie Ginmischung von feiten ber Behorben und feierliche Entfagungen von feiten ber Orben nothig maren, bleibt auch hier unklar. "Ohne Zweifel wird Ihnen etwas von den Reuerungen gu wiffen geworben fein, die ich in ber Philosophie mache, und bon ber Art, wie die altglaubigen Rantianer fich babei benehmen. Die Sache foll, fo Gott will, immer klarer werben und gewiß nicht zu ihrer Chre ausfallen. Auch wird Ihnen ju Ohren getommen fein, bag ich von Jena weggegangen bin, nebft ben Beranlaffungen bagu, welche ausgeftreut murben. Ich fdreibe Ihnen einige Worte barüber. Ohngeachtet alles, was man von Zeit zu Zeit darüber vor das Publicum gebracht, ift in Jena immerfort bas icanblichfte Leben von ben Stubirenben, b. i. von einem Theile berselben — benn unsere Majorität ift febr gut - geführt worben. Der Grund bavon lag in ben Studentenorben. 36, bem Sittlichkeit am Bergen lag, und bem man bies balb anmerkte, arbeitete burch Borftellungen, die Orbensmitglieber zu bereben, ihre Berbindungen gutwillig aufzugeben. 3mei ber vorhandenen Orben waren willig und traten burch mich in Unterhandlungen mit ben Sofen, bie ihre Forberungen bewilligten und ihnen ftreng Bort hielten. Gin britter Orben bestand babei, ju bleiben, und ich, ber ich feine obrigfeitliche Gewalt habe noch suche, batte bemnach mit ihm nichts weiter ju thun. Die Sofe hatten bie Schmache und Langfamkeit, biefem Orben feinen Trop gelingen ju laffen, und nun verhetten gemiffe Leute

Der Brief befindet fich im Befige der jenaischen Universitätsbibliothet und ift von Rehrbach veröffentlicht worden (Im neuen Reich II. S. 564).

biese Menschen burch die schandlichten Lügen wider mich. Nicht sowohl verdroß mich das schandliche Betragen dieser schlechten, schon längst gebrandmarkten Menschen, als die strässliche Sleichgültigkeit, die über derzleichen Dinge herrschte, und die gänzliche Schutzlosigkeit. Ich erstärte dem akademischen Senat und dem Hose — welchem letzteren ich jedoch alle Gerechtigkeit widersahren lassen muß —, daß ich es unter der Würde des ehrlichen Mannes halte, an einem Orte zu leben, wo derzleichen Dinge geduldet würden, und ging aufs Land. Da ich indessen völlige Satissaction erhalten, da ferner diesen Sommer über die Sachen so arg geworden, daß sie so nicht länger bestehen konnten und man mit Ernst ansängt Ordnung herzustellen, so werde ich zu Richaelis zurückgehen."

Uebrigens gab es bamals unter ben Studirenben in Jena auch Bereinigungen, die bem wuften Treiben ber Orben völlig abgeneigt waren und für ben Samen, ben Sichte ausstreute, ben empfanglichften Sinn nahrten. Gine folde war furz, bevor er tam, in bem Frühjahr 1794 entftanden und führte ben Ramen ber litterarifden Gefellicaft, fie hieß auch, weil fie bie Mitglieder wie ben Charafter ber Orben grunbfahlich ausschloß, "bie Gefellschaft ber freien Danner". jungen Leute maren von ben großen Gegenftanben ber Beit erfüllt, welche alle höher ftrebenden Gemüther bewegten, wie die frangöfische Revolution, die beutsche Dichtung, die kantische Philosophie, und nahmen an den engen und niedrigen Intereffen ber fogenannten Burschenwelt gar keinen Antheil. Giner berfelben, ber fich nachmals als beutsch gefinnter Staatsmann und als Bürgermeister von Bremen um das Wohl biefer feiner Baterftadt eine Reihe ber größten Berdienfte erworben bat, war Joh. Smibt, ber von Oftern 1792 bis Michaelis 1795 in Jena fubirte und fich bier mit herbart befreundete, ber im Commer 1794 nach Jena tam, Fichtes Borlefungen borte und auch ein Mitglied ber litterarifden Gefellicaft murbe. Es carafterifirt die Denfart ber letteren, daß Smidt in seinen "Erinnerungen an J. F. Berbart" von fich berichtet: "Bahrend ber gangen Beit meines atabemischen Lebens habe id niemals Beranlaffung ober Gelegenheit gefunden, einen fogenannten Commers. Landesvater u. bal. mitzumachen". Mittwoch Abends hatte bie Gefellichaft ihre Busammenkunfte, wobei von ben Professoren auch

<sup>1</sup> Mus ben Papieren bes Ministers Th. v. Schon. Anlage B. S. 40 u. 41. Da biefer Brief also vor Michaelis 1795 geschrieben sein muß, so tann Sch. benfelben swerlich erft "ben 11. December" empfangen haben. S. vor. Cab. S. 154 Anmert.

Richte und Paulus bisweilen erschienen. Bu Fichte trat Smidt sogleich in nabere Begiehungen, er murbe nicht bloß fein Buborer, sonbern fein Tifch= und Sausfreund, ber auch mabrend bes Aufenthaltes in Ogmann= ftebt wöchentlich einige Tage bei ihm aubrachte; hatte er boch vorzugsweise um Fichtes willen seine akabemische Stubienzeit noch um ein Semefter verlangert, und ba er ben Philosophen in Jena nicht horen fonnte, besuchte er ibn in feinem lanbliden Eril. Benn aber Smibt erflart, baß Fichtes Ueberfiedlung nach Ofmannstedt burch bas Berbot ber Sonntagsvorlefungen veranlaßt worden fei, fo erklart fich biefer boppelte Irrthum wohl aus einer Gebachtniftaufdung, die ihm begegnen konnte, ba feine "Erinnerungen" faft fünfzig Jahre fpater niebergefdrieben find. Sier beißt es: "Gin Publicum, vor bem Fichte im Binter 1794-1795 über bie Bestimmung bes Gelehrten Sonntags mit einem folden Beifall gelefen, bag bas größte Aubitorium in Jena ftets gebrangt voll war, hatte sowohl ben Reib anderer Professoren als bie Eifersucht ber Beiftlichkeit rege gemacht, und von Beimar erfolgte ein Berbot ber Fortsetzung biefer Borlesungen an ben Sonntagen. Fichte, ber febr turz angebunden mar, ertlarte nun, im nachften Sommer gar nicht lefen, sonbern feine Lehrbucher in Rube auf bem Lande weiter ausarbeiten zu wollen, und ba man in Beimar beforgte, er konne einen auswärtigen Ruf annehmen, legte man feiner lanblichen Duge nicht allein tein hinberniß in ben Weg, fonbern begunftigte biefe felbft, indem man es in ben Weg leitete, bag ihm ein fehr geräumiges, fologabnlices Landhaus ju Ohmannftebt, einige Meilen von Jena, jum Sommeraufenthalt überlaffen wurde." Das Berbot mar nur einstweilig erlaffen worben und langft aufgehoben, als Fichte, um vor ben Tumulten ber Orben geschütt ju fein, fich nach Ogmannftebt jurudzog; auch hatte die weimarische Regierung keinen Grund, ben Berluft Fichtes in Folge einer Berufung ju fürchten.

Daß wider die landsmannschaftlich gesinnten Studenten, die so lebten und dachten, wie sie uns Goethe in "Auerbachs Reller" geschildert hat, solche Gegengewichte zu wirken begannen, wie unter den Studirenden "die Gesellschaft der freien Manner" und unter den Prossessionen ein Mann, wie Fichte, war ein bedeutungsvolles Zeichen der Zeit. Es verkundete in dem deutschen Studentenleben den Aufgang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erinnerungen an J. F. Herbart (für herrn Prof. G. Hartenstein niebergeschrieben. 1842). Joh. Fr. Herbarts S. W., in horonologischer Reihenfolge herausgegeben von A. Kehrbach. Bb. I. S. III—X.

einer Reform, wodurch ber Buftand und Genuß ber mahren akademischen Freiheit hergeftellt und ber elenben Beitvergenbung ein Ende gemacht werben follte. Man war gemeinsam bestrebt, ein ftubirenbes Leben ju führen, ohne fich um bas organifirte Gegentheil beffelben, welches bie Orben aufrechthielten, ju fummern und mit ber Befambfung ber letteren die Zeit zu verlieren. So ichilbert Smidt die neue Art, wie er und feine Freunde lebten. "Daß bie Gefellicaft alle Orbensmitglieber ausichlok, ohne gegen biefe irgend feinblich aufzutreten, und ohne in ihrer Mitte irgend einen eigenen Coprit be corps ju nahren, bag feiner aus ihrer Mitte an Duellen u. f. f. Theil nahm, ohne beshalb die geringfte Berpflichtung eingegangen ju fein, fonbern jeber lebiglich burch ben Sact fich gebunden hielt, ber ihm fagte, er murbe bann nicht mehr für eine Gefellschaft paffen, die in einer Zeit, wo bie bochften Intereffen ber Menfcheit in Frage tamen, einen Benoffen, ber fich jenen Thorheiten hatte hingeben konnen, für unwürdig gehalten hatte, barüber nur mitfprechen zu wollen; bag man gar teine Landsmann= icaften berückfichtigte, sonbern fich nur mit vielversprechenben Inbivis buen, gleichviel wo zu Saufe, zu recrutiren suchte, bas alles führte ber Befellicaft icon im erften Jahre ausgezeichnete Ropfe zu."

So steht unser Philosoph mit seinen Bestrebungen, das Leben der Studenten zu veredeln und zu läutern, nicht isolirt; er sindet auf dem akademischen Rampsplatz einen Chor, der sich ihm anschließt und die neue Idee der akademischen Freiheit auf die Zukunst fortpslanzt. Er selbst hat diese Idee mit der ergreisenden Kraft seines Worts immer von neuem in seinen Borträgen und Reden entwickelt und, wie in Iena, so später in Erlangen und Berlin, es seinen Zuhörern ans herz gelegt, daß die akademische Freiheit in der Freiheit zum Studiren, nicht in der dom Studiren bestehe.

### Biertes Capitel.

# Der Atheismusstreit. Fichtes Weggang von Jena.

I. Die Entftehung bes Streits.

1. Forbergs und Sichtes Auffage.

Wir kommen zu bem letten und schwersten Conflicte, ber weit uber bas akademische Gebiet hinaus bie öffentliche Ausmerksamkeit erzegt und bamit geendet hat, baß unser Philosoph genothigt war, seinen

jenaischen Wirkungskreis zu verlassen. Bei keiner Sache hat Fichte weniger Beranlassung zur Entstehung des Conflicts gegeben, aber er hat den einmal ausgebrochenen durch nichts beschwichtigt, im Gegentheil mit allem Nachdruck und mit seiner ganzen Energie zur vollen Wirkung gebracht, damit jeder sehe, daß es sich hier wieder einmal um die Lebensfrage der Philosophie selbst handle.

Wir haben wieberholt ben Namen Forberg genannt, erft als einen ber bedeutenbsten Schuler Reinholbs, bann als einen ber erften und empfanglichften Bubbrer Fichtes. Daß Reinholds Standpuntt überwunden fei, hatte er gleich erkannt; er war unter ber damaligen philofophischen Jugend einer ber gewecktesten und namentlich fur bie berneinenbe Seite ber philosophischen Glaubenstritit offenften Ropfe. Im Jahr 1798 ichidte er (bamals Rector in Saalfelb) bem philosophischen Journal in Jena, welches Riethammer und Fichte herausgaben, einen Auffat über bie "Entwicklung bes Begriffs ber Religion". Benn Rant bie Religion lediglich moralisch ober prattifc begründet und als Bernunftglauben gefaßt hatte, fo wollte Forberg von biefem Standpuntte aus zeigen, bag bie Religion überhaupt tein Glaube fei und nur noch uneigentlich und wortspielend fo genannt werbe: fie fei lediglich praktifd und bestehe bloß im Rechtthun ober guten Sandeln; ju bem letteren fei teine Glaubensvorftellung, tein Glaube an etwas, auch nicht ber Glaube an Gott nothwendig. Religion im einzig möglichen Sinne bes Borts, bem rein praftifchen, fei mit bem Atheismus ebenfo wohl vereinbar, wie der Theismus mit ihrem Gegentheil; man tonne bie Religion nur moralifc aus bem Gemiffen, bagegen ben Glauben an Gott burch nichts begrunben, weber burch Erfahrung noch burch Speculation: baber fei bie Religion blog prattifd, aber nicht prattifcher Glaube, ber Begriff bes letteren laufe am Ende auf eine Spielerei binaus.

Fichte fand in dieser Abhandlung einen "steptischen Atheismus", mit dem er selbst keineswegs übereinstimmte. Da er als akademischer Herausgeber des philosophischen Journals censurfrei war, also selbst die Censur der eingesendeten Schriften zu üben hatte, so hätte er die Aufnahme der Abhandlung «ex auctoritate» verweigern können. Es widersprach ihm, sich dieser Autorität zu bedienen. Er wollte den Aufsah veröffentlichen, doch zugleich mit seinen eigenen Bemerkungen bez gleiten. Forberg aber verdat sich einen solchen Eingriff in seine Arbeit, und nun ließ Fichte die letztere ohne Bemerkungen abdrucken und bez

handelte baffelbe Thema in einer eigenen Abhandlung "Ueber ben Grund unferes Glaubens an eine gottliche Beltregierung".1 Da wir spater Fichtes Religionslehre in ber Entwicklung feiner Philojophie naber untersuchen werben, fo geben wir hier nur ergablend ben Rern ber Sache. Daß die Religion im fittlichen Sandeln beftebe, mar swifden ihm und Forberg ber Buntt ber Uebereinftimmung, aber gegen biefen zeigte er, wie bas sittliche Sanbeln selbst eines fei mit bem ursprunglichen Glauben an eine überfinnliche moralische Weltorbnung, welche felbst eines sei mit Gott. In Babrheit sei die Religion Glaube, moralischer Glaube, beffen ewigen Inhalt Fichte pantheiftifch als bie moralische Weltordnung selbft faßte. Der Unterschied zwischen ibm und Forberg mar ber amifchen ffeptischem Atheismus und religiösem Pantheismus. Wer biefen Unterschieb nicht fah ober feben wollte, mußte freilich die Lehren beiber fo betrachten, daß fie namentlich ben bogmatischen Glaubensvorstellungen gegenüber auf baffelbe hinausliefen und als Zeugniffe einer atheiftischen Dentweise erschienen.

#### 2. Das anonyme Senbichreiben.

Es gab viele, benen ein solches Zeugniß erwünscht kam. Fichte hatte eine Menge Gegner, die aus Neid, Mißgunst ober sonst einem gekränkten Selbstgefühl ihn verberben wollten. Im Stillen war längst eine Saat der Berleumdung wider ihn ausgestreut, die eines günstigen Tages schnell aufgehen und ihm schlimme Frucht tragen konnte. Schon einige Jahre vorher hatte er aus bester Quelle ersahren, daß die Minister in Dresden schlecht auf ihn zu sprechen seien.

Kaum waren jene beiben Aufsatz erschienen, so folgte die Denunciation in der Form einer anonymen Flugschrift: "Sendschreiben eines Baters an seinen studirenden Sohn über den sichteschen und sorbergschen Atheismus" (ohne Namen des Berlegers und Druckorts), das namentlich in Chursachsen in Umlauf gesetzt wurde und, wie es stets die Art solcher Denunciationen ist, aus dem Zusammenhange gerissene Stellen als Beweise gottloser Gesinnungen, schädlicher und verderblicher Lehren vorbrachte. Das Schreiben war mit G.... unterzeichnet, offenbar in der Absicht, auf einen angesehenen Theologen, der früher in Jena gelebt hatte, Gabler in Altdorf, den Schein der Autorschaft sallen zu lassen. Um diesen Schein zu verstärken, hatte man die Schrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philos. Journal 1798. Seft I. Fichtes Abhandlung ift die erfte; unmittelbar darauf folgt die Forbergs.



von Rürnberg aus verbreitet und bagu bas Gerücht, Gabler fei ber Berfaffer. Indeffen folug biefe Abficht fehl. In bem Intelligenablatt ber allgemeinen Litteraturzeitung protestirte Gabler öffentlich gegen die ibm zugefügte "grobe Berleumbung". Je weniger er felbft mit Fichtes Anfichten übereinstimmte, um fo wurdiger und ehrenvoller für feine Person war die Erklarung, die er gab; fie follte ein warnendes Borbilb für jeben sein, ben theologische Berfolgungssucht tigelt. Der Schluß feiner Protestation lautet: "Ich freue mich vielmehr, daß auch biefe wichtige Materie vom objectiven Dasein Gottes burch bie icharffinnigen Speculationen Richtes, Niethammers und Forbergs mehr zur Sprache tommt; benn nur fo tann bie Bahrheit gewinnen, nicht burch blinden Blauben. Und ich murbe es fehr bebauern, wenn biefe bentenben Danner burch außere Umftanbe gehindert wurden, ihr Urtheil frei und offen bargulegen: benn bies mare mahrer Berluft für bie Bahrheit, bie nur burd Untersuchungefreiheit gebeiben tann. Die Theologie wurde bann erft recht verbachtig, wenn fie ju ihrer Erhaltung fürfilicher Gulfe beburfte; fie muß fich burch einleuchtenbe Grunbe felbft ichuten konnen, ober fie ift nichts werth. Bei folden Gefinnungen barf ich wohl nicht erft feierlich verfichern, bag ich ber Berfaffer ber genannten Sorift nicht fei und nicht fein tonne. Ber ber wirkliche Berfaffer fei, weiß ich nicht, und ich murbe auch die Brofcure felbft nicht fennen, wenn fie mir nicht vor einigen Monaten zugeschickt worben ware. Die Berbreiter einer folden Berleumbung, bag ich ber Berfaffer fei, überlaffe ich nun ihrer eigenen Scham und Schanbe."1

Fichte vermuthete, daß der Mediciner Gruner in Jena, ein Mann von nichtswürdiger Gefinnung und üblem Ruse, das Sendschreiben versaßt habe. Der Versasser hat sich nie genannt und ist nie bekannt worden, er hat seine Verleumdung durch eine Verleumdung verbergen wollen und sein anonymes Bubenstück sorgsältig verheimlicht.

# 3. Die durfacfifche Antlage.

Auf eine solche Schrift gründete die chursachsische Regierung ihre Maßregeln gegen Fichte, nur auf diese namenlose Denunciation, aus der sie Stellen, welche der Verfasser aus den Abhandlungen von Fichte und Forberg herausgerissen hatte, in ihre Anklage aufnahm. Ihr exster

<sup>1</sup> Intell.-Blatt ber Allg. Litter.-Zeitg. 1799. Rr. 13. S. 101. Die Erklärung Gablers ift vom 15. Januar 1799. Bgl. Fichtes Leben. Bb. II. Beil. VI. Actensftude über die Beschuldigung des Atheismus. Rr. IV.

Schritt mar ein an bie beiben Lanbesuniversitäten Leibzig und Wittenberg erlaffenes Rescript, wodurch bas philosophische Journal confiscirt, für die Butunft verboten und die Universitäten jum Schut ber "angegriffenen Religion" ermahnt wurben. Das Confiscationsrescript wurde in allen beutschen Zeitungen abgebruckt, und andere Regierungen ju gleichen Schritten aufgeforbert; Sannover folgte mit einer abnlichen Rafregel, Preußen bagegen antwortete ausweichend und ließ bie Sache fallen. Bier Bochen fpater gelangte bie Antlage in einem durfachficen Requifitionsidreiben an die Erhalter ber Universität Jena. Die fichte-forbergischen Lehren murben barin als unverträglich mit ber driftlichen, ja felbit ber natürlichen Religion bezeichnet, Die Berant= wortung und ernftliche Bestrafung ber Berausgeber bes philosophischen Journals geforbert, julest fogar gebrobt, bag bie Univerfitat Jena ben fachfischen Landeskindern verboten werben solle, wenn nicht bem Unwefen atheistischer Lehren nachbrudlichfter Ginhalt gefchebe. gange Schreiben mar in einem Ton gehalten, als ob bie durfachfische Regierung ber ernestinischen gegenüber ben Charafter einer Auffichts: behörbe gehabt hatte.1

### 4. Fictes Appellation und Berantwortung.

Um ben angeblichen Atheismus Fichtes sicher zu treffen, hatte man in Dresben für gut gefunden, zweimal nach ihm zu schlagen. Das Confiscationsrescript brachte die Sache vor das Publicum, das Requisitionsschreiben vor die Landesregierung der Universität Jena. So sah sich Fichte zu einer doppelten Bertheidigung genöthigt, zu einer dissen, wozu er auf Befehl des Herzogs von seiten des akademischen Senats (unter dem 10. Januar 1799) veranlaßt wurde: er nannte die erste "Fichtes Appellation an das Publicum über die durch ein Churs. Sächs. Consiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Aeußerungen. Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie consiscirt", die zweite hieß "Gerichtliche Berantwortungsschrift gegen die Anklage des Atheismus". Diese wurde von ihm und Niethammer unterzeichnet und ohne die geschästliche Bermittelung der Zwischenbehörden unmittelbar an den Herzog gesendet (den

<sup>1</sup> Churfürfil. Sachf. Confiscationsrescript gegen bas philos. Journal (vom 19. Rov. 1798). — Churfürfil. Sachf. Requifitionsschreiben u. f. f. (v. 18. Dec. 1798). Sictes Leben. Bb. II. Beil, VI. Rr. III u. V.



18. Marz 1799). Seine "Appellation" hatte Fichte bem Herzog schon zwei Monate vorher (ben 19. Januar 1799) überreicht.

Un feinen bisherigen Schritten in biefer Angelegenheit ift nichts ju tabeln. Das Confiscationsrescript ber durfachfischen Regierung mar burch alle Zeitungen gegangen; Fichte mar öffentlich bes Atheismus beschulbigt, niemand konnte ibm verbenten, bag er fich öffentlich vertheibigte. Es war auch natürlich, baf wiber eine folche Unklage bie öffentliche Bertheibigung unter feinen Sanben eine Gegenanklage murbe, Es hanbelte fich um jenen Begenfat ber Glaubensrichtungen, ben ichon Rant ausgesprochen und scharf formulirt hatte: auf ber einen Seite bie bogmatische Borftellungsmeise, welche bas Besen Gottes absonbert, verendlicht, anthropomorphisch macht, auf ber andern ber rein praktische ober moralische Glaube; bort "bie Religion ber eitlen Gunfibewerbung". hier "bie bes guten Lebensmanbels". Die bogmatifche Borftellungsweise nimmt alle Gegenstande, insbesonbere bie religiosen, als ob biefelben unabhangig von unferem Bewußtfein und ohne alle Beziehung auf unfere Bernunftvermogen gegeben feien. Die Gegner forbern, fagt Richte, man folle Gott unabhängig von feiner Beziehung zu uns erfennen; man muß ben Berftanb verlieren, um auf folde Art an Gott ju glauben; mein Atheismus befteht barin, bag ich meinen Berftanb gern behalten möchte. Die Gegner wollen einen Gott, ben fie aus ber Sinnenwelt ableiten, von bem fie ihr eigenes finnliches Dafein abbangig machen, von bem fie etwas für biefes ihr finnliches Dafein begehren und erhalten konnen. Bas konnen fie anders begehren als ihre Gludfeligfeit? Die Begierbe ift Gludfeligfeitstrieb. Die erfte mahrhaft religiofe Empfindung ertobtet in uns bie Begierbe für immer. Diefer Tob ift unfere gangliche Wiebergeburt, bie ausschließende Bebingung unferes Beils, bas Leben im himmel, bas Abfterben für bie Belt. Die Gegner, die Gott als ben herrn bes Schickfals, als ben Geber ber Gludfeligfeit vorstellen und biefe von ihm erwarten, wollen im Brunde ihres Bergens nicht Gott, fonbern fich felbft. Die bogmatifche Borftellungsweife ift von Bergen eubamoniftifch, jeber Cubamonismus ift in seiner Burgel felbstfuctig, und die Berricaft ber Selbstfucht ift ber mahrhafte Atheismus. Unfere Philosophie, fagt Fichte, leugnet bie Realitat bes Zeitlichen und Verganglichen, um die bes Ewigen und Unvergänglichen in ihre gange Burbe einzuseten, fie bat benfelben Amed als bas Chriftenthum; bie Gegner verwandeln bas Chriftenthum in eine entnervende Gludjeligkeitslehre: baber find fie bie mabren Atheisten. Eine solche Schrift, die den eigenen religiösen Standpunkt mit aller Macht der Ueberzeugung sesthielt und den der Gegner niederschmettern und beschämen wollte, war zur Beseitigung oder Bersöhnung seindseliger Misverständnisse sehr wenig geeignet. Ihr Druck war bereits vollendet, als Fichte amtlich aufgesordert wurde, sich wegen der Aussatze im philosophischen Journal vor dem Gerzoge zu verantworten.

Die Berantwortungsschrift entkraftet bie Anklage Schritt für Schritt mit einer forenfischen Logif und Berebsamteit, fie ift im Stil einer gerichtlichen Rebe, nicht in bem Geschäftston einer amtlichen Berant= wortung gehalten. Selbst wenn die angeklagten Schriften wirklich atheiftische Lehren enthielten, fo maren fie barum noch nicht ohne weiteres ftrafwurbig; man tonne nicht über Religion reben, ohne zugleich gegen bie Religion irgend jemandes ju reben; es gebe gegen ben Atheis= mus fein Reichsgeset, meldes die Schriftfteller hindere. Aber die Strafwurdigkeit atheiftischer Schriften angenommen, fo muffe boch erft auß= gemacht werben, ob bie angeklagten wirklich atheistisch feien. Darüber enticheibe nicht ber Staat, fonbern bas Rafonnement. Und gefett, fie waren es, so wurden boch bie Serausgeber bes Journals nicht als Schriftsteller, fonbern nur als Cenforen foulbig fein. Inbeffen fei bie Beschulbigung falic. Die angeklagten Schriften find nicht atheiftisch. Sier folgt, abnlich wie in ber Appellation, ber philosophische Beweiß. baß fie es nicht find. Woher aber die falfche Antlage? Die erfte Quelle berfelben sei bas Senbschreiben, biese erfte und eigentliche Quelle sei namenlos, lichticheu, erbarmlich und als litterarifches Bubenftud ichon gebrandmarkt. Wie mar es aber möglich, bag eine Regierung aus einer folden Quelle ihre Anklage icopfte? Ficte wolle die mahre Abficht biefer Regierung enthullen: fie habe bie religiofe Antlage nur jum Dedmantel ber politischen benutt, ben Atheismus genannt und ben Demokratismus gemeint. Diefem gelte bie Unklage. Er fei ihnen ein Demokrat, ein Jacobiner; ein folder Berbacht fei bas eigent= liche, übel verstedte Motiv ihrer Beschulbigungen; aber ber Berbacht jei falich, ebenso falich als ber Bormand. Er fei kein Revolutionar, feiner jener unruhigen Ropfe, welche bie öffentliche Rube gefährben, fein Dann bes politischen Chraeizes. Sein Leben, seine Lehre, vor allem feine "entschiebene Liebe ju einem fpeculativen Leben" zeugten bagegen. Es gebe ein Rriterium, welche Gelehrte nicht zu ber revolutionaren Rlaffe gehoren. "Es find biejenigen, welche ihre Wiffenschaft lieben Sifder, Gefd, b. Philof. VI. 8, Mufl. R. M.

und zeigen, daß sich dieselbe ihres ganzen Geistes bemächtigt hat. Die Liebe der Wissenschaft und ganz besonders die der Speculation, wenn sie den Menschen einmal ergriffen hat, nimmt ihn so ein, daß er keinen anderen Wunsch übrig behält als den, sich in Ruhe mit ihr zu beschäftigen." "Ich kann keine Revolution wünschen, denn meine Wünsche sind befriedigt. Ich kann keine Revolution herbeisühren und unterstüßen wollen, denn ich habe dazu nicht Zeit." "Und sähe ich ein Leben von Jahrhunderten vor mir, ich wüßte dieselben schon jetz ganz meiner Neigung gemäß so einzutheilen, daß mir nicht eine Stunde zum Revolutioniren übrig bleiben würde." "Die Triebseder der Anklage ist klar, sie ist notorisch; ich din überhaupt nicht gemacht, um hinter dem Berge zu halten und ich will es besonders hier nicht, indem ich dieser Angriffe nunmehr müde din und für diesesmal entweder mir Ruhe verschaffen will für mein ganzes übriges Leben oder muthig zu Grunde gehen."

## II. Der Ausgang bes Streits.

### 1. Die Stimmung in Beimar. Schillers Brief.

Bahrend Fichte eine gerichtliche Entscheidung berausforderte, wünschte man in Beimar bie gange Angelegenheit in ber Stille bes amtlichen Geschäftsganges abzumachen und bergestalt beizulegen, baß auf der einen Seite die Berson des Philosophen und in ihr die Lehrfreiheit geschützt, auf ber anberen bie durfachfifche Regierung mit ber Ertlarung beruhigt werben follte, daß bie Berausgeber des philoso= phischen Journals ernftlich verwarnt worben. Daber wollte man, baß die öffentliche Aufmerksamkeit so viel als möglich von biesem leibigen Atheismusstreit abgelenkt, so wenig als möglich bamit beschäftigt werbe. Die Regierung hatte Fichten in ben vorhergegangenen Conflicten geicutt, fie murbe gern gesehen haben, baf er jest biese neue Streitsache ihr vertrauensvoll überlaffen, nicht an bas Publicum appellirt, nicht feine Berantwortung gerichtlich genommen und auf einen Rechtsspruch angelegt hatte. Sie mußte neben ber Lehrfreiheit auch fur bas Bohl ber Universität besorgt fein, die mit einem Interdicte in Chursachsen bedroht war. Ihre Lage mar nicht leicht, und bas Berhalten Fichtes trug viel bagu bei, bas ihrige zu erschweren. Diefer nahm bie Sache,

<sup>1</sup> Gerichtl. Berantwortungsschrift. S. 100-102. Bgl. oben Buch II. Cap. I. S. 129. — 3 Gerichtl. Berantw. S. 88.

wie er sie von seinem Standpunkte aus nehmen durste: nicht diplomatisch, sondern nur philosophisch in der ernsthaftesten Weise; aber die Regierung würde eine weniger drängende und Aussehen erregende Beshandlung der ganzen Angelegenheit lieber gesehen haben.

Belde Stimmungen in Beimar herrichten, feben wir aus einem Briefe, ben Schiller unter bem 26. Januar 1799, also unmittelbar nachbem die "Appellation an das Publicum" erschienen mar, an Fichte fcrieb. "Meinen beften Dant für Ihren Bericht. Es ift gar teine Frage, baß Sie fich barin von ber Befdulbigung bes Atheismus vor jebem verftandigen Menfchen völlig gereinigt haben, und auch bem unverftandigen Unphilosophen wird vermuthlich ber Mund baburch geftopft fein. Nur mare ju munichen gewesen, bag ber Gingang ruhiger abgefaßt mare, ja bag Sie bem gangen Borgange bie Wichtigkeit unb Confequeng für Ihre perfonliche Sicherheit nicht eingeraumt hatten. Denn fo wie bie hiefige Regierung bentt, war nicht bas Geringfte biefer Art zu befahren. Ich habe in biefen Tagen Belegenheit gehabt, mit jedem, ber in biefer Sache eine Stimme bat, barüber zu fprechen und auch mit bem Bergoge felbst habe ich es mehrere male gethan. Diefer erklarte gang rund, daß man Ihrer Freiheit im Schreiben feinen Gintrag thun wurbe und konne, wenn man auch gewiffe Dinge nicht auf bem Ratheber gefagt munichte. Doch ift bies lettere nur feine Brivatmeinung, und feine Rathe murben auch nicht einmal biefe Ginfdrantung machen. Bei folden Gefinnungen mußte es nicht ben beften Eindrud auf biefe letteren machen, bag Sie fo viel Berfolgung befahren. Auch macht man Ihnen jum Borwurf, bag Sie ben Schritt gang für fich gethan haben, nachbem die Sache boch einmal in Weimar anhangig gemacht worben. Rur mit ber weimarischen Regierung batten Sie es zu thun, und ber Appell an bas Bublicum tonnte nicht ftattfinden als höchstens in Betreff bes Bertaufs Ihres Journals, nicht aber in Rudficht auf bie Beschwerbe, welche Churfachsen gegen Sie zu Beimar erhoben und bavon Sie bie Folgen ruhig abwarten Konnten." 1

### 2. Fichtes Zwischenbrief und Paulus' Mitwirkung.

Die Berantwortungsschrift verstimmte in Weimar noch mehr, als die Appellation, und es hieß, die Regierung habe beschlossen, Fichten einen Berweis wegen Unvorsichtigkeit zu ertheilen, ber nach dem amt=

Fictes Beben. Bb. II. Briefe. Abtheilung I. Schiller an Fichte. 1.

lichen Geschäftsgange ihm burch ben akademischen Senat zukommen, also in weiteren Areisen bekannt werden mußte. Diesem Gerüchte gegenüber ließ Fichte sich aus seiner bisherigen Fassung bringen. Was er bis jetzt gethan, mochte in den Augen der weimarischen Regierung vielsach unklug erscheinen, es war in seinem Sinne richtig; jetzt that er einen Schritt, der in jedem Sinn als unklug und falsch, ja als seiner unwürdig erscheinen mußte.

Schon feit einiger Zeit waren Fichtes Blide auf eine andere beutsche Universität gelenkt worden, die nach bem Frieden von Campoformio unter frangofifcher Gerricaft ftanb: namlich auf Daing, wo ber frubere durmainzische Sofrath Bilbelm Jung als Prafibent ber neuen Studiencommiffion fich mit bem Plan einer Neugestaltung ber Universität beschäftigte. Diefer hatte brieflich über bie Angelegenheit mit Fichte verkehrt. Es follten eine Reihe miffenschaftlich angesehener Manner von deutschen Universitäten nach Mains berufen werben, unter ihnen in erfter Linie Fichte und auf feinen Rath einige feiner bebeutendsten Collegen in Jena, mit benen er bie Angelegenheit wohl besprochen und gewiffe Berabrebungen getroffen hatte. Die gange Rechnung war ohne ben Birth gemacht; bie icon im Sinten begriffene frangöfische Republik mar weber fabig noch gewillt, beutsche Univerfitaten zu pflegen. Mit biefen mainzer Aussichten trug fich Richte und ftutte auf fie feinen nachsten Schritt gegenüber ber weimarifchen Regierung.1 Er wollte bem Berweise, von bem er gerüchtweise gehort hatte, zuvorkommen und fcrieb, um ihn zu verhüten, an ben Geheimrath Boigt in Beimar einen Brief, ber teine andere Abficht haben tonnte und hatte, als die Regierung einzuschüchtern. Diese, fo fcrieb er, konne aus gemiffen Grunden ben Entichluß faffen, ihm burch ben akademischen Senat eine berbe Beisung gutommen zu laffen und babei barauf rechnen, bag er eine folche ruhig hinnehmen werbe; er muffe erklaren, bag barauf nicht zu rechnen fei; er burfe und tonne es nicht. Es wurde ihm nichts übrig bleiben, als biefelbe burch Abgebung feiner Dimission zu beantworten und sobann ben Bermeis, die Abgebung ber Dimiffion und biefen Brief ber allgemeinsten Publicitat ju übergeben; er muffe hinzusegen, bag mehrere gleichgefinnte Freunde, welche man für bebeutend für die Afabemie anerkannt habe und welche in ber Berlegung feiner Lehrfreiheit bie ihrige als mitverlegt anfeben murben, barüber mit ihm einig feien: "fie haben mir ihr Wort gegeben, mich,

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 299 figb.

falls ich auf die angegebene Weise gezwungen würde, diese Akademie zu verlassen, zu begleiten und meine serneren Unternehmungen zu theilen; sie haben mich berechtigt, Ihnen dies bekannt zu machen. Es ist von einem neuen Institut die Rede, unser Plan ist sertig, und wir können dort denselben Wirkungskreis wiederzusinden hoffen, welcher allein uns hier anzuziehen vermochte, und die Achtung, welche man auf diesen Fall uns hier versagt haben würde". So schrieb er den 22. März 1799.

Der Brief hat ben Charafter und Ton eines Quos ego! Man tann zweifeln, ob bie Drohung begrundet mar - nach bem Erfolge au urtheilen, mar fie es nicht -, aber man fann nicht zweiseln, bag fie beabsichtigt war. Uebrigens konnte Richte, als er ben Brief schrieb, taum mehr auf Maing rechnen, benn er wußte aus Briefen, bie er furg vorher erhalten, wie schlecht es mit ben bortigen Aussichten ftanb. Und felbft wenn bie Drobung gang begrundet und ihre Erfüllung ficher gewesen ware, so war es nicht ebel gebacht, ber Universität eine fo fcwere Berletung, die fast einem Ruine gleichkam, zufügen zu wollen. Auch barf man es ber weimarischen Regierung feineswegs jum Borwurf machen, baß fie biesen Brief, ber einen privaten Charafter gehabt, als officielles Actenftud behandelt habe. In der That mar basfelbe fein Privatschreiben: ber Empfänger mar ber Curator ber Unis verfitat, ber Brief follte jur Renntniß ber Regierung gelangen, bies war Fichtes Absicht. Bas für eine Absicht hatte er fonft gehabt? Er wollte die Regierung gewarnt haben, bamit fie fich vorfeben moge; hatte er boch fogar in bem Briefe felbst erklart, bag er in einem gewiffen Falle biefes Schreiben ber allgemeinften Publicitat übergeben werbe. Er hatte außerbem ausbrudlich gefagt: "ich überlaffe es ganglich Ihrer eigenen Beisheit, inwiefern Sie von bem, was ich Ihnen fagen werbe, weiteren Gebrauch machen ober lebiglich Ihre eigenen Rathichlage und Magregeln baburd bestimmen laffen wollen". Es war baber nur in ber Orbnung, wenn biefer Brief gu ben Acten genommen murbe.

Benn ein unüberlegter Schritt baburch entschuldigt werben kann, baß man ihn auf den Rath eines Freundes gethan hat, so sindet Fichtes voreiliger und nicht reislich erwogener Brief eine solche Ent-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichtes Senbschreiben an Professor Reinhold, ben actenmäßigen Bericht über die Anklage enthaltenb. (Jena, ben 22. Mai 1799.) Fichtes Leben. Bb. II. Beil. VI. F. — <sup>2</sup> Ebenbas. Bb. II. S. 408 sigb. Br. v. 2. März 1799.



schuldigung: er hat sich burch ben ihm befreundeten Paulus, ber bamals Exprorector ber Univerfitat mar, bagu bestimmen laffen. Diefer hat den Brief nicht bloß gerathen, sondern im Concepte gelesen und ausbrücklich gebilligt; es war zwischen beiben verabrebet, baß Sichte ben Berweis durch den Senat fich verbitten, dagegen einen Brivatver= meis hinnehmen folle. Das war im Briefe felbft zwar nicht gerabezu gefagt, aber Baulus, ber bas Schreiben perfonlich nach Beimar brachte, wies barauf bin, daß ber Regierung ein folder Ausweg offen bliebe.1 Das biplomatische Zwischenspiel folug fehl, und Richte erntete von seinem ungludlichen Schritte ben schlechten Troft, etwas gethan zu haben, beffen intellectueller Urheber nicht einmal er felbst mar. Er batte bei biefer Gelegenheit nicht bloß ber Alugheit seines Freundes auviel vertraut, sondern auch, wie es fceint, ber Festigkeit eines ihm von Paulus gegebenen Wortes. Rach seinen Aeußerungen zu urtheilen. hatte berfelbe verfprochen, mit ihm gemeinschaftlich seine Entlaffung gu forbern, und biefes Berfprechen, als bie Sache Ernft murbe, nicht ge-Paulus felbst hat ein folches Bersprechen stets in Abrede gestellt und für eine "Chimare und Ginbilbung" Fichtes ertlart2; auch ging ein Gerücht, bag Gichte abnliche Berficherungen noch bon anderen feiner Collegen gehabt habe, namentlich von den beiben Sufeland, Loder, Jigen, Niethammer und Rilian. Befchichtlich fieht barüber nichts feft. Rur fo viel ift Thatface, bag vier Jahre nach Fichtes Entlaffung Baulus, Riethammer, Woltmann, Sufeland und Ilgen bie Universität Jena verlaffen hatten.

### 3. Das herzogliche Refcript und Fichtes zweiter Brief.

Einige Tage nach dem sichteschen Briefe wurde die Sache im weimarischen Staatsrathe entschieden; einen besonderen Einstuß auf den endgültigen Beschluß hatte Goethe, der mit aller Bestimmtheit erklärte, daß eine Regierung sich nicht auf solche Weise durse drohen lassen, und daß jetzt Fichten der Berweis mit der Entlassung zugleich ertheilt werden müsse. Als man auf den großen Verlust hinwies, den die Universität dadurch erleide, soll er gesagt haben: "ein Stern geht unter, ein anderer geht auf!" "Ich würde gegen meinen Sohn votiren", schried

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baulus: "Slizzen aus meiner Bilbungs- und Lebensgeschichte". (heibelberg 1839.) S. 168—176. Fichtes Leben. Bb. I. S. 297 sigb. — <sup>2</sup> Ebenbas. Bb. I. S. 298. Anmert. — <sup>3</sup> Nach einem Briefe Augustis an ben Sohn Fichtes. Ebenbas. Bb. I. S. 300 sigb. Anmert.



Soethe einige Monate spater an Schloffer, "wenn er sich eine solche Sprache gegen ein Gouvernement erlauben würde."

Die Entscheibung wurde gesaßt, wie Goethe gerathen. Unter bem 29. März 1799 erklärte die Regierung dem akademischen Senat: sie müsse "die von den Herausgebern des philosophischen Journals unternommene Berbreitung der nach dem gemeinen Wortverstande so seltsamen und anstößigen Sätze als sehr unvorsichtig erkennen", den Prosessoren Fichte und Niethammer sei "ihre Unbedachtsamkeit zu verweisen"; und da Fichte für den Fall eines Berweises die Abgebung seiner Dimission brieslich angekündigt habe, so wurde zugleich in einem "Postsscriptum" die Entschließung erklärt, diese Dimission sofort anzunehmen.

Bevor das herzogliche Rescript von seiten des Prorectors dem Senate mitgetheilt wurde, ließ man Fichten Zeit, einen zweiten Schritt zu thun, um rückgängig zu machen, was der erste nicht hatte verhindern können. Er schried auf das Zureden seiner Freunde noch einmal an Boigt. Auch diesesmal war Paulus Rathgeber und Zwischenhändler, mit ebenso wenigem Erfolge wie das erstemal. Fichte schried, daß er in seinem ersten Briefe die Abgabe der Dimission habe ankündigen wollen sur den Fall eines Berweises, der seine Lehrsreiheit verletze; dieser Fall sei nicht eingetreten, der ertheilte Berweis lasse die Lehrsreiheit ungekränkt, er wolle weder vor sich selbst noch vor dem Publicum das Ansehen haben, aus dieser Ursache seine Stelle freiwillig niedergelegt zu haben. Er nannte diesen zweiten Brief "eine authentische Erklärung" des ersten. In der That war es ein Widerruf, eine Demüthigung schlimmer Art, und um so peinlicher, als sie nicht den geringsten Erssolg hatte.

In ben weimarischen Kanzleiacten sindet sich über die Unterhandlung zwischen Paulus und dem Geheimerath Boigt ein kurzer Bericht von der Hand des letzteren. Das Datum ist der 3. April 1799, Abends 8 Uhr. Auf den Brief Fichtes erklärt Boigt mündlich dem Prosessor Paulus: "daß diese kahle Entschuldigung die Sache nicht um ein Haar verändere; der Brief solle dem Herzog vorgelegt werden, wiewohl das nichts ändern könne". Paulus wünscht den Herzog persönlich zu sprechen und wird bedeutet, daß ihm dies zwar frei stehe, aber eine "unnühe Behelligung Serenisssimi" sei. Daraus erklärt er, den Bersuch unterlassen zu wollen. Der Brief wird am nächsten Tage dem Herzoge übergeben, und in weniger Zeit solgt der Bescheid an den Prorector, daß "Fichtes Brief vom Herzoge nicht angesehen worden als etwas in seiner Entscheidung andernd". Jest erhalt Fichte von Amtswegen den Berweis und die Annahme seiner Entlassung. Damit endet seine akademische Thatigkeit in Jena.

Die Studenten waren von dem Verluste dieses großen Lehrers auf das schmerzlichste betroffen; sie wendeten sich zweimal (im April 1799 und Januar 1800) in zahlreich unterschriebenen Bittschriften an den Herzog, um Fichtes Erhaltung oder Mückberusung zu erreichen. Die Antwort war beidemale abschlägig, kurz und unwillig; schon das erstemal wurde erklärt: der Herzog wolle mit dieser Angelegenheit nicht weiter behelligt sein.

Bielleicht hatte die Bittschrift Erfolg gehabt, wenn sie nach dem Bunsch der weimarischen Regierung gewesen ware; wenigstens erzählt Steffens, der die erste Bittschrift mitunterschrieben, daß Huseland der Jurist von Beimar aus den Entwurf einer Bittschrift oder die Anzegung zu deren Abfassung erhalten hatte, worin die Studirenden die Unvorsichtigkeit Fichtes einraumen und die Gnade des Herzogs anrusen sollten; er (Steffens) habe diesen Plan vereitelt.

Digitized by Google

<sup>1</sup> Die Bittidriften gingen burch ben atabemifchen Genat; bei ber zweiten gab ein früherer Amtsgenoffe Fichtes, und zwar fein nachfter College, ber orbent= liche Professor ber Philosophie, in Die Acten bes Senats ein fdriftliches Botum, bas in ber Riebrigkeit und Gemeinheit collegialifden Saffes vielleicht bie unterfte Stufe bezeichnet. Bir wiffen wohl, baf bie afabemifche Concurreng neben bem eblen Betteifer, ben fie erzeugen foll, auch Früchte ber unebelften und übelften Art trägt, daß fie nicht felten innerhalb ber Univerfitaten felbft jenen folimmen Caoismus auflommen läßt, ber ben ecten Wetifireit ber Rrafte unterbruct unb der Concurreng bie Ramerabicaft, bem Berbienfte ben guten Freund, ben unbebeutenben Clienten und besonders bie eigenen fieben irbenen Sopfe, bem tuchtigen Manne unter allen Umftanben ben lieben Mann unb bas liebe Ich vorzieht: bies ift eine bekannte, zu allen Beiten wieberholte, auch in ber unfrigen vielfach gemachte Erfahrung und eines ber traurigften Beugniffe für ben Mangel an Rechtschaffenheit auch in ber fogenannten gelehrten Welt. Aber bie gewöhnliche Rlugbeit erfindet leicht eine Art Schminke, Die in ben bloben Augen wenigstens ben äußeren Schein des Anstandes rettet. Selbst biefe Schminke fehlte jenem Botum, welches Fictes College gegen die Bittidrift ber Studirenben abgab. Diefe batten barauf hingewiefen, wie fehr fie eines Behrers, wie Fichte, beburften. Und Fichtes College ertlarte: fie hatten ebenfo gut eine Farobant und folimmere Dinge (bie in bem Botum ausbrudlich genannt finb) auf Grund ihrer Beburfniffe verlangen tonnen! - 2 G. Steffens: Bas ich erlebte. Bb. IV. G. 154 figb. Fichtes Beben. 28b. I. S. 308.

#### 4. Fichtes Weggang von Jena.

Jene beiden Briese an Boigt, welche Fichte besser nie geschrieben hatte, wurden in öffentlichen Zeitschriften abgedruckt, was ohne Erlaubniß der weimarischen Regierung nicht geschehen konnte. Dies war ein
entschieden seindseliger Schritt gegen Fichte und blieb nicht der einzige. Als er bald nach der Entlassung seinen Ausenthalt andern und zunächst in Rudolstadt in tieser Zurückgezogenheit leben wollte, wurde ihm von
seiten des Fürsten, der ihm früher Zeichen des Wohlwollens gegeben,
die Erlaubniß verweigert, weil man, wie Fichte wissen will, von
Weimar aus dagegen gewirkt hatte. Für ihn selbst war es ein Glück.
Was der Fürst von Rudolstadt ihm abschlug, gewährte ihm der König
von Preußen. Statt nach Rudolstadt ging er nach Berlin, wo sich
bald ein neuer und größerer Schauplat der Wirksamkeit für ihn aufthat.

# III. Die Beurtheilung ber Sache.

### 1. Fichtes Unrecht und bas ber weimarifchen Regierung.

3d habe ben Atheismusstreit in feiner ganzen Ausbehnung fo genau und umftanblich behandelt, fowohl wegen feiner inneren Bebeutung, als auch weil biefe Angelegenheit in allen babei wirksamen Motiven nie aufgebort bat, die Stimmen für und wider zu beschäftigen. Dan barf jest bas geschichtliche Urtheil mit völliger Unparteilichkeit festftellen. In einer Rudficht muß baffelbe für Fichte ungunftig ausfallen: er hatte jene Zwischenbriefe niemals schreiben follen, fie maren seiner nicht wurdig, weber ber erfte noch weniger ber zweite. Daß fie ihm abgepreßt waren, ift feine Entschuldigung. Gin Mann, wie er, barf sich nichts abpreffen laffen. Sier hatte ihm bas abrathenbe Damonium bes Sotrates zur Seite fteben und machtiger fein follen, als die Rathichlage feiner Freunde. Doch giebt es für ihn eine rein menschliche Ent= joulbigung: die schwere Bedrangnig, in ber er mar! Er fühlte sich bitter angefeindet von fern und nah, Ungriffen preisgegeben, die von machtigen Stellen ausgingen und in feinen Augen bie Bucht ber Un-Hagen vergrößern mußten, ermubet von aufregenden Bertheibigungs= fdriften, bie ihn Monate lang angespannt und immer bas Bilb ber Berfolgung in feinem Gemuthe gegenwärtig erhalten hatten. Wer möchte fich mundern, wenn in einer folden Lage ber Tapferfte zulet wantt und, fremdem Rathe nachgiebiger als bem eigenen Gefühle, einen un= bedachten Fehlschritt thut, ber einen zweiten zur Folge hat?

Digitized by Google

Bei weitem ungunftiger muffen wir bie letten entscheibenben Dagregeln ber weimarischen Regierung beurtheilen. Satten fie Fichten fur feinen Brief einen Berweis ertheilt, fogar einen beschämenben, fo batte fie ihn hart, aber nicht ungerecht geftraft. Wegen feiner Lehren und Schriften hatte er keinen verbient. Der Berweis, ben man ihm wirklich ertheilte, mar burch nichts begründet. Man muß die Philosophie verbieten, wenn man fie nothigen will, eine Sprache ju reben, die "im gemeinen Wortverftande" feinem "feltsam und anftößig" erscheinen foll. Und daß an einen folden Berweis unmittelbar auf Grund feines Briefes bie Entlaffung gefnühft murbe: biefes "Postscriptum" macht ben peinlichen Einbrud, als ob bie Regierung mit beiben Sanben nach jenem unbesonnenen Briefe gegriffen, um ichnell ein ihr erwunschtes Pravenire au fpielen und bem fcwer bebrangten Manne jeben Rudjug abjuschneiben. Wollte fie ihn los fein, so hatte fie wenigstens, ohne fich bas mindefte zu vergeben, ihm die Initiative laffen tonnen. Es mag fein, bag bie Art, wie Fichte seine Bertheibigung führte, seine Appellation an bas Bublicum, wie feine amtliche Berantwortungefdrift in Beimar unangenehm berührten und die wohlgefinnten Abfichten ber Regierung auf eine unbequeme Beise freugten; bag ihr am Enbe nach fo vielen Conflicten ber Mann felbft laftig fiel. Dies ift tein Bormurf fur Ficte und tein Grund ju einem Bermeife. Die Regierung durfte um biefer Schwierigkeit willen teine gereizte Stimmung gegen ihn annehmen, noch weniger burch eine folche fich in ihrer letten Entscheidung beeinfluffen laffen. Dan tann fich bes Einbrucks nicht erwehren, bag in bem ent= scheidenden Rescript ein solcher Einfluß vorherrscht, bag bie weiteren Schritte ber weimarischen Regierung baburch bestimmt murben. man Gichtes retractirendes Schreiben, bann die Bittschriften ber Stubirenden abfertigt, bann Fichtes beibe ibn blofftellenden Briefe aus ben Acten in die Deffentlichkeit übergeben laßt, zulett fogar feinem Privat= aufenthalte in Rubolftabt Sinberniffe in ben Beg legt: biefes gange Berhalten muß den Gindrud einer nicht bloß gereigten, sondern geradezu feinbseligen Stimmung machen, die einer Regierung nicht wohl fteht. Bleichviel, wie bie Entlaffung gefommen mar: Fichte ging gulett wie ein Berbannter aus Jena, er hatte seine Entlaffung in einer Form enthalten, bie einer Bertreibung gleichkam.

### 2. Die Rudwirfung auf bie Univerfitat.

Die schlimme Rudwirkung auf die Univerfitat konnte nicht ausbleiben. Der Berweis und die Entlaffung waren thatsachlich eine schwere Berletzung der Lehrfreiheit und wurden als solche in den akademischen Kreisen empsunden. Goethe selbst bemerkt, daß sich in Folge davon ein heimlicher Unmuth der Geister bemächtigt habe. Die Unterdrückung der Lehrfreiheit, sei es auch nur in einem einzigen Falle, ist allemal ein Stich in das Herz einer Universität, eine Erschütterung in ihrem innersten Bestande; die Wiederherstellung von einer solchen Niederlage ist schwer und die gerechten Folgen, welche nothwendig kommen müssen, sind die Unsterne, die eine solche in ihrem Lebenskern verletzte Universsität heimsuchen. Auch Jena hat diese Ersahrung zu machen und zu leiden gehabt; wenige Jahre, nachdem Fichte gefallen war, verließen die Universität eine Reihe der besten Docenten. Ob dem eine geheime Berabredung zu Grunde lag, wissen wir nicht, wiewohl es die Sage behauptet; indessen ist der Zusammenhang einleuchtend genug auch ohne die Annahme einer solchen Uebereinkunft.

#### 3. Fichtes Erflärungen.

Ficte hat in einem Sendschreiben an Reinhold bald nach bem Abichluß ber Cache ben Berlauf berfelben von fich aus geschilbert, volltommen flar, aufrichtig und fachlich: er habe in ber Führung ber Ungelegenheit ben Standpunkt ber weimarifden Regierung nicht einnehmen konnen, ba er ein reines Rechtsurtheil habe wünschen und barum ent= weber Freisprechung ober Absehung forbern muffen. Ginen Seitenwea hatte er nicht einschlagen durfen. "Go tonnte wohl ber Sof rechnen, aber nicht ich. Ich mar biefer geheimen Bange überhaupt schon feit langem mube, hatte feit geraumer Zeit auch in anderen Angelegenheiten nicht nachgefucht noch angefragt, befonbers aber wollte ich es in biefer Sache nicht thun. Ich glaubte, es ber Bahrheit foulbig zu fein; glaubte, es fei von unübersehbar wichtigen Folgen, bag bie Bofe gu einem reinen Rechtsurtheil genothigt murben; bag ich menigstens von meiner Seite nichts thate, um ihnen bie Abweichung bavon möglich "Bu biefem 3mede ift meine Berantwortungsichrift geichrieben; aus biefen Grunben vermieb ich es mahrend bes Laufes biefer Sache irgend einen Geheimrath ju fprechen ober ihm ju fcreiben." Darum bereut er auch jest, jenen Zwischenbrief gefchrieben zu haben, ber auf die Entscheidung ber Regierung einwirken wollte. "Bare ich boch biesem über ein Bierteljahr hindurch bis auf wenige Tage vor ber endlichen Entscheidung feftgehaltenen Entschluffe nur noch biefe wenigen Tage über treu geblieben! Was fie auch gethan hatten, einen

Schein bes Rechts hätten sie nicht über mich gewinnen sollen. Sätte ich ihnen doch nicht diesen Schein durch ein unglückliches Gerausgehen aus meinem Charafter in die Sände gegeben! Möge ich durch meine Reue, durch das freimüthige Geständniß meines Fehlers, durch die unangenehmen Folgen desselben für mich ihn sattsam abbüßen können! Ach es ist so schwer, wenn man von lauter klugen politischen Menschen umgeben ist, streng rechtlich zu bleiben! Daß bei Gerannahung einer großen Entscheidung die Phantasie sich verirre, daß sie durch die gewohnte Vorspiegelung des größeren gemeinen Bestens, welcher oft auch wohl unsere eigene Bequemlichkeit und das Widerstreben, aus dem gewohnten Gleise herauszugehen, uns selbst unbewußt, zum Grunde liegen mag, wenigstens unsere Gedanken verleite, ist vielleicht noch zu verzeihen, wenn wir uns nur nicht bis zur Nachgiebigkeit gegen ihre Borsspiegelungen hinreißen lassen."

Bei biefer richtigen und großgedachten Auffaffung ber Sache, bei biefer Anerkennung bes eigenen Fehlers hatte Fichte bleiben und nichts bavon gurudnehmen follen. Doch fucte er fpater fich felbft eingureben, baß er mit feinem ersten Brief an ben weimarifchen Geheimerath recht gethan habe, als ob er den Berweis baburch in der That zu nichte gemacht. So fcrieb er ben 20. August 1799 von Berlin aus an feine Frau: "Siehe, meine Bute, ich febe jest bie Sache fo an: daß ich teinen Bermeis haben wollte und mit bem Abichiebe brobte, mar gang recht und meine Sache, es reuet mich nicht im geringften, und ich wurde daffelbe in bemfelben Falle wiederholen. Daß fie die Dimiffion annahmen, ift ihre Sache; daß fie dabei die Form nicht so gang beobachteten, gleichfalls bie ihrige, nicht die meine. Ich gurne nicht auf fie, benn ich habe meinen Billen. Ich wollte feinen Berweis und ich habe teinen. Diefer Abidieb wird mich nicht ungludlich machen. 3ch billige gang meinen erften Brief. 3ch migbillige blog ben zweiten, ben mir Paulus herausprefte. So, meine Liebe, bente ich. So habe ich gebacht, als ich taum aus biefer jenaischen Sohle heraus mar; fo muß ich benten und bie Sache ansehen. So werbe ich auch bei erfter ichidlicher Gelegenheit mich öffentlich barüber erklaren." 2 Und abnlich hat er fich fpater in einem 1806 geschriebenen "Bericht über ben Begriff ber Biffenschaftslehre und bie bisberigen Schicffale berfelben"

<sup>1</sup> Senbichreiben an Professor Reinholb u. f. f. Fichtes Leben. Bb. II. Beislage VI. F. — Brief an feine Frau (20. August 1799). Fichtes Leben. Bb. I. S. 310.

ausgesprochen. Er nennt hier den ersten Brief eine seinerseits "ganz richtige, anständige und gebührliche Entschließung, die er noch jetzt nach Berlauf von acht Jahren durchaus billige"; der zweite Brief, der den ersten becken sollte, sei ihm "abgequalt und abgepreßt" worden und habe auf jene Entschließung "den Anschein der Zweideutigkeit und Schwäche" gebracht. <sup>1</sup>

#### 4. Goethes Erffarungen.

Diefen Erklarungen Sichtes, bie in bem einzigen Punkte, ber ihm jum Bormurfe gereicht, amischen Reue und Rechthaberei fcmanken, ftelle ich bie Erklarungen Goethes an bie Seite, beffen Botum bei ber letten Enticheibung ben Ausschlag gab. Bas Goethe, balb nachbem Ficte Jena verlaffen hatte, an Schloffer ichrieb, ift gludlichermeise nicht ein= getroffen. "Es thut mir leib, bag wir Fichte verlieren mußten, und baß feine thörichte Anmagung ibn aus einer Exifteng berauswarf, die er auf dem weiten Erbenrund, fo fonberbar auch biefe Spperbel klingen mag, nicht wieberfinden wirb. Je alter man wird, um fo mehr icat man Naturgaben, weil fie burch nichts konnen angeschafft werden. Er ift gewiß einer ber vorzüglichften Ropfe, aber, wie ich fast fürchte, für fich und die Welt verloren." 2 Umfaffender urtheilt er über die gange Angelegenheit in feinen Tages= und Jahresheften, wo er fie in einem ruhigen Rudblid gang in feiner Beife betrachtet. "Rach Reinholbs Abgang, ber mit Recht als ein großer Berluft für die Akademie ericien, war mit Rühnheit, ja Berwegenheit an seine Stelle Fichte berufen worben, ber in feinen Schriften fich mit Großheit, aber vielleicht nicht gang gehörig über bie wichtigsten Sitten- und Staatsgegenftanbe erklart hatte. Es war eine ber tuchtigften Berfonlichkeiten, bie man je gefeben, und an feinen Gefinnungen in boberem Betracht nichts ausgufegen, aber wie hatte er mit ber Belt, bie er als feinen erschaffenen Befit betrachtete, gleichen Schritt halten follen?" "Er hatte in feinem philosophischen Journal über Gott und gottliche Dinge auf eine Beise fich ju außern gewagt, welche ben hergebrachten Ausbruden über folche Bebeimniffe zu wibersprechen ichien; er warb in Anspruch genommen, feine Bertheibigung befferte die Sache nicht, weil er leibenschaftlich ju Berte ging, ohne Ahnung, wie gut man biesfeits für ihn gefinnt fei, wie wohl man feine Gebanten, feine Borte auszulegen miffe; welches

¹ Fichtes f. W. Bb. VIII. S. 404 figb. Fichtes Leben. Bb. I. S. 305. — \* Ebendas. Bb. I. S. 291.



man freilich ihm nicht gerade mit burren Worten zu erkennen geben konnte, und eben so wenig bie Art und Beise, wie man ihm auf bas gelindefte herauszuhelfen gebachte. Das Sin- und Biberreben, bas Bermuthen und Behaupten, bas Bestärten und Entichließen mogte in vielfacen unficheren Reben auf ber Atabemie burch einander, man fprach von einem ministeriellen Borhalt, von nichts geringerem als einer Art Berweis, beffen fich Sichte ju gewärtigen batte. Sieruber gang außer Faffung, hielt er fich fur berechtigt, ein heftiges Schreiben beim Dinifterium einzureichen, worin er, jene Magregel als gewiß voraussetzend, mit Ungeftum und Trop erklarte, er werbe bergleichen niemals bulben, er werde lieber ohne weiteres von der Akademie abziehen, und in solchem Falle nicht allein, indem mehrere bedeutende Lehrer mit ihm einftimmig ben Ort gleichzeitig zu verlaffen gebachten. Sierburch mar nun auf einmal aller gegen ihn gehegte gute Wille gebemmt, ja paralpfirt: hier blieb tein Ausweg, teine Bermittlung übrig, und bas gelindefte war, ihm ohne weiteres feine Entlaffung zu ertheilen. Run erft, nachbem fich bie Sache nicht mehr anbern ließ, vernahm er bie Wenbung, bie man ihr zu geben im Sinne gehabt, und er mußte feinen übereilten Schritt bereuen, wie wir ihn bedauerten. Bu einer Berabredung jedoch, mit ihm gleichzeitig die Atademie zu verlaffen, wollte fich niemand bekennen, alles blieb für ben Augenblid an feiner Stelle: boch hatte fich ein heimlicher Unmuth aller Geifter fo bemachtigt, baß man in ber Stille fich nach außen umthat und gulent Sufeland ber Jurift nach Ingolftabt, Paulus und Schelling aber nach Burgburg manberten. "1

Aus unserer Erzählung erhellt, inwieweit diese goethesche Darftellung, in welche sich unwillkürlich der ministerielle Standpunkt einmischt, die Sache zwischen Fichte und der weimarischen Regierung und die Motive der beiderseitigen Handlungsweise richtig abwägt. Bon Fichtes Philosophie hatte Goethe keine richtige Vorstellung, wenn er ihr die absonderliche Idee zuschreibt, daß Fichte im gewöhnlichen Wortverstande die Welt für seinen erschaffenen Besitz halte. Unter diesem Eindruck mochte er, als es sich um die Entlassung des Philosophen handelte, ähnslich gedacht haben wie im zweiten Theil seines Faust Mephistopheles, als er dem Baccalaureus, diesem Jünger der pseudosichteschen Philosophie, die Worte nachruft: "Original sahr' hin in deiner Pracht!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethes Werfe. (Augsb. 1851.) Bb. XXI. 1794. S. 19 u. 20. — 1803. S. 94 u. 95. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. III. S. 167 u. 168.

Aber von Fichtes Person gilt Goethes Urtheil: "Es war eine ber tuchtigften Personlichkeiten, bie man je gesehen".

## Fünftes Capitel.

# Fichtes lette Cebensperiode. Berlin und die Ariegszeiten.

- I. Aufenthalt in Berlin. Bor bem Rriege.
  - 1. Beweggrunde ber Ueberfiedlung. Freunde und Plane.

Den 3. Juli 1799 war Fichte in Berlin eingetroffen. Er hatte Jena wie zu einer Erholungsreife verlaffen und die eigentliche Abficht wie das Ziel feiner Reise vor seinen bortigen Freunden forgfältig verborgen gehalten. Niemand in Jena wußte barum als feine Frau, und in Berlin hatte es Fichte nur feinem Freunde Friedrich Schlegel Diefer lebte feit einiger Beit in Berlin und führte bier mit Dorothea Beit, ber Tochter Menbelssohns, eine für bie Sitten ber Belt anftogige, für fein eigenes Gefühl unschulbige Art Raturebe, beren afthetische Berechtigung und Bolltommenbeit er eben in feiner "Lucinde" nicht bloß vertheibigt, fondern verherrlicht hatte. Dag in Breugen bas durfachfische Confiscationsrescript teine Nachfolge gefunden, daß fogar ber preußische Minifter Dohm gelegentlich gegen Freunde Fichtes bas Berfahren ber weimarischen Regierung laut gemigbilligt und eine Uebersiedlung nach Berlin angerathen hatte, endlich die Freundschaft mit Schlegel mochten bie nachften Beweggrunde gewesen fein, die Fichtes Entschluß veranlaßt hatten. Seine Familie blieb in Jena gurud, weil bie Aussicht eines bauernben Aufenthaltes in Berlin gunachft völlig ungewiß war.

Schon am Tage nach seiner Ankunft war im Staatsrathe von seiner Anwesenheit Kenntniß genommen und die Frage berührt worden, ob man ihn dulden solle. Man beschloß vorläusig, vielleicht aus politischen Berdachtsgründen, ihn genau beobachten zu lassen und für die Entscheidung der Frage die Rücktehr des Königs abzuwarten. Als diesem die Sache vorgetragen wurde, soll er gesagt haben: "Ist Fichte ein so ruhiger Bürger, als aus allem hervorgeht, und so entsernt von gefährlichen Berbindungen, so kann ihm der Ausenthalt in meinen Staaten ruhig gestattet werden; ist es wahr, daß er mit dem lieben Gott in Feindseligkeiten begriffen ist, so mag dies der liebe Gott mit ihm ab-

machen, mir thut das nichts." So erzählt Fichte brieflich seiner Frau ben Ausspruch des Königs.

Die Manner, welche er fogleich tennen lernte, waren Schlegels nachfte Freunde: Budwig Tied (ber Fichtes erften Brief an feine Frau nach Bena mitnahm) und Friedrich Schleiermacher, bamals Prediger an der Charité, unter beffen Abreffe er fich die Briefe von Jena ausbittet. Die Befannticaft Schleiermachers macht er icon am erften Tage nach feiner Ankunft. "Wiffen Sie wohl bas Neueste?" fcreibt biefer feiner Freundin Benriette Berg ben 4. Juli 1799, "Fichte ift hier, vor ber Sand auf einige Wochen, um fich umzusehen. Friedrich hatte es schon seit einiger Zeit gewußt und ihm eine chambre garnie unter ben Linden beforgt; es war aber ein tiefes Geheimniß, und ba man bas Schicffal feiner Briefe nicht wiffen tann, habe ich Ihnen nichts bavon schreiben mogen. Auch Tied hat es nicht gewußt und fich heute bes Todes gewundert. Seute früh brachte ihn Dorothea zu uns, und wir find, ein paar Stunden ausgenommen, ben gangen Tag jusammen gemefen. Befdreiben tann ich ihn nicht und fagen tann ich Ihnen auch nichts über ibn, - Sie wiffen, bag mir bas nicht fo fruh tommt." Damals hatte Schleiermacher bie Reben über Religion, Schlegel bie Bucinde herausgegeben. Den nachften Tag ichreibt Schleiermacher: "Ich habe orbentlich eine kleine Furcht bavor, daß Fichte gelegentlich bie Reden lefen wirb, nicht bavor, bag er viel bagegen einzuwenden haben möchte, bas weiß ich borber, und es macht mir nicht bange, sonbern nur baß ich nicht weiß, wo er mir alles in die Flanke fallen wird, und daß ich nicht werbe wurdig mit ihm barüber reben konnen. ber Lucinde ift er eben und hat Friedrich gefagt, vieles einzelne gefalle ihm; um aber eine Meinung über bie 3bee bes Gangen ju haben, muffe er es erft recht ftubiren." 2

In diesem Areise bewegt sich Fichtes erster Verkehr in Berlin; er bringt gewöhnlich seine Mittage bei Schlegel und dessen Freundin zu, macht mit beiben Landpartien und geht Abends mit Schlegel spazieren. Ueber die Persönlichkeit der Dorothea Beit, bekanntlich das Vorbild der Lucinde, urtheilt er in den Briesen an seine Frau sehr günstig, über ihr Verhältniß zu Schlegel sehr dulbsam. Einen Augenblick lang hegt er für sich und seine Familie den Plan, mit Friedrich Schlegel und

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 324. (Brief v. 10. October 1799. Bgl. ben Brief vom 6, Juli 1799. Ebenbaf. S. 311.) — 2 Aus Schleiermachers Leben. In Briefen. Bb. I. S. 240 figb.



beffen Freundin, die er beibe in Berlin festhalten möchte, mit August Wilhelm Schlegel und Schelling, die er von Jena nach Berlin wünscht, in demselben Hause zusammenzuleben und eine Art ökonomischer Gemeinschaft zu machen. Indessen scheint dieser Plan seiner Frau nicht gefallen zu haben und er selbst betrachtet "die höchst langweilige und saule Existenz des berliner Schlegel" und "die Zerstreuungen des jenasischen" als Lebenssormen, an denen er keinen Antheil nehmen könne, und die mit der seinigen sich schlecht vertragen. 1

So bleibt in der Trennung von seiner Familie Fichtes Existenz noch einige Zeit zwischen Berlin und Jena getheilt. Während er in der Stille seine wissenschaftlichen Arbeiten fortführt, späht er nach einer Zusluchtsstätte, wo er ein gesichertes Dasein und zugleich einen neuen akademischen Wirkungskreis sinden könne. Das Aspl, welches ihm Jacobi in Düsseldver andietet, kann ihm nicht nützen; er möchte eine Prosessur in Heidelberg haben, wozu jener ihm durch seinen Einsluß auf die pfalzbahrische Regierung behülslich sein soll; seine Frau hofft auf eine Wiederherstellung in Jena, er theilt nicht die Hoffnung, wohl aber den Wunsch, wenn es mit seiner vollen Ehre geschehen könne.

Unterbeffen befestigt fich die Sicherheit seines berliner Aufenthaltes, bie Ginfunfte feiner Schriften find hinreichend, um ihn wenigstens für bie nachfte Zeit bor außeren Sorgen ju fcuten, und fo unternimmt er in gutem Bertrauen auf die Butunft gegen Ende bes Jahres 1799 bie Ueberfiedlung ber Familie. Auch fein Freundestreis, nachdem Friedrich Schlegel mit feiner Freundin Berlin verlaffen und fich nach Jena gewendet hat, ergangt und erweitert fich balb in ber angenehmften Beife. Bon Jena kommen August Wilhelm Schlegel und Woltmann, bann Sufeland ber Mediciner, jest als Leibargt bes Ronigs nach Berlin berufen, ein treuer Freund Richtes und seiner Familie. Unter ben neuen Freunden find Subern, fruher Sauslehrer bei Sout in Jena, jest Lebrer am tollnischen Symnafium in Berlin, ber ihm geschrieben und eben, als er nach Berlin gegangen mar, einen Auffat fur bas philofobbifche Journal nach Jena geschickt hatte, Beune, Behrer am grauen Rlofter, von bem fich Sichte in ben romanischen Sprachen unterrichten ließ, por allen Bernharbi, ber Babagoge und Sprachforicher, mit bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Dorothea Beit vgl. ben Brief vom 20. Aug. 1799; über ben Plan bes Zusammenlebens die Briefe vom 2. u. 17. Aug. Fichtes Leben. Bb. I. S. 315 u. 316, S. 320. — <sup>2</sup> Bgl. die Briefe vom 20. Juli, vom 20. Sept. und vom 10. October 1799. Fichtes Leben. Bb. I. S. 313, S. 323 u. 324.

Sifder, Gefd. b. Philoj. VI. 8. Hufl. R. M.

er täglich verkehrte; bann bie Dichter Oehlenschläger, Barnhagen und Chamisso, welche lettere den Musenalmanach herausgaben, in dem zuerst Fichtes philosophische Sonette (anonym) veröffentlicht wurden. Mit Feßler war er als Freimaurer verbunden.

## 2. Schriften und Borlefungen.

Die Arbeiten, welche ibn junachft in Berlin beschäftigen, find bie Bollenbung feiner Schrift "Die Beftimmung bes Menichen", bie neue Bearbeitung der Wiffenschaftslehre und die Ausarbeitung seiner philosophischen Religionslehre. Dazu tommen jener "Sonnenklare Bericht", ber ein Berfuch fein wollte, bie Lefer jum Berftanbnif ber Wiffenschaftslehre zu zwingen (1801), und im Busammenhange mit feiner Rechts- und Staatslehre "Der gefoloffene Sanbelsftaat" (1800), ben Gichte fur bie befte und burchbachtefte feiner Schriften erflart hat. Der Gegenstand, ber ihn vorzugsweise feffelt und in beffen Untersuchung bie Wiffenschaftslehre felbft eine anbere Richtung annimmt, ift die Religion. Die jungften, burch ben jenaifden Atheismusftreit erregten Streitfragen haben bagu beigetragen, seine gange Aufmerksamkeit auf biefen Gegenstand ju richten, und fie bilben, in biefem Sinne betrachtet, icon bie Borbereitung und ben Uebergang ju feiner letten philosophischen Periode. "Ich habe", schreibt er ben 5. Novem= ber 1799 an feine Frau, "bei ber Ausarbeitung meiner gegenwärtigen Schrift einen tieferen Blick in die Religion gethan, als noch je. mir geht die Bewegung des Serzens nur aus vollkommener Rlarheit hervor: es konnte nicht fehlen, daß die errungene Rlarheit zugleich mein Berg ergriff."1

Um aber seine volle Wirksamkeit und in ihr seine ganze Befriebigung zu gewinnen, durfte Fichte nicht bloß an den Schreibtisch gewiesen und der einsamen Contemplation überlassen sein: er mußte reden und seine Gedanken in der lebendigsten Form mittheilen können, andere erweckend und erziehend. Der Lehrvortrag, wie er ihn verstand und ausübte, gehörte zu seinem geistigen Lebenselement. Seitdem er in Berlin war, hatten ihn wiederholt junge Leute um Privatvorlesungen gebeten; auch Männer von Einsluß hatten es gewünscht und ihre Berzwunderung geäußert, daß er es nicht thue. Er gab der Aufforderung nach, die mit seinem eigenen Bedürfniß übereinstimmte. Balb mehrte

Fichtes Leben. Bb. I. S. 330 figb. S. oben S. 127 figb. — \* Ebenbaj.
 Bb. I. S. 323. (Brief an seine Frau vom 10. October 1799.)

sich die Zuhörerschaft, die Theilnahme wuchs, und zu den jüngeren Männern, Gelehrten und Beamten, welche den Ansang gemacht hatten, tamen wissenschaftliche und litterarische Größen aller Art, selbst Minister und Staatsmänner, wie Schrötter, Behme, Altenstein. Im Winter von 1804—1805 hielt Fichte seine Borlesungen über "Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters", in denen sich der religiöse Charakter und resormatorische Trieb seiner Weltbetrachtung in großen Umrriffen ausprägte. Unter den beständigen Zuhörern dieser Borlesung war Metternich, damals österreichischer Botschafter in Berlin.

# 3. Die erlanger Professur.

Diefe Borlefungen maren bie Borlaufer einer neuen akabemischen Schon im Jahre 1804 maren ihm von zwei Seiten Be-Birtfamteit. rufungen auf philosophische Ratheber angeboten worben: querft von Rufland nach Chartow, bann von Bagern nach Landshut. Die Unterhandlungen wegen Chartow wurden burch ben Ruf nach Landshut gefreugt. Indeffen führten auch bier bie angeknüpften Unterhandlungen ju feinem Biel. Fichte wollte nicht bloß ein philosophisches Ratheber einnehmen, sondern eine philosophifde Soule errichten, welche gur Philofophie planmagig erziehen, zugleich eine Schule für fünftige akabemifche Lehrer, ein Docentenseminar enthalten, auf abfolute Behr= und Schreibe= freiheit gegrundet und als besonderes Institut zugleich mit der Universität vereinigt sein sollte. Jacobi hatte ber baprifchen Regierung bie Berufung Fichtes bringend empfohlen. "Bollte man", fcrieb er, "in ben atabemifden Anftalten und Ginrichtungen, die überall noch ein ungereimtes Gemifc von Cultur und Barbarei find, etwas verbeffern, fo ware wohl tein Mann in Europa, ber babei mit Rath und That beffer an bie Sand geben tonnte und es lieber möchte, als Fichte. Ber ibn bei Beiten aufnahme, machte einen guten Erwerb. Ueber feine Rechtschaffenheit ift nur eine Stimme." 1

Das Berdienst der ersten beabsichtigten Berusung des in Jena entlassenen Fichte hat Rußland! Die erste erfolgreiche Berusung kam von Preußen. Behmes Einsluß und Altensteins Empsehlung an Harbenberg brachten es dahin, daß Fichte auf die damals preußische Universität Erlangen berusen wurde: er sollte den Sommer in Erlangen, den Winter in Berlin lesen. So blieb sein Ausenthalt zunächst zwischen Berlin und Erlangen, seine Wirksamkeit zwischen akademischen und

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacobis Briefwechsel. Bb. II. S. 288. Fichtes Leben. Bb. I. S. 356 figb.

nichtakabemischen Borlesungen getheilt. Diese Sommerprosessur hat nur bie Dauer eines Semesters gehabt (1805). Seine Hauptvorlesung war philosophische Enchklopābie als Einleitung in das Studium der Philosophie; seine öffentliche Borlesung hatte dasselen Ehema wie jene ersten einslußreichen Borträge in Jena: über das Wesen des Gelehrten. Die Fortdauer der erlanger Lehrthätigkeit wurde durch den Krieg zwischen Preußen und Frankreich unmöglich gemacht. Die letzte Borlesung vor dem Ausbruch des Krieges, welche Fichte zu Berlin im Jahre 1806 hielt, waren die "Anweisungen zum seligen Leben": die Grundzüge seiner neuen Religionslehre. Die Reden über das gegenwärtige Zeitzalter bilben mit den Anweisungen zum seligen Leben und den späteren Reden an die deutsche Ration eine Gruppe, und zwar die wichtigste seiner öffentlichen nichtakademischen Borträge.

## 4. Ficte und bie berliner Atabemie.

Die Atademie der Wissenschaften in Berlin, die Leibnizen zu ihrem Gründer gehabt hat, verwarf den von Huseland dem Mediciner gestellten Antrag, Fichten unter ihre Mitglieder auszunehmen. "Die Ursache", so berichtet Huseland wörtlich, "war bloß Persönlichkeit, persönliche Besleibigung eines Mitgliedes, das viel Anhang hatte. Der Grund, den man angab, war, daß die Atademie in der Philosophie Neutralität beobachten müsse. Die Satiriter sagten damals, die philosophische Classe habe ihn nicht ausgenommen, eben weil er Philosoph wäre." Das Mitglied, um dessen willen Fichte verworsen wurde, war Nicolai! Man hätte nicht gegen den Urheber der Wissenschaftslehre für den Bersasser der "Geschichte eines dicken Mannes" Partei nehmen und diese Partei=nahme Neutralität nennen sollen.

# II. Der Rrieg und bie Biebergeburt Preugens.

In seinen Reben über die "Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters" hatte Fichte die Gegenwart geschildert, als beherrscht durchgängig von dem Geiste einer auss höchste gestiegenen Selbstsucht; er hatte ihren Grundcharakter als den der vollendeten Sündhaftigkeit bezeichnet, die in ihrer eigenen Ohumacht und Schwäche den Todeskeim in sich trage. Schon die nächste Zeit erfüllte diesen prophetischen Ausspruch. Auf den Frieden von Preßburg solgte die Gründung des Rheinbundes unter dem Protectorate Napoleons (Juli 1806), die Aussprug und der Sein-

<sup>1</sup> Fichtes Leben. 28b. I. €. 357 u. 358.

fturg bes beutschen Reiches. Der einzige Salt und bie einzige Soffnung lag in Preußen, in ber Grundung eines norbbeutichen Bundes gegenüber bem Rheinbunde, ber icon ber Frembherricaft gleichkam. Aber als Preugen ernfthaft Miene machte, ein foldes lettes Bollwerk beutscher Dacht zu bilben, mar ber Zusammenftoß mit Napoleon unvermeiblich. Das Jahr 1806 brachte ben Rrieg, ber mit bem Frieden von Tilfit endete und in wenigen Monaten Deutschland zu Boben flurzte. Im Juli 1806 ber Rheinbund, ein Jahr fpater ber Friede von Tilfit! Ein Jahr bes Untergangs, welches mit ber Erniedrigung ber einen Salfte Deutschlands begann und mit ber Unterwerfung ber anderen enbete; eine Reihenfolge furchtbarer Schlage bes Ungluds und ber Schmach in ber furgen Spanne Reit vom 14. October 1806 bis gum 14. Juni 1807, von ber Schlacht von Jena und Auerftabt bis jur Schlacht von Friedland: bie preußischen Geere befiegt, eine Reihe preußischer Festungen ohne Schwertstreich in den Sanden bes Siegers, Uebergaben und Capitulationen fich überfturgend! Den 27. October ift Napoleon in ber Saupt= ftabt Preußens, ber Ronig auf ber Flucht, ber Schauplat bes Rrieges rudt icon an die öftlichen Grenzen bes Reichs. Das Bundnig mit Rufland tann nicht mehr retten, ber Sieg von Pultust hilft nicht, bie Solacht von Gilau entscheibet nichts. Danzig fallt, die Schlacht von Friedland wird verloren und lagt nichts übrig, als einen Frieden, welcher Preußen und mit ibm Deutschland in ben Staub mirft.

Auf die Nachricht der verlorenen Schlacht und der heranrückenden seindlichen Heere verläßt Fichte Berlin und seine Familie (den 18. October 1806), mit dem Entschluß, erst zurückzukehren, nachdem die Fremden vertrieben sind, oder wenigstens Berlin nach geschlossenem Frieden von ihnen besreit ist. Er will nicht unter der Fremdherrschaft leben, seinen Nacken nicht beugen unter das Joch des Treibers; er hält sest an der Sache Preußens, die ihm eins gilt mit der deutschen. Den 26. October ist er in Stargard und bleibt hier einige Zeit in Erwartung der nächsten Schlacht. Die Prosessoren in Stargard kennen kaum seinen Namen, er macht hier die Entdeckung, daß in hinterpommern, achtzehn Meilen von Berlin, seine litterarische Berühmtheit ihre Grenze erreicht hat. Die Kriegsereignisse treiben ihn weiter: er geht nach Königsberg, wo er auf Ricolovius' Antrieb eine provisorische Prosessories zur Wiederherstellung der Ruhe" erhält und im Wintersemester

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 369.

über die Wissenschaftslehre liest. Den Sommer 1807 halt er sich frei von Borlesungen. Seine nächsten Freunde sind der Consistorialrath Nicolovius, der Oberhosprediger Scheffner und der seit Ostern 1807 nach Königsberg berusene Süvern. Außer seinen philosophischen Arbeiten beschäftigt er sich in Mußestunden mit Versuchen, Stücke aus Dante zu übersehen, besonders aber mit den Schriften und dem Erziehungsschstem Pestalozzis. "Kannst du", schreibt er den 3. Juni 1807 von Königsberg an seine Frau, "Pestalozzis «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt» besommen, so lies es ja. Ich studire jeht das Erziehungsschstem bieses Mannes und sinde darin das wahre Heilmittel für die tranke Menschheit, so wie auch das einzige Mittel, dieselbe zum Berstehen der Wissenschungsschlen tauglich zu machen."

Am Tage vor der Schlacht von Friedland verläßt er Königsberg, bleibt einige Wochen in Memel und kommt nach einer neuntägigen Uebersahrt am 9. Juli 1807 nach Kopenhagen, wo der erste, der ihn aussicht, ein junger Däne ist, der seine Borträge über die Wissenschaftselehre in Berlin gehört und sich nachmals als Philosoph und Physiker einen berühmten Namen erworden hat: H. Chr. Dersted. Während des Juli bleibt Fichte in Kopenhagen; der letzte Brief von dort an seine Frau ist vom letzten Tage des Monats. Nachdem er den desinitiven Abschluß des Friedens ersahren, rüstet er sich zur Abreise. Er hatte die Folgen nicht besser erwartet. "Der gegenwärtigen Welt und dem Bürgerthum hienieden abzusterben, hatte ich schon früher mich entschlossen. Gottes Wege waren diesmal nicht die unseren, ich glaubte, die deutsche Ration müsse erhalten werden, aber siehe, sie ist außegelöscht."

Er wollte Berlin erst nach der Befreiung von den seinblichen Truppen wiedersehen. Indessen hätte er darauf noch lange warten müssen, denn die Stadt blieb auch nach dem Frieden, wenn auch nicht auf Grund desselben, noch eine Zeitlang in der Hand des Feindes, dis die Schuldsorderungen des Siegers erfüllt waren. Ende August 1807 kehrte Fichte nach Berlin zurück. Hier hatte er während seiner Abswesenheit einen neuen Freund gewonnen, der seiner Familie theilnehmend und rathgebend zur Seite gestanden, den Geschichtsschreiber Johannes von Müller, dessen Person und Wirksamkeit er gern für Preußen ers

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 389 u. 390. — 2 Ebenbaf. S. 392. — 3 Ebenbaf. S. 396 u. 397. (Brief vom 29. Juli 1799.)



halten hatte. Die Schritte, welche er beshalb that, waren zu spat; balb nach feiner Rückfehr folgte Müller bem Rufe nach Tübingen.

## 1. Fichtes Reformplane.

Der Zeitpunkt, welchen Fichte in ben "Grundzugen bes gegenwartigen Reitalters" als bas Ende "ber vollenbeten Sunbhaftigfeit". als ben Anfang "ber beginnenben Rechtfertigung" vorausgeschaut hatte, war gekommen. Die Saat ber Selbftsucht hatte volle Ernte getragen. bie Frucht ber moralifch gefunkenen Beit mar ber Ginfturg bes Sangen, ber vollfommene Schiffbruch, ber Untergang bes Baterlanbes. Schmerz über biefen ungeheuern Berluft mar in allen nicht völlig erftorbenen Gemüthern erwacht, und, was mehr als Schmerz und Rlage ift, auch die Erkenntnig ber mahren Ursachen bes Uebels und bamit bie ber einzig möglichen Rettung begann zu tagen. Durch eigene Schulb gefallen, tann bas beutiche Bolt nur burch eigene Rraft fich wiebererheben. Bon innen heraus, aus fittlicher Ohnmacht fam ber Berfall; von innen heraus, aus fittlicher Erhebung allein tann bie Rettung tommen. Gine folde Erhebung und Wiebergeburt tann nur in einer Reformation bes gangen Boltes an Saupt und Gliebern bestehen, in einer burchgangigen Erwedung und Ausbilbung feiner Selbstthatigkeit für ben Gesammtzwed. Diese Reformation forbert eine neue auf bie politische Mitwirtung bes Bolts gegründete Staatsorbnung, eine neue burd bie felbftthatige Ausübung ber Burgerpflicht gebotene Berfaffung und Ginrichtung ber Wehrfraft, enblich als Grundlage bes Gangen ein neues auf die Entwidlung ber Selbfithatigfeit nach allen Richtungen und burch alle Stufen bes öffentlichen Lebens hindurch angelegtes Shftem ber Erziehung. Sier begegnen fich Stein, Scharnhorft und Ficte. So oft hatte biefer für bas Berftanbnig feiner Philosophie eine fittliche Erhebung bes Geiftes geforbert, bie bem Zeitalter gebrach. Er hatte gesagt: "es ift weniger ber Berftand als ber Muth, ber meinen Beitgenoffen fehlt, um mich ju verfteben!" Jest mar bie Beit getommen, welche bem Berftanbe biefen Schwung gab und bie Augen bes Beiftes öffnete. Der Rrieg und bie Rieberlage hatten wieber ein= mal burd bie wohlthatige Macht ber Bernichtung ben Glauben an bas Bergangliche erschüttert, und bie Geifter fingen an fich aufzurichten aus bem Staube. "Denn ber Menich verkummert im Frieben, mußige Rub' ift bas Grab bes Muths. Aber ber Rrieg lagt bie Rraft ericheinen, alles erhebt er jum Ungemeinen, felber bem Feigen erzeugt

er den Muth." In dem Studium Pestalozzis hatte Fichte erkannt, welches Erziehungsspstem "das wahre Heilmittel sei für die kranke Wenscheit" und die Borbedingung zum Verständniß seiner Philosophie. Seine resormatorischen Erziehungspläne kommen jetzt zu einem bestimmten und doppelten Ausdruck: in den Reden an die Nation und in dem Plane zur Gründung einer neuen Universität in Berlin.

## 2. Reben an bie beutichen Rrieger.

Schon der Ausbruch des deutschen Krieges, dessen Bebeutung in Fichtes Seele ganz gegenwärtig war, hatte ihn mit dem Bunsche erfüllt, selbst mit unter den Handelnden zu sein, das Loos der Krieger zu theilen und diese mit dem Feuer seines Wortes zum Kampf für die deutsche Sache zu begeistern. Er bot dem König seine Dienste an, dieser ließ ihm anerkennend danken: vielleicht daß nach dem Siege seine Beredsamkeit gebraucht werden könne.

Es waren "Reden an die deutschen Rrieger", mit benen Fichte bamals fich trug. Aus einem Bruchftude, welches die Ginleitung enthalt und aus seinem Nachlaft veröffentlicht worden, erkennen wir den Charatter biefer Reben, und wie Fichte aus innerftem Drange fich berufen fand, ju ben Rriegern ju fprechen. Auch bas Seil ber Wiffenschaft und aller geiftigen Fortbilbung ber Menscheit liegt jest in ben Baffen und ift benen anvertraut, die fur bie beutsche Sache in ben Rampf geben. Im Namen ber Wiffenschaft will er ju ben Rriegern reben. "Welches Organes bebient fich jene und die in ihr mitumfaßten Intereffen? Eines Mannes, beffen Gefinnung und Charatter wenigftens nicht unbekannt find, sondern feit langer als einem Sahrzehnt vor ber beutschen Nation liegen; bem jeber wenigstens so viel zugesteben wirb. baß fein Blid nicht am Staube gehangen, sonbern bas Unvergangliche ftets gesucht, baf er nie feige und muthlos feine Ueberzeugung verleugnet, sondern mit jedem Opfer fie laut bezeugt hat, und ben feine Denkart nicht unwurdig macht, vom Muthe und ber Entschloffenheit unter Muthigen zu reben. Duß er fich begnugen zu reben, fann er nicht neben euch mitftreiten in euren Reihen und burch muthiges Tropen ber Gefahr und bem Tobe, burch Streiten am gefährlichften Orte, durch die That die Wahrheit seiner Grundsate bezeugen, so ift es lediglich die Schuld seines Zeitalters, bas ben Beruf bes Gelehrten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Antwort, welche Behme (bamals geheimer Cabinetsrath) im Namen bes Königs gab, ist von Charlottenburg ben 20. September 1806 batirt.



bon bem bes Rriegers abgetrennt hat und die Bilbung jum letteren nicht in ben Bilbungsplan bes erfteren mit eingeben lagt. Aber er fühlt, bag, wenn er bie Baffen zu führen gelernt hatte, er an Muth teinem nachstehen wurbe, er beklagt, bag fein Zeitalter ihm nicht vergonnt, wie es dem Aefchplus, dem Cervantes vergonnt war, burch fraftige That fein Bort ju bemahren, und murbe in bem gegenwartigen Falle, ben er als eine neue Aufgabe feines Lebens ansehen barf, lieber gur That ichreiten als gum Borte. Jest aber, ba er nur reben tann, municht er Somerter und Blige ju reben. begehrt er, basselbe nicht gefahrlos und ficher ju thun. Er wird im Berlaufe biefer Reden Wahrheiten, die hierher gehören, mit aller Marbeit, in der er fie einfieht, mit allem Nachdruck, deffen er fabig ift, mit feines Namens Unterschrift aussprechen, Bahrheiten, die vor bem Gerichte bes Feindes bes Todes ichulbig find. Er wird aber barum teineswegs feigherzig fich verbergen, fonbern er giebt vor eurem Angefichte bas Bort, entweber mit bem Baterlande frei zu leben ober in seinem Untergange auch unterzugeben. "1

## 3. Die Reben an bie beutsche Ration.

Richt nach bem Siege, wie ber Ronig in Aussicht gestellt, sonbern nach ber ganglichen Nieberlage ber preußischen Baffen that Gichtes Beredsamteit ihre Pflicht im Dienste bes Baterlandes, nicht "um die Bortheile bes Sieges zu vermehren", fonbern um aus ber Ginficht in bie Urfacen ber Nieberlage die Früchte einer befferen Bufunft zu ernten. Diefe große, patriotische, im Andenken des beutschen Bolfes unvergeß= liche That find die "Reben an die beutsche Nation", die er im Winter bon 1807-1808 im Afabemiegebaube in Berlin hielt. In einer Zeit, wo Rapoleon um einer unbedeutenden Flugschrift willen den Buchandler, ber fie verbreitet, fo eben hatte erschießen laffen, in einer Stadt, mo noch ein frangöfischer Befehlshaber, frangöfische Baffen und Bachter waren, hatte ber tuhne Mann, ber öffentlich mit Reben an bas beutsche Bolk auftrat, in der That das Aeußerste zu fürchten. Dehr als einmal ging bas Gerücht, er fei verhaftet. Er tannte die Gefahr und wollte ihr Stand halten. Dit fich felbft war er im Reinen und hatte fich mit aller Befonnenheit bereit gemacht für ben außerften Fall. feiner Gewohnheit legte er fich felbft feine Beweggrunde fchriftlich auß=

<sup>1</sup> Sichtes f. 28. Abth, III. Bb. II. S. 509-512; Reben an bie beutschen Rrieger zu Anfange bes Feldzuges 1806 (Fragment).



einander. "Das Gute ift Begeifterung, Erhebung", fcrieb er bamals wie in einem Selbftgefprach, "meine perfonliche Gefahr tomme gar nicht in Anschlag, sondern fie konnte vielmehr bochft vortheilhaft wirken. Meine Familie aber und mein Sohn murben bes Beiftandes ber Ration, ber lettere bes Bortheils, einen Marthrer jum Bater ju haben, nicht entbehren. Es mare bies bas befte Loos. Beffer konnte ich mein Leben nicht anwenden." 1 Mit einem Muthe, ber ben hoben Mannern bes Mterthums gleichkommt, tritt er in feinen Reben felbft benen entgegen, bie für ihn fürchteten. "Soll benn nun wirklich Ginem ju gefallen, bem bamit gebient ift, und ihnen ju gefallen, bie fich fürchten, bas Menschengeschlecht berabgewürdigt werben und verfinten, und foll feinem, bem fein Berg es gebietet, erlaubt fein, fie vor bem Berfall zu marnen? Bas ware benn bas Sochfte und Lette, bas für ben unwilltommenen Barner baraus folgen konnte? Rennen fie etwas Soberes, als ben Tod? Diefer erwartet uns ohnedies alle, und es haben von Anbeginn ber Menfcheit an Chle um geringerer Ungelegenheiten willen - benn wo gab es jemals eine bobere, als bie gegenwärtige? - ber Gefahr berfelben getrott. Wer hat bas Recht, zwischen ein Unternehmen, bas auf biefe Gefahr begonnen ift, ju treten?" 2 Aehnlich ichreibt er ben 2. Januar 1808 an Benme: "Ich weiß recht gut, mas ich mage; ich weiß, daß ebenso wie Balm, ein Blei mich treffen tann. Aber bies ift es nicht, mas ich fürchte, und für ben 3med, ben ich habe, murbe ich auch gern fterben." Indeffen ift er niemals bebroht worden. Bielleicht war es seine Rühnheit, die ihn fcutte: bag er alles offen vor ben Augen bes Feindes that, aus feinen patriotifchen Planen fein Bebeimmefen machte und grundfahlich an ber Geheimbunbelei jener Beit feinen Theil nahm.

Der Inhalt ber Reben gehört in die Entwicklung seiner Philosophie. Das Thema ist die Erneuerung des beutschen Bolkes aus eigenster, zur Selbstthätigkeit erweckter Arast, das Mittel dieser Erneuerung die durchgängige Resorm der Erziehung, zu welcher Pestalozzi den Grund gelegt hat. Das deutsche Bolk hat in seiner Ursprünglichsteit eine nie versiegende, sich stels verjüngende Arast, in dieser Arast den Beruf und die Fähigkeit zu einer Geistesresorm an Haupt und Gliedern. Er redet zu den Deutschen, wie zu dem auserwählten Bolke der Erde, das sich durch Göhendienst zu Grunde gerichtet hat, und

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 420. — 2 Fichtes f. 20. Abth. III. 28b. II. S. 457 figb.



ğ,

bas nicht untergehen barf, weil es bas Salz der Erde ift. Er redet, wie ein Prophet des alten Bundes zu seinem Bolke. So enden seine Reden an die deutsche Nation: "Es ist kein Ausweg; wenn ihr verfinkt, so versinkt die Menscheit mit, ohne Hoffnung einer einstigen Wiederherstellung".

Und wenn diese Reden nichts weiter gethan, als daß sie nach ben Schlachten von Jena und Friedland das Selbstvertrauen eines völlig darnieder geworsenen Bolkes aufrichteten, so hätten sie schon deshalb einen ähnlichen Dank, wie jene römischen Consuln verdient, die nach der Schlacht bei Canna am Baterlande nicht verzweiselt. Wie war es möglich, daß in Preußen zehn Jahre nach dem Tode des Philosophen diese Reden an die deutsche Nation gleichsam geächtet wurden, indem man in Berlin ihren Wiederabbruck verbot?

## 4. Fictes Universitätsplan und Rectorat.

3m Commer 1807 mar eine Deputation hallescher Professoren, Edmals an ihrer Spige, nach Memel gegangen, um ben Ronig von Breugen zu bitten, die Universität Salle nach Berlin zu verlegen. Die Sache fand fogleich bie volle Burbigung und Buftimmung bes Ronigs. Der Staat, hatte ber Ronig erwidert, muffe burch geiftige Rrafte erfeten, mas er an phyfischen verloren habe. Es follte in ber Saupt= Radt Preugens eine neue Univerfitat im Geifte ber neuen Beit gegrundet werben. Bu biefem 3mede munichte Benme, bamals im nachften Rathe bes Ronigs, einen ausführlichen Plan von Fichtes Sand. Undere Plane tamen von Schmalz, Bolf, Schleiermacher. Schon bei Belegen= beit feiner Berufung nach Canbohut, bann mahrend feiner erlanger Professur hatte Fichte auf eine Neugestaltung ber akabemischen Unterrichts- und Erziehungsweise hingearbeitet; er hatte fich viel mit biesem Blane beschäftigt, und es mar ihm baber willfommen, jest feine 3been organisatorisch zu entwickeln und in der Form eines durchgearbeiteten und moblgeordneten Entwurfs für ben ihm befreundeten Staatsmann nieberzuschreiben. 3m October 1807 legte er seinen Entwurf vor und bat, um alle Rivalitaten ju vermeiben, daß fein Name babei nicht weiter genannt werbe. Einige Jahre nach seinem Tobe ift bieser Ent= wurf unter bem Titel: "Debucirter Blan einer zu Berlin zu errichtenben boberen Lehranftalt" veröffentlicht worben. Wir werben fpater im Busammenhange mit ben Reben an bie Nation und Fictes pabagogifchen Reformideen auf ben Inhalt beffelben naber eingehen. Der Gebante,

bie Universität in eine wissenschaftliche Erziehungsanstalt zu verwandeln und bemaemak ein wiffenschaftliches Rusammenleben zwischen Lehrern und Schülern zu organifiren, lag bem Entwurfe zu Grunde. Als Wilhelm von humbolbt das Unterrichtsminifterium übernommen hatte, murde ber Universitätsplan selbst lebhaft geforbert, und Fichte burfte im April 1809 noch einmal seine Ideen über die Berfaffung der neuen Universität in einer Reihe munblicher Bortrage im Saufe bes Minifters entwideln. Manner, wie Nicolovius, Uhben, Schleiermacher, maren unter den Buhörern. Sumbolbt mar nicht ber Anficht Fichtes, er nahm bie Universität nach ber bisherigen Form als eine wiffenschaftliche Lehranstalt, ber neue und zeitgemafe Charafter follte in ber Art ber Berufungen liegen; er munichte bie Universität burch einen Rern tuchtiger Berufungen ichnell ins Leben ju fegen und von biefem Rern aus machfen und fich entwickeln zu laffen. Much Johannes von Muller hielt ben Plan Fichtes weber für anwendbar auf die gegebenen beutschen Uni= verfitatsverhaltniffe noch auch für ausführbar in bem Umfange einer großen Lehranstalt. Er traf ben Differenzpunkt richtig, wenn er fich brieflich gegen Fichte fo außerte: "bas Nationalerziehungswesen wird instituirt, die Universität macht sich. Für diese ift es genug, bag jebe Biffenschaft vom beften Professor vorgetragen werbe."1

Auch die Frage des Orts, ob für die neue Universität Berlin und überhaupt eine große Stadt zweckmäßiger sei als eine kleine, war noch ein Gegenstand verschiedener und streitiger Erwägungen. Fichtes Anssicht war für die große Stadt und insbesondere für Berlin als Hauptsstadt des Landes. Er glaubte mit Recht, daß mitten in einem großstädtischen, von den Einflüssen der Zeit fortwährend bewegten Leben das Studententhum jene veralteten und schädlichen Formen, die er schon in Jena bekämpft hatte, leichter abstreisen und unmöglich auf die Dauer seschalten könne.

Im Jahre 1810 trat die neue Universität Berlin ins Leben. Der erste vom König ernannte Rector war Schmalz; der erste akademisch gewählte Rector, der ihm folgte, war Fichte. Er hatte die Bahl ungern angenommen im Vorgesühl, daß ihm die Gefügigkeit sehlen werde, welche unter den gegebenen Verhältnissen die Führung der Universität sordere. In der That war bei dem noch provisorischen Zustande, der schwankenden Geschäftsordnung, dem Mangel sester Statuten die Geschwankenden Geschäftsordnung, dem Mangel sester Statuten die Gesch

<sup>1</sup> Richtes Leben. Bb. I. S. 414.

icaftsführung ichwierig, bobbelt für einen Mann, wie Richte, ber nur nach ber eigenen Ueberzeugung zu handeln gewohnt und für Compromiffe nicht gemacht mar. Dazu tam in ber Person bes bamaligen Enltusminifters Soudmann eine gegen Fichte ungunftige Gefinnung. Die amtlicen Conflicte blieben nicht aus und wurden für Fichte namentlich in einem Puntte, worin er unmöglich nachgeben konnte, balb unertraalich. Er betraf bie Disciplin ber Stubenten. Sollte bie alte Un= fitte ber Landsmannschaften, Orben, Zweitampfe u. f. f. wieber gebulbet und baburch großgezogen ober von vornherein unterbrudt und baburch grundlich beseitigt werben? Fichte mar für die grundliche Beseitigung und mußte nach feiner gangen Ueberzeugung der ftrengsten Disciplin in biefer Rüdficht bas Wort reben. Die Mehrzahl feiner Amtsgenoffen, insbesondere Schleiermacher, trat ihm entgegen und munichte aus mancher= lei Grunden, daß tein allguftrenger 3mang auf die Sitten der Stubirenben geubt werbe. Sier fah Fichte feinen anbern Ausweg, als feine Entlassung aus dem Rectorate nachzusuchen. Er that es ben 14. Februar 1812 und wieberholte bie Bitte ben 22, Februar mit ber Ertlarung: "man habe vor ihm die Anficht ausgesprochen, ber Rector muffe fich ben Beschluffen ber Majoritat unbedingt unterwerfen und fei in biefem Falle ein Gewiffen für fich felbft zu haben nicht weiter befugt; er hoffe, ein verehrliches Departement werbe anderer Meinung fein und feinen Entschluß nicht migbilligen".1

Den 11. April berichtete darüber der Minister Schuckmann an den Staatskanzler: die Entlassung Fichtes sei anzunehmen. Der Grund aber, den er hinzusügt, wirst auf den Mann, der ihn niederschreiben konnte, ein merkwürdiges Licht: "da Fichte wegen seiner Reden an die deutsche Nation ohnehin bei den französischen Be-hörden übel notirt sei". Und dies geschah ein Jahr vor dem Ausbruche der beutschen Freiheitskriege!

III. Der beutsche Freiheitsfrieg. Fichtes Tob.

1. Das Jahr 1813.

Die Wiederherstellung Deutschlands von der Fremdherrschaft kam schneller, als selbst die kühnsten Baterlandsfreunde gehofft hatten. Der russische Feldzug vom Jahr 1812, der Napoleons Herrschaft über Europa

<sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 436 u. 437. Bgl. Ropte: bie Grunbung ber toniglichen Friedrich-Bilbelms-Univerfitat ju Berlin. S. 109.

vollenden follte, bereitete ihm ben Sturg. Dem Untergange ber großen Armee folgte eines ber glorreichften Jahre beutscher Beschichte: in ben letten Tagen bes Jahres 1812 Ports Abfall von Rapoleon und ber Bertrag von Tauroggen; in ben letten Tagen bes Jahres 1813 Bluchers Uebergang über ben Rhein! Dit Dorts fühner patriotischer That mar bas Zeichen zur Erhebung Preußens gegeben; bem mächtigen Drange bes Bolksgeiftes mochte auch ber burch bas Nothbundniß mit Napoleon gurudgehaltene Ronig nicht langer wiberfteben; er verlegte feine Refibeng ben 25. Januar 1813 nach Breslau, ichloß in ben letten Tagen bes Februar einen Bund mit Rugland und erließ in ber erften Boche bes Marz ben Aufruf an bas Bolt. Nach fruchtlosen Unterhandlungen mit Napoleon tritt auch Defterreich auf bie Seite Ruflands und Preugens. Best beginnt ber Rampf ber Berbundeten gegen Frankreich, ber fic nach ber Nieberlage bei Dresben und nach ben Siegen an ber Ratbach, bei Rulm, Großbeeren und Dennewit (vom 26. August bis 6. Sebtember) in ben Octobertagen ber Bolferschlacht bei Leipzig fur bie beutsche Sache entscheibet.

## 2. Fictes Rathichlage und Entichlaffe.

Man kann sich benken, mit welcher gespannten Theilnahme und mit welchen freudig erregten Hoffnungen Fichte dem Ausbruch und Berlause des Arieges gesolgt war. Er hatte seine Wintervorlesung mit einer Ansprache an die Zuhörer geschlossen, worin er ihnen die Theilnahme an dem bevorstehenden Kampse und die sittliche Nothwendigkeit derselben ans Herz gelegt. Der Arieg gelte zunächst der Wiederherstellung und Reinigung des Baterlandes von der erlittenen Schmach, er gelte in seinem Endziel den höchsten Interessen der Menschheit, der Geistesbildung und ihrem Fortschritt; hier sei mitkampsen Pflicht, das Baterland ruse zu den Wassen und habe alle Kräfte nöthig zu seinem Dienst.

Auch für seine eigene Person ging er mit sich zu Rathe, in welcher Weise er selbst nach seiner Einsicht und Kraft an diesem Kriege theilsnehmen solle. Und wie er es bei allen bebeutenden Entschließungen zu halten pslegte, er machte seine Erwägungen für und wider mit der Feber in der Hand und suchte "die Entscheidungsgründe aus der Tiefe des Wissens zu heben". Er kam zurück auf jenen frühern Entschluß, den er bei dem Kriege von 1806 gesaßt hatte. Nicht die Neigung, die das ruhige Leben vorgezogen hätte, die Pflicht trieb ihn zu handeln

und in ber großen Bewegung ber Zeit thatig ju fein. "Wenn ich wirken konnte", fprach er schriftlich mit fich selbst, "bag eine ernstere beiligere Stimmung in ben Leitern und Anführern mare, fo mare ein Broges gewonnen; und bas ift bas Entideibenbe". "Beiligen, ernften Sinn beförbern und alles baraus herleiten." In ben Tagen bes 1. und 2. April 1813 fcrieb er: "ob ich biefen Beruf auf biefe Beife mir geben burfe, ift bie Frage. Beldes ift er? In ber gegenwartigen Beit und fur ben nachften 3med bie bobere Ginficht an bie Denfchen au bringen, bie Rriegführer in Gott einzutauchen."1 Er will "die Rraft ber lebendigen Rebe versuchen" und als Feldprediger wirfen ober, ba er ohne Orbination nicht eigentlich Brediger sein kann, neben einem Feldprediger als religiofer Rebner, ber fich verpflichtet, feine Bortrage auf bem Grunde bes Chriftenthums und ber Bibel zu halten. Er wünscht seinen Blat im foniglichen Sauptquartiere unmittelbar unter ben Befehlen bes Ronigs felbft ju haben. Auf folche Bebingungen bietet er feine Dienste an und bittet seinen Freund Nicolovius, die Sache fo zu vermitteln, bag fie rein und flar entschieben werbe.2 Die Behörden fanden, wie man voraussehen konnte, die Borfchlage un= praktifc, und bamit enbete ber zweite Berfuch Fichtes, im Rriege mirkfam zu fein, fo erfolglos wie ber erfte. Er blieb in Berlin und übte fich, als es die Burgerpflicht forberte, in ben Waffen bes Canbfturmes, bei bem bie lette Bertheibigung fein follte.

Es wird uns erzählt, daß gegen Ende Februar 1813 in Berlin ein geheimer Plan bestand, die französische Besahung nächtlich zu übersaulen und niederzumachen. Einer der Mitwisser, der ein Zuhörer Fichtes war, entdeckte diesem das Borhaben kurz vor der Aussührung. Fichte setze sogleich die Polizeibehörde in Kenntniß, und die Sache wurde ohne weiteres Aussehn hintertrieben, womit dem Wohle der Stadt in jeder Rücksicht am besten gedient war.

# 3. Die Borlefung über ben mahren Rrieg.

Was er im Felbe nicht thun durfte, that Fichte, so weit er es konnte, als akademischer Lehrer. Er las während des Sommers 1813, dicht vor dem Ausbruche des Kampses, "über den Begriff des wahren Krieges". "Des Volkes Freiheit und Selbständigkeit", sagt er in diesen Vorlesungen, "ist angegriffen, wenn der Gang seiner Ent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichtes Leben. Bb. I. S. 442—445. — <sup>2</sup> Ebenbaf. I. S. 445—447. — <sup>3</sup> Ebenbaf. I. S. 450 u. 451.

wicklung durch irgend eine Gewalt abgebrochen werden soll, es einverleibt werden soll einem anderen sich entwicklnden Streben zu einem Reiche oder auch wohl zur Bernichtung alles Reichs und alles Rechts; das Bolksleben, eingeimpft einem fremden Leben oder Absterben, ist getödtet, vernichtet und ausgestrichen aus der Reihe. Da ist ein eigentzlicher Arieg, nicht der Gerrscherfamilien, sondern des Bolks: die allzgemeine Freiheit und eines jeden besondere ist bedroht; ohne sie kann er leben gar nicht wollen, ohne sich für einen Nichtswürdigen zu bekennen. Es ist darum jedem für die Person und ohne Stellvertretung — denn jeder soll es ja für sich selbst thun — aufgegeben der Rampf auf Leben und Tod."

Ein folder Boltstrieg ift ber gegenwartige, ber Rampf ber Deutichen gegen Rapoleon. Den fittlichen Gegenfat, ber in biefem Rampfe jum Durchbruche kommt, erkannte Richte in feiner ganzen Tiefe, und von hier aus ichilbert er ben Charatter bes Gegners. Er hafte ibn nicht aus Furcht, er unterschätzte ihn nicht aus patriotischer Berblenbung; es konnte fein größerer Begensatz gedacht werben als Richte und Napoleon, aber auch hier mar ein Buntt, wo fich bie auferften Gegenfate berührten. Etwas in Napoleons Charafter konnte von teinem tiefer empfunden und gewürdigt werben als von Sichte: ber gewaltige Wille, ber alles an ein bochftes Biel fest. Rur lag bas bochfte Biel Napoleons auf bem Gipfel ber Selbstfucht. Diefen Mann nieberaumerfen, muffe fich mit berfelben Gewalt die Singebung für einen fittlicen 3med, bie reinfte und opferfreudigfte Gefinnung erheben. biefer Dacht allein, bie ihm fremb fei, werbe er icheitern. Wenn aus ber reinen Begeifterung eines opferbereiten Boltes ber Arieg gegen ibn auflobere, wenn ber Geift ber Thermophlen bie Deutschen erfülle, fo werbe er fallen. "Mit biefen Bestandtheilen ber Menschengröße, ber ruhigen Rlarheit, bem festen Billen ausgerüftet, mare er ber Bohlthater und Befreier ber Menscheit geworben, wenn auch nur eine leife Ahnung ber fittlichen Bestimmung bes Menschengeschlechtes in feinen Geift gefallen mare. Gine folde fiel niemals in ihn, und fo murbe er benn ein Beispiel für alle Zeiten, mas jene beiben Beftanbtheile rein für fich und ohne irgend eine Anschauung bes Beiftigen geben konnen." "Es ift allerdings mahr, daß alles aufgeopfert werden foll — bem Sittlichen, ber Freiheit; bag alles aufgeopfert werben foll, bat er

<sup>1</sup> Fichtes f. 29. Abth. II. Bb. II. S. 412.

richtig gesehen, für seine Verson beschlossen, und er wird ficher Wort balten bis zum letten Athemauge: bafür bürgt die Rraft feines Willens. Seine Denkart ift mit Erhabenheit verbunden, weil fie fuhn ift und ben Benuß verschmaht; barum verführt fie leicht erhabene, bas Rechte nur nicht erkennende Gemüther. Nur foll es eben nicht geopfert werben feinem eigenfinnigen Entwurfe; biefem aufgeopfert zu werben, ift er felbft fogar viel zu ebel; ber Freiheit bes Menfchengefclechtes follte er fich aufopfern und uns alle mit fich, und bann mußte ich und jeber, ber bie Belt fieht, wie ich fie febe, freudig fich ihm nachfturgen in bie beilige Opferflamme. In biefer Rlarheit und in biefer Festigkeit beruht seine Starte. In der Rlarheit: alle unbenutte Rraft ift sein, alle in ber Belt gezeigte Schmache muß werben feine Starte. Bie ber Geier fowebt über ben niederen Luften und umberfcaut nach Beute, fo fcwebt er über bem betaubten Europa, laufdend auf alle faliden Dagregeln und Schwächen, um flugschnell herabzufturgen und fie fich ju Rute ju In der Festigkeit: die anderen wollen auch wohl herrschen, aber fie wollen noch fo vieles andere nebenbei, und bas Erfte nur, wenn fie es neben diefem haben konnen; fie wollen ihr Leben, ihre Befundheit, ihren herrscherplat nicht aufopfern; fie wollen bei Ehren bleiben, fie wollen wohl gar geliebt fein. Reine bergleichen Schwächen wandelt ihn an: fein Leben und alle Bequemlichkeiten beffelben fest er baran, ber Site, bem Frofte, bem Sunger, bem Rugelregen fest er fich aus, bas hat er gezeigt: auf beschrankenbe Bertrage, bergleichen man ihm angeboten, lagt er fich nicht ein; ruhiger Beherricher von Frankreich, was man ihm etwa bietet, will er nicht fein, sonbern ruhiger herr ber Welt will er fein und, falls er bas nicht tann, gar nicht fein. Dies zeigt er jest und wird es ferner zeigen. Die haben burchaus tein Bild von ihm und gestalten ihn nach ihrem Bilbe, die ba glauben, baß auf andere Bebingungen mit ihm und seiner Dynastie, wie er fie will, fich etwas anderes ichließen laffe, benn Baffenftillftanbe." "Co ift unfer Gegner. Er ift begeiftert und hat seinen absoluten Willen: was bisher gegen ihn aufgetreten, konnte nur rechnen und hatte einen bebingten Billen. Er ift zu befiegen auch nur burch Begeifterung eines absoluten Willens, und zwar burch bie ftartere, nicht für eine Brille, fondern für die Freiheit."1

<sup>1</sup> Fichtes f. 28. Abth, II. Bb. II. S. 425-428. Bgl. meine atabem. Reben. L. S. 39 u. 40.

Fifder, Gefch. b. Philof. VI. 3. Aufl. R. a.

## 4. Rrantheit und Tob.

Die Siege von Großbeeren und Dennewig hatten Berlin vor ber unmittelbaren Rriegsgefahr und bem Ginbruche feinblicher Beere gefcutt, aber bie Militarhospitaler ber Stadt mit Bermundeten und Rranten überfüllt, zu beren Pflege die Behorben felbft die Gulfe ber Frauen in Unspruch nahmen. Jest tam bie Beit für ben weiblichen Gelbenmuth. Fichtes Frau mar bei biefem Werke eine ber erften und thatigften, unermublich pflegend, troftend, Beitrage fammelnb. Nach fünf Monaten find ihre Rrafte erschöbft, fie wird am 3. Januar 1814 von einem jener bosartigen Fieber ergriffen, welches bie überfüllten Lazarethe erzeugt haben, und balb nimmt die Arankheit eine fo folimme Wendung, bag man an ber Rettung verzweifelt. Fichte, feit einigen Jahren in seiner Besundheit icon erschüttert, jest burd bie Pflege ber Rranten und bie eigene Gemuthsbewegung angegriffen, foll an eben bem Lage, wo ber Ausgang ber Rrantheit fich entscheibet, seine Borlefungen in ber Universität wiederbeginnen. Er nimmt von seiner Frau Abschied, mit ber Sorge im herzen, fie nicht mehr lebend zu finden. Nachbem er zwei Stunden über bie Gegenstande ber Wiffenschaftslehre gelefen, fehrt er nach Saufe gurud und erfahrt, bag bie Rrifis vorüber und bie ichmerfte Befahr gludlich überftanden ift. Da, von Rührung und Freude überwältigt, neigt er fich auf bas Rrankenlager nieber und umfängt bie Berettete. In biesem Augenblide, glaubt man, habe er felbft ben Reim ber Rrantheit empfangen. Schon am nachsten Tage zeigten fich Borboten des Uebels, balb mar das Fieber in vollem Ausbruch und warf ihn nieber mit feiner gangen Gemalt; er lag betaubt und größtentheils bewußtlos; in einem ber wenigen lichten Augenblide, welche bie Rrantheit ließ, erhielt er bie Nachricht, daß Blücher ben Rhein überschritten habe, und die Berbundeten im Lande des Feindes vorrudten. Siegesfreube war seine lette. Rasch eilte die kraftvolle Natur bem Tobe entgegen. Er ftarb ben 27. Januar 1814, ju früh für feine Jahre und seine geiftige Rraft, nicht ju fruh für feinen Ruhm und bie Dauer seiner Gebanken. Er mar einer jener geiftigen Sterne, von benen ber biblifche Denkspruch auf feinem Grabfteine fagt: fie merben leuchten immer und emiglich!

Wollen wir den ganzen Mann mit einem einzigen Worte treffen, bas ihn geistig und körperlich, in seiner Macht und in den damit verbundenen Mängeln bis auf die Ursache selbst seines physischen Leidens

kennzeichnet, so gelte, was hufeland, sein Arzt und Freund, von ihm gesagt hat: "Sein Grundcharakter war die Ueberkraft!"

## Sechstes Capitel.

# Sichtes philosophische Entwicklungsperioden und Schriften.

# I. Die brei Berioben.

Fichtes philosophische Entwicklung und Wirksamkeit umfaßt die letzten dreiundzwanzig Jahre seines Lebens, von dem ersten Studium der kantischen Philosophie dis zu den letzten Vorlesungen über die Wissenschaftslehre (1790—1813). Davon kommen auf seine akademische Lehrthätigkeit im Ganzen etwas über neun Jahre, die sich auf vier Universitäten sehr ungleich vertheilen: fünf Jahre in Jena (von Ostern 1794 dis Ostern 1799), der Sommer 1805 in Erlangen, der Winter von 1806—1807 in Königsberg und die letzten Jahre in Berlin von der Gründung der Universität dis zum Tode des Philosophen.

In seiner gesammten philosophischen Entwicklung lassen sich brei Perioden so unterscheiben, daß sie mit den Abschnitten seiner außeren Lebensgeschichte zusammenfallen: die erste Periode beginnt mit dem Studium der kantischen Philosophie und reicht dis zu der Berusung nach Jena (1790—1794); die zweite, die nach ihrem akademischen Schauplate die jenaische heißen darf, bildet den Kern, sie enthält die Begründung und ursprüngliche Entwicklung der Wissenschaftslehre (1794—1799); die letzte, in der die Wissenschaftslehre eine eigenthümzliche Beränderung ersährt, ist der berliner Zeitraum mit seinen beiden akademischen Episoden von Erlangen und Königsberg (1799—1814).

# II. Die Werke. Nachlaß und Gesammtausgabe.

Fichte hatte ben Plan, ben Sommer bes Jahres 1814 in litterarischer Muße, frei von Borlesungen, in der Nähe von Meißen zu verleben und sich ganz der Durcharbeitung und Darstellung seines Shstems zu widmen. Man muß bedauern, daß der Tod der Aussführung dieses Planes zuvorfam, und daß es ihm überhaupt nicht vergönnt war, die Arbeiten seiner letzten Jahre selbst zu ordnen und herauszugeben. Einige wenige seiner noch ungedruckten Schriften wurden balb nach seinem Tode in den Jahren 1817 und 1820 veröffentlicht.

Erft zwanzig Jahre nach dem Tobe des Philosophen erschien der litterarische Nachlag, von ber Sand bes Sohnes herausgegeben, in brei Banben, die jum größten Theil Borlesungen und Entwurfe enthielten.1 Bas von ungebruckten Schriften in biefe "nachgelaffenen Berke" nicht aufgenommen mar, brachte, ebenfalls von ber Sand bes Sohnes beforgt, die Gesammtausgabe, die in ben Nahren 1845-1846 in acht Banden, die in brei Abtheilungen grupbirt maren, ericbien. Die "erfte Abtheilung" umfakt in zwei Banden bie "theoretische Philosophie", bie zweite in brei bie Rechtslehre, Sittenlehre und Religionsphilosophie, bie britte unter dem Titel "Popularphilosophische Schriften" alles, was nach ber Anficht bes herausgebers in ben beiben erften Abtheil= ungen nicht untergebracht werben fonnte.2 Wir treffen bier eine Menge Schriften, die theils in ein beftimmtes Gebiet ber fichteschen Philosophie einschlagen, wie die Rebe über bie Denkfreiheit, die Beitrage über bie frangofische Revolution, die Borlefungen über die Bestimmung bes Belehrten und über das Befen bes Gelehrten, die Grundzuge bes gegenmartigen Zeitalters, die Reben an die beutsche Ration, ber Bericht über die Wiffenschaftslehre u. f. f., theils gar nicht populärphilosophisch find, wie ber berliner Univerfitatsplan, ber Auffan über Geift und Buchftabe in der Philosophie, Die Recension über Creuzers ffentische Betrachtungen in Betreff ber Billensfreiheit, über Rants Schrift vom ewigen Frieden u. f. f. Man tann nicht zweifeln, daß die Burudforberung ber Denkfreiheit, wie bie Beitrage über bie frangofifche Revolution sachlich zur Rechtslehre, geschichtlich in Fichtes erfte philofonhische Entwicklungsperiode geboren, bag bie jenaischen und erlanger Borlefungen über bie Bestimmung und bas Befen bes Gelehrten jur Sittenlehre ju gablen find, bag bie Grundzüge bes gegenwartigen Beitalters eine bestimmte geschichts= und religionsphilosophische An=

<sup>1</sup> J. G. Fichtes nachgelassene Werke, herausgegeben von J. H. Fichte (Bonn, Marcus 1834); ber erste Band enthält die philosophischen Sinseitungsvorlesungen aus den Jahren 1812 und 1813, der zweite die Borlesungen über die Wiffenschaftslehre aus den Jahren 1813 und 1804, der dritte die Borlesungen über die Sittenlehre aus dem Sommer 1812, über die Bestimmung des Gelehrten aus dem Jahre 1811 und vermische Aufsätze. Diese drei Bande siguriren zugleich als Bb. IX—XI der Gesammtausgade. Borher sind aus dem Nachlasse drei Schriften veröffentlicht worden: der Universitätsplan vom Jahre 1807, die Thatsachen des Bewußtseins (1810) und die Borlesungen über die Staatssehre (1813). — 2 J. G. Fichtes sammtl. Werke, herausgegeben von J. H. Fichte (Berlin, Beit u. Comp. 1845).

schauung ausprägen, welche Fichtes letzte Periode charakterifirt. Es hätte sich gerade bei Fichte der Mühe gelohnt, alle auf Erziehung bezügelichen Schriften in eine Gruppe zu bringen, welche die Reden an die Nation, den berliner Universitätsplan, die Aphorismen über Erziehung 2c. umfaßt hätte.

Bor allem aber mare es jo munichenswerth wie nothwendig gewefen, daß alle bie Biffenschaftslehre und beren Entwidlung betreffende Schriften ausammengebracht und in einer hiftorischen Reihe aufgeführt worden waren. Bas hat der Bericht über die Biffenicafts= lehre und beren bisherige Schicffale (aus bem Jahr 1806) mit ben "popularphilosophischen Schriften" ju schaffen? Barum wird in bem zweiten Banbe ber nachgelaffenen Berte erft bie unvollftanbige Borlefung über bie Wiffenschaftslehre aus bem Jahre 1813 und bann bie vollständige aus bem Sahre 1804 aufgeführt? Es ift nicht einzusehen. warum ber zweite Band ber Gesammtausgabe bie Darftellung ber Biffenschaftslehre aus bem Jahre 1801 ber früheren Schrift über bie Bestimmung bes Menichen aus bem Jahre 1800 vorausgehen läßt; es ift noch weniger einzusehen, warum ber sonnenklare Bericht über bas Wesen ber neuesten Philosophie mit vier anderen Schriften, bie mit ihm in gar feinem innern Busammenhange fteben, eine Gruppe ausmachen foll, welche ber Berausgeber "Bobularer und fritischer Anhang" überschreibt. Bas hat ber sonnenklare Bericht aus bem Jahre 1801, biefe aufammenfaffende und abichließende Schrift, mit jener gelegentlichen Polemit zu thun, die Fichte im Jahre 1795 mit bem jenaischen Profeffor Somid führte? Wie tommt mit biefer Streitschrift bie Recenfion Barbilis aus dem Jahre 1800 unter einen Sut? Und wie tommt biefer but ju ber Bezeichnung "Popularer und fritischer Unbang?" Bas ift in ber Recenfion Barbilis "popular?" Bas ift in bem fonnenklaren Berichte "Anhang?" Und Anhang wozu? Bas ber Berausgeber nicht zu orbnen verfieht, bas wirft er in einen Saufen ausammen und schreibt barüber "Bopular!" So 3. B. in dem zweiten Banbe ber Gesammtausgabe, wo fich ber Lefer wie ein Ball berum= geworfen fieht vom Jahre 1801 jurud auf 1800, wieber vorwarts auf 1801, wieber gurud auf 1795, wieber vormarts auf 1797 u. f. f., ebenfo in ben brei letten Banben. 3ch habe Fichtes ordnenbes Bermogen, bas in jeber ber von ihm herausgegebenen Schriften hervor= leuchtet, immer zu seinen ichriftftellerischen Tugenben gerechnet, und es ift für mich ein gerabezu betrübenber Anblid, jest in ben Werten bieses Mannes saft überall, wo ber Herausgeber ben Herrn gespielt hat, bas Gegentheil anzutreffen.

In der folgenden Gruppirung leitet uns die dreifache Rūchicht auf die chronologische Folge, die Bedeutung und den sachlichen Inhalt der Werke.

# III. Die dronologische und sachliche Ordnung ber Berte.

## 1. Die Schriften ber erften Beriobe.

#### A. Sauptfdriften.

- 1) Bersuch einer Aritik aller Offenbarung. (Königsberg, Hartung 1792. Die 2. vermehrte und verbesserte Auslage 1793. S. W. Abth. II. Bb. III. S. 9—174.)
- 2) Zurudforderung ber Denkfreiheit von den Fürsten Europas, die sie bisher unterdruckten. Gine Rebe, Geliopolis im letten Jahre ober alten Finsterniß, 1792. (S. 28. III. Bb. I. S. 1—35.)
- 3) Beitrag zur Berichtigung der Urtheile des Publicums über die französische Revolution. Erster Theil: Zur Beurtheilung ihrer Rechtmäßigkeit. Heft I. u. II. 1793. Die 2. um nichts veränderte Aust. 1795. (S. W. III. 3. S. 37—288.)

#### B. Rebenfdriften.

- 1) Aphorismen über Religion und Deismus (Fragment). 1790. Aus bem Nachlaß herausgegeben. (S. W. Abth. II. Bb. III. S. 1—9.)
- 2) Beweis ber Unrechtmäßigkeit bes Büchernachbrucks, ein Raisonnement und eine Parabel. (Berl. Monatsschrift, Bb. XXI. 1791. S. W. III. 3. Bermischte Aufsäte. A. S. 223—244.)

#### C. Recenfionen.

- 1) Fr. H. Gebhard: Ueber die sittliche Güte aus uninteressirtem Wohlwollen. (Jenaer Allgem, Litteraturzeitg. 1793. S. W. III. 3. S. 418-426.)
- 2) Leonhard Creuzer: Steptische Betrachtungen über die Freiheit des Willens mit hinsicht auf die neuesten Theorien über dieselbe. 1792. Borrede von herrn Prof. Schmid. (Jen. Allg. Litter.=3tg. 1793. S. W. III. 3. S. 411—417.) Die Recension über Creuzer hatte auch Schmid berührt, der nun Fichtes Lehre angriff; darauf folgte von Seite des lehteren:
- 3) Bergleichung des von herrn Prof. Schmib aufgestellten Systems mit ber Wiffenschaftslehre. (Philoj. Journal. 1795. S. W. I.

Bb. II. S. 421—458.) Die beiben Recensionen gehören zujammen, weil die zweite eine Polemik vollendet und abschließt,
welche durch die erste hervorgerusen wurde. Deshalb haben wir,
obwohl die litterarische Fehbe mit Schmid in die jenaische Zeit
sällt, doch die darauf bezügliche Schrift schon an dieser Stelle
genannt, um sie mit der vorhergehenden unmittelbar zu verknüpsen.
In der Gesammtausgabe sind die beiden Recensionen durch fünf
Bände getrennt: die über Creuzer sindet sich im letzten, die gegen
Schmid im zweiten Bande der sämmtlichen Werke!

## 2. Die Schriften ber zweiten Beriobe.

In diese Zeit fallen die Sauptwerke des Philosophen, welche die Bissenschaftslehre begründet, auf deren Grundlage das System der Rechts= und Sittenlehre ausgeführt und die erste Anwendung derzielben auf die Religionslehre gemacht haben.

## A. Grundlegenbe Schriften.

- 1) Die Recension über "Aenesibemus", eine ber wichtigsten, die Fichte geschrieben, denn sie enthält schon die Begründung der Wissenschaftslehre. (Jen. Aug. Littztg. 1794. S. W. Abth. I. Bb. I. S. 1—25.)
- 2) Ueber ben Begriff ber Wissenschaftslehre ober ber sogenannten Philosophie. (Weimar, Industriecomtoir 1794. 2. verbesserte und vermehrte Ausgabe, Jena und Leipzig, Gabler, 1798. S. W. Bb. I. S. 27—81.)
- 3) Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handsschrift für seine Zuhörer. (Jena und Leipzig, Gabler, 1794. 2. unveränderte Ausgabe: Tübingen, Cotta, 1802, 2. verbefferte Ausgabe: Jena und Leipzig, Gabler, 1802. S. W. I. 1. S. 83 bis 328.)
- 4) Grundriß bes Eigenthümlichen ber Wiffenschaftslehre in Rückficht auf bas theoretische Bermögen, als Hanbschrift für seine Zuhörer. (Jena, Gabler, 1795, 2. unveränderte Ausgabe: Tübingen, Cotta, 1802. 2. verbefferte Ausgabe: Jena und Leipzig, Gabler 1802. S. W. I. 1. S. 329—411.)
- 5) Erste Einleitung in die Wiffenschaftslehre. (Philos. Journal. Bb. V. 1797. S. W. I. 1. S. 417—449.)

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. III. S. 162 figb.

- 6) Zweite Einleitung in die Wiffenschaftslehre für Leser, die schon ein philosophisches System haben. (Philos. Journal. Bb. V. u. VI. 1797. S. 28. I. 1. S. 451—518.)
- 7) Bersuch einer neuen Darstellung ber Biffenschaftslehre. (Philos. Journal. Bb. VII. 1797. S. B. I. 1. S. 519—534.)

## B. Musführenbe Schriften.

- 1) Grundlage bes Naturrechts nach Principien ber Wissenschaftslehre. (Jena und Leipzig, Gabler, 1796. S. W. Abth. II. Bb. I. S. 1—385.)
- 2) Das System ber Sittenlehre nach ben Principien ber Wissenschaftslehre. (Jena und Leipzig, Gabler, 1798. S. 28. Abth. II. Bb. II. S. 1—365.)

Bur Rechts- und Staatslehre gehort:

- 3) Der geschlossene Hanbelsstaat. Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und Probe einer künftig zu liesernben Politik. (Tübingen, Cotta, im Spätjahre 1800. S. B. Abth. II. Bb. I. S. 387—513.)
- 4) Recension betr. J. Kant: Zum ewigen Frieden. (Philos. Journal. Bb. IV. 1796. S. W. III. 3. S. 427—436.)

Bur Sittenlehre gehören folgende kleinere Schriften:

- 5) Ueber die Burde des Menschen, beim Schluß seiner philosophischen Borlesungen gesprochen. 1794. (S. B. Abth. I. Bb. I. S. 412-416.)
- 6) Einige Borlefungen über bie Bestimmung bes Gelehrten. 1794. (S. B. III. 1. S. 289-346.)
- 7) Ueber Geift und Buchstab in der Philosophie. In einer Reihe von Briefen. 1794. (Philos. Journ. Bb. IX. 1798. S. 28. III. 3. Bermischte Aufsake. C. S. 270—300.)
- 8) Ueber Belebung und Erhöhung bes reinen Interesse für Wahrheit. (Schillers Horen. Bb. I. Nr. 1. 1795. S. W. III. 3. S. 342—352.)
  - C. Religionsphilosophische und auf ben Atheismusftreit bezügliche Schriften.
- 1) Ueber ben Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltzregierung. (Philos. Journ. Bb. VIII. 1798. S. W. Abth. II. Bb. III. S. 175—189.)
- 2) J. G. Fichtes Appellation an bas Publicum über die burch ein churfürfil. Sachs. Confiscationsrescript ihm beigemeffenen atheistischen Aeußerungen. Gine Schrift, die man erft zu lesen bittet,



- 3) Der Herausgeber bes philosophischen Journals gerichtliche Berantwortungsschriften gegen die Anklage des Atheismus. Herausgegeben von J. G. Fichte. (Jena, Gabler, 1799. S. W. II. 3. S. 239—333.)
- 4) Rückerinnerungen, Antworten, Fragen. Eine Schrift, die den Streitpunkt genau anzugeben bestimmt ist, und auf welche jeder, der in dem neulich entstandenen Streite über die Lehre von Gott mitsprechen will, sich einzulassen hat oder außerdem abzuweisen ist. Aus dem Ansange des Jahres 1799, unvollendet. (Aus dem litt. Nachl. herausg. S. W. III. 3. S. 335—373.)
- 5) Aus einem Privatschreiben, Jena, 1800. (Philos. Journ. Bd. IX. 1800. S. B. III. 3. S. 375—376.)

## 3. Die Schriften ber britten Beriobe.

- A. Uebergangsschriften, die lette Periode eröffnend, die vorhers gebende abschließend, die religiöse Weltanficht begründend:
  - 1) Die Bestimmung bes Menschen. (Berlin, Boß, 1800. 2. unveränderte Ausgabe 1838. S. W. Abthlg. I. Bb. II. S. 165-319.)
  - 2) Sonnenklarer Bericht an das größere Publicum über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie. Ein Bersuch, die Leser zum Berstehen zu zwingen. (Berlin, Realschulbuchhandlung, 1801. S. W. I. 2. Populärer und kritischer Anhang A. S. 323—420.)

#### Rritifde und polemifche Schriften.

- 3) Neber Barbilis Grundriß ber ersten Logik. (Erlanger Littztg. 1800. S. B. I. 2. S. 490-503.)
- 4) J. G. Fichtes Antwortschreiben an Herrn Prof. Reinholb auf bessen im ersten Hefte der Beiträge zur leichteren Ueberficht des Zustandes der Philosophie u. s. w. befindliches Sendschreiben an den ersteren. (Tübingen, Cotta, 1801. S. W. I. 2. S. 504-534.)
- 5) Fr. Nicolais Leben und sonberbare Meinungen. Ein Beistrag zur Litteraturgeschichte bes vergangenen und zur Päbagogik bes angehenden Jahrhunderts, herausg. von A. W. Schlegel. (Tübingen, Cotta, 1801. S. W. III. 3. S. 1—93.)



- B. Die religiös-fittliche Grundanschauung als Richtschnur zu ber Beurtheilung bes gegenwärtigen, ber Erziehung bes neuen Zeitzalters, und ben Unweisungen zum seligen Leben:
  - 1) Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, dargestellt in Borlesungen, gehalten zu Berlin im Jahre 1804—1805. (Berlin, Realschulbuchholg., 1806. S. W. Abth. III. Bb. II. S. 1—256.)
  - 2) Die Anweisungen zum seligen Geben oder auch die Religionslehre. In Borlesungen, gehalten zu Berlin im Jahre 1806. (Berlin, Reimer, 1806. 2. unveränderte Ausgabe 1828. S. B. Abth. II. Bb. III. S. 397—580.)
  - 3) Reben an die beutsche Nation. (Berlin, Realschulbuchhandlung, 1808. 2. Ausgabe. Leipzig, Herbig, 1824. S. W. Abth. III. Bb. II. S. 257—502.)

Damit find zu verbinden:

- a. Anwendung der Berebsamkeit für den gegenwärtigen Krieg (1806). Reden an die deutschen Krieger zu Ansange des Feldzuges 1806. Sinleitungsrede. (Aus dem Rachlaß herausgegeben. S. W. Abth. III. Bb. II. S. 509—512.)
- b. Der Patriotismus und sein Gegentheil. Patriotische Dialoge vom Jahre 1807. (Nachgel. W. Bb. III. S. 220—274.)
- c. Bruchstüde aus einem unvollenbeten politischen Werke vom J. 1806—1807. 1) Spisobe über unser Zeitalter. 2) Die Republik ber Deutschen. (Aus bem Nachlaß herausgegeben. S. W. Abth. III. Bb. II. Pol. Fragm. A. S. 519—545.)
- C. Mit ben Reben an die Nation hangen Fichtes Ibeen über Erz ziehung, mit biesen seine akademischen Reformplane genau zus sammen:
  - 1) Aphorismen über Erziehung aus dem Jahre 1804. (Aus dem Nachlaß herausg. S. W. Abth. III. Bb. II. Berm. Auff. F. S. 353—360.)
  - 2) Plan zu einem periodischen schriftstellerischen Werke an einer beutschen Universität. Geschr. im Jahre 1805 mit Bezug auf die Universität Erlangen. Aus dem litter. Nachlaß herausg. S. W. Abth. III. Bb. III. S. 207—216.)
  - 3) Ibeen für die innere Organisation der Universität Erlangen. Im Winter 1805—1806 geschr. (Nachgelaffene 28. Bb. III. S. 275—294.)

- 4) Deducirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höheren Lehranstalt. Geschrieben im Jahre 1807. (Stuttg. und Tübingen, Cotta, 1817. S. W. Abth. III. Bb. III. S. 97—204.)
- D. Mit Fichtes erziehender und akademischer Wirksamkeit verbinden wir unmittelbar diejenige Gruppe seiner Borlesungen und Reden, in denen er den Begriff des Gelehrten und Studierenden, ihre Pflicht in Rücksicht auf den gegenwärtigen Krieg und den Begriff des wahren Krieges behandelt. Dazu kommen aus jener Zeit "des wahren Krieges" politische Entwürfe und Stizzen:
  - 1) Ueber bas Wesen bes Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete ber Freiheit. In öffentlichen Vorlesungen, gehalten zu Erlangen im Sommerhalbjahr 1805. (S. W. Abth. III. Bb. I. S. 346—448.)
  - 2) Fünf Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten, gehalten zu Berlin im Jahre 1811. (Nachgel. B. Bb. III. S. 145—208.)
  - 3) Rebe von Fichte als Dekan ber philosophischen Facultät bei Gelegenheit einer Chrenpromotion an der Universität Berlin, am 16. April 1811. (Aus dem Nachlaß herausgegeben. S. W. Abth. III. Bb. III. S. 216—219.)
  - 4) Ueber die einzig mögliche Störung der akademischen Freiheit. Eine Rede beim Antritt seines Rectorats an der Universität Berlin, den 19. October 1811 gehalten. (S. W. Abth. III. Bb. I. S. 449—476.)
  - 5) J. G. Fichtes Rebe an seine Zuhörer bei Abbrechung ber Borlesungen über die Wiffenschaftslehre am 19. Februar 1813. (S. W. Abth. II. Bb. II. S. 603—610.)
  - 6) Ueber den Begriff des wahren Arieges. (Borlefung gehalten zu Berlin im Sommer 1813.) Die Staatslehre oder über das Berhältniß des Urstaates zum Bernunftreiche, in Borlefungen, gehalten im Sommer 1813 an der Universität zu Berlin. Der Begriff des wahren Arieges bildet den zweiten Abschnitt dieser Borlefungen. (Aus dem Nachl. herausgegeben. Berlin, Reimer, 1820. S. W. Abth. II. Bd. II. S. 369—600.)
  - 7) Aus dem Entwurse zu einer politischen Schrift im Frühling 1813. Excurse zur Staatslehre. 1813. (Aus dem Nachlasse herausgegeben. S. W. Abth. III. Bb. II. Pol. Fragm. B. C. S. 546—613.)

- E. Die auf die Begründung, Entwicklung und Umbildung ber Wiffenschaftslehre bezüglichen Schriften und Borlefungen:
  - 1) Darstellung ber Wissenschaftslehre aus dem Jahre 1801. (Aus dem Nachlaß herausgegeben. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 1—163.)
  - 2) Die Wiffenschaftslehre. Borgetragen im Jahre 1804. (Rach=gelaffene B. Bb. II. S. 87-314.)
  - 3) Bericht über ben Begriff ber Wiffenschaftslehre und die bisherigen Schickfale berselben. Geschr. im Jahre 1806. (Aus bem Nachlaß herausgegeben. S. W. Abth. III. Bb. III. Bermischte Aufs. G. S. 361—407.)
  - 4) Die Wiffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse. (Berlin, Higig, 1810. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 695—709.)
  - 5) Die Thatsachen des Bewußtseins, Borlesungen gehalten an der Universität zu Berlin im Winterhalbjahr 1810—1811. (Stuttg. und Tübingen, Cotta, 1817. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 537—691.)
  - 6) Die Wissenschaftslehre, vorgetragen im Jahre 1812. (Rachgelassen W. Bb. II. S. 315—492.)
  - 7) Die Wissenschaftslehre, vorgetragen im Frühjahr 1813, aber durch den Ausbruch des Krieges unvollendet geblieben. (Nachsgelassen W. Bb. II. S. 1—86.)
  - 8) Die Thatsachen bes Bewußtseins. Borgetragen zu Anfang bes Jahres 1813. (Nachgelassen Bb. I. S. 401—574.)
  - 9) Einleitungsvorlesungen in die Wissenschaftslehre, vorgetragen im herbst 1813 an der Universität zu Berlin. (Nachgel. B. Bb. I. S. 1—400.)
  - 10) Das System der Rechtslehre. Borgetragen im Sommer 1812. (Nachgelassene B. Bb. II. S. 493—652.)
  - 11) Das System der Sittenlehre. Borgetragen im Sommer 1812. (Rachgelassene W. Bb. III. S. 1—118.)

## Siebentes Capitel.

# Sichtes litterarische Aufänge. Der Versuch einer Kritik aller Gffenbarung.

## I. Die Entftehung bes Broblems.

1. Sichtes erfte Untersuchungen.

Die erften Aufgaben, welche Fichte unter bem unmittelbaren Ginfluß und Antriebe ber kantischen Philosophie ergreift, fallen in die Religions= und Rechtslehre und geben von hier auf bas Gebiet ber Ertenntniglehre über, fie forbern fammtlich bie Unwendung ber tri= tifden Grundfate auf bie Beurtheilung berjenigen Buftanbe bes Glaubens, bes öffentlichen Rechts wie ber Erkenntniß, welche ben Charakter bes Positiven ober Gegebenen haben. Diesen Charafter hat in ber Religion die Thatsache ber Offenbarung, im Staate der geschichtlich gewordene und vorhandene Rechtszustand, in der Wiffenschaft die Erjahrung ober natürliche Weltansicht. So ordnen sich auch in ihrer geidictlichen Folge bie erften Untersuchungen unseres Philosophen. Das Intereffe feines Fachftubiums, ber Bunfch, burch eine Arbeit bie Beactung Rants zu verdienen, und die Lage der neuen Probleme unmittelbar nach ber Beröffentlichung ber brei fritischen Sauptwerke brangten bie Frage nach der Beurtheilung und Begründung der geoffenbarten Religion in den Bordergrund. Sie wurde das erste Thema seiner Untersuchung. Die größte Begebenheit ber Zeit, welche er vor Augen fah, die Zerstörung bes historischen Staats und ber gegebenen Rechtszuftande burch die franwifiche Revolution, welche bie Gegenwart erschütterte, zuerft begeiftert hatte und jett zu erschrecken anfing, murbe bas Thema ber zweiten. Ran mar an ber Rechtmäßigkeit einer folden Staatsumwälzung irre geworben. Unter ben unmittelbaren Ginbruden ber Zeitbegebenheiten und Zeitfragen stellte fich Fichte bie Aufgabe, biefe Rechtmäßigkeit zu beurtheilen, um fie nach fritischen Grundfaten zu entscheiben. Die britte Frage nach ber Begrundung unferer natürlichen Erkenntniß ober unferes empirifchen Bewußtseins enthalt icon bas Problem ber Wiffen= icaftelehre felbst und macht ben Uebergang zu benjenigen Untersuch= ungen, welche Fichten, indem er in der Richtung Reinholds fortschreitet, ju jeinem eigenthumlichen Standpunkt geführt haben. Bon hier an ericeint Richte in ber Geschichte ber Philosophie. Die früheren Schriften

hangen mit seinen persönlichen Schicksalen und seiner Lebensgeschichte so unmittelbar zusammen, daß wir ihre Darstellung von der letzteren nicht trennen wollen und darum noch in den Umfang dieses zweiten Buches aufnehmen.

## 2. Aphorismen über Religion und Deismus.

Bleich im Gingange feiner philosophischen Entwicklung, noch ebe er uns als Rantianer entgegentritt, begegnen wir einem kleinen, aus feinem Nachlaß mitgetheilten Bruchftud einer religionsphilosophischen Betrachtung: "Aphorismen über Religion und Deismus". Bevor fichte von der kantischen Lehre ergriffen murde, hatte er fich, wie wir miffen, eine beterminiftische Borftellungsart ausgebilbet, bie auf einen gemiffen Spinozismus hinauslief, und von welcher er erft burch die Sittenlehre bes fritischen Philosophen grundlich befehrt murbe. Die Aphorismen find noch in jener Denkart befangen, aber icon bon Rant berührt, benn fie nennen ihn "ben größten Denter bes achtzehnten Jahrhunderts" und unter hinweifung auf die Antinomien ber reinen Bernunft "ben scharffinnigften Bertheibiger ber Freiheit". 1 Darum ift bie kleine Schrift bemerkenswerth, fie ift die einzige Urkunde, wie Fichte bachte, bevor er von der Bahrheit der kantischen Lehre völlig überzeugt und erfüllt mar. Er beginnt bas Studium ber letteren erft im Frubjahr 1790; in ben Briefen an feine Braut ermahnt er bie fantische Philosophie gum erftenmal ben 12. August; bag er von ihr burchbrungen ift, feben wir aus bem Briefe vom 5. September, worin er ben Determinismus verwirft, beffen Folgerungen richtig, aber beffen Grundfat falich fei. 2 Die Aphorismen find baber einige Monate früher geschrieben.

Hier werben Religion und Speculation einander entgegengesett: jene gründet sich auf Empsindungen, diese auf Ueberzeugungen, sie vershalten sich wie Gerz und Berstand, wie Erlösungsbedürsniß und Erstenntnisbedürsniß. Das Herz bedarf eines mitsühlenden, menschlichen Gottes: daher die anthropomorphischen Vorstellungen. Was dagegen der Verstand, "ohne weber rechts noch links zu sehen", als Gott erkennt, ist ein nach strenger Nothwendigkeit wirksames, alle Affecte und menschliche Analogien von sich ausschließendes Wesen, dessen Existenz ewig und nothwendig ist, aus bessen "ewigen und nothwendigen Gedanken" die Welt hervorgeht, und zwar als eine solche Ordnung der Dinge,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. Aphorism. 13 u. 15. S. W. II. Bb. III. S. 5 u. 6. Anmert. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. II. S. 146 figb.



worin alles, mas ift und geschieht, so, wie es ift und geschieht, sein muß. "Die erfte Urfache jeder Beranderung ift ber Urgebante ber Bottheit. Auch jedes bentende und empfindende Befen alfo muß nothwendig fo egiftiren, wie es egiftirt. Weber fein Sandeln noch fein Leiben fann ohne Widerfpruch anders fein, als es ift. Bas bie gemeine Menidenempfindung Sunbe nennt, entsteht aus ber nothwenbigen, größeren ober fleineren Ginfdrantung endlicher Befen. Es bat nothwendige Folgen auf den Buftand biefer Wefen, die ebenfo noth= wendig als die Existenz der Gottheit und also unvertilgbar find."1 Rach biefen Saten zu urtheilen, hatte bie Denkart Gichtes, bie feiner tantischen Bekehrung unmittelbar vorausging, weniger ben Charafter ber Lehre Spinozas, nach welcher ber Urgebante ber Gottheit feineswegs bie erfte Urfache jeber Beranberung ift, als vielmehr ben jenes leibnigifchen Bantheismus, wie wir früher biejenigen Folgerungen genannt haben, welche mit Recht aus ber Monadenlehre gezogen murben und bie Grundzuge bes reinen Deismus ausmachten, zu bem fich auch Leffing bekannte. 3 Fichte felbft bezeichnet ben Inbegriff feiner Sate als bas "rein beiftische Syftem". Es will mir icheinen, als ob leffingiche Ibeen ihm babei vorgeschwebt haben. Die Religion grundet fic auf bas Erlofungsbeburfniß, welches Schulbgefühl, Sunde und Freiheit voraussent, mabrend die Speculation ein rein beiftisches Spftem ausbilbet, welches beterminiftifch bentt, Freiheit wie Gunbe verneint und baber ber driftlichen Religion gwar alle subjective Gultigkeit ein= raumt, aber bie objective Bahrheit abspricht.

Dies ist ber Gegensat zwischen Religion und Deismus, welchen die Aphorismen erleuchten. Das religiöse Bedürfniß läßt sich nicht wegreden. "Es kann gewisse Augenblicke geben, wo das Herz sich an der Speculation rächt, wo es sich zu dem als unerbittlich anerkannten Gotte mit heißer Sehnsucht wendet, als ob er eines Individuums wegen seinen großen Plan ändern werde: wo die Empsindung einer sichtbaren Hülse, einer sast unwidersprechlichen Gebetserhörung das ganze System zerrüttet und, wenn das Gefühl des Mißsallens Gottes an der Sünde allgemein ist, wo eine dringende Sehnsucht nach einer Bersöhnung entsteht."

Eine wirkliche Uebereinstimmung zwischen Religion und Speculation erscheint nur bann möglich, wenn die lettere ihr System von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aphorismen 15a-e. S. 28. II. Bb. III. S. 6 u. 7. — <sup>2</sup> Bgl. biefes 29ert, Bb. II. (2. Aufl.) Buch III. S. 816, S. 872, — <sup>3</sup> Aph. 16 u. 17 (S. 7).

Grund aus andert: wenn fie mit voller Ueberzeugung ben Deismus verneint und die Freiheit bejaht. Der Deismus gründet fich auf die Boraussehung ber Erfennbarteit Gottes. Wenn nun die Philosophie bon fich aus die Unerkennbarkeit Gottes einfieht, fo zerftort fie mit ber Grundlage bes beiftischen Shftems auch die bes Determinismus und laft bie Scheibewand fallen, die fie von ber Religion trennt. Das Schlußwort ber Aphorismen faßt biese Möglichkeit ins Auge, offenbar im Sinblid auf die kantische Bernunftkritik. Es wird die Frage geftellt: wie ein Menich zu behandeln fei, in welchem bie religibsen Bedürfniffe bes Bergens mit ben Ueberzeugungen bes Deismus im Streit liegen? "Das einzige Rettungsmittel für ihn mare, fich jene Speculationen über bie Grenglinie hinaus abzufcneiben. Aber fann er bas, mann er will? Wenn ihm bie Trüglichkeit biefer Speculationen noch so überzeugend bewiesen wird - tann ers? Rann er es, wenn ihm biefe Denkungsart icon natürlich, icon mit ber gangen Wendung feines Beiftes verwebt ift?"1

In biesem Selbstgespräch vernehmen wir die Gedanken Fichtes in dem Zeitpunkt, wo er am Scheideweg steht. Noch hat ihn Kant nicht überzeugt und noch hält ihn das deistische System durch den Schein seiner Consequenz gesangen, während sein eigenes religiöses Bedürsniß und Freiheitsgesühl sich dagegen sträubt. Sobald er einsieht, daß die kantische Freiheitslehre nicht aus der Empsindung, sondern aus der Bernunst stammt und die tiefste Grundlage der kritischen Philosophie ausmacht, ist er gewonnen. Jeht sieht er in der Speculation ein System der Freiheit vor sich, das die Religion, insbesondere die der Erlösung ihrem innersten Wesen nach zu durchdringen und zu erleuchten vermag, daher die Anwendung der Philosophie auf die Religion nicht bloß erlaubt, sondern fordert. Diese Aufgabe zu lösen, schreibt Fichte seinen "Bersuch einer Kritik aller Offenbarung".

<sup>1</sup> Sbendas. Aph. 18 (S. 7 u. 8). — 2 S. W. II. Bb. III. Der 2. Ausgabe, beren Text die Gesammtausgabe enthält, sind zwei neue Paragraphen eingefügt worden: § 2 "Theorie des Willens als Vorbereitung einer Deduction der Religion überhaupt" und § 5 "Formale Erörterung desse Offenbarungsbegriffs als Borbereitung einer materialen Erörterung dessellen". Daß der Herausgeber diesen Unterschied der beiden Ausgaben nicht im Text, sondern nur im Inhaltsverzeichniß hinter dem Texte angegeben hat, gehört in die Menge der Fehler und ungeschäften Mängel, woran die Ausgabe überreich ist. In den neu hinzugekommenen Stüden bemerkt man den Einstuß Reinholds, dessen "Bersuch einer neuen Theorie des Vorstellungsvermögens" Fichte erst in Krocow gelesen hat. In Unterscheidungen,

## 3. Der Offenbarungsbegriff.

Rant hatte aus ber prattischen Bernunft ben Glauben, aber aus bem Bernunftglauben noch nicht ben Offenbarungsglauben begründet. Diese Frage ftand offen und Fichte nahm fie zum Thema seiner Unterjudung. Er ftellte fein Problem nach bem Borbilbe ber kantischen Aritik und faßte es fo, wie jene bas Erkenntnifproblem. Die Frage bieß: was ift Offenbarung und wie ift fie moglich? Die Offenbarung felbft ift junachft eine Thatsache bes Glaubens, biefer aber murgelt in ber brattifchen Bernunft ober im Willen: baber beginnt Fichte, um ben Begriff ber Offenbarung ju bestimmen, mit einer "Theorie des Willens". Anders ausgebrudt: ber Begriff ber Offenbarung fann ohne ben Begriff Gottes nicht bestimmt werben, biefer aber ift eine Bernunftibee. bie zu ihrer Bestimmung die Theorie ber prattischen Bernunft ober bes Billens forbert.1 Der Wille ift zwedfekend und ber 3med eine Borftellung, die ausgeführt werben foll. Doch ift zwedthatiges Sandeln noch nicht wollen. Bu dem letteren gehört, daß man den Zweck felbft beftimmt und mit bem Bewußtsein ber eigenen Thatigkeit ausführt. Selbstbewußte Zwedthatigkeit ift wollen: baber find Borftellung (Zwed) und Bestimmung die beiben nothwendigen Momente des Billens.

Jedes dieser beiden Momente ist entweder gegeben oder hervorgebracht. Demnach sind in Ansehung des Willens folgende Fälle denkbar: entweder beides ist gegeben, Bestimmung und Borstellung, oder beides hervorgebracht, oder das eine von beiden ist gegeben, das andere hervorgebracht. Die beiden ersten Fälle sind nicht anwendbar. Wenn Bestimmung und Borstellung gegeben sind, so sehlt alle Selbstbestimmung, also haben wir in diesem Falle gar keine Willenssorm. Wenn aber beide hervorgebracht sind und die vollkommen freie Selbstbestimmung ihren Zweck lediglich aus sich schöpft, so ist die Freiheit sowohl Bestimmung als Zweck (Borstellung), also die Willenssorm absolut rein, ohne alle Sinnlichkeit und darum nicht von der menschlichen Natur gültig. In Ansehung unseres Willens bleiben demnach nur die beiden

wie "der grobsinnliche und feinsinnliche Trieb" hört man Reinhold sprechen. Benn Fichte die Bedingungen der Offenbarung in "innere und äußere", jene in Stoff und Form, diese in Subject und Object unterscheibet, so hat er offenbar dieselben Bestimmungen vor Augen, welche Reinhold in Ansehung der Borkellung unterschieden hatte. In der 2. Ausgabe nennt er Kant "den bevolmächtigten Interpreten der reinen Bernunft". — 1 Chendas. § 1. Ginleitung. — 2 Ebendas. § 2. Theorie des Willens u. s. f. s. 16. II. S. 33.

Fifcher, Gefch. b. Philof. VI. 8. Muft. R. M.

Falle übrig: entweder die Borftellung ift gegeben und die Bestimmung hervorgebracht ober bas Berhaltniß ift umgekehrt. Die Borftellung ift gegeben, b. h. ihr Stoff ift gegeben, benn ihre Form ift flets hervorgebracht: ber gegebene Stoff ift unfere Empfindung, die Borftellung also finnlich. Die Bestimmung ift frei, b. h. wir werben burch bie gegebene (sinnliche) Borftellung nicht bestimmt, fonbern laffen uns baburch beftimmen; wir bestimmen uns felbft burch eine finnliche Borftellung, wir begehren etwas, bas uns reigt ober angenehm afficirt: biefer Wille ift ber finnliche Trieb, beffen hochfter 3med fein anderer als ber bauernb angenehme Lebenszuftanb, ber gefetmäßig geordnete Benuß ober bie Bludfeligfeit fein fann. 1 3m anderen Ralle ift bie Billensbeftimmung gegeben, ber Billenszwed bagegen bervorgebracht, b. h. er ift burch bie Bernunft felbst gegeben, also ber vernünftige Selbstzwed, die Ibee ber Freiheit ober bas Sittengesety. Die gegebene Willensbeftimmung ift ber finnliche Wille ober Trieb. Mithin ift ber Bille, beffen Beftimmung gegeben und beffen 3med hervorgebracht ift, ber burch bas Sittengeset bestimmte Trieb, bas moralische Pflichtgefühl, wie Rant es genannt hat, die Achtung vor dem Geset, vor der eigenen gesetzgebenden Bernunft, "ber Trieb ber Gelbftachtung", wie Sichte fic ausbrudt. Diese Willensform ift ber moralische Wille, bie einzige Art, wie bas Sittengeset im endlichen (finnlichen, menschlichen) Billen wirtfam ift." Die brei moglichen Willensformen find bemnach ber absolut reine Bille, ber Bille gur Glüdseligfeit und ber moralische Bille. Aus bem Begriff bes letteren folgt ber Begriff Gottes, Die Rothwendigkeit bes Glaubens und baraus bie Möglichkeit ber Offenbarung.

Der moralische Wille ist der durch das Sittengesetz bestimmte Trieb, er sordert daher die Herrschaft des Sittengesetzes über den Trieb, welcher selbst unter der Herrschaft des Naturgesetzes steht: also die Herrschaft des Sittengesetzes über das Naturgesetz, die der moralischen Causalität über die physische, d. h. ein solches Verhältniß beider, worin die moralische Freiheit an der natürlichen Nothwendigkeit keinen Widerstand sindet, sondern das Sittengesetz ohne Naturschranke oder mit physischer Freiheit herrscht. Nennen wir die natürliche Freiheit Glückslesigkeit, so ist hier die Sittlichkeit vollkommen eins mit der Glückslesseit: diese durch den moralischen Willen gesorderte Cinheit ist das höchste Gut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, § 2. I. S. 17—23. — <sup>2</sup> Ebendaß, § 2. III. — <sup>3</sup> Ebendaß, § 3. Deduction der Religion überhaupt, S. 39—43,

Der Wille aber, in welchem nur bas Sittengesetz wirkt, ift burch feine Naturichrante gebunden, unendlich, absolut rein ober göttlich. Rur burch ihn fann Sittlichkeit und Gludfeligkeit vereinigt ober bas bodfte Gut verwirklicht werben; in ihm ift ber Endzwed erreicht, ben ber moralische Wille nothwendig forbert, ohne ihn hat bas Sittengesetz in uns teine absolute Macht, und ohne diese ift der moralische Bille nichtig: baber bie moralische Gewißheit, womit bas Dasein Gottes uns einleuchtet. Gott ift ber Wille, in bem nichts herricht als bas Sittengeset; er ift ber Alleinheilige. In ihm ift bas Sitten= gesetz absolut erfullt, benn es ift burch teine Schranken gehindert; er ift ber Alleinselige. In ihm ift ber Endzwed ober bas höchfte But erreicht: er ift bemnach ber Urheber einer Weltordnung, in welcher bie Bludfeligkeit burch die Sittlichkeit bebingt ift; er regiert die Belt nach moralischen Gesetzen, er ift ber oberfte Beltregent, ein Regent, ber in feiner Beife beschränkt ober bebingt, also auch nicht burch bie Gefete bedingt ift, nach benen er regiert, diese Gesetze find nicht ibm. fondern burch ihn gegeben, er ift als Regent ber Belt zugleich beren moralischer Gesetzgeber. Dies ift bie Gotteslehre ober Theologie, welche ber Bernunftglaube forbert. Wie aber fann aus ber Theologie Religion werben? Wie kann ein folder Gottesbegriff religiös wirken? Rur burch die Auflösung dieser Frage laßt fich bestimmen, worin bas Besen ber Offenbarung besteht?1

# 4. Die natürliche und geoffenbarte Religion.

Religion ift unsere Verbindlichkeit gegen Gott, unsere Verpslichtung zum Gehorsam gegen den göttlichen Willen. Dazu verpslichtet uns nicht der göttliche Wille als solcher, sondern seine Einheit mit dem Sittengesetz oder dem Vernunftgebot. Dieses verpslichtet uns unmittelbar. Erst auf die Einsicht, daß der göttliche Wille mit dem Sittengesetz übereinstimmt, gründet sich unser Sehorsam gegen Gott. Der Gehorsam gegen das Sittengesetz ist unmittelbar, der gegen Gott ist dadurch bedingt, also mittelbar. Wenn die Vorstellung des Sittengesetzs den alleinigen Beweggrund unseres Handelns ausmacht, so handeln wir rein moralisch; wenn die Vorstellung des göttlichen Gebotes unsere Handlungsweise bestimmt, so ist die letztere religiös motivirt. Das sittliche Handeln ist unbedingt nothwendig, wir können die Psslicht ersüllen ohne religiöse Beweggründe: daher sind diese nicht unbedingt nothwendig. Die Res

¹ Ebendaf. § 3. S. 41-43.

ligion verbindet uns zum Gehorsam gegen den göttlichen Willen. Bas bewegt oder verpflichtet uns zur Religion? Dies ist die Frage, um die es sich handelt.

Benn in unferem Willen bas Sittengesetz in feiner gangen Starte gegenwärtig ift und wirkt, fo ift es ber volle und alleinige Beweggrund unferes Sanbelns, und es bebarf feiner Berftartung ober Ergangung burch religiöse Motive. Die Nothwendigkeit ber letteren entsteht, sobalb bas Sittengesek allein nicht ausreicht. Wenn bas bloke Bernunftgebot jur Bestimmung unferes Willens nicht Rraft genug bat, fo ift es un= julanglich: biefer Mangel macht bas religibfe Motiv nothwendig. Die Achtung gegen bie eigene gesetzgebenbe Bernunft ift bie Gegenwart bes Sittengesehes in uns. So lange jene Achtung ungeschwächt beftebt, berricht auch bas Sittengeset in uns mit voller Rraft. Diese feine Birtfamteit wird in bemselben Dage geschwächt, als unter ber Dacht bes Naturgesetze unsere finnlichen Triebe und Reigungen fich bawiber erheben und bie Achtung vor ber Bernunft übermältigen. Denten wir uns ben Menfchen in biefem Buftanbe, worin bie eigenen finnlichen Triebe ihn ftarter bewegen als bas moralische Gefühl, so befindet er fich im Widerstreit zwischen seinem Gefet und feiner Reigung; er will biefer lieber folgen als jenem, es wird ihm leicht, burch bie Macht ber Reigung bie Berbindlichkeit bes Sittengesetes zu schmachen, benn es ift ja nur sein eigenes Gesetz. Wenn er bagegen hanbelt, fo fünbigt er auf seine eigene Gefahr und thut bamit teinem anderen Unrecht; ber Biberftreit befteht zwischen seiner Selbstachtung und feiner Selbftliebe, bie Entscheidung liegt mithin in feinem Belieben, und er ift nur fich allein bafur verantwortlich. Bas thut es, wenn er ber Selbftliebe gu Befallen einmal bie Selbstachtung ju turg tommen läßt und um ben Preis ber geringeren Selbstachtung ben größeren Lebensgenuß erkauft? Er hat es lediglich mit sich zu thun und mit keinem anderen. Auch wird bie Entscheidung ju Bunften ber Selbstliebe um fo leichter und bas Gemiffen bleibt babei um fo ruhiger, als wir uns überreben, bag ja bas Sittengeset immer unsere Regel bleibe und wir im Biberfpruch bamit uns ben Genuf nur in biefem besonderen Falle als Ausnahme geftatten wollen.

Hier erkennen wir biejenige Gemuthsversaffung, für welche die Berstärkung der Macht und Wirksamkeit des Sittengesetzes nothwendig erscheint. Diese Verstärkung ist aber nur auf eine einzige Art möglich. Die Verbindlichkeit des Sittengesetzes erscheint um so stärker und un=

widerstehlicher, je weniger baffelbe bloß als Bernunftgebot gilt und als bes Menschen eigene Autorität auftritt. Es muß sich mit einem Anfeben erheben konnen, welches unmöglich macht, bag ber Menfc fagt: "wenn ich fündige, fo handle ich nur gegen mein eigenes Befet, fo thue ich es bloß auf eigene Gefahr und handle feinem anderen zuwiber". Das Sittengeset ftellt fich auf eine Grundlage, die kein menschliches Belieben mehr erschüttern und wankend machen kann, sobalb es uns als bas Gebot Gottes entgegentritt. Dann erscheint jebe Richter= fallung beffelben als eine Berletzung ber gottlichen Autorität, als ein Unrecht gegen Gott; bann ift bas Motiv bes fittlichen Sanbelns nicht bloß die menschliche Selbstachtung, sonbern die Achtung vor Gott, nicht etwa die Rurcht vor seiner Strafe ober die Soffnung auf seinen Lohn - bies waren Motive menfclicher Selbstfuct -, fonbern bie bloße Achtung por feinem Willen. Diefes Gefühl allein tann eine Sandlungsweise begrunden, die mit bem Sittengeset vollig übereinstimmt: fie ift bas religiofe Motiv bes fittlichen Sanbelns.

So erklart fich die Nothwendigkeit der Religion: fie ift nothwendig für eine bestimmte menschliche Gemuthsverfaffung, die unter bem Gin= fluk der Selbstliebe und der Macht der finnlichen Triebe das Beburfnik hat, das Sittengeset als göttliches Gebot in einer unnahbaren Autoritat vorzustellen. Unfer eigenes Bernunftwefen und Bernunft= gefet erfcheint als Wille außer uns. In "biefer Entaugerung bes Unfrigen", in "biefer Uebertragung bes Subjectiven an ein Befen aufer uns", in "biefer Uebertragung ber gesetgebenben Autorität an Bott" besteht ber Charafter ber religiösen Borstellungsweise. Nicht als ob biefe Uebertragung, wie in ben burgerlichen Rechtsverhaltniffen, eine bewußte und kunftlich gemachte mare. Auf biefe Beife murbe ber eigentliche 3med, Die Berbinblichfeit bes Sittengesetes ju verftarten, gang und gar verfehlt merben; bann murbe ber Menfch ju fich fagen: weil mir bas fittliche Gebot als eigenes Gefet nicht ftark genug ift, barum will ich es auf Gott übertragen und als ein göttliches porftellen: bann murbe er, weil er fich als bie Quelle biefer Uebertragung fennt, in jedem Augenblice bereit fein, mit bem gottlichen Billen wie mit bem eigenen umzugehen und ihn in jedem besonderen Fall auch auf eigene Gefahr" zu verlegen. Bielmehr wird unter ber Dacht ber finnlichen Reigungen bas menfoliche Gemuth burch bas ihm inwohnende fittliche Bedürfnig unwillfürlich ju ber Entaugerung genothigt, permoge beren bas Bernunftgebot und damit bas eigene Gefet

ihm als göttlicher Wille gegenübertritt. Die Gottesibee ist nicht Religion, sondern Theologie. Nicht der Begriff Gottes, sondern die Achtung vor Gott als Motiv unserer Handlungsweise macht das Wesen der Religion. Das menschliche Bedürfniß, ein solches Motiv zu haben, giebt der Theologie den praktischen Einsluß und macht aus ihr Religion. Jetzt leuchtet ein, wie aus der praktischen Vernunst Theologie und aus dieser religiöser Glaube wird. Die nächste Frage heißt: wie wird aus der Religion Offenbarung?

Bott ift ber moralische Gesetzgeber ber Welt und muß als solcher vorgeftellt werben; biefe Borftellung ift fur bas religiofe Bewuftfein feine gemachte, sondern eine empfangene. Wir konnen fie nur burch Bott felbft empfangen haben, biefer hat bas Gefet in uns promulgirt, er felbst hat fich uns als moralischen Gefetgeber angekundigt. Bie geschieht biese Ankundigung? Entweder geschieht fie in uns ober außer uns, entweber burch unfere eigene Bernunft ober burch bie Sinnenwelt. Aber bie bloße Bernunft, für fich betrachtet, enthalt nichts, bas uns nothigte, in ihr eine gottliche Ankundigung zu erbliden, ihre Gefete folgen und erklaren fich aus ihr felbft, baber bleibt als Medium ber göttlichen Ankundigung nur bie Sinnenwelt übrig. Unfere Betrachtung ber Sinnenwelt nothigt uns gur Borftellung eines Beltzweck, eines letten ober abfoluten 3meds (Endameds), ber fein anderer fein fann als bas Sittengeset selbst; wir find genothigt, bie Natur vorzustellen als burch bas Sittengefet bebingt, b. h. als Schopfung eines Willens, ber mit bem Sittengefet vollkommen eins ift. So gelangen wir burch bie Borftellung ber Sinnenwelt zu ber eines Weltschöpfers, ber zugleich ber moralifche Gesetzgeber ber Belt ift. Die 3bee bes fittlichen Endamede forbert ein Subject, welches ben Endamed erfüllt, und ein Object, in welchem biefe Erfüllung geschieht: jenes Subject tann nur ber abfolut reine Wille, biefes Object nur ber enbliche ober finnlich-moralische Bille sein. Der absolut reine Bille (Subject bes Endameds) ift Gott, ber finnlich-moralische Wille (Object bes Endameds) find wir. Es liegt bemnach in bem Begriffe bes Endaweds ober, mas baffelbe heißt, in bem ber Beltordnung (Schöbfung), bag wir moralische Befen find. Ein moralifdes Beien fein ober fich bes moralifden Gefetes bewußt fein, ift baffelbe. Alfo folgt aus bem Begriffe bes Endzweds ober aus ber Berfaffung ber Belt bie Thatfache unferes sittlichen Bewußtseins.

¹ Cbenbaf. § 3. 6. 43-58. Bgl. befonbers 6. 55.

Die Ordnung ber Welt ist aber bedingt durch den moralischen Gesetzgeber ober durch Gott: so erscheint unser moralisches Bewußtsein ober bas Sittengesetz in uns als eine Ankundigung Gottes.

Das Sittengefet ift eine innere, von unferer finnlichen Natur voll= tommen unabhängige Thatsache: fie ift bas Ueberfinnliche ober "Ueber= natürliche in uns". Das religiofe Bewußtsein grundet fich auf eine Ankundigung Gottes als des moralischen Gesetzgebers; Die Thatsache bes Sittengesetes in uns, b. h. unfere Existeng als moralische Wesen ift eine folche Ankundigung: mithin fann fich die Religion auf biefe Ankundigung grunden, auf diese übernatürliche Thatsache in uns, die aber zugleich eine in ber Beltorbnung begrundete, in bem Spftem ber Schöpfung nothwendige Thatsache ift. Daber nennt Fichte die Religion auf biefer Grundlage "natürliche Religion". Außer biefer inneren Thatface giebt es noch die außere ber Sinnenwelt als eine zweite bentbare Grundlage ber Religion. Sier herricht ber Caufalzusammenhang, ber burch jeben unmittelbaren Gingriff Gottes burchbrochen und gerriffen wirb. Und nur eine folde Erfcheinung, die wir nach ben Besetzen ber Sinnenwelt nicht mahrnehmen können und beren Urfache wir daher einem übernatürlichen Befen gufdreiben muffen, fann ben Blauben hervorrufen, ben Gichte als "geoffenbarte Religion" bezeichnet. Die Anfundigung Gottes als bes moralischen Gesetgebers ber Welt geschieht bemnach entweder burch bas Uebernatürliche in uns ober burch bas Uebernatürliche außer uns: im erften Fall entfteht bie natürliche, im zweiten die geoffenbarte Religion. Bon biefer allein ift die Rede. Wie ift geoffenbarte Religion möglich? Jest wiffen wir, mas biefe Frage bebeutet.1

# II. Die Bedingungen ber Offenbarung.

1. Die formalen Bebingungen.

Jede Offenbarung hat die Form einer Bekanntmachung. Diese sordert ein Subject, von dem sie ausgeht, und ein Object, an welches sie gerichtet wird: darin bestehen ihre außeren Bedingungen. Sie muß ferner einen bestimmten Inhalt auf eine gewisse Art und Beise verkünden: darin bestehen ihre inneren Bedingungen. Der Inhalt einer solchen Bekanntmachung muß der Art sein, daß wir denselben auf keinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaß, § 4. Eintheilung der Religion u. f. f. S. 59—65. — <sup>2</sup> Ebendaß, § 5. Formale Erörterung des Offenbarungsbegriffs, S. 65 figd, S. oben S. 224 figd. Anmerk.

anberen Bege zu ersahren vermögen, also die Sache weber schon wissen noch auch durch die eigene Bernunft sinden können: er besteht daher nicht in Wahrheiten a priori, sondern in Wahrnehmungen a posteriori, b. h. in historischen Thatsachen, die uns mitgetheilt oder überliesert werden. Wir sollen die Kenntniß einer gewissen Thatsache empfangen: die Mittheilung derselben muß daher von einem Wesen ausgehen, welches diese Absicht hat und erreicht. Daß uns jene Kenntniß zu Theil werden soll, ist die äußere Bedingung jeder Bekanntmachung von seiten des Subjects; daß dieselbe wirklich in uns zu Stande kommt, ist die äußere Bedingung von seiten des Objects.

Nun hat den Charakter der Offenbarung nur eine solche Bekanntmachung, deren Subject nicht bloß ein intelligentes Wesen, sondern der unendliche Geist oder Gott ist: also eine solche Mittheilung, die wir als von Gott unmittelbar beabsichtigt und bewirkt erkennen. Wie ist eine solche Erkenntniß möglich? Wie können wir sehen, daß die Verkündigung von Gott gewollt und ausgeführt wird? Worin besteht das Kriterium, welches die Offenbarung von jeder anderen Art der Bekanntmachung unterscheidet? Es giebt keinen Beweis, daß unsere Wahrnehmung eine Wirkung Gottes ist. Daß es sich so verhält, können wir weder aus einer Thatsache noch aus einer Ursache erschließen, weder a posteriori noch a priori begründen, denn der Weg unserer Erkenntniß sührt von wahrgenommenen Thatsachen immer nur auf wahrnehmbare Ursachen, deren keine Gott ist, und eine göttliche oder übersinnliche Ursache ist uns niemals gegeben.

# 2. Die materialen Bebingungen.

Das einzig mögliche Merkmal zur Bestimmung der Offenbarung kann mithin nur noch in dem Inhalt der Bekanntmachung gesucht werden. Nur der religiöse Glaube bedarf einer Offenbarung, daher ist von dem Begriff der letzteren aller nichtreligiöse Inhalt von vornherein ausgeschlossen und es gilt das negative Ariterium: eine Wahrnehmung ohne religiösen Inhalt ist nie Offenbarung. Da nun die Religion überhaupt nicht aus der sinnlichen Ersahrung, sondern nur aus der praktischen (reinen) Vernunst begründet werden kann, so läßt sich auch der mögliche Inhalt einer Offenbarung nur a priori deduciren. In der menschlichen Natur streitet das Sittengeset mit dem Naturgeset; jenes kann dergestalt unterjocht werden, daß es aushört, Motiv zu sein, und keine anderen Bestimmungsgründe zur Moralität übrig bleiben als die

finnlichen Antriebe; bann hat ber moralische Trieb kein anderes Behikel ber Wirtsamteit als die Sinne. In einer folden von ber Sinnlichkeit beherrichten Gemutheversaffung vermag bas Sittengesen blok burch bie Sinne auf die Sinne einzuwirken. In ber Sinnenwelt ift aber bas Sittengeset nur machtig, fofern es zugleich Beltgefet ober gottlicher Bille ift; seine Wirtsamkeit in ber Form bes finnlichen Antriebs ober feine finnliche Erscheinungsweise ift baber nur möglich als bie finnliche Ankundigung bes göttlichen Willens, und biefe felbft tann unter ber gegebenen Bedingung bloß eine einzige Form haben. Die teleologische Betrachtung ber Sinnenwelt nothigt uns, biefelbe als eine zwedmäßige Ordnung ber Dinge, als eine moralische Weltordnung, b. h. als Schöpfung und Ausbruck bes gottlichen Willens anzuseben; aber biefe Betrachtungsweise ift felbst burch die Gegenwart bes Sittengesetes in uns. burch die Ibee bes moralischen Endameds bedingt und allein unter biefer Bebingung möglich. Run aber ift bie 3bee bes Sittengesetes und feine Birtfamteit in uns unterbruckt und foll erft burch eine finnliche Un= funbigung bes gottlichen Willens erwedt werben. Diefe fann und barf baber nicht gemäß ber teleologischen Betrachtung als Beltgefet ober Beltordnung erscheinen; mithin muß fie eine befondere Erscheinung bes gottlichen Willens in ber Sinnenwelt, b. h. die übernatürliche That= face einer Offenbarung fein. Es find bemnach in ber Berfaffung ber menfolichen Bernunft Bebingungen enthalten, unter benen bie einzig mögliche Wirkfamkeit bes Sittengesehes von einer besonderen gottlichen Offenbarung abhangt. 1

# III. Die Debuction ber Offenbarung.

Damit ist der Begriff der Offenbarung a priori begründet, es ist gezeigt, unter welchen Bedingungen ihr Begriff den Forderungen der Bernunft entspricht, und nichts weiter will hergeleitet sein als diese Bernunftmäßigkeit. Es ist wohl zu beachten, in welchem eingeschränkten Sinne die letztere gilt: die Offenbarung darf keineswegs, was ihren Ursprung aus der Bernunft betrifft, eine ähnliche Geltung in Anspruch nehmen, wie nach der kantischen Bernunftkritik Raum und Zeit, die reinen Berstandesbegriffe und die Ideen, z. B. die Gottesidee. Diese Borstellzungen sind durch die Bernunft als solche gegeben und so nothwendig, wie diese selbst. Richt so die Offenbarung: sie ist kein a priori ge-

<sup>1</sup> Cbendas. § 6. Materiale Erörterung des Offenbarungsbegriffs. S. 75—79.

gebener Begriff, die Vernunft kann auch ohne den Begriff der Offenbarung sein, ihre Versassung macht diesen Begriff bloß möglich, nicht nothwendig; nur die Möglichkeit desselben ist deducirbar, nur so weit reicht die gegebene Deduction, nur so viel ist bewiesen, daß nicht die Ersahrung oder Wahrnehmung, sondern die Vernunft es ist, welche unter gewissen Bedingungen den Begriff der Offenbarung bildet: er ist a priori nicht gegeben, sondern gemacht. Daher ist auch mit der obigen Deduction keineswegs gesagt, daß der Begriff der Offenbarung objective oder auch nur für alle vernünftigen Wesen subjective Gültigkeit habe; es ist bloß gesagt, daß die Vernunft ihn unter gewissen Bedingungen erzeugt, die seine vernunstmäßige Geltung begründen.

Diese Bebingungen sind sestgestellt. Jest können wir urtheilen, ob dieselben in einer gegebenen Thatsache (Wahrnehmung) erfüllt werben, ob also diese Thatsache eine Offenbarung sein kann ober nicht? Sie kann es nicht sein, wenn jene Bedingungen nicht erfüllt sind; keine sinnliche Erscheinung trägt das Merkmal der Offenbarung an der Stirn, nur durch ihre Bergleichung mit dem Bernunstbegriff der letzteren läßt sich entscheiden, ob sie geoffenbart sein kann. Die Kriterien sind dargethan, nach denen jede angebliche Offenbarung zu prüsen ist. Diese Prüsung ist die "Kritik aller Offenbarung".

#### 1. Die empirifche Bebingung.

Die Offenbarung ist unter einer gewissen, in der menschlichen Ratur enthaltenen Bedingung möglich: diese besteht in der Unterjochung des Sittengesehs durch das Raturgeseh. Der Widerstreit beider Gesehe in der menschlichen Natur ist nothwendig, die Unterjochung des Sittengesehs ist nicht nothwendig, sondern eine zusällige Bestimmung, "ein empirisches Datum", von dem es abhängt, ob überhaupt eine Offenbarung stattsinden kann. Daher ist die letztere nur unter der empirischen Borausssehung möglich, daß es moralische Wesen giebt, in denen die Wirksamkeit des Sittengesehse entweder ganz oder in gewissen Fällen verloren ist. Wenn im menschlichen Willen die freie Erfüllung des Sittengesehs stattsindet, so gründet sich auf das Bewußtsein des eigenen moralischen Handelns der Glaube an das höchste Gut und damit eine reine Gottesverehrung, die den Charakter der Vernunstreligion hat. Ist dagegen die Wirksamkeit des Sittengesehs durch die Macht unserer Neigungen geschwächt, so bedarf das Pslichtgesühl einer Verstärkung

Ebenbaf. § 6. Debuction bes Begriffs ber Offenbarung u. f. f. S. 79-84.

burch ben Glauben, daß fie zugleich göttliches Gefet, Ausbruck bes gött= lichen Willens, innere Offenbarung Gottes als bes moralischen Gefetgebers ift: bies ift ber Glaube, welchen Fichte Naturreligion nennt. Wenn aber die Birksamkeit bes Sittengesehes in uns burch die Sinnlichkeit gang unterbruckt ift, und biefe allein herricht, fo ift in einer folchen Gemutheverfaffung bas Pflichtgefühl nicht bloß zu verftarten, fonbern überhaupt erft zu grunden: bies fann weber burd Bernunftreligion noch burd Naturreligion, welche beibe bie Gegenwart bes fittlichen Gefühls als ihre Grundlage vorausseken, fonbern nur baburch geschehen, bak uns bas Sittengeset in ber Sinnenwelt erscheint und burch eine solche Erscheinung als gottliche Autorität angefündigt wirb: nicht als eine Autorität, die andere im Namen Gottes behaupten, benn dies konnte eine erbichtete Autorität fein, sonbern burch bie Anfundigung Gottes felbft: biefer muß felbft in feinem gangen Unfeben ericheinen, als Berr in feiner Groke und Macht, um bas von ber Sinnlichkeit beberrichte Menfchengemuth mit Bewunderung und Berehrung ju erfullen und baburch junachft auf bas Ueberfinnliche erft aufmertfam ju machen. Bernunft= und Naturreligion find nur burch Moralgefühl möglich, aber bie Grundung bes Moralgefühls felbft nur burch Offenbarung.

Wider die Macht der sinnlichen Eindrücke, welche die Wirksamkeit des Sittengesetzes in uns unterdrückt hat, muß das Gegengewicht einer Araft austreten, die zugleich sinnlich und spontan ist: sinnlich, um auf die Sinnlichkeit zu wirken, und spontan, um moralische Wirkungen empfangen zu können. Dieses Vermögen ist die Einbildungskraft. Ihr erscheint das göttliche Gesetz in seiner Macht und Größe, Gott selbst als der Herr, aber diese Erscheinung darf nicht als ein Product der menschlichen Einbildungskraft, sondern muß als ein ihr gegebenes Factum gelten: als das Factum der Offenbarung Gottes.

#### 2. Der menfoliche Offenbarungsglaube.

Es leuchtet ein, daß unser sittliches Bedürfniß die Einbildungsfraft treibt, ein solches Factum zu glauben. Aber wie ist das letztere selbst möglich? Wie ist es möglich von seiten Gottes? Wie kann die moralische Causalität in den natürlichen Causalzusammenhang eingreisen und bessen nothwendige Ordnung durch eine übernatürliche Handlung unterbrechen? Man muß diese Frage richtig begrenzen, um sie richtig zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. § 8. Bon ber Möglichteit bes im Begriffe ber Offenbarung vorausgefesten empirifchen Datums. S. 84-106.

beantworten. Es handelt sich nicht um das Wunder schlechthin, sondern um eine Offenbarung, die schon als eine durch den moralischen Endzweck bedingte und in Rücksicht auf eine gewisse menschliche Gemüthsverfassung nothwendige Handlung bestimmt ist: in diesem Sinne gilt sie als eine in der moralischen Ordnung der Dinge nothwendige Begebenheit. Nun aber sind die moralische und natürliche Weltordnung einander keineswegs entgegengesetz, vielmehr ist die Natur in ihrem letzten Grunde selbst durch den moralischen Endzweck bedingt. Was daher nach Moralgesetzen geschieht, kann nie wider die Naturgesetze geschehen. So ist auch die Offenbarung eine Begebenheit, die nach, aber nicht aus Naturgesetzen geschieht, denn ihr Grund ist moralischer Art; sie gilt daher, an sich betrachtet, aus praktischen Gründen für möglich, aus theoretischen dagegen sür etwas, dessen Möglichkeit so wenig bewiesen werden kann, wie seine Unmöglichkeit.

Aber bie Sauptfache ift, bag bie Offenbarung nicht an fich, fonbern nur in Rudfict auf bas religiofe Bedurfnig ber menfclicen Ratur betrachtet fein will. Denn hier gilt ber Sat: was aus moralischen Brunden, b. h. aus bem Bedurfnig ber prattifchen Bernunft als gottliche Offenbarung erscheint und geglaubt wird, tann unter bem Gefichtspuntte ber theoretischen Bernunft fehr mohl als natürliche Begebenheit ericeinen, nur bag jenes Bedürfnig und biefe Bernunfteinficht nicht in berfelben Berfon zusammenfallen. Der Offenbarungsglaube ift nothwendig für bas von ber Sinnlichkeit beherrichte Gemuth, und unter biefer Berrichschaft ift bie menschliche Intelligeng feineswegs fo weit entwidelt, bag fie bie Gefete bes Raturlaufs ertennt; ber Offenbarungsglaube fällt baber mit einer folden Stufe unferer Erkenntnig unb Borftellungsmeise zusammen, für welche bie Begebenheiten ber Ratur noch feineswegs ben Charafter ber Nothwendigfeit und Gefehmäßigfeit haben. Was auf biefer Stufe für übernatürlich gilt, braucht nicht übernatürlich ju fein, und bag eine Begebenheit bier als übernatürlich ericheint, ift auf biefer Entwidlungsftufe teine absichtliche, fonbern eine in ber menfclichen Ratur begrunbete, "unwillfürliche Taufchung".2 Bas bemnach Richte erklart und rechtfertigt, ift weniger Die Offenbarungethatfache an fich, ale vielmehr ber menfchliche Offenbarunge= glaube: biefen erklart er aus einer bestimmten, von der Sinnlichkeit

<sup>1</sup> Cbenbas. § 9. Bon ber phyfischen Möglichkeit einer Offenbarung. S. 106 bis 112. — 2 Cbenbas. § 9. S. 111.

beherrschen Entwicklungsstuse ber menschlichen Natur. In diesem Zufande vermag nur der Offenbarungsglaube den Menschen von der Hande vermag nur der Offenbarungsglaube den Menschen von der Herrschaft der Sinnlickeit zu befreien und für die höhere Stuse der natürlichen Religion zu erziehen. So ist die sichtesche Offenbarungstheorie wesentlich phanomenologisch und padagogisch: sie ist phanomeno-logisch, denn sie erklärt aus einer gewissen Form des menschlichen Bewußtseins die Nothwendigkeit des Offenbarungsglaubens; sie ist pada zgogisch, denn sie lehrt die religiöse Entwicklung und Veredlung der menschlichen Natur durch den Offenbarungsglauben. Sie erinnert an Lessings Erziehung des Menschengeschlechts und anticipirt schon den phanomenologischen Charakter der hegelschen Religionslehre; ja, indem sie das Princip der religiösen Vorstellungsweise in eine unwillkürliche Selbstentäußerung des menschlichen Wesens setzt, bietet sie sogar einen Berührungspunkt mit 8. Feuerbachs anthropologischer Erklärungsweise, den dieser auch nicht unbeachtet gelassen hat.

#### 3. Die Rriterien ber Offenbarung.1

Mit dieser Einsicht in die Bedingungen und Ariterien der Offensbarung schließt Fichtes kritischer Bersuch zu einer Bestimmung der letteren. Die Bedingungen sind empirisch und a priori. Die Bedingung a priori ist der religiöse oder moralische Inhalt, d. h. Gott als moralischer Gesetzeber: diesem Inhalte muß die Form der Ankandigung entsprechen. Die empirische Bedingung ist das menschliche Offenbarungssedurfniß, d. h. diesenige Gemüthsversassung, in welcher wir den Offenbarungsglauben zur Religion wie zu unserer moralischen Existenz nöthig haben und aus diesem Bedürsniß die göttliche Offenbarung selbst wünschen und begehren.

Wenn eine Offenbarung biese Bedingungen sammtlich erfüllt, so ist sie möglich und glaubwürdig; wenn sie dieselben nicht erfüllt, so ist sie unglaubwürdig und falsch: sie ist falsch, wenn sie einen anderen Inhalt hat, als den moralischen, der den Forderungen der praktischen Bernunst entspricht; sie ist falsch, wenn sie in einer Form stattsindet, die diesem Inhalte nicht entspricht; sie ist falsch, zwecklos und übersstüßige, darum moralisch nicht möglich, wenn die Bedingungen sehlen, unter denen die menschliche Natur die Offenbarung bedarf und begehrt als das einzige Mittel, wodurch ihre sinnliche Versassung sich in eine religiöse umwandeln läkt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. § 10-15.

Es ist bemnach das menschliche Vernunstbedürfniß, welches über Entstehung, Inhalt und Form der Offenbarung entscheibet. Nehmen wir dieses Vernunstbedürfniß als etwas im Ich Gesetzes, so sehen wir in Fichtes "Bersuch einer Aritit aller Offenbarung" schon den kunftigen Begründer der Wissenschaftslehre, der sich hier noch an das Gängelband der kantischen Aritik halt und zuletzt als guter Kantianer seine kritischen Gesichtspunkte, um deren Bollständigkeit darzuthun, unter die Kategorien der Qualität, Quantität, Relation und Modalität sammelt.

#### Achtes Capitel.

# Die Benkfreiheit und die Rechtmäßigkeit der frangofischen Revolution.

# I. Der Bufammenhang beiber Fragen.

Fichtes Offenbarungsfritit mar in bemfelben Jahre erschienen, in welchem bas Ronigthum in Frankreich gefturzt murbe; mit ber Republik mar bie herricaft bes Convents und bes Schredens gekommen, und bie Rudwirkung ber frangofischen Revolution hatte in bem übrigen Europa ben begreiflichen Anftoß zu einer reactionaren Stromung gegeben, die alle jene Bedingungen wegzuräumen fuchte, welche nach bem Beispiele Frankreichs als Sauptursachen ber Revolution und ihrer Uebel ericienen. Als eine ber erften und ichlimmften galt bie Aufflarung und die mit ihr verbundene Denkfreiheit, die Philojophie des achtzehnten Jahrhunderts, die Philosophie überhaupt. Aus der Berurtheilung ber frangofischen Revolution ergab fich auch die Berurtheilung ber Denkfreibeit, gegen welche energisch einzuschreiten, gerade in Diesem Beitpuntte als eine nothwendige, im Intereffe bes Staats und bes öffentlichen Bobles gebotene Magregel erschien. Ohne Denkfreiheit aber giebt es feine Rritit und ohne biese feit Rant teine Philosophie. So verkettet fich hier bas Schickfal und die Lebensfrage ber Philosophie mit bem Urtheil über bie frangofische Revolution. Wie verhalt es fich mit ber Rechtmäßigkeit ber Denkfreiheit und ber Revolution? Dies find die beiben Fragen, gu beren Untersuchung Sichte fich jest gebrangt fühlte. Er hatte bei ber Beröffentlichung feiner erften Schrift felbft mancherlei Cenfurschwierigteiten erfahren, die es ihm nabe legen konnten, die Freiheit zu recht fertigen, von der feine Offenbarungefritit einen fo unbefangenen und für manche bebenklichen Gebrauch gemacht hatte.

Die Berurtheilung ber frangofischen Revolution mar nicht etwa bloß eine reactionare, in ben regierenben Rreifen einheimische Staatsboctrin, sondern fie hatte bereits einen großen Theil der öffentlichen Meinung und ber popularen Empfindungsweise auf ihrer Seite. Die Anfange der Revolution, die Erhebung des Jahres 1789 hatte die feuriaften Sombathien in der Welt und namentlich in Deutschland gefunden: jest waren burch bie Schredensherricaft, bas Pobelregiment und die Strome frevelhaft vergoffenen Blutes die meiften jener Som= pathien wieder erftidt. Doch bei Fichte waren fie nicht untergegangen in bem blogen, auch von ihm lebhaft empfundenen Abicheu vor bem Rannibalismus revolutionarer Grauel. Die Bermanbticaft, beren Rant fich wohl bewußt mar, zwischen ber Freiheitsibee ber fritischen Philosophie und ber ibealen Sache ber frangöfischen Revolution hatte ben jugenblichen Fichte mächtig burchbrungen; es mar ihm ein personliches Beburfniß, die große Frage nach bem Rechte jener ben Staat und die öffentlichen Berhaltniffe von Grund aus umgeftaltenben Bewegung von bem höchften Gefichtspuntte aus ju untersuchen und burch eine folche in ben Rern ber Sache eindringenbe Betrachtung jugleich bie Urtheile bes Publicums zu berichtigen. So fcrieb er in bemfelben Jahre bie Rebe jur "Burudforberung ber Dentfreiheit" und ben "Beitrag jur Berichtigung ber Urtheile bes Bublicums über bie frangofifche Revolution". Die Sprache ber Philosophie athmet in beiben Schriften bas Reuer einer leibenschaftlichen Ueberzeugung und ergießt fich haufig in eine Rulle ber Berebsamteit, die an die Sprache und bas Bathos ber Revolution felbst erinnert. Wie hier die methodisch geordnete Unterfucung mit ber bewegteften Form ber Rebe unmittelbar zusammengeht, ift für Richtes Beiftesart burchaus bezeichnend und giebt uns ben Gin= brud berfelben in ihrer gangen Frifche und Rraft.

# II. Das Recht ber Denkfreiheit.

# 1. Beraußerliche und unveräußerliche Rechte.

Um gleich mit dem Kern der Frage zu beginnen: haben die Fürsten ein Recht, die Denkfreiheit aufzuheben oder einzuschränken? Sine willkürliche Sinschränkung wurde so gut sein als Bernichtung. Liegt eine solche Besugniß innerhalb der rechtmäßigen Grenzen der fürstlichen Gewalt? Die Macht des Fürsten besteht in der ausübenden Staatszewalt, alle Staatsgewalt ist abgeleitet und ihre eigentliche Quelle die Gesellschaft, welche das Recht wie die Pflicht der Gesetzsausübung

ober Regierung einem übertragen bat, ber nun ber Bevollmächtigte ber Gefellicaft, ber Trager ber fürftlichen Macht ift: alle fürftlichen Rechte find baber übertragen. Rann bie Gefellichaft bas Recht gur Einschräntung ber Dentfreiheit ihrem Fürften übertragen haben? Die Befellicaft tann offenbar nur folde Rechte übertragen, bie fie befitt. Nun beruht ihr eigenes Dafein felbft auf einem Bertrage, ben bie einzelnen gefchloffen haben, um ein Ganges zu bilben, in welchem jeber auf einen gemiffen Theil feiner natürlichen Rechte verzichtet und biefen ber Befammtheit übertragen hat. Auf ein Recht Bergicht leiften beißt biefes Recht veräußern: bie Gefellichaft tann baber nur veräußerliche Rechte befigen, fie tann nur folche übertragen, ba nur folche ihr übertragen find. Die Frage, ob bem Fürften ein Recht gur Ginfdrantung ber Dentfreiheit zusteht, fällt bemnach mit ber Frage gufammen, ob die Gesellschaft ein solches Recht befitt, ob ihr ein solches Recht übertragen werden fonnte, ober ob die Dentfreiheit ein veräußerliches Recht ift?1

Die Bedingung bes Bertrages, welche felbft bie Grundlage ber Befellschaft, bes Staates, ber Staatsgewalt, also auch ber fürftlichen Gewalt ausmacht, ift ber freie Wille ber einzelnen ober bie burch bas Sittengesetz autonome Perfonlichkeit. Diese tann burch ben Bertrag nicht veräußert werben, ba fie felbft bie Bedingung bes Bertrages ausmacht. Wir haben ein Recht auf alles, bas im Bereiche bes Sitten= gesehes liegt; es giebt Sandlungen, bie bas Sittengeset forbert ober gebietet, und folde, die es erlaubt ober nicht verbietet. Wir haben ein Recht auf beibe, aber die Sandlungen ber erften Art find fclechterbings nothwendig und gehören jum Befen ber Berfonlichkeit, bie ber zweiten find nicht nothwendig und fonnen baber unterlaffen werben; auf bas Recht zu jenen nothwendigen, burch bas Sittengefet gebotenen Sandlungen konnen wir nie Bergicht leiften, wohl aber auf das Recht ju ben erlaubten, burch bas Sittengeset nicht verbotenen: bas Recht auf die nothwendigen Sandlungen ift unveraußerlich, bas auf die erlaubten bagegen veräußerlich. Sier ift bie Grenze ber unveräußerlichen und veräußerlichen Rechte. Unter welches Recht gehort bie Denkfreiheit?

2. Die Dentfreiheit als unveraugerliches Rect.

Die veräußerlichen Rechte kann ich verschenken ober vertauschen, bas lettere geschieht im Bertrage, ber die Gesellschaft gründet. Ber-

<sup>1</sup> S. W. Abth. III. Bb. I. S. 12 u. 13.

tauschen kann ich nur ein Recht auf äußere Sanblungen, benn Gesinnungen können nie Gegenstand eines Bertrages sein, da sie den Zwang ausschließen. Nun gehört die Denksreiheit, wie das Denkbermögen selbst, zur Freiheit, zum Wesen des Menschen, sie ist ein Bestandtheil unserer Persönlichkeit, eine Bedingung des Ich und als solche schlechterdings unveräußerlich: daher kann das Recht auf die Denksreiheit nie veräußert werden durch keinen Vertrag, durch keinen gültigen. Man wendet ein: daß es sich auch gar nicht um eine Einschränkung der Denksreiheit handle, Gedanken sein zollfrei, wer wolle sie zwingen oder einschränken? Denke jeder, was er will! Was eingeschränkt werde, sei nicht das Recht zur Denksreiheit, sondern nur das Recht zur Mittheilung oder Verzössentlichung der Gedanken. Darum allein handle es sich. Also muß sich auch die Frage auf diesen Punkt richten: Ist das Recht auf die freie Gedankenmittheilung unveräußerlich?

Es konnte icheinen, daß biefes Recht veräußerlich ift. Ich kann awar bas Denken nicht unterlaffen, wohl aber bas Reben und Schreiben; ich kann fcweigen; und es mare benkbar, baß ich mich kraft eines Bertrages bazu verpflichte. Seten wir ben Fall, bas Recht bes geiftigen Gebens fei veräuferlich, fo ift bamit auch bie Bebingung aufgehoben, unter ber allein ein freies geiftiges Empfangen ftattfinden tann. Ohne biefes Empfangen, ohne bas geiftige Nehmen: wo bleibt bie Moglichkeit ber Bilbung, die Möglichkeit ber geiftigen Entwicklung, ohne welche bie menschliche Freiheit leer ift, ein Wort ohne Sinn und Inhalt? Das Recht ber geiftigen Entwicklung ift ein Beftandtheil ber Perfonlichfeit, baber unveräußerlich. Die Bebingung bagu ift bas Recht bes freien geistigen Empfangens: baber ift biefes Recht auch unveräußerlich. Die Bebingung bagu ift bas Recht bes freien geiftigen Gebens, ber öffent= lichen Gebankenmittheilung : alfo ift biefes Recht ebenfalls unveräußerlich. Unmöglich tann bas Recht ber freien Gebankenmittheilung veräußert ober burch außere Gewalt eingeschränkt werben. Dazu hat niemand ein Recht. Denkfreiheit und freie Gebankenmittheilung find in Unsehung bes Rechts ein und baffelbe. 1

# 3. Die Dentfreiheit und bas öffentliche Bohl.

Run soll, wie man einwendet, das Recht zu einer solchen Mittheilung auch nur soweit eingeschränkt werden, als es schädlich ist: die Wahrheit dürfe man ungehindert verbreiten, nicht aber den Irrthum,

<sup>1</sup> S. 2B. Abth. III. Bb. I. S. 14—17.

Fifder, Gefd. b. Philof. VI. 8. Auft. R. A.

bas geiftige Gift. Das klingt febr icon und ift, bei Licht befeben, nichts als eine Phrase, womit man die Tyrannei beschönigt. Bas ift Babrbeit? Ift fie eine bor aller Untersuchung ausgemachte Sache? Wer bat fie ausgemacht? Offenbar in biefem Falle nicht bas Denten, sonbern bas politische Interesse, bem gewisse Borftellungen forberlich und nutlich, andere icablich erscheinen; jene follen verbreitet, biefe unterbruckt werben. Sier gilt als mahr, wovon man will, daß es wahr fei: "bie Begriffe, welche ben fürftlichen Stempel haben": hier entscheibet über Wahrheit und Jrrthum ber Wille, welcher bie Macht hat, und es leuchtet ein, daß ein solches Machtgebot bie freie Gebankenmittheilung nicht bloß einschränkt, fonbern völlig vernichtet.1 Es giebt feine Bahrheit ohne Untersuchung. Diese ift ftets bem Jrrthum ausgesett. Bahrheit nur unter ber Bedingung erlaubt, daß tein Irrthum mitunterlaufe, der verbietet die Bahrheit; wer der Untersuchung ein festes Biel ftedt, welches fie nicht überschreiten barf, bloß beshalb nicht, weil es die Autorität so will, der verbietet die Untersuchung. Rechte ber freien Gebankenmittheilung ift bie Denkfreiheit felbst vernichtet. Sobald jene Mittheilung verkummert und eingeschränkt, bem Untersuchungstriebe außerlich ein Damm gefest wirb, gleichviel welcher, ift bas Recht bes öffentlichen Gebantenvertehrs aufgehoben. Das Recht ber Denkfreiheit forbert bas unbegrenzte Recht ber freien Forfdung, ber freien Gebankenmittheilung. Sier ift nichts, bas veräußerlich mare, nichts alfo, bas fich burch fürftliche Gewalt mit irgend einem Scheine bes Rechts einschränten ließe.

Diese Einschränkung geschieht, so wendet man ein, im Interesse Bolkes; sie ist geboten durch die Sorge für das öffentliche Wohl, für die menschliche Glückseligkeit, die durch den Mißbrauch der Denkstreiheit in Rede und Schrift Schaden leide. Es wird auf das Elend hingewiesen, welches die Revolution über Frankreich gebracht habe: dies seien die Früchte der Denksreiheit, der man zu sorglos habe die Jügel schießen lassen! Das Recht der uneingeschränkten Denksreiheit streite mit der Glückseligkeit: darauf berusen sich die Segner. Aber die Sinschränkung dieses Rechtes streitet mit der Gerechtigkeit: darauf berust sich Fichte. Es ist nicht wahr, daß die Denksreiheit der Glückseligkeit Eintrag thut, aber selbst wenn dem so wäre: was gilt Glückseligkeit gegen Gerechtigkeit! Der Regent im Namen des Staats hat für die

<sup>1</sup> S. 23. Abth. III. Bb. I. S. 17-21.

Gerechtigkeit zu sorgen, nicht für die Glückeligkeit. Sein Recht reicht nicht weiter als die Gerechtigkeit und darf nicht um eines Haares Breite darüber hinausgehen; unsere Glückeligkeit liegt nicht in seiner Gewalt. "Fürsten, daß ihr nicht unsere Plagegeister sein wollt, ist gut; daß ihr unsere Götter sein wollt, ist nicht gut. Warum wollt ihr euch doch nicht entschließen, zu uns herabzusteigen, die Ersten unter Gleichen zu sein?" "Fürst, Du hast kein Recht, unsere Denkfreiheit zu unterbrücken; und wozu Du kein Recht hast, das mußt Du nie thun, und wenn um Dich herum die Welten untergehen, Du mit Deinem Volke unter ihren Trümmern begraben werden solltest. Für die Trümmer ber Welten, sür Dich und sür uns unter den Trümmern wird der sorgen, der uns die Rechte gab, die Du respectirtest." "Nein, Fürst, Du bist nicht unser Gott. Bon ihm erwarten wir Glückseligkeit, von Dir Beschützung unserer Rechte. Gütig sollst Du nicht gegen uns sein, Du sollst gerecht sein!"

# III. Die Rechtmäßigkeit ber Revolution.

1. Inftang gegen bie Dentfreiheit.

Run erscheint die Revolution als eine Frucht der Denkfreiheit. Man wird gegen bie lettere ben Sat anwenden: an ihren Früchten follt ihr fie erkennen! Der Umfturg einer Staatsverfaffung, wie bie Revolution ibn mit fich bringt, ift, wie es scheint, ebensowohl ein großes öffentliches Unrecht als Unglud, beibes verschulbet burch ben jugellofen Gebrauch ber Dentfreiheit. Rein ftarterer Beweis gegen bie Rechtmäßigkeit ber letteren als biefes Unrecht, fein ftarkerer Beweis gegen ihre Zwedmaßigteit als biefes über bie Bolter gebrachte Unglud und Clend! Beibe Beweise find nicht Rasonnements, sonbern Thatfachen, welche bie Welt erschüttern, die Folgen ber frangofischen Revolution, welche felbst eine Folge ber Denkfreiheit ift. Die Thatsache ber frangofischen Revolution erhebt fich bemnach als eine negative Inftang gegen bas von Sichte fo lebhaft vertheibigte und gurudgeforberte Recht unbedingter Denkfreiheit. Sier ift die Aufgabe. Da ihm die Recht= magigfeit ber Denkfreiheit unumftöglich feststeht, so wird er die Urtheile ber Welt über bas Unrecht und Unglud ber frangofischen Revolution au berichtigen haben. Wie verhalt es fich alfo mit beren Rechtmäßig= feit und 3wedmäßigkeit? Selbst wenn ihr 3wed richtig ware, konnten

<sup>1 6. 28.</sup> Abih. III. Bb. I. S. 27 u. 28. Bgl. Schluß ber Borrebe. S. 9.

ihre Mittel falsch und die Ausführung ihrer Absichten thöricht sein: sie ware in diesem Falle nicht weise und darum nicht zweckmäßig. Wie also steht es mit ihrer Rechtmäßigkeit und Weisheit? Dies ist die zu lösende Frage, die eine Reihe von Fragen in sich begreift.

#### 2. Auseinanberfehung ber Rechtsfrage.

Segen wir biefe Fragen auseinander, um gleich bie Aufgabe bes Gangen beutlich por uns zu haben. Je nach bem Gefichtspunkte, ben man nimmt, wird die Rechtmäkigkeit ber Revolution von den einen beiaht, von ben anderen verneint werden. Es handelt fich baber in erfter Linie um einen festen, von bem Belieben und ben Intereffen ber Einzelnen unabhangigen Gefichtspunft, um ein Princip gur Beurtheil= ung ber gangen Rechtsfrage. Ift bas Brincip gefunden, fo ift jett gu enticheiben, ob es überhaupt ein Recht zur Abanberung einer Staatsverfaffung giebt? Ift biefes Recht bewiefen, fo ift bamit nicht icon ausgemacht, ob es noch gegenwärtig gebraucht werben barf; es konnte fein, daß es bei Gründung bes Staates burch ben Bertrag veräußert worden ift und nicht mehr zu Recht beftebt, daß teiner baffelbe beanspruchen und gebrauchen barf, also die vorhandene Revolution unrecht= mäßig ift. Demnach muß gefragt werben: gehört bas Recht zur Abänderung einer Staatsverfaffung zu ben veräuferlichen ober unveraußerlichen Rechten? Gefett, es fei unveraußerlich, und die Revolution auch nach bem Bertrage und fraft beffelben rechtmäßig, fo konnten thatfachlich burch ben Umfturg, ben fie herbeiführt, vorhandene Rechte verlett und baburch öffentliches Unrecht geschehen sein. Es barf fein Recht geben, Unrecht zu thun. Dieses Recht hat niemand, also auch teine Revolution. Wie also verhalt es fich mit bem durch die Revolution verübten Unrecht?

In diese vier Fragen zerlegt sich bemnach die auf die Revolution bezügliche Rechtsfrage: 1. Nach welchem Princip darf allein die Rechtsmäßigkeit einer Revolution beurtheilt werden? 2. Ift nach diesem Princip eine Revolution überhaupt rechtmäßig? 3. Ist dieses Recht unveräußerslich oder nicht? Ober was dasselbe heißt: ist dieses Recht unveräußerslich oder nicht? Ober was dasselbe heißt: ist dieses Recht unveräußerslich oder nicht? A. Ist durch die Anwendung, welche die französsische Revoslution von jenem Rechte gemacht hat, wirkliches Unrecht verübt worden? Die beiden letzten Fragen haben bei Fichte eine Fassung, die sie noch näher eintheilt. Die Beräußerung des Rechts zur Abänderung einer Staatsversassung könnte nur durch einen Bertrag geschehen, der vier

mögliche Fälle erlaubt: die Beräußerung an alle, an einige (Begünstigte), an einen, an fremde Staaten. Bon diesen vier Fällen hat Fichte nur die beiden ersten untersucht; seine Schrift über die Revolution ist daher Bruchstad geblieben.

Wir erinnern baran, wie Kant in seiner Rechtslehre, die später erschien als Fichtes "Beitrag", die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Revolution untersucht, aber in der Auflösung derselben einen Widersstreit zurückläßt. Wird das Recht zur Revolution verneint, so haben die Unterthanen in keinem Fall ein Recht, die Regierung, welche die Gesetze verletzt hat, zu zwingen, sie haben der Staatsgewalt gegenüber keine Zwangsrechte, also überhaupt kein Recht im strengen Sinn; damit hört der Staat auf, der öffentliche Rechtszustand zu sein, welcher er nach kantischen Begriffen sein soll: diese Betrachtung spricht für das Recht der Revolution. Kann dagegen eine Regierung gezwungen und ihre Gewalt durch Empörung zerstört werden, so wird damit die ganze Staatsordnung vernichtet, der Staat hört auf zu existiren und mit ihm die öffentliche Gerechtigkeit selbst: diese Betrachtung spricht gegen das Recht der Revolution. Fichte vertheidigt dieses Recht gegen Rehberg, wie später Feuerbach in seinem "Antihobbes" gegen Kant.

#### 3. Das falice Princip ber Beurtheilung.

Wie ist nun die Thatsache der Revolution in Rūcksicht ihrer Rechtsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit (Weisheit) zu beurtheilen? Nach welchem Princip? Die Thatsache ist Gegenstand der Ersahrung und will nach deren Richtschun, also nach Ersahrungsgrundsaten beurtheilt werden. Es giebt zwei Quellen, aus denen solche Grundsätze zur Beurtheilung des Rechts sich schöpfen lassen. Die nächste ist das Gebiet unserer Ersahrung, unserer Gewohnheiten und Sitten, die das herrschende

<sup>1</sup> S. W. Abth. III. Bb. I. Erstes Heft. S. 38—154. Zweites Heft. S. 155 bis 288. Die Untersuchung ber ersten Frage bilbet die Einleitung, die der beiden folgenden den Inhalt des ersten Hestes, die der vierten den Inhalt des zweiten.

2 Rant war mit Fichtes Schrift nicht zufrieden. Dies ersuhr der letztere von Schon und antwortete diesem von Ohmannstedt: "Daß dem alt und bedenklich werdenden Rant mein Beitrag nicht behagt, kann ich sehr wohl glauben: der Grund aber, den er dafür angiebt, daß ich mich nicht dazu melde, ist nicht der rechte. Ich din allerdings mit dem meissen nicht mehr zusrieden, was ich darin gesangen. Das Ratur- und Staatsrecht muß, so wie die ganze Philosophie, noch eine ganz andere Umsehrung ersahren". Aus den Bavieren u. s. f. Anl. B. S. 39.

Meinungsspstem ausmachen und den Maßstab geben, nach dem der sogenannte gesunde Menschenverstand und der große Haufe sich richten. Es ist leicht zu sehen, daß diese Ersahrungsgrundsätze sämmtlich durch die Beschaffenheit und Richtung unserer Interessen bedingt sind und darum nur fälschlich den Schein der Grundsätze haben. Aber die reichste und umsassendste Quelle, welche die Ersahrung in unserem Falle bietet, ist die Geschichte und die auf die geschichtliche Ersahrung gegründete Einsicht. In dem ersten Fall reichen unsere Grundsätze so weit als unsere Interessen, im zweiten so weit als unsere Geschichtskenntnis, also, wenn wir die größte Ausbehnung nehmen, so weit als die ertennbare Geschichte selbst.

Interessen sind keine Grundsätze, denn sie sind nicht allgemein gultig, sondern so verschieden, wie die Individuen; sie sind der Umwandlung unterworsen, wie die Mode der Frisur und des Fracks. Schon deshalb sind sie kein Maßstad zur Beurtheilung der Rechtmäßigkeit einer Thatssacke. In der Frage nach dem Rechte ist niemand weniger geeignet, ein Urtheil adzugeben, als der Interessirte, der immer Richter und Partei in einer Person ist. Alle, denen die französsische Revolution genützt hat, wie die Unterdrückten, werden nach dem Gesichtspunkte ihrer Interessen sie loben; alle, deren Interessen sie verletzt hat, wie die Privilegirten, werden sie tadeln und verurtheilen. Keiner von beiden ist berusen, über ihre Rechtmäßigkeit zu entscheiden. Ju dieser Beurtheilung sind unparteissche Grundsätze noch unparteissch, also in keinem Fall das hier ersorderliche Princip.

Rann dieses Princip aus der Geschichte geschöpft werden? Läßt sich überhaupt die Rechtmäßigkeit einer Thatsache historisch beurtheilen? Die Geschichte lehrt, was geschehen ist; das Rechtsgeset sagt, was geschehen soll. Was geschehen soll, läßt sich nicht nach dem beurtheilen, was geschehen ist, denn es kann etwas geschehen sein, das nie hätte geschehen sollen: daher kann die Geschichte nicht über die Rechtmäßigkeit einer Thatsache entscheiden. Es handelt sich um eine gegenwärtige Thatsache; die Geschichte urtheilt nach dem Maßsabe der Vergangenheit. Die Bedürfnisse und Ausgaben der Gegenwart sind andere als die der Vergangenheit; jedes Zeitalter will aus seinem Charakter beurtheilt sein. Man darf die Gegenwart nicht zum Maßsabe der Vergangenheit

<sup>1</sup> Beitrag zur Berichtigung u. f. f. Ginl. I. S. 28. Abth. III. Bb. I. S. 50 bis 52.

machen und ebensowenig umgekehrt. Man kann die Rechtgläubigkeit Abrahams nicht nach dem preußischen Religionsedict beurtheilen, und die Rechtmäßigkeit der französischen Revolution nicht nach den Rechtszuständen früherer Zeitalter. Die geschichtliche Ersahrung ist begrenzt; ihre Einsichten sind daher niemals allgemeingültige Grundsäße. Mithin giedt es keinen Ersahrungsgrundsatzur Beurtheilung unserer Frage. Das Princip, nach dem allein sie beurtheilt sein will, ist nicht empirisch, sondern ein von der Ersahrung unabhängiges Bernunstgesetz: unser ursprüngliches Wesen selbst, "die ursprüngliche Form unseres Ich", die in Rücksicht auf unsere (ihr widerstrebende) Sinnlichkeit Gebot, in Rücksicht auf ihre allgemeine Geltung Gesetz, in Rücksicht auf die freien Sandlungen, auf welche allein sie sich bezieht, Sittengesetz (Gewissen) oder Pflicht ist. Rechtmäßig ist alles, was dieses Gesetz entweder sorbert oder erlaubt: das Erlaubte darf geschen, das Gesorderte soll geschehen; jenes ist veräußerliches, dieses unveräußerliches Recht.

Was geschen soll, ist der Zweck unseres Handelns; wodurch derselbe erreicht wird, sind die Mittel. Ob die gewählten Mittel dem Zwecke wirklich oder welche Mittel ihm am besten entsprechen, ist die Frage nach der Zweckmäßigkeit unserer Handlungen, die nur aus der richtigen Erkenntnis des Ziels selbst beantwortet werden kann. Läßt sich die Rechtmäßigkeit einer Revolution nicht nach Ersahrungsgrundssten beurtheilen, so ist auch die Wahl ihrer Mittel nicht empirisch zu schähen. Es ist möglich, daß die Mittel, welche dem Rechtszweck entssprechen, dem sinnlichen Wohle der Menschen nicht entsprechen, daß die Rechtmäßigkeit mit der Glückseit nicht Hand in Hand geht. Aber die Glückseitzisteit zieht, hat keine Stimme gegenüber den Forderungen des Rechts; sie darf rathen bei allen Handlungen, die das Rechtsgeset erlaubt, bei keiner, die es gebietet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaf. S. 52-61. — <sup>2</sup> Chendaf. Ginleitung II—III. S. 61-76.

#### Reuntes Capitel.

# Die Rechtmäßigkeit der Revolution unter dem Gesichtspunkte des Sittengesebes.

I. Das Sittengeset und ber Staat.

1. Das Sittengeset. Freiheit unb Bilbung.

Die Frage, ob es ein Recht zur Abanderung ber porhandenen Staatsverfaffung giebt, lagt fich nach feinem anderen Princip als bem Bernunft= ober Sittengeset entscheiben, und ba bie Abanberung ber Staats= form bie Entstehung bes Staates voraussest, so muffen wir biefe vor allem nach den Grundfagen ber Bernunft beurtheilen. Das Sittengeset gilt unabhängig von jeber Staatsorbnung und wird burch bie lettere nicht erft gemacht ober fanctionirt. Der Mensch ift früher als ber Staat. Der Buftand, welcher ber burgerlichen Gefellschaft vorausgeht, ift nicht gesetzlos, sondern besteht in der alleinigen herrschaft bes Urgesetzes in uns, in ber völligen Autonomie bes Menschen. Bermoge bes Sittengesetes fteht jeber unter feiner uneingeschränkten und unberauferlichen eigenen Besetgebung: biefe Autonomie ift ber Brund jener Souveranetat, welche Rouffeau "untheilbar und unveräußerlich" genannt hat. Staat gelten bie burgerlichen Gefete, benen zu gehorchen jeber einzelne verpflichtet ift, aber biefe Berbindlichkeit barf keinem wiber ben eigenen Billen aufgebrungen fein, benn fonft murbe er nicht mehr unter bem eigenen Gesetz fteben, die Autonomie und bas Sittengesetz maren aufgehoben. Der Gehorfam gegen bie burgerlichen Gefete grunbet fich auf freiwillige Uebernahme, b. h. auf einen Bertrag aller mit allen. Diefer Bertrag begründet ben Staat. Es foll bamit nicht gefagt fein, baß jeber Staat geschichtlich burch Uebereinfunft gemacht ift, bie meiften find factifc burch Gewalt entftanben; fonbern bag bie 3bee eines folden Bertrages bie Quelle und Richtschnur bes Rechtsftaates bilbet und daß unsere öffentlichen Buftande nur soweit ben Charatter ber Rechtsordnung haben, als fie biefer Ibee entsprechen.1

Der Gesellschaftsvertrag ist ein Rechtstausch; ich begebe mich gewisser Rechte, die ich kraft des Sittengesetzs habe, um gewisse bürgerliche Rechte dadurch zu erwerben. Ich kann nur solcher Rechte mich begeben, die veräußerlicher Natur sind. Die Macht der bürgerlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. I. S. 80-85.

Gesetzgebung ober bes Staates reicht nicht weiter als der Vertrag, dieser reicht nicht weiter als das Gebiet unserer veräußerlichen Rechte. Veräußerlich sind nur die Rechte auf solche Handlungen, die das Sittensgest nicht verdietet oder bloß erlaubt; unveräußerlich dagegen ist das Recht auf alle Handlungen, die das Sittengesetz nicht bloß erlaubt, sondern gebietet. Unveräußerlich ist das Sittengesetz selbst, denn in ihm besteht die Persönlichkeit, unsere Freiheit und Würde, in ihm allein. Daher ist kein Vertrag möglich oder rechtsgültig, der dem Sittengesetz widerstreitet, und da alle Staatsversassungen nur durch den Vertrag rechtsgültig sein können, so ist jede Versassung, welche dem Sittengesetz zuwiderläuft, rechtswidrig.

Die moralische Freiheit ift unser Endzwed, bem alle übrigen 3mede ber menfchlichen Natur untergeordnet find und als Mittel bienen. Unfere finnliche Natur foll bas Werkzeug ober Organ ber fittlichen fein: fo gebietet bas Bernunft- ober Freiheitsgeset. Wir follen abhangig sein bloß von bem Sittengesetz und unabhängig werben von unserer Sinnlichkeit; biefe herricht, fie foll nicht berrichen: es ift nicht genug, baf fie nicht berricht: fie foll bienen. Damit haben wir zwei burch bas Sittengeset geforberte Aufgaben. Die negative verlangt, daß wir ber Sinnlichkeit bie Berricaft nehmen und biefelbe unterjochen: bies geschieht burch Bezahmung; bie positive verlangt, bag wir bie Sinnlichkeit in ben Dienst bes Sittengesetes bringen und in ein Organ ber Freiheit vermanbeln: bies geschieht burch Bilbung ober Cultur. Die Löfung ber erften Aufgabe macht unseren Billen frei, bie ber zweiten fabig; jene giebt zur Freiheit bas Wollen, biefe bas Ronnen, beibe zusammen bie Bilbung. Gine folde Cultur ift bie bochfte Aufgabe bes Menichen, als eines Gliebes ber Sinnenwelt, fie ift bas einzig mögliche Mittel gur Erfullung bes moralifden Endameds. Unfere Sinnlichkeit foll gur Freibeit gebildet werden. Das heißt nicht; wir follen breffirt werden, Dreffur ware Unfreiheit, alfo fein Mittel gur Freiheit. Bilbung ift Selbft= thatigfeit. Dag wir uns jur Freiheit felbfithatig bilben, forbert bas Sittengesetz von bem finnlichen Menschen: baber ift bas Recht auf eine folde Bilbung unveräußerlich, wie bas Bernunftgefet felbft.2

2. Das Freiheitsgefet und bie monarcifchen Staatsintereffen.

In den monarchischen Staaten, die Fichte vor sich sieht, fallt der Staatszwed mit dem Interesse der Fürstengewalt zusammen, die ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. I. S. 81. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 86—90.

Macht auszubehnen sucht, nach innen burch Alleinherrschaft, nach außen burch Bergrößerung bes Sanberbefiges. Ronnte fie ihre 3mede völlig erreichen, fo murbe bas Riel im Innern bie uneingeschränkte Alleinberricaft, nach außen bie Universalmonarchie fein. Dabin ftrebt ihrer Natur nach jebe fürftliche Gewalt, und weil ber Fürften viele finb, fo hat man zum Schutze gegen die Universalmonarchie bas Syftem bes fogenannten europäischen Gleichgewichts geschaffen, welches bas Meifterftud und Endziel aller Staatstunft fein foll. Man thut, als ob es mit beffen Erhaltung wirklich Ernft fei; inbeffen bauert bas Streben nach Bergrößerung bei ben Machthabern fort, baber jenes Gleichgewicht immer wieber geffort wird und bie Rriege nicht aufhören. Und fo find bie Bolter ichlimmer baran, als wenn jenes Schutsinftem nicht und ftatt feiner bie gefürchtete Universalmongroie felbst vorhanden mare. bas Intereffe ber Bolter ift nichts unbeilvoller als bas Spftem eines folden Gleichgewichts. Um baffelbe zu erhalten, muß jede einzelne Monarcie fo ftart als möglich und baber fortwährend beftrebt fein, nach innen uneingeschränkt zu berrichen, nach außen ihre Macht zu vergrößern, b. h. fie muß zur Behauptung bes Gleichgewichts alle Mittel ergreifen, burch bie baffelbe nothwendig gestört wirb.1

Bergleichen wir nun mit dem fittlichen, burch bas Bernunftgefet gebotenen 3mede ber Menfcheit biefe politifchen, burch bie vorhandenen Staatsverfaffungen geforberten Intereffen ber Alleinherrichaft, ber Bergrößerung und bes Gleichgewichts, fo zeigt fich auf allen Puntten ber Biberftreit beiber. Der fittliche Amed verlangt bie Cultur gur Freiheit, bie selbstthatige Bilbung, bie unter bem Drude ber monarcischen Alleinherrschaft gehemmt wirb: es erhöht unsere Selbstthatigkeit nicht, wenn niemand thatig ift als ber Rurft. Chenfowenig wird jener 3med burd bie Bergrößerung fürftlicher Dacht geforbert: es erhoht ben Begriff von unserem Berthe nicht, wenn unsere Befiger recht viele Beerben befiten. Das sogenannte Gleichgewicht ift nur ein Mittel, um bie monarcifche Gewalt im Innern zu ftarten und ihren Willen gum alleinberrichenben zu machen; bie unbebingte Geltung eines einzigen Billens forbert, bag por biefer Autorität jebes Urtheil fich beugt: ber Berftanb muß unterworfen, bie Dentfreiheit vernichtet werben. Uneingeschrantte Monarcie und uneingefdrantte Denkfreiheit konnen nicht zusammen bestehen. Das Papstthum, biefes Ibeal einer vollkommenen Universal= monardie, hat gezeigt, mas in einer folden Beltverfaffung aus ber

<sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. I. S. 91-96.

Denkfreiheit wird und werden muß; es hat in der Unterjochung des menschlichen Berstandes ein classisches Beispiel gegeben, welches die Fürsten weltlicher Goheit nachgeahmt haben. Raum hatte die Resormation die Geister von der Autorität des Papsies befreit, so hat man sie von neuem durch die Autorität des Buchstadens gesesselt und das menschliche Denken in Grenzpfähle und privilegirte Grundwahrheiten eingeschränkt. Und was endlich die Sitten der Höse betrifft, so sind sie kein Borbild sittlicher Cultur, sondern eher Mittelpunkte des moralischen Berderbens, das von ihnen ausgeht und sich in die Bolkskreise dergestalt verbreitet, daß man "nach dessen verstärktem Anwuchs die Weilen berechnen kann, die man bis zu der Residenz zu reisen hat".

#### 3. Die Nothwendigfeit einer progreffiven Staatsverfaffung.

Nach bem Bernunftgesetz ift die Cultur jur Freiheit der einzig mögliche Zwed einer Staatsverbindung; die vorhandenen Staatsverfaffungen haben ben entgegengesetten 3med: bie Sclaverei aller und bie Freiheit eines Gingigen, die Cultur aller gum 3mede biefes Gingigen und die Berhinderung aller Arten der Cultur, die gur Freiheit mehrerer Der Wiberspruch liegt am Tage. Er foll nicht fein. Staatsverfaffungen follen bem fittlichen 3med entsprechen: baber muffen bie vorhandenen abgeandert werben. Wenn überhaupt eine unabander= liche Staatsverfaffung möglich mare, fo konnte es nur eine folche fein, bie bem Bernunftzwed entsprache. Aber biefer 3med ift eine unendliche Aufgabe, ein nie völlig ju erreichenbes Biel; ber Beg ju bemfelben ift eine fortmabrende Annaberung, ein unenblicher Fortschritt. Die Staats= verfaffungen, welche bie Richtung auf jenes Ziel haben und ihm zu= ftreben, muffen baber nothwendig fortichreitender Natur fein; fie tonnen nicht ftillsteben und find um fo weniger unabanderlich, je mehr fie bem Endamed wirklich entsprechen: fie tragen bie Nothwendigkeit ber Beranderung, ben Trieb bes Fortschrittes in fich felbft.2

Es giebt mithin keine unabanderliche Staatsversaffung: die schlechte muß abgeandert werden, die gute andert sich selbst ab; jene ist wie ein Feuer in saulen Stoppeln, das weder Licht noch Wärme verbreitet, es muß ausgegossen werden, diese wie eine Kerze, die sich selbst verzehrt und verlöschen wird, wenn der Tag anbricht. Es kann daher auch keinen Vertrag geben, der eine unabanderliche Staatsversassung be-

Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. I. S. 96—101, — 2 Cbenbaf. S. 101—108,
 Sbenbaf. S. 108.

foließt. Dies ware ein Bertrag, in bem wir uns verpflichtet hatten, über einen gewiffen Buntt hinaus nicht fortichreiten zu wollen, fondern fteben zu bleiben und in allen folgenden Geschlechtern die Arbeit ber fruheren nur wiederholen zu laffen, alfo nichts weiter fein zu wollen als geschickte Thiere, wie Biber ober Bienen; es mare ein Bertrag zur Berzichtleiftung auf ben unendlichen Fortschritt, b. h. auf ben Beg ju unferem Endziel. Gin folder Bertrag ift unmöglich, und ba alle veräußerlichen Rechte Gegenftanbe möglicher Bertrage fein konnen, fo ift bas Recht zur Abanberung einer vorhandenen Staatsverfaffung ein unveräußerliches Recht. Es ift das Recht bes unendlichen Fortschritts. welches bie größten Wohlthater ber Menschheit erkannt und gelehrt haben: Sefus, Buther und Rant! Mit folgenbem daratteriftischen Ausruf ichlieft Richte ben erften Abichnitt feiner Untersuchung: "Jefus und Luther, beilige Schutgeifter ber Freiheit, bie ihr in ben Tagen eurer Erniedrigung mit Riefentraft in ben Feffeln ber Menfcheit herumbrachet und fie gerknicktet, wohin ihr grifft, feht herab aus boberen Spharen auf eure Nachkommenicaft und freut euch ber icon aufgegangenen, ber icon im Winde wogenben Saat: bald wird ber Dritte, ber euer Bert vollenbete, ber bie lette ftartfte Feffel ber Menichbeit gerbrach, ohne baß fie, ohne baß vielleicht er felbft es mußte, gu euch versammelt werben. Wir werben ihm nachweinen; ihr aber werbet ihm frohlich ben ihn erwartenben Blat in eurer Gefellicaft anweisen, und bas Zeitalter, bas ihn verfteben und barftellen wirb, wird euch banken." 1

Das Recht zur Beränderung einer Staatsversassung ist unveräußerlich, benn die Cultur zur Freiheit ist der einzig mögliche Endzweck menschlicher Gemeinschaft, also auf dem Wege der Bildung ins Unendliche sortzuschreiten ein unveräußerliches Menschenrecht; ein solcher Fortschritt ist aber unmöglich, wenn die Staatsversassungen unabänderlich sind: daher ist das Recht, sie abzuändern, nothwendig und unveräußerlich, wie das Sittengesetz selbst. Wer die bisherige Untersuchung widerlegen will, hat diese Sätze zu widerlegen. Nun wird der Einwurf gemacht, daß jenes Recht wirklich veräußert worden sei und der odige Beweis an dieser Thatsache scheitere. Die Beräußerung konnte nur durch einen Bertrag geschehen. Es muß daher untersucht werden, ob ein solcher Vertrag, der die Unabänderlichkeit einer Staatsversassung seststellt, geschlossen worden ist und werden durste? Wer hat jenen Ber

<sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. I. S. 108-105.

trag geschlossen und mit wem? An wen soll jenes Recht factisch veräußert sein: an einen fremden Staat ober an Angehörige desselben Staats? Im letzeren Falle muß gefragt werden, ob es an alle oder an einige oder an einen veräußert worden, ob man zu Gunsten aller oder gewisser Stände oder eines einzigen darauf Verzicht geleistet hat? Und wie weit ist es in allen diesen Fällen veräußert worden: ganz oder nur zum Theil? Von diesen Fragen hat Fichte in seinem Beitrag die beiden wichtigsten untersucht: den Vertrag aller mit allen und den Begünstigungsvertrag, jenen im letzten Capitel des ersten Gestes, biesen im zweiten Geste seines Beitrages.

# II. Urzuftanb, Gefellicaft und Staat.

#### 1. Sittengefet und Staatsvertrag.

Benn die Unabanderlichkeit einer Staatsverfaffung auf einem Bertrage aller mit allen beruben foll, fo mußten alle entweber allen ober jedem einzelnen versprochen haben, daß ohne feine besondere Gin= willigung (alfo ohne ben gemeinsamen Billen) bie Berfaffung nicht abgeanbert werben barf. Gin Bertrag aller mit allen mare ein Bertrag bes Bolkes mit fich felbst, baber materiell wie formell unmöglich. Alfo ift bie einzig mögliche Frage: ob alle jedem einzelnen bas Berfprechen gegeben haben, baf ohne feine Ginmilligung feine Beranberung ber Staatsverfaffung ftattfinden, Altes nicht aufgehoben, Neues nicht eingeführt werben folle? Reues einführen beifit neue Gefete machen, neue Berbinblichkeiten auflegen; niemand fann gegen feinen Billen berbindlich gemacht werben, dies versteht fich von felbft und ift nicht erft Sache eines befonderen Bertrages. Mithin tann ber Bertrag aller mit jebem einzelnen nur bie Abichaffung bes Alten betreffen. bie besondere Einwilligung jedes einzelnen nothwendig ift, um eine vorbandene zwedwidrig geworbene Ginrichtung zu befeitigen, fo ift vorausaufeben, daß felbft die Kleinfte Berbefferung nicht möglich fein wird. Daber fteht bie Rechtsform eines folden Bertrages im Wiberfpruch mit ben Forberungen bes Bernunftgesetes: nach biefem foll ber Bertrag, auf welchen ber Staat fich grundet, abanberungsfähig fein; aber nach jener ift ein Bertrag geschloffen worben, ber feine Abanberung von ber Ginwilligung jedes einzelnen abhängig und barum fo gut als unmoglich macht. Diefer Wiberfpruch muß gelöft und bie Forberung bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. I. S. 105-108.

Bernunftgesetzes erfüllt werben konnen, ohne baß ein wirkliches Recht verletzt ober jemand gegen seinen Willen gezwungen wirb.

# 2. Die Auflöfung bes Bertrages.

Rein Vertrag fann gegen ben Willen eines seiner Contrabenten abgeanbert werben, fein Staat fann feinen 3med erfullen ohne bie Möglichkeit, feine vertragsmäßige Form abzuanbern: es muß baber ein Mittel geben, welches ohne jeben rechtswidrigen Zwang eine folche Abanderung ermöglicht. Dieses Mittel ift die Auflösung bes Bertrages. Jeber Bertrag ift vermoge feiner Natur auflosbar. Ich kann niemanb amingen, einen Bertrag mit mir au folieken ober ben gefchloffenen abauandern, wenn er nicht will: aber ich kann ihn von Rechts wegen zwingen, ben mit mir geschloffenen Bertrag zu halten. Wenn er aber biefen Bertrag nicht ober nicht mehr halten will? Wenn er mir entweber ein faliches Beriprechen gegeben bat ober fpater feinen Billen anbert? In Bahrheit beruht jeber Bertrag nur auf bem wirklichen Willen ber Contrabenten, bas gegebene Berfprechen zu halten und bie versprochene Leiftung ju erfüllen. Db biefer Wille wirklich vorbanden ift, tann bie Welt nur aus ber gefchehenen Leiftung ertennen, nur bie volltommene thatfacliche Erfüllung bes Bertrages macht benfelben in ber Belt ber Erscheinungen gultig. Der Bertrag ift burch bie gegenfeitige Leiftung volltommen erfullt und burch bie volltommene Erfullung aufgelöft.

Wenn aber ber Wille nicht wirklich vorhanden ift und die versprochene Leiftung nicht geschieht? Gier sind zwei Falle denkbar. Entweder wird der Bertrag von keiner Seite gehalten und erfüllt, dann ist er durch sich selbst aufgelöst oder so gut als gar nicht vorhanden, weil die Bedingung sehlt, die ihn allein ausmacht: der wirkliche Wille. Oder die Leistung geschieht nur von der einen Seite, während auf der anderen der Wille zur Gegenseistung nicht (oder nicht mehr) vorhanden ist: der eine der beiden Willensfactoren sehlt, es ist also in diesem Fall kein wirklicher Bertrag vorhanden. Ich habe geseistet unter der Bedingung der Gegenseistung; diese Bedingung wird nicht erfüllt. Was ich geleistet habe, gehört nicht dem anderen, sondern mir, es ist und bleibt mein. Was ich durch diese Leistung verloren habe, ist auch mein; es ist mein Berlust, den der andere zu ersehen von Rechtswegen verpslichtet ist; er hat kein Recht auf meine Leistung, ich habe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 108—111.

kein Recht auf seine Gegenleiftung, benn ber Bertrag, ber ein solches beiberseitiges Recht begründet, existirt nicht; wohl aber habe ich ein Recht auf Schadenersaß. Der andere hat zu restituiren, was ich burch seine Schulb verloren habe. Diese Berpslichtung solgt nicht aus einem besonderen Bertrage, sondern aus dem Rechts- und Freiheits= gesetz als solchem.

Der Vertrag wird aufgelöst entweder durch die vollkommene Erfüllung von beiden Seiten oder der durch die Nichterfüllung, sei es von beiden Seiten oder von einer. Wer ihn nicht erfüllt, steht zu dem anderen nicht mehr in dem Verhältniß des Vertrages, sondern in dem, welches das Freiheitsgesetz fordert. Bleibt der Vertrag von beiden Seiten unerfüllt, so ist nach dem Freiheitsgesetz keiner dem anderen etwas schuldig; wird der Vertrag nur von einer Seite erfüllt, so kann diese nach dem Freiheitsgesetz ihre Leistung behalten und von der anderen Schadenersatz sordern. Der Vertrag kann daher gegen den Willen der Contrahirenden nicht verändert werden, wohl aber ist derselbe aufgelöst, wenn sich einer der contrahirenden Willen ändert und entweder überhaupt nicht leistet oder zu leisten aushört.

Rach biesem Princip ift auch ber Staatsvertrag zu beurtheilen. Sier verbindet ber Bertrag bie Contrabenten nicht bloß zu gewiffen Leiftungen, mit beren vollkommener Erfüllung bie Sache abgemacht unb ber Bertrag aufgehoben ift, sonbern zu fortbauernber gegenseitiger Inbeffen tann auch biefer Bertrag nur fo lange Bestand haben, als bie wechselfeitigen Leiftungen erfüllt, bie Berbindlichkeit bagu von ieber Seite anerkannt, ber Bertrag in Bahrheit gewollt wird. Benn einer ben Bertrag nicht mehr will und erfüllt, so ftellt er fich außer benselben und tritt ben anderen, also in biesem Falle bem Staate gegen= über wieber gurud unter bas bloße Sittengefet; er hat feinen Anfpruch mehr, bag ihm ber Staat etwas leifte; biefer hat teinen mehr auf bie Leiftung, die jener zur erfullen aufhort, er hat nur ben Anspruch auf Schabenerfat. Die Frage ift baber: mas für einen Schabenerfat tann ber Staat forbern? Es konnte fein, bag unfere Schulb an benfelben zu groß ift, um jemals eingeloft zu werben, baß wir baber ben Schaben= ersas, welchen ber Staat zu forbern bas Recht hat, niemals leiften tonnen. Dann hilft uns die Freiheit, aus bem Staatsvertrage ausgutreten, gar nichts; ber zu leiftenbe Schabenerfat macht biefe Freiheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. 6. 111-115.

zu einer bloßen Fiction, dann bleibt der Staatsvertrag factisch unauslöslich und darum unabänderlich. Soll das durch das Sittengesetz gebotene Recht der Abänderung gelten, so darf es an der Instanz des Schadenersatzes nicht scheitern. Es heißt, daß wir dem Staate unser Eigenthum und unsere Bildung schulden. Hätte es mit dieser Schuld seine Richtigkeit, so könnte von der Möglichkeit eines Schadenersatzes nicht die Rede sein.

#### 3. Die Anspruche bes Staates auf Schabenerjat.

Wenn in ber That bas Eigenthum vom Staate empfangen wirb, entweder alles ober zum wenigsten bas Grundeigenthum, fo wurde berfelbe freilich berechtigt fein, jeben, ber fich von ihm lossagt, entweber nadt auszuziehen ober wenigstens von Grund und Boben auszuschließen, jo baß bem Ausgeschloffenen taum etwas anderes übrig bliebe als bie Luft. 3ndeffen ift leicht ju feben, daß bie Quelle bes Gigenthumsrechtes nicht ber Staat ift, sonbern ber Menfc als Person. Jeber gebort fich felbft, er ift herr feiner Sinnlichkeit, feiner Rrafte: bier ift bie Quelle bes Eigenthumsrechtes. Das Sittengesetz erlaubt uns, bie eigenen Rrafte zu brauchen, auf bie Dinge anzuwenden, biefe in Mittel für unsere 3wede zu verwandeln, fie zu nehmen und zu bearbeiten: es verbietet jebem, in die Freiheit bes anderen einzugreifen und beffen freie Wirkung zu ftoren. 3ch habe ein Ding in ein Mittel fur meine 3mede vermandelt, ich habe es bearbeitet, geftaltet, biefe Geftaltung ift meine freie Wirkung, niemand barf in bieselbe ftorend eingreifen, biefes Ding gehort mir in ausschließenber Beife, es ift mein Gigenthum. Ich habe das ausschließende Recht auf mich selbst, auf meine Rraft, auf beren Wirkung, auf meine Formation bes Dinges und baburch auf bas Ding felbst: bies ift ber einzige naturrechtliche Grund bes Eigen-Mein Gigenthum ift mein Bert, meine Arbeit.3 thums.

Man wird doch nicht einwenden wollen, daß ein ausschließendes Recht auf unsere Formation des Dinges noch kein Recht auf das Ding selbst sei? Das Ding ohne Form, ohne jede Spur menschlicher Arbeit ist die rohe Materie. Ist die Arbeit die Quelle des Eigenthums, so ist die rohe Materie kein Eigenthum, jeder hat das Recht, sie zu ergreisen und für seine Zwecke zu bearbeiten: das Recht auf die rohe Materie ist das Zueignungsrecht, das Recht auf die durch uns modisicirte

Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 115 u. 116. — \* Cbenbaf. S. 117.
 - \* Ebenbaf. S. 118 u. 119.

Materie ist das Eigenthumsrecht. Die rohe Materie gehört keinem. Bas keinem einzelnen gehört, kann auch nicht vielen einzelnen zusammen gehören, also auch nicht dem Staat. Es ist daher eine Fiction,
wenn man meint, der Staat sei Eigenthümer der rohen Materie.
Das Eigenthum, welches wir durch Arbeit erwerben, ist nicht durch
den Staat bedingt und kann daher von diesem in keiner Beise in
Anspruch genommen werden.

Allein es giebt Eigenthum, bas wir nur burch Befete und Bertrage erwerben konnen, wie 3. B. Erbichaft und frembe Leiftungen; es tonnte icheinen, bag wir biefes Gigenthum bem Staate ichulbig finb, ba er es ift, welcher bie Erwerbung beffelben ermöglicht und fcutt. Sat ber Staat in biefer Rudficht Anspruch auf Schabenersat? Darf er biefes fo erworbene Gigenthum gurudforbern? 1 Um biefe Frage aufaulofen, sucht Fichte vor allem eine Berwirrung zu beseitigen, in welcher fich die geläufigen Rechtsbegriffe befinden. Was im Staat und nach burgerlichen Gesetzen erworben wirb, ift barum nicht burch ben Staat erworben. Die Unficht, nach welcher gefetliche Buftanbe und gefell= fcaftliche Ordnungen nur im Staate, außerhalb beffelben aber nur Befetlofigfeit und Chaos ftattfinden, ift verworren und falfch. Es ift erftens nicht mahr, bag Naturguftanb und Staat hart an einanber grenzen und man nur in einem von beiben sein konne, entweber im Staat ober im Naturzustande; es ift zweitens nicht mahr, bag ber Naturzustand jener gesetlose Zustand ist, ben man bas bellum omnium contra omnes nennt. In biesem Puntte ift Fichte gar nicht ber Anficht, welche Sobbes und Spinoga vertreten. Der erfte Arrthum beruht barauf, daß man Gesellschaft und Staat ibentificirt, ber zweite barauf, baß man unter ber menschlichen Ratur nur bie finnliche berfteht. Man tommt zu falichen Folgerungen, wenn man von einem zu engen Beariff ber Gesellschaft und von einem zu engen Begriffe bes Menschen außgeht: jenes geschieht im erften, biefes im zweiten Fall.2

Das Gebiet ber menschlichen Verträge reicht weiter als ber Staatsvertrag, die menschliche Gesellschaft weiter als das Gebiet der Verträge überhaupt, und der gesetzliche Zustand des Menschen weiter als die Gesellschaft. Nehmen wir den Menschen in seinem isolirten Zustande, so steht er unter dem bloßen Sittengesetz: dieses gebietet die gegenseitige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 120 u. 121. S. 128. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 128 u. 129.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 8, Muft. R. M.

Anerkennung ber persönlichen Freiheit und ihrer Wirkungen, es normirt badurch die naturrechtliche Berbindung der Menschen, den geselligen Zustand. Persönlichkeit und Dasein sind unveräußerliche Rechte, die unmittelbar unter dem Sittengesetze stehen. Solche Rechte werden durch Berträge weder gemacht noch ausgehoben. Es giebt keinen Bertrag, worin die Menschen sich gegenseitig ihr Dasein garantiren und einer zum anderen sagt: "friß mich nicht, ich will dich auch nicht fressen!" Innerhalb der Gesellschaft sind Berträge der mannichsaltigsten Art möglich, deren Gegenstand unsere veräußerlichen Rechte oder alle durch das Sittengesetz erlaubte Handlungen sind. Heier ist das Reich der freien Willkür. Unter den möglichen Berträgen ist einer, welchen alle mit jedem einzelnen zur Bereinigung unter gemeinschaftlichen Gesetzen schließen: das ist der Bürgervertrag, der die Staatsgewalt gründet.

Der Mensch unter ber alleinigen Herrschaft bes Sittengesets ift Person, moralisches Wesen, Geist; als geselliges Wesen innerhalb der naturrechtlichen Verbindung ist er Mensch; auf dem Gebiet der Verträge überhaupt handelt er nach freier Willfür, im Staat ist er Bürger. Den weitesten Areis beschreibt das Sittengeset, den engsten der Vürgervertrag. Wer sich vom Staate lossagt, ist deshalb nicht in der Lust oder unter den Wilden; er tritt nur aus diesem bestimmten Vertrage heraus und besindet sich auf dem Gebiet der Verträge überhaupt, der Gesellschaft, der naturrechtlichen Verbindung, die unter der Herrschaft des Sittengesetzs steht. Wenn man sich von einem bestimmten Staate lossagt, so fällt man darum noch nicht unter die Menschenfresser. Der Staat hat kein Recht zu thun, als ob er allein der Vertrag, die Gessellschaft, das Geset wäre.

Wenn ich durch Bertrag Eigenthum erworben habe, so habe ich biesen Bertrag nicht als Bürger, sondern als Mensch, nicht vermöge meiner politischen, sondern meiner natürlichen Rechte geschlossen. Solche Berträge fallen nicht in das Gebiet des Staates, sondern in das der Gesellschaft; nicht der Staat ermöglicht jene Berträge, nicht er giebt mir die dadurch erwordenen Eigenthumsrechte, er schützt mich nur in meinem Besitz. Zu diesem Schutz ist er verpslichtet, darin besteht seine mir schuldige Gegenleistung. Ich habe ihm das meinige geleistet, ich habe zu der Macht, kraft deren der Staat schützt, das meinige beigetragen, ich habe ihm schützen helsen; jetzt trete ich aus dem Staatsvertrage aus, ich höre auf zu leisten, er hört auf mich zu schützen; ich

<sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 129—138. Befonb. ju vgl. S. 133.

habe keinen Anspruch mehr auf seinen Schutz, aber er hat auch keinen auf mein Eigenthum. Bon einem Schabenersatz in Rücksicht bes Eigenzthums ist daher in keiner Beise die Rebe.

Wie verhalt es fich mit ber Bilbung, bie ich bem Staate foulbig fein foll? Ich foll alle meine geiftigen und körperlichen Fertigkeiten ibm ju verbanten und er ein Recht haben, fie jurudzuforbern. Er foll fie mir nehmen burfen, was fich julest nicht anders ausführen läßt, als bag er mich mit bem Sammer auf ben Ropf folagt.2 Die menfoliche Bilbung ift überhaupt nicht etwas, bas fich außerlich geben, empfangen, nehmen läßt; fie ift nicht wie ber Mantel, ben man auf bie nacten Schultern eines Belahmten wirft und ihn wieder herunterreißt, wenn man will. Riemand wird cultivirt, jeder muß fich felbft cultiviren: Bilbung ift Selbstthatigkeit und reicht nicht weiter als biefe. Jeber ift seine Bilbung fich selbst schulbig. Aber bie Bilbungsmittel, bie uns geboten werben: bie Schulen, Anftalten u. f. w.? Bas ware unfere Bilbung ohne biefe Erziehung? Inbessen ift es nicht bloß ber Staat, ber folche Mittel veranstaltet und bietet; baffelbe vermag und thut bie Befellichaft ohne bie engen 3mede, welche bie Staatsintereffen ber Ergiebung vorschreiben. In ben meiften Fallen ift es bem Staate weniger um Erziehung als um Abrichtung zu thun, um Dreffur für feine 3wede. Ift ihm biefe Erziehung gelungen, fo hat er feinen Lohn babin. Ueberhaupt ift bie menfoliche Bilbung tein Gegenftand eines Bertrages. Bas mare bas auch für ein Bertrag, ben wir mit bem Staat über unsere Bilbung sollten geschloffen haben? Er hatte fich verpflichtet, uns ju bilben, b. h. felbständig ju machen; wir hatten bagegen versprochen, bag es uns niemals einfallen werbe, felbstänbig au fein! Ober ber Staat hat alles gethan, uns für feine 3mede gu bilben; nun fommt unfere Bilbung mit biefen 3meden in Wiberfpruch: offenbar ift biefe Bilbung unfere eigene, wir haben fie nicht bom Staat, er hat hier nichts gurudzuforbern. Und fo loft fich ber gange, in fich unmögliche Streit. Ber feine Cultur gegen ben Staat wendet, ber hat fie nicht bom Staat, und wer feine Cultur bom Staate hat, ber wendet fie nicht gegen ben Staat. Bas wir in unferer Bilbung anberen verbanten, bas verbanten wir nicht bem Staate, fonbern bem Bilbungs- und Erziehungsgange ber Menfcheit. Diefe Schulb konnen wir auch nur ber Menichheit bezahlen. geben ben folgenden Gefchlechtern gurud, mas wir bon ben fruberen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 138—136. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 136 u. 137,

empfangen haben; wir helfen, so viel wir vermögen, zu dem großen Werke der Menschenbilbung, damit das heilige Feuer sich fortpflanze von Geschlecht auf Geschlecht.

#### III. Der Staat im Staate.

Wir können uns von dem Staatsvertrage lossagen, es ift kein Rechtsgrund vorhanden, der es verdietet; wir begegnen nach dieser Losssagung auch keinen Sindernissen, welche rechtlich begründet und mächtig genug wären, uns in die Staatsverdindung zurückzutreiben. Wir sind dem Staate keinen Schadenersat schuldig, in Ansehung weder des Eigenthums noch der Bildung. Nichts also hindert den einzelnen, aus dem Staatsverdande zu treten. Was einem erlaubt ist, können auch mehrere; nichts hindert diese, sich durch einen neuen Bertrag zu vereinigen oder einen neuen Staat zu gründen. Was mehreren zu thun erlaubt ist, dürsen zuletzt alle. Dann wird die alte Verdindung gänzlich aufgelöst und ein neuer Staat tritt an ihre Stelle; dann ist mit voller Rechtmäßigkeit die Revolution vollendet.

Aber bevor fie vollendet ift, haben wir ja ein Ineinander verschiebener Staatsverbindungen, einen Staat im Staate: ein Unding, beffen Existeng bas Schlimmfte zu sein scheint, bas fich in ber politischen Ordnung ber Dinge erbenten läßt. Inbeffen tann ein folcher Staat im Staate weber so unmöglich noch so schlimm sein, ba er ja in un= feren öffentlichen Zustanden in mehr als einer Form thatsachlich existirt: bie hierarchie, ber Abel, bas Militar bilben mitten in unseren Staats= versaffungen Sonderstaaten für fich. Endlich giebt es bei uns einen Staat im Staate, ber in ber That ber folimmfte, gefährlichfte, furcht= barfte Feind ift, ben die vorhandenen Staaten haben konnen, weil fich berfelbe auf ben Glaubenshaß grundet und feiner gangen Berfaffung nach ausschließend und feinbselig verhält: bas Jubenthum. "Ich glaube nicht, daß baffelbe baburch, bag es einen abgefonderten und fo fest verfetteten Staat bilbet, sondern baburch, daß dieser Staat auf den Saf bes gangen menschlichen Geschlechts aufgebaut ift, fo fürchterlich werbe. · Bon einem Bolke, beffen Geringfter seine Ahnen bober hinaufführt als wir anderen alle unfere Gefdichte" - "bas in allen Bolfern bie Rad. tommen berer erblictt, welche fie aus ihrem ichwarmerisch geliebten Baterlande vertrieben haben, bas fich zu bem ben Rorper erschlaffenben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 136—148. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 148.

und den Geift für jedes eble Gefühl töbtenden Rleinhandel verdammt bat und verdammt wird, bas burch bas Binbenbste, mas die Menfcbeit hat, burch feine Religion, von unseren Mahlen, von unserem Freudenbecher und von dem füßen Tausche bes Frohsinns mit uns bon Berg zu Bergen ausgeschloffen ift, bas bis in seinen Pflichten und Rechten und bis in ber Seele bes Allvaters uns andere alle von fich absondert, - von so einem Bolke follte fich etwas anderes erwarten laffen, als mas mir feben, daß in einem Staate, mo ber unumschränkte Ronig mir meine vaterliche Sutte nicht nehmen barf, und wo ich gegen ben allmächtigen Minifter mein Recht erhalte, ber erfte Jube, bem es gefällt, mich ungeftraft ausplunbert." "Erinnert ihr euch benn bier nicht bes Staates im Staate? Fallt euch benn bier nicht ber begreifliche Gebante ein, daß bie Juben, welche ohne euch Burger eines Staates find, ber fester und gewaltiger ift, als bie eurigen alle, wenn ibr ihnen auch noch bas Burgerrecht in euren Staaten gebt, euch übrigen Bürger völlig unter die Fuße treten werben?" "Aber ihnen Burgerrechte ju geben, bagu febe ich wenigstens fein Mittel, als bas, in einer Racht ihnen allen die Röpfe abzuschneiben und andere aufzusetzen, in benen auch nicht eine jubifche Ibee fei. Um uns vor ihnen au folken, bagu febe ich wieber tein anberes Mittel, als ihnen ihr gelobtes Land zu erobern und fie alle babin zu schicken." "Wem bas Befagte nicht gefällt, ber ichimpfe nicht, verlaumbe nicht, empfinble nicht, fonbern widerlege obige Thatfachen."1

Bei dieser Stelle sind wir unwillkarlich an die antisemitische Bewegung unserer Tage erinnert und werden gleich im nächsten Capitel sehen, wie lebhast Fichte mit gewissen Empsindungen unserer heutigen Socialdemokraten sympathisirt hat. Indessen, wie radical er sich auch äußert, ist es weder der Racen= noch der Classenhaß, der ihn bewegt; er spricht für die Menschenrechte der Juden und gegen die Bürgerrechte, die sie damals noch nicht hatten; die Gründe, auf die er sich stützt, sind nicht nationaler, sondern religiöser und kosmopolitischer Art; es erscheint ihm höchst ungerecht, daß man das Judenthum mit seinem grundsäplichen Saß gegen die christliche Religion duldet, während man die christlichen Freidenker nicht duldet. Die Judenfrage liegt in unserer Zeit anders als vor mehr als neunzig Jahren: damals durfte man die Rechtmäßigkeit der politischen Judenemancipation in Frage stellen, was man heute nach vollendeter Thatsache nicht mehr dars.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. III. S. 148—151 (S. 150 Anmert.).

# Behntes Capitel. Die Vorrechte im Staat. I. Der Adel.

# I. Die begunftigten Boltsclaffen. 1. Der Begunftigungevertrag.

Der Bertrag aller mit jedem einzelnen, worin ber eigentliche Bürgervertrag befteht, tann bie Abanderung ber Staatsverfaffung, ben rechtmäßigen Bang und Fortidritt einer Revolution nicht hindern; auch ift niemand, ber aus feinem bisherigen Staatsverbande ausscheibet, bem Staat einen Schabenersat foulbig. Aber es konnte fein, bag er gewiffen Claffen im Staate eine Entschädigung foulbig ift, weil beren Rechte burd Abanderung ber bisherigen Staatsordnung verlett merben. Die Revolution will eine Staatsverfaffung, in ber alle gleichberechtigt find. Benn nun in ber bisherigen Berfaffung gewiffe Claffen ausgezeichnet ober mehrberechtigt maren, fo fann es nicht ausbleiben, bag burch bie Staatsveranderung ihre bisherigen Rechte verkurzt und baburch verlett werben. Sier trifft die fichtesche Untersuchung ben Mittelbunkt einer wichtigen Rechtsfrage, Die zugleich eine brennenbe Zeitfrage mar. Bie verhalt es fich mit ben burch bie Revolution verletten Rechten, b. h. mit ber Gultigfeit ber abgeschafften Borrechte? Da alle besonderen und wechselseitigen Rechte ber Berfonen burch Bertrage entstanden fein muffen, fo grunden fich die Borrechte auf einen "Begunftigungsvertrag". Nun ift jeder Bertrag auflosbar, daber durfen die Borrechte feine emige Dauer beanspruchen, sonbern konnen von Rechts wegen abgeschafft werben. Die einzige Frage ift: ob ihre Abschaffung eine Entschädigung nothig macht und welche? In jebem Begunftigungsvertrage wird bie eine Seite bevortheilt, die andere benachtheiligt. Gelten folche Rechte für gange Bevölkerungsclaffen ober Stanbe, fo werben bie Bortheile wie die Nachtheile fortgeerbt und burch Bererbung übertragen. aber ein frember Bille nicht verbindet, fo tann niemand gegen feinen Billen erben, und der lette Erbe bat bier baffelbe Recht, wie ber erfte Contrabent: er barf ben Begunftigungsvertrag auflofen. Die Bevortheilten werden fich die ererbten Bortheile gern gefallen laffen, aber bie Benachtheiligten find nicht gezwungen, die ererbten Nachtheile ju tragen. Auch ber Contrabent, ber freiwillig einen ihm nachtheiligen Bertrag geschloffen hat, tann nicht gewollt haben, bag bie Folgen besfelben forterben und beren Drud unwiderftehlich auf ben Seinigen laftet. Sat er in einen folden Bertrag gewilligt, fo muß es burch Zwang "im Angesichte bes brennenben Holzstoßes" geschehen sein! Die bestehenden Borrechte burfen daher nicht als ererbte, sondern nur als vertragsmäßig erworbene beurtheilt werben.

Alle unveräußerlichen Rechte sind von vornherein aus dem Gebiete der Berträge ausgeschlossen, niemand kann und darf dieselben zu Gunsten anderer aufgeben. Nun ist ein unveräußerliches Necht, thun und lassen zu dürsen, was das Sittengesetz erlaubt, und in dem Erlaubten ein Object seiner Wilkfür zu haben; jede wilkfürliche Entzschließung ist veränderlich, jeder Bertrag ist ein Werk der Wilkfür, welches zu ändern, eines der unveräußerlichen Rechte ausmacht. Es ist daher moralisch unmöglich, einen Bertrag zu schließen, worin auf das Recht, die Verträge zu ändern, Verzicht geleistet wird: demnach ist kein Begünstigungsvertrag so zu verstehen, als ob der Benachtheiligte jenes Recht veräußert und sich ausdrücklich verpssichtet habe, den zu seinem Rachtheile geschlossenen Vertrag niemals zu ändern.

Gegenstand bes Begunftigungsvertrages, wie aller Bertrage überhaupt, find nur bie veräußerlichen Rechte. Jeber hat ein Recht auf feine Berfonlichkeit und beren Mittel, die Berfonlichkeit ift die burch bas Sittengesetz unabanderlich bestimmte Beiftigfeit, die bazu gehörigen Mittel find feine veranderliche Sinnlichkeit; er bat ein Recht, die lettere bem geiftigen und fittlichen Zwede bienftbar zu machen, b. h. zu bilben, baber barf er über feine inneren und außeren Bermogen, über feine Bemuths- und Rorperkrafte frei verfügen, es fteht bei ihm, wie er feinen Beift beschäftigen, seinen Rorper üben, mas für Arbeiten er verrichten will: biefe Beftimmungen liegen in bem Gebiete feiner Billfur und find Gegenstände feiner veräußerlichen Rechte. Jeber bat feine Befühle, Gefinnungen und Gedanten frei, er tann fie anbern und nach Billfur barüber verfügen, aber fein anderer tann fie burch einen Bertrag von uns erwerben, ba er nicht im Stande ift, zu erkennen, was in uns vorgeht, und ob er hat, was er haben will. Daher tonnen nur folde Rechte, die fich auf außere Sandlungen ober forperliche Leiftungen beziehen, vertragsmäßig von uns veräußert und von anberen erworben merben.

Die außeren Handlungen beziehen sich theils auf Personen, theils auf Sachen, und bas Recht bazu ift in Ansehung ber Personen entweber natürlich ober erworben. Ich habe zur Bertheibigung meiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. IV. S. 159 u. 160. S. 163—169. — <sup>2</sup> Chendas, S. 170—172,

Person ein natürliches Recht, das ich veräußern und auf andere übertragen darf, ausgenommen die beiden Fälle der physischen und politischen Nothwehr, welcher letztere dann eintritt, wenn meine rechtliche Existenz von denen angegriffen wird, welche verpflichtet sind, sie zu schützen. Im Uebrigen können wir das Recht unserer Selbstvertheidigung übertragen und dürsen einen solchen Bertrag auslösen, ohne zu einem Schabenersatz verbunden zu sein. Denn welcher Schaben wird denen zugefügt, die nicht mehr die Pflicht und Last haben sollen, und zu vertheidigen?

Alle anberen Rechte zu äußeren Handlungen, die sich auf Persfonen beziehen, werben durch Berträge erworben, die theils Arbeitstheils Handelsverträge sind. Wir können das Recht, solche Berträge zu schließen, entweder ganz oder zum Theil zu unserem Nachtheil veräußern: dies geschieht mit Arbeitsverträgen, wenn wir uns verpslichten, nur für bestimmte Personen, für einen bestimmten Preis und erst mit deren Ersaubniß für andere zu arbeiten; dies geschieht mit Handelsverträgen, wenn wir auf das Recht, gewisse Waaren zu kausen oder zu verkausen, ganz oder zum Theil verzichten und anderen das Borrecht des Alleinkaufs oder Borkauss, des Alleinhandels oder Borkandels einräumen.

Die Rechte zu außeren Sandlungen, Die fich auf Sachen beziehen, fallen mit ben Gigenthumsrechten gufammen, welche burch Bueignung und Arbeit erworben werben. Jeber hat ein natürliches Recht auf die Bueignung ber herrenlofen Objecte, wie ber roben Materie, auf bas Product feiner Arbeit und ben Befit feiner Arbeitstrafte. Diefe Rechte tonnen veräußert werben: bies gefchieht im erften Fall, wenn bie einen au Gunften anderer 3. B. auf bas Recht jur Jagb und Fischerei, auf bie Sutungs= und Triftgerechtigkeit Bergicht leiften; bies geschieht im zweiten Fall, wenn die einen den Besitz und Gebrauch ihrer Arbeitsfrafte gang ober jum Theil in ben Dienft anderer ftellen und baburd fich felbst entweder alles ober eines Theils ihres Eigenthumsrechts berauben, wie es bei ben ungemeffenen und gemeffenen Frohnbienften ftattfindet. In bem Buftande ber "ungemeffenen Frohnen" lebten bei ben Alten bie Sclaven und bei uns in ber Beit, welche noch Richte vor fich fab, bie gutsunterthänigen, jum Grundeigenthum gehörigen Landbauern. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. IV. S. 172—175. — <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 175—177. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 177—179.



#### 2. Die Enticabigungsfrage.

Alle diese Berträge sind Begünstigungsverträge und als solche auflösbar; sie werden aufgelöst, sobald der Wille, sie zu halten, sich ändert. Dann hört die Geltung der Borrechte auf, und es kann nur noch die Frage sein: ob und wie für den Berlust derselben die Begünstigten entschädigt werden sollen? Borausgesetzt, daß sie durch den Berlust nicht bloß einen scheindaren, ihrem Egoismus empsindlichen, sondern einen wirklichen, auch der gerechten Prüfung einleuchtenden Schaden erleiden.

Es ift richtig, baf ber Berth eines Gutes burch ben Berluft ber ihm unterthanigen Arbeitsfrafte vermindert wird, und ber Berr besfelben jest weniger befigt als vorher; indeffen hat er nur verloren, was er von Rechts wegen nicht befigen burfte, benn bie Rrafte anderer Menfchen find nicht fein Erbaut; außerbem ift ber Schaben, ben er leibet, ein folder, ber theils burch ben natürlichen Gang ber Dinge, theils burch eine billige Entschäbigung erset wirb. Der fruchtbare Grund und Boben hat einen realen, die Zeichen bagegen, welche ben Berth ber Dinge reprafentiren und Gelb beigen, einen imaginaren Berth, ber in bemfelben Dage abnimmt, als jene Beichen burch bas fünftliche Creditinftem der Staaten ins Unermekliche vermehrt werden: baber muß ber Bobenwerth fteigen, mabrend ber Gelbwerth fintt. Der Banbeigenthumer tann feine Producte, die jedem unentbehrlich find, vertheuern und muß mit Sulfe bes agrarifchen Proletariats gulett in ben Befit aller Reichthumer gelangen, woburch bie ungleichmäßigfte Bertheilung ber Guter in ber Belt vollenbet wirb. Bill man eine gleichmäßigere Bertheilung herbeiführen und biefes ichwere Problem ohne Eingriff in die wirklichen Eigenthumsrechte lofen, fo ift bas einfachfte und nachfte Mittel bie Abschaffung jener gutsherrlichen Borrechte, bie Aufhebung ber bauerlichen Gutsunterthanigfeit, Die Entfeffelung ber menfclichen Arbeitsfrafte. "Gebt ben Sanbel mit bem natürlichen Erbtheil bes Menichen, mit feinen Rraften, frei, ihr werbet bas mertmurbige Schauspiel erbliden, bag ber Ertrag bes Grunbeigen= thums und alles Eigenthum in umgefehrtem Berhaltniß mit ber Groke beffelben ftebe, ber Boben wird ohne gewaltthatige Adergesete, die allemal ungerecht find, von felbft allmablich fich unter mehrere vertheilen, und euer Problem wird geloft fein."1 Die Sache liegt fo, bag mit ber Lofung ber Rechtsfrage in Unsehung ber Benach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. Buch I. Cap. IV. S. 179—182. Bgl, oben Buch II. Cap. II. S. 152 u. 153.

theiligten auch die der Entschädigungsfrage in Ansehung der Begünstigten und zugleich die eines der wichtigsten ökonomischen Weltprobleme Hand in Hand geht.

Um feine Producte liefern ju tonnen, ift nun ber Gutsberr genothigt, selbst zu arbeiten ober neue, ihm weniger vortheilhafte Arbeitsvertrage zu foließen. Arbeiten bat er nicht gelernt, an Entbehrungen ift er nicht gewöhnt, benn er war burch ben Bertrag, ber ihn begunftigt hat, ficher gemacht, bag frembe Rrafte ftatt feiner und für ihn arbeiten. Er mag die Lage, in die er kommt, einige Reit hindurch als eine unbequeme empfinden, aber fie ift tein Glend. Es ift tein Unglud, wenn er genöthigt wird, aus einem Mußigganger ein frugaler Arbeiter zu werben, feine Bedürfniffe zu vereinfachen und fich einigen Luxus weniger zu gestatten. Man follte ihn beshalb nicht allzu mehmuthig bebauern. Solde Rlagen icheinen febr gutmuthig und find febr berglos. "Sett man etwa bei biefen Rlagen gang unbebingt bas Shftem voraus, daß nun einmal eine gemiffe Claffe von Sterblichen ich weiß nicht welches Recht habe, alle Bedürfniffe, die die ausfcmeifenbfte Ginbilbungetraft nur irgend fich erbichten fann, ju befriedigen; bag eine zweite nur nicht gang fo viele als biefe, eine britte nur nicht gang fo viele als die zweite u. f. f. haben muffe, bis man endlich zu einer Claffe herabkomme, die bas Allerunentbehrlichfte entbehren muffe, um jenen boberen Sterblichen bas Allerentbehrlichfte liefern zu konnen? Ober fest man biefen Rechtsgrund bloß in bie Gewohnheit und folieft fo: weil eine Familie bisher bas Unentbehrliche von Millionen verzehrt hat, fo muß fie nothwendig fortfahren, es au verzehren? Gine auffallenbe Folgenlofigkeit in unferer Denkart ift es immer, bag wir fo empfindlich für bas Elend einer Ronigin find, bie einmal tein frifches Linnen bat, und ben Mangel einer anderen Mutter, bie bem Baterlande auch gefunde Rinder gebar, welche fie, felbft in Lumpen gehullt, nadend vor fich herumgeben fieht, inbek in ihren Bruften aus Mangel an Unterhalt bie Nahrung austrodnet, bie bas jungftgeborene mit entfraftetem Wimmern forbert - bag wir biefen Mangel faft natürlich finden. Solche Leute find es gewohnt, fie miffens nicht beffer, fagt mit ftidender Stimme ber fatte 2Bolluft= ling, mahrend er seinen toftlichen Bein folurft; aber bas ift nicht mahr, an den hunger gewöhnt man fich nie, an widernatürliche Nahrungsmittel, an bas Sinfdwinden aller Rrafte und alles Muthes, an Blobe in ftrenger Jahreszeit gewöhnt man fich nie. Dag nicht effen solle, wer nicht arbeitet, fand Herr Rehberg naiv, er erlaube uns, es nicht weniger naiv zu finden, daß allein der, welcher arbeitet, nicht effen ober das Uneßbarste effen solle. Nicht die Gewohnheit entscheidet über das an sich Entbehrliche und das an sich Unentbehrliche, sondern die Natur. Eine dem menschlichen Körper zuträgliche Nahrung in der zur Ersezung der Kräste nöthigen Quantität und seste und gesunde Wohnung muß jeder haben, der arbeitet: das ist Grundsay."

Doch gebührt bem seiner Vorrechte verlustigen Landeigenthumer eine gewisse Entschädigung, welche ihm die Benachtheiligten leisten sollen, weil sie den ungleichen Rechtszustand fortgeführt und dadurch in allen seinen Folgen mitverschuldet haben. Es wird eine berechendare Zeit vergehen, die sich durch die nöthigen Gewöhnungen wie Entwöhnungen der früher privilegirte Gutsherr in seine neue Lebenslage zu sügen und ihr anzupassen gelernt hat. Eine Zeit lang muß er mit Schwierigseiten kämpsen, zu deren Erleichterung ihm eine seinen Verlusten proportionale Entschädigungssumme gezahlt werden soll, die nach bestimmten Terminen abnimmt und getilgt wird. Auf diese Art löst sich auch ber streng juristische Theil der Entschädigungsstrage durch eine gesetzmäßige und geordnete Ablösung berjenigen Lasten, welche die Benachteiligten zu Gunsten ihrer Herren tragen mußten.

Wir haben ben Philosophen selbst reben lassen, damit man erkenne, wie tief und leidenschaftlich die socialen Probleme der Zeit sein Gemüth bewegt haben. Er kannte die Leiden der Armuth und fühlte die Rothlage der Besitzlosen als ein öffentliches Elend und Unrecht, als ein Uebel, dessen Beseitzgung keineswegs eine Sache des Mitleids, sondern der Gerechtigkeit selbst sei. Wir stehen heute vor ähnlichen, noch weit schwierigeren Fragen. Damals galt es die Abschaffung des agrarischen Proletariats und die Besreiung der menschlichen Arbeitskräfte im Dienste des Ackerdaues. Seute sucht und fordert man Gesetze, die sich zu dem ind ustriellen Proletariat ähnlich verhalten, als damals nach dem Frieden von Tilsit die neuen Gesetze Preußens zum agrarischen. In Fichtes Zeit waren die beiden privilegirten Stände, deren Borrechte die französische Revolution zerstört hatte, der Abel und die Geistlichkeit. Wie verhält es sich mit diesen Borrechten und mit der Rechtmäßigkeit ihrer Abschaffung?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. I. Geft 2. Cap. IV. S. 183--186.

### II. Die Entftehung des Abels.

Um über bie Rechtmäßigkeit ber Ansprüche unseres heutigen Abels und die ber Abschaffung seiner Borrechte urtheilen zu konnen, muß man wiffen, wie biefer Abel entftanben ift, worauf feine Borrechte gegrundet find, und worin fie bestehen. Fichte unterscheibet zwei Arten bes Abels: ben perfonlichen und ben Erbabel. Die Bortheile bes erfteren tommen nicht in Frage, ba fie teine Borrechte find und allein in ber öffentlichen Anerkennung ber Berbienfte bestehen, die ber eingelne burch feine Leiftungen ermirbt. Die Rachtommen großer Manner erben mit bem berühmten Ramen etwas von ber gunftigen Meinung ber Belt, die ihre Bater verdient haben, fie haben vor anderen feine Rechte, aber vermöge ihrer Gertunft bie gunftige Meinung ber Leute voraus und bilben baber, ohne Privilegien zu befigen, einen gewiffen Erbabel. Deshalb unterscheibet Fichte einen Erbabel ber Meinung und bes Rechts und halt zur Beurtheilung ber Sache, bie in Frage fteht, biefe Unterscheibung für fehr beachtungswürdig und michtig. Der Ruhm hat weder Stand noch Borrechte, ber hervorleuchtende Rame fteht im Gegenfate zu ber Daffe ber bunteln und macht bie Berfonen, bie ihn führen, bor allen übrigen erkennbar und im eigentlichen Sinne bes Bortes zu «nobiles»; auf einen folden Borzug grundete fich bie Robilitat, bie bei ben Griechen und Romern vorzugsweife ben Abel bilbete, ausgenommen bas Gefchlecht ber fpartanifden Ronige und ber römischen Patricier, welche lettere ihre politischen, ben verschulbeten Plebejern abgezwungenen Borrechte in einer Reihe Bertrage eines nach bem anderen aufgeben mußten, bis zulest in ber romifchen Republik kein anderer Abel galt als ber Amtsadel und feine curulische Auszeichnung. Die alten Patricier waren ein auf Gewalt und Unrecht gegrundeter Rechtsabel, ber untergeben mußte. Der Abel ber Meinung besteht nur in bem Ruhm bes Ramens, ben bie Bater verdient und bie Sohne geerbt haben. Ginen großen Namen noch besonders abeln, wie es bei uns nur ju haufig geschieht, beißt in Bahrheit ihn entabeln, indem man ihn veranbert. "Fern fei und bleibe boch von murbigen beutschen Belehrten biefe Entabelung ihrer erlauchten Namen!"1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. s. f. f. I. Heft 2. Cap. IV. S. 191. Anmerk. Als Fichte biese Worte schrieb, ahnte er nicht, daß ihm das Schickfal einen ironischen Streich spielen würde: er hieß Fichte; ber einzige Sohn, den er hatte, wurde durch einen Orben geadelt und nannte sich "von Fichte"!

Unfer heutiger europaischer Abel ift fein "Abel ber Meinung", fon= bern "bes Rechts", b. h. gewiffer erblicher Borrechte, bie gegenwärtig in ben meiften Fallen nicht vom Befit, sonbern blog von ber Geburt abhangen. Bie fich biefer Erb= und Geburtsabel aus ben Urguftanben ber germanischen Bolfer allmählich entwidelt bat, sucht fich Sichte ohne genaue und geschichtstundige Borftellungen auf folgende Art zu erklaren. Unfere Borfahren lebten als triegerische Romaben, es gab unter ben freien Mannern teine bobere Auszeichnung, als bie friegerische Tugenb, ben Ruhm ber Waffenthat und ben barauf gegründeten Abel ber Dein= Die tapferften Manner wurden Suhrer, Rriegsherren, Ronige; bie Eroberungen führten jum Sanberbefit, jur Austheilung bes eroberten Landes an die Rriegsgenoffen, die Baffenbruder bes Ronigs. Land murbe verlieben: fo entftand ber Unterschied amischen Lehnsherren und Lehnsmannern, zwischen bem Ronige und feinen Bafallen. war ber Uriprung bes fogenannten Teubalipftems. Der Behnsbefik war burd bie Rriegsgenoffenschaft bebingt, bie Baffenbrüber bes Ronigs wurden feine Bafallen. Es gab damals noch nicht, wie Montesquieu meinte, einen Stand, ber bas ausschließenbe Recht zu jener Baffenbrübericaft befag, noch keinen Abel bes Rechts. Die Gigenicaft bes Bafallen beruhte auf feinem perfonlichen Berhaltnig jum Rriegsberrn, es mar ein perfonliches Borrecht. Benn ber lehnsherr ftarb, fo erlosch bamit auch bas Recht bes Lehnsmannes, ber jest wieber zu ben Freien gehörte, fein Recht ging nicht auf feine Familie über. Aber mit bem Feubalfpftem maren bie Grundlagen gegeben, woraus ber Abel bes Rechts hervorging.1

Im Laufe ber Zeit befestigt sich die Dauer des Lehnsbesitzes, er wird lebenslänglich, zulet erblich. Jetzt kehrt sich das System um: vorher war die Wassensenossenschaft des Königs der Grund des Lehnsebesitzes und der damit verbundenen persönlichen Vorrechte, jetzt wird der Lehnsbesitz der Grund der Wassensenossenschaft des Königs und der persönlichen Vorrechte; vorher war es der König selbst, welcher das Recht auf ein Lehen gab; jetzt ist es das Lehen, welches den König berechtigt, die Kriegsbienste zu fordern. An den Lehnsbesitz sind die Pflichten und Rechte geknüpft, mit ihm werden diese Verdindlichkeiten und Rechte erblich: jetzt giebt es erbliche Rechte, einen Abel des Rechts, einen Erbadel. Dieser ist bedingt durch den erblichen Lehnsbesitz, welcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. I. Beft 2. Cap. IV. S. 189-209.

selbst nicht unbedingt ist. Mit dem Boden, den er erdt, sind gewisse Rechte und Pflichten verbunden, er kann jenen nicht erden, wenn er diese nicht übernimmt: diese Uebernahme geschieht durch einen förmslichen Bertrag, durch den Lehnseid. So bleibt bei diesem Erbadel das Bertragsrecht noch ungekränkt. Die Geburt berechtigt zum Anspruch auf das Erde des Lehns, der Besitz des Lehns giebt den Adel, aber zur Uebernahme dieses Besitzes berechtigt erst der geleistete Lehnseid. Daher ist dieser Erds und Rechtsadel noch nicht Geburtsadel, er ist unmittelbar durch den Lehnsbesitz, mittelbar durch die Geburt bedingt, die aber allein noch nicht zum Besitze berechtigt, denn es erden nicht alle. Dieser Abel ist nicht unser Erdadel, aber er giebt die erste Beranlassung zu bessen Entstehung.

Die erblichen Lehen werden getheilt und die Theilung geht ins Unbegrenzte: es entstehen untergeordnete Lehen und Bafallen von Bafallen (Aftervasallen), das Reich theilt sich in so viele große Lehen, diese in kleine, die in noch kleinere zerfallen. Ein solches Lehnswesen erzeugt eine Menge von Fehden, zugleich gewährt der Lehnsverband den einzigen Schutz gegen das um sich greisende Faustrecht; zuletzt können auch die freien Güter (Allodien) sich nur schützen, indem sie in den Lehnsverdand eintreten. Die Allodialbesitzer werden Lehnsleute, es giebt keine freien Männer mehr, sondern nur Lehnsmänner (Edle) und Sclaven. Der Abel selbst zerfällt in den großen und kleinen, den reichsunmittelbaren (die Pairs) und den mittelbaren in seinen verschiedenen Abstusungen. Aber auch der kleinste Abel beruht noch auf Lehnsbesitz. Es giebt noch keinen Abel ohne Besitz, keinen bloßen Geburts- oder Familienadel.

Aus dem Lehnswesen entsteht das Ritterthum. Die Söhne der Kleineren Basallen werden an den Hösen der größeren erzogen; die Hosssessen die Kosssessen der ritterlichen Kampsspiele oder Tourniere, in welchen die Ritter ein Zeichen haben müssen, das sie kenntlich macht. So entsteht das Bild auf dem Schilde, dieses wird der Bereinigungspunkt der ritterlichen Familie, es erbt sort ohne Lehen und wird zum Wappen, das alle Familienglieder führen. Nach diesem Wappen wird der Familienname gemacht, wie heute die Neugeadelten umgekehrt nach ihrem Namen das Wappen bilden. Der Name, der das Wappen führt, ist ablig: dieser Abel, den nur "ein bemaltes Brett" ausmacht, ist der bloße

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. I. Geft 2. Cap. IV. S. 209-211.

Seburtsabel. Die Fehben vermehren sich und damit das Bedürfniß der Kriegsdienste; jest braucht man auch die Bauern zu Kriegsleuten und die besitzlosen Nachkommen der Lehnsmänner zu Anführern, und so entsteht durch den Gebrauch ein Borzug, den bald alle, die sich ablig nennen, als Borrecht in Anspruch nehmen, und der sich durch die Gewohnheit als solches besestigt; nun erst ist es bloß die Geburt, welche Borrechte vor anderen und auf andere Menschen geben soll: dies ist unser heutiger Abel, der sich auf keinen Vertrag, sondern ein bloßes Borurtheil gründet, welches durch Unwissenheit entstanden ist, durch Anmaßung genährt wird und durch Mißbrauch fortdauert.

## III. Die Borrechte bes Abels. 1. Das Borrecht ber Chre.

Belde Ansprüche gründet biefer Abel auf die vermeintlichen Borjuge feiner Geburt? Er mochte beibe Arten bes Abels in fich vereinigen: ben ber Meinung und ben bes Rechts. Er will vor allem bornehmer fein als die anderen und fordert, bag ihm größere Chrenbezeugungen auf Grund seines ererbten Ramens erwiesen werben: bie öffentliche Meinung foll ihn auszeichnen und bazu verpflichtet fein. In diesen Ansprüchen verftartt fich bie Rull burch die Rull. Der Abel ber Meinung ift ber berühmte Name; nicht jeber, ber fich "bon" nennt, ift berühmt; bie Namen unferes Abels find es in ben feltenften Fallen, bie wenigsten erweden fraftvolle Nebenibeen, welche in ber öffentlichen Meinung Effect machen. Gine Sauschronit ift nicht die öffentliche Meinung. Bei ben Namen Reith, Binterfelb, Schwerin fommt uns boch noch die Borftellung von Belben, bei ben meiften unferer abligen Ramen, die fich in Burg, Thal, Cde u. f. f. enbigen, tommt uns gar feine Borftellung. Die Namen ber großen Griechen und Romer, wie eines Miltiabes, Cimon, Brutus, Appius, Scipio u. f. w. leben in bem Andenken ber Welt. Wo giebt es benn bei uns Ramen bes berkommlichen Abels, die fo bebeutungsvoll und bekannt waren? Ohne Namensruhm wollen fie um bes blogen Namens willen geehrt fein und wo möglich größere Chren haben, als jemals ber Thatenruhm geerntet; ber Abel ber Meinung wird gegeben, nicht genommen; ber beutige Abel will nehmen, mas ber Abel ber Alten fich geben ließ, er ift in ben meiften Fallen fo wenig Gegenftand freiwilliger Anerkennung und Auszeichnung, daß er vielmehr fehr oft bie entgegen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. I. Heft 2. Cap. IV. S. 211-214.

gesetzten Empfindungen hervorruft und die Meinung der Welt eher zur Sathre als zur Berehrung stimmt. Und diese höhere Geltung in der Meinung der Leute nimmt er noch dazu als sein Recht in Anspruch, als ob Shre und Anerkennung ein Recht und nicht ein freiswilliges Geschenk waren!

Es mag fein, daß die Borfahren wohlhabend, angesehen und in ihren Gefinnungen wie Sandlungen feloft ebel maren; bie Nachkommen machen fich baraus ein besonderes Chraefühl, bas mit bem Ahnenbewußtsein ausammenhangt, und nennen es ihr «point d'honneur», welches bie Belt anerkennen foll, und zwar foulbiger Beife. Es beift: «noblesse oblige», das Ahnenbewußtsein verbindet zu einer eblen Dent- und Sanblungsweise. Gludlich, wenn es fo ift, aber auch nur gludlich! Das Gefühl, feinen Borfahren feine Schanbe machen gu burfen, erleichtert bem Abligen bie Erfullung ber Pflicht, bie jeber bat; biefe Erleichterung ift ein Gludsgut, Gludsguter geben feine Anfpruche, am wenigsten Anspruche von Rechts wegen. Inbeffen ift, was bie eble Lebensart betrifft, ein großer Unterschied zwischen bem alten Abel und bem mobernen: jener war ritterlich, biefer ift höfisch und hat burch feine Umwandlung in Söflinge viel von ber alten ritterlichen Art verloren. Es ift ein großer Unterschied zwischen ben Grundfagen ber Ritterschaft und benen ber Soffunfte, amifchen ehemals und jest: einft galt ber Grundfat, nichts Unebles ju thun, jest gilt als Grundfat, nicht fagen ju laffen, bag man etwas Unebles gethan habe. Der alte Grundfat geht auf die Sache, ber moberne auf ben Schein ber Sache: in biefem Schein besteht das point d'honneur bes heutigen Abels. Auf ben Abel ber Meinung und die damit verbundenen Chren hat berfelbe nur gum geringften Theil einen inneren Anfpruch, einen außeren von Rechts wegen hat er gar nicht. Denn auf die Meinung ber anderen giebt es überhaupt teine rechtstraftigen Ansprüche. Die Ehren, welche ihm aus Gewohnheit und Meinung ermiesen werben, bat ber Staat nicht gu verbieten, noch weniger ju gebieten; jeder barf diese Chren fur fich in Unfpruch nehmen, wie jeber andere folden Unfpruchen feine Unertenn= ung berfagen barf.2

### 2. Das Borrecht ber Rittergater.

Aber der Abel begehrt nicht bloß den Borzug der Ehre, sondern beansprucht auch gewifse reelle Borrechte. Ihm allein soll das Recht zustehen, Rittergüter zu besitzen. Früher war es der Besitz des Ritter=

Beitrag u. f. f. I. Seft 2, Cap. IV. S. 214-221. - \* Cbenbaf. S. 221-227.

gutes, von dem der Abel und die Pflicht der Kriegsdienste abhing; jest soll umgekehrt der ablige Name die Bedingung sein, welche den Besitz der Rittergüter ermöglicht. Nun werden diese Güter kauslich, mithin steht dem Abel allein das Recht zu, sie zu kausen und sein Geld auf die beste Art in Sicherheit zu bringen; also ist das Geld in der abligen Hand werthvoller als in der bürgerlichen: eine solche Rechtsungleichheit widerstreitet so sehr allem vernünstigen Recht, daß der Grund, aus dem sie solgt, unmöglich rechtsgültig sein kann.

Der Besit eines Ritterautes, gleichviel in weffen Sand berfelbe ift, giebt gemiffe Rechte auf die Guter ber Landbauern, die gum Ritteraut gehören. Der Bauer ift nicht im wirflicen Befit feines Gutes, biefes gehört bem herrn entweder gang ober jum Theil, ber herr bes Ritterguts ift entweber ber völlige Gigenthumer ober burch ben fogenannten eifernen Stamm ber Miteigenthumer bes bauerlichen Gutes: ber Bauer ift baber bem berrn von Rechts wegen ginspflichtig und muß die Binsen in ben Frohnen gablen, die er bem herrn leiftet, und in ben Rechten, bie jenem auf feinem Gute gufteben. Der Bauer gilt als jum Boben gehörig, als gutsunterthanig. Bem bas Rittergut gebort, ber befigt auch die Berfon bes Bauern. Gin folder Buftand ift Sclaverei und als folche absolut unrechtmäßig. Das Recht ber Berfon ift unveräußerlich, barüber giebt es teinen Bertrag, jeber Bertrag folder Art ift von vornberein ungultig. Der Bauer barf feine perfonliche Freiheit in jedem Augenblick gurudnehmen ohne irgend eine bafür zu leiftenbe Entschäbigung.

Aber auf das Gut des Bauern hat der Herr ein wirkliches Eigensthumsrecht, das unverletzlich ift. Was der Bauer in dieser Rücksicht dem Herrn schuldig ist, muß er ihm leisten; aber wie er es zu leisten hat, ist eine andere Frage. Er sollte das Capital des Herrn (den eisernen Stamm) nie zurückzahlen, sondern nur verzinsen und diese Binsen nicht in baarem Gelbe, sondern nur in Frohndiensten leisten dürsen, die seine Person abhängig machen und dem Landbau selbst keineswegs sörderlich sind? Bielmehr muß es dem Bauer freistehen, sein Sigenthum von dem des Herrn und ebenso seine Frohndienste abzulösen, und diese Ablösung muß auf eine Weise geschehen, die das Sigenthumserecht des Herrn nicht verletzt und die rechtswidrige Unterthänigkeit des Bauern aussehet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. I. Heft 2. Cap. IV. S. 227—230. — <sup>2</sup> Cbendas. S. 230 bis 233. Bgl. oben S. 263—267.

Fifger, Gefd. b. Philof. VI. 3. Aufl. R. A.

#### 3. Das Borrecht ber Memter und Stellen.

Außer den Borzügen der Ehre und dem Besitz der Rittergüter beansprucht der Abel die Bekleidung der hohen Stellen in der Staatsverwaltung und im Felde. Das Regieren ist eine Runst, die, wie jede andere, die nöthigen Talente und Kenntnisse sorbert; die Geburt allein ist keine Bürgschaft, daß die Bedingungen vorhanden sind, unter denen wichtige Aemter verwaltet sein wollen: sie giebt daher keinen Anspruch auf Aemter. Was würde die Folge sein, wenn solche Ansprüche rechtskräftig wären? Die Wahl geschieht von oben her, d. h. von Stellen, die nur in der Hand des Abels sind: dann sind die Adligen allein wahlsähig und allein wählend, in ihrer Hand sind die hohen Stellen und die Versügung über alle anderen, der ganze Staat ist demnach in der Hand des Abels. Dieser ist nicht bloß ein Staat im Staate, sondern der Staat selbst; alle anderen sind von den Staatsämtern ausgeschlossen, also nur unterthänig. Dies wäre die Abelsherrschaft in der schlimmsten Form, die Oligarchie in ihrer größten Entartung.

Sind nun die Anspruche auf ben Befit ber Ritterguter und ber Staatsamter unrechtmäßig, weil baburch bie Rechte anderer verlett werben, fo gebe man bem Abel wenigstens reiche Sinecuren, Stellen, bie er bekleiben kann ohne Talent; man laffe ihm ben Anspruch auf ben Befitz einer Angahl Domherrnftellen und tomme mit beren Ginkunften namentlich bem armeren Abel zu Sulfe. Es handelt fich bier um bie protestantischen Stifte. Ursprünglich maren bie Domstiftungen (Hoch ftifte) jum 3mede ber Bolksbilbung bestimmt, die Rirche hatte fie in Befit genommen und für ihre 3mede verwendet, die Reformation hat fie ber Rirche entriffen und bem Staate gurudgegeben. Jest find fie bas rechtmäßige Gigenthum bes Staats. Wie tame ber Abel ju einem rechtsträftigen Unfpruch auf ben ausschließenben Befit folder Stellen? In die Sand bes Staats gurudgefebrt, tonnen jene Stiftungen wieder ihrem urfprunglichen 3mede bienen und Mittel fur bie Boltsbilbung werben. Man verwende baber ihre Ginkanfte gur Berbefferung ber Boltslehrer, jur Belohnung Gelehrter und jur Beforberung ber Biffenschaft; fie haben einen gemeinnütigen, ber Geiftesbilbung jugewendeten 3med, ben fie teinesmegs erfullen, wenn fie einige Cbelleute ernähren. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrag u. f. f. I. Heft 2. Cap. VI. S. 284—239. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 289 bis 241,

So bleibt für die Ansprüche des Abels wohl nichts weiter als die Hosamter übrig, die entweder zu Zierrathen des Throns oder zum Umgang des Fürsten bestimmt sind. Zierrathen sind überstüssig, Umgang ist kein Amt. Der Fürst als Fürst ist das lebendige Gesetz, das keines Umgangs bedürstig und keinen personlichen Einwirkungen zugänglich ist. Der Fürst als Privatmann darf seine Freunde haben und wählen, wie jeder andere. Will er als solche nur Ablige zu Freunden haben, niemand macht es ihm streitig, aber Freunde sind keine Aemter.

Die Ansprüche des Abels auf die Stre, welche in der Meinung der Welt besteht, sind keine Rechtsansprüche, denn ihr Gegenstand ist kein Recht; seine Ansprüche auf den Besitz der Rittergüter, auf die Staatsstellen und Stistsssinecuren sind rechtswidrig, die Ansprüche auf Gosamter haben keine politische Bedeutung: mithin giebt es keinen Rechtsgrund, der den Abel zu einem privilegirten Stande im Staate machen könnte. Ob für den Staat eine durch Reichthum und Ansehen ausgezeichnete Bolksclasse wünschenswerth und zweckbienlich sein könne, ist keine Frage des Rechts, sondern der Rützlichkeit und fällt als solche unter einen anderen Gesichtspunkt als den gegenwärtigen.

# Elftes Capitel.

# Die Vorrechte im Staat. II. Die Rirche. Schlufbetrachtung.

I. Das Recht ber fichtbaren Rirche.

1. Der firchliche Glaubensvertrag.

Es ist gezeigt worden, daß die Vernichtung der Abelsvorrechte kein Unrecht begeht, daß die Rechtsansprüche des Abels auf seine Privilegien nichtig und grundlos sind. Wie steht es mit den Vorrechten der Rirche? Es handelt sich in der Auflösung dieser Frage um das Rechtsverhältniß zwischen Kirche und Staat. Die in einem Rechtsverhältniß begriffene Kirche kann keine andere sein als die sichtbare. Um entsscheiden zu können, wie sich diese Kirche zum Staate verhält und worauf sie ihre Rechtsansprüche gründet, müssen wir einsehen, was sie ist und wie sie entsteht? Die menschliche Vernunft hat das Bedürsniß nach Gewißheit über die Bestimmung und das Endziel des menschlichen Dasseins: diese Gewißheit, die durch keine objective Erkenntniß gewonnen

werben fann, nennen wir Glaube, Die Gemeinschaft im Glauben Rirde, bie Glaubensgemeinschaft aller vernünftigen Beifter unficht= bare Rirche. Es giebt für ben Glauben feine andere Gewifiheit als bie perfonliche. Jebe Berson, die meinen Glauben theilt, gilt mir als ein Beugniß für feine Bahrheit, jebes Beugniß biefer Art ftartt unb befeftigt bie Glaubensüberzeugung und jebe verlangt nach Startung. Run ift bas Mittel bagu bie ausbrudliche Glaubensübereinstimmung: baber ber Bunfc nach Glaubensgenoffen. Gine folde auf ausbrudliche Glaubensübereinftimmung gegrundete Genoffenschaft ift bie sichtbare Rirche: jeder Glaube hat bas Bedurfniß nach einer fichtbaren Rirche und ben Trieb, die unfichtbare in eine fichtbare zu verwandeln. ausbrudliche Glaubensübereinftimmung, biefe Grundlage ber fichtbaren Rirche, forbert ein gegenseitiges Glaubensbekenntniß, Die Gleichheit bes letteren macht bie Glaubensgemeinschaft ober ben firchlichen Bertrag, auf ben fich die fichtbare Rirche grunbet. Richt als ob biefer Bertrag ben Glauben machte, er fest ben Glaubensinhalt voraus und befteht nur barin, daß fich bie Perfonen gegenseitig benfelben mittheilen. Ohne ein foldes gegenseitiges Glaubensbekenntnig, eine folde abfichtliche reli= gible Bechselwirtung, einen Bertrag in biefem Sinn, ift wohl Glaube, aber teine Glaubensgesellschaft, teine fichtbare Rirche möglich. Nur fo entsteht die firchliche Berbindung.1

#### 2. Die fircliche Gewalt.

Der Glaube, auf welchem die Kirche ruht, gilt ihr nothwendig als der wahre, und da die Wahrheit nur eine sein kann, so gilt ihr dieser Glaube als der allein wahre. Jeder kann ihn annehmen, wenn er will und die Wahrheit anzunehmen, soweit es in unserer Macht steht, ist Pflicht: daher muß die Kirche den Glauben als Pflicht, d. h. die Glaubenspflicht fordern. Es giebt keine Kirche ohne Ueberzeugung von der Wahrheit ihres Glaubens, von dessen alleiniger Wahrheit; jedes ihrer Mitglieder ist von dieser Wahrheit durchdrungen, jedes ist in seinem Glaubensbekenntniß wahrhaftig: nur unter dieser Bedingung steht die Kirche auf sestem Grunde. Aber wie kann die Kirche sich dieser Wahrhaftigkeit versichern? Wie kann sie dieselbe beaufsichtigen und richten? Daß sie es muß, um sest zu stehen, gehört zu ihren nothwendigen Bedingungen. Wie sie es vermag, ist eine ihrer wesentslichsten Lebensfragen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge u. f. f. Heft 2. Cap. VI. S. 244-247. - <sup>2</sup> Cbendaf. S. 248.

Ueber die Wahrhaftigkeit des einzelnen richtet allein das Gewissen. Soll die Kirche ein solches Richteramt führen, so muß sie an die Stelle des Gewissens treten; dieses durchschaut Gott allein, er ist der Herzenskündiger, der allmächtige Richter, der die Bergeltung übt, er wird die Glaubenslüge richten und strasen. Er wird sie strasen. Die göttliche Strase liegt im Jenseits, dagegen die sichtbare Kirche auf sestem Grunde, das Richteramt Gottes muß schon auf Erden ausgeübt werden: daher liegt es in den Bedingungen der sichtbaren Kirche, daß sie das Richteramt Gottes auf Erden an sich nimmt und in seinem Namen richtet und strast. Sie muß an die Stelle Gottes treten, um an der des Gewissens zu stehen. Daß die Kirche diese Stelle wirklich vertritt, muß selbst als ein kirchliches Glaubensgesetz gelten: als Fun= damentalgesetz der Kirche.

Das Richteramt bes Gewissens wird auf Gott übertragen: dies ist die erste Beräußerung; das Richteramt Gottes wird auf die Kirche übertragen: dies ist die zweite. Der Glaube der Kirche sordert zugleich den Glauben an die Kirche und gründet sich auf diese Bezdingung. Aber wie kann die Kirche den Glauben und dessen Wahrshaftigkeit richten, wie vermag sie diese zu erkennen? Es heißt: an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Daher muß der Glaube so eingerichtet werden, daß die Früchte desselleben leicht erkennbar sind und in die Augen fallen. Wenn die Früchte des Glaubens in äußeren Uebungen bestehen, wenn er selbst so beschaffen ist, daß er sich in äußeren Werken darstellt und ausprägt, so ist er leicht zu erkennen, zu beausssichen und zu richten: nur dann ist die Ausgabe des kirche lichen Richteramtes zu lösen.

Die Kirche richtet, b. h. sie belohnt und straft, sie bindet und löst im Namen Gottes. Was sie bindet und löst, soll im Himmel gebunden und gelöst sein. Ihre Belohnungen und Strasen gelten für die unsichtbare, jenseitige Welt; sie hat darum kein Recht zu zeitlichen Strasen. Wenn ihre Richtersprüche zeitliche Folgen haben sollen, so können diese nicht Strasen sein, sondern nur Abbühungen, denen der Gläubige sich freiwillig unterwirft. Wer nicht bühen will, den darf die Kirche nicht zur Buße zwingen; ein solcher Zwang ware Strase, und sie hat kein Recht zu zeitlichen Strasen, auch nicht zu der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrage u. f. f. heft 2. Cap. VI. S. 248-251. - 2 Cbenbaf. S. 251-254.

eines Unbußfertigen. Wenn sie ein solches Strafrecht in Anspruch nimmt, so überschreitet sie die Rechtsgrenzen ihrer Macht und handelt ihrem Wesen zuwider.

#### 3. Die romifch-tatholifche Rirche.

Die Aufgaben bes firchlichen Richteramts, bie mit ber Aufgabe und Geltung ber fichtbaren Rirche jusammenfällt, ift nie fpftematischer und folgerichtiger gelöft worben als burd bie römisch=tatholische Rirde. Jeber Rirche muß ihr Glaube als ber mahre, als ber alleinwahre gelten, als bas einzige Mittel bes Seils. Rein Seil außer ber Rirche, alles Seil nur burch ben Glauben ber Rirche, burch ben Glauben an bie Rirche, an biefe Rirche als bie alleinseligmachenbe: biefe Sate fagen baffelbe und find im Sinne ber Rirche fo folgerichtig, baß fie aus firchlichen Grunden nicht wiberlegt werben konnen, felbft nicht aus Grunden ber entgegengesetten Rirchen. Die Probe läßt fich leicht machen. Jebe ber brei driftlichen Rirden lehrt: niemand tann felig werben burch die eigene Bernunft, sonbern nur burch ben Glauben, bem fich die Bernunft unterwirft, b. h. burch Autoritätsglauben. Bir burfen biefe Autorität nicht prufen, bagu ift bie Bernunft in keiner biefer Rirchen befugt; wir konnen baber, mo brei verschiebene Rirchen ju uns reben, nur ihre Stimmen gablen. Bablen wir die Stimmen! Die fatholifche Rirche lehrt: "bu tannft nur burch mich felig werben, burch feine andere Rirche". Die lutherische und reformirte bestreiten ihr bas "nur", aber fie beftreiten nicht, bag man in ber tatholischen Rirche felig werben konne. Sie verneinen bie alleinseligmachenbe Rraft ber tatholifden Rirche, aber nicht die feligmachenbe. In diefem Puntte find mithin alle brei Autoritaten einverftanden; bag man auch in einer anderen Rirche felig werben tonne: barin find nicht alle brei einverftanben. Bas alfo tann man, um gang ficher ju geben, auf Grund ber firchlichen Autoritat Befferes thun, als fatholifc werben?2

Die Macht ber Kirche reicht so weit als ihr Richteramt. Die protestantischen Kirchen haben kein Richteramt, barum sind sie keine wirklichen Rirchen: ihre Inconsequenz besteht barin, daß sie welche sein wollen. Die römisch-katholische Kirche hat und übt ein Richteramt: ihre Inconsequenz besteht barin, daß sie ihre Strasgewalt auf die zeit-lichen Dinge erstreckt, ihre Rechtsgrenze damit überschreitet und in das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge u. f. f. Heft 2. Cap. VI. S. 254—256. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 256 bis 260.



Gebiet ber weltlichen Gerechtigkeit eingreift. Sier entsteht bie Frage nach ber Grenze und bem Berhaltniß amischen Rirche und Staat.

II. Das Berhaltniß ber Rirche jum Staat.

1. Die rechtmäßige Trennung.

Die Gebiete ber Kirche und des Staats find ihrer Natur nach verschieden: jene ift Glaubensgemeinschaft, dieser Rechtsgemeinschaft. Die gesetzebende und richterliche Gewalt der Kirche bezieht sich auf den Glauben und die Glaubenswahrhaftigkeit, sie richtet den inneren Menschen und die Folgen ihrer Richtersprüche gelten für die jenseitige Welt. Dagegen die gesetzebende und richterliche Gewalt des Staats bezieht sich auf die außeren Handlungen und die sichtbare Welt. Wenn beide Gemeinschaften, grundverschieden wie sie sind, in ihren Grenzen bleiben, so haben sie mit einander nichts zu schaffen, und es kann zwischen beiden weder zu einer Feindschaft noch zu einem Bündnisse kommen.

Die Kirche hat das vollkommene Recht, von ihren Mitgliedern ein bestimmtes Glaubensbekenntniß zu fordern; sie hat das Recht, jedes Mitglied von sich auszuschließen, welches diesen Glauben nicht oder nicht mehr hat, jeden ihrer Lehrer zu entsehen, der die vorgeschriebene Glaubensrichtschnur nicht befolgt. Aber sie hat nicht das Recht, zu sordern, daß man ihr Mitglied sei; sie hat kein Recht, den Glauben zu erzwingen oder irgend wem mit Gewalt aufzunöthigen, und da alle ihre Macht sich nur auf den Glauben erstreckt, so darf sie übershaupt keinen physischen Zwang ausüben, also auch nicht strafen. Ihre Strafen gelten für die unsichtbare Welt, nicht für die sichtbare, für die künstige Welt, nicht für die segenwärtige.

Wenn die Kirche zum Glauben zwingt ober um des Glaubens willen versolgt und straft, so greift sie gewaltsam in unsere natürlichen Rechte ein, d. h. sie handelt gegen uns als Feind, und da es dem Staate obliegt, für unsere Sicherheit zu sorgen, so hat er die Pslicht, von Rechts wegen die Angrisse der gewaltthätigen Kirche abzuwehren und jeden seiner Bürger dagegen zu schützen. Jeder Zwang, den die Kirche ausübt, ist eine Gewaltthat, deren Ungerechtigkeit Fichte nicht start genug bezeichnen kann. "Jeder Ungläubige, den bei sortbauerndem Unglauben die heilige Inquisition hingerichtet hat, ist gemordet, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge u. f. f. Geft 2. Cap. VI. S. 260. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 261—263.

bie heilige apostolische Kirche hat sich in Strömen unschulbig vergossenen Menschenblutes berauscht. Jeber, ben bie protestantischen Gemeinden um seines Unglaubens willen verfolgt, verjagt, seines Eigenthums, seiner bürgerlichen Ehre beraubt haben, ist unrechtmäßig verfolgt worden; die Thränen der Wittwen und Waisen, die Seuszer der niederzgetretenen Tugend, der Fluch der Menscheit lastet auf ihren symbolischen Büchern."

#### 2. Das rechtswidrige Banbnig.

Jeber Glaubenszwang ift rechtswidrig: barum barf benfelben auch fein Staat im Namen ber Rirche ausstben. Gin foldes Bunbnif zwischen Staat und Rirche zu gegenseitiger Unterftutung wiberspricht bem Befen beiber Mächte und ftartt baber teine von beiben. 3m Gegentheil macht beibe bas Bunbnig ohnmachtig. Die Rirche, welche bes Staates bebarf. ift fowach, und ber Staat, ber bie Arude ber Religion braucht, ift lahm: die Rirche hat ein Recht auf ben Glauben, aber ein folches, welches ben 3mang ausschließt; ber Staat hat gar fein Recht auf ben Glauben, er hat fich als Staat um ben Glauben überhaupt nicht au fummern, weber verbietend noch gebietend. Aber wenn ber Glaube ftaatsgefährlich ift? So ift er es nicht als Glaube, sondern als Sand-Der Staat bulbet ibn bis jur ftrafmurbigen Sanblung; biefe richtet und ftraft er, nicht um bes Glaubens willen, sonbern wegen ber Rechtsverletung. Aber ber Staat, fagt man, foll alles thun, um ftrafmurbige Sandlungen zu verhuten. Run wohl! Es ftebe ihm frei, ben Glauben, ber ihm gefährlich icheint, vertragsmäßig von feiner Bemeinschaft auszuschließen, er bestimme, mas einer nicht glauben barf, um an ber burgerrechtlichen Berbindung theilzunehmen!2

Das kirchliche Richteramt hat das Recht, für Glaubensvergehungen büßen zu lassen, wer sich der Abbüßung freiwillig unterwirft; es hat das Recht, den Unbußsertigen auszuschließen, zu verdammen, zu versstuchen, aber nicht das, ihn zu strasen. Sier ist die unübersteigliche Grenze zwischen Kirche und Staat. Wer das Verdammungsrecht nicht hat, der hat auch nicht das kirchliche Richteramt und ist kein Bischof, die fürstliche Gewalt hat kein Verdammungsrecht: kein Fürst ist Bischof, der Scepter ist kein Hirtenstab. Der Protestantismus hat eine üble Verwirrung angerichtet, als er die Landesherren zu Vischöfen gemacht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiträge u. f. f. Heft 2. Cap. VI. S. 263 u. 264. Bgl. S. 267. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 267—269. Bgl. S. 271 u. 272.

und bazu gebracht hat, ben Scepter als Hirtenstab zu brauchen und ben Rechtszwang auf Glaubensmeinungen anzuwenden.

#### 3. Die Rirchenguter.

Es giebt einen Puntt, in welchem Rirche und Staat, beren Gebiete fonft völlig verschieben find, nothwendig in einander gerathen: wenn die Rirche Gigenthum bat und damit in die Rechtsibhare eintritt. Die Rirchenguter find bie Sauptquelle ber Jrrungen amischen Rirche und Staat. Die Rechtmäßigkeit eines folden Befiges muß aus bem Ursprung beffelben beurtheilt werben. Bie tommt bie Rirche au melt= lichem Befit ? Da es ber Glaube nicht mit ben Dingen biefer Belt zu thun hat, so liegt in ihm weber bas Beburfnig noch bas Recht, fich weltliche Dinge anzueignen. Er hat tein Zueignungsrecht, bie Rirche als folde kann nicht occupiren: was fie besitzt, kann fie baber nicht burch Zueignung, sonbern nur burch Bertrag erworben haben. In ber Aufgabe bes Glaubens und ber Rirche liegt nicht bie weltliche Arbeit. Bas baber bie Rirche besitt, fann fie nicht burch Arbeitsvertrage, alfo nur burch Taufchvertrage erworben haben: fie hat himmlifche Guter gegen irbische eingetauscht, beren fie bedarf, um biejenigen zu erhalten, welche nur in ihrem Dienste leben; biefe irbifchen Buter empfangt fie burch die Beitrage ihrer Mitglieber, theils vorgefdriebene, theils freiwillige Beitrage. 3

Nun ist ber Vertrag erst bann wirklich vollzogen und rechtskräftig, wenn die beiderseitigen Leistungen erfüllt sind. Dies ist bei dem kirchlichen Tauschvertrage nicht der Fall. Die Kirche empfängt das irdische Gut und verspricht dagegen das himmlische; ihr Versprechen erfüllt sich nicht in der sichtbaren Welt, sondern erst in der unsichtbaren: wir sehen einen Vertrag vor uns, in welchem auf der einen Seite geleistet, auf der anderen nur versprochen wird und auch nur versprochen werden kann. Der kirchliche Tauschvertrag, dieser einzige Ursprung der Kirchengüter, ist und bleibt unerfüllt; daher ist es kein wirklicher, durch die doppelseitige Leistung rechtskräftiger Vertrag, er ist nicht bloß auslosdar, sondern überhaupt nicht zu Stande gekommen. Der Ursprung aller Kirchengüter ist demnach nicht rechtsgültig, sondern problematisch. Was von ihrem Ursprunge gilt, gilt auch von den Kirchengütern selbst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrage u. f. f. Heft 2. Cap. VI. S. 269 u. 270. — <sup>2</sup> Ebenbaf, S. 274 u. 275.



Das irbische Gut ist in bas Eigenthum ber Kirche nicht wirklich übergegangen, weil bas himmlische Gut noch nicht in bas Eigenthum bes anderen übergegangen ist. Dieser bleibt in seinem Eigenthumsrecht und kann in jedem Augenblick seine Leistung zurückziehen. Was von allen Erbverträgen gilt, gilt auch von den mit der Kirche geschlossenen: jeder kann sein der Kirche vererbtes Gut zurücksorbern, und was der erste Erbe kann, kann auch der letzte.

Die Rechtsanspruche auf weltlichen Befitz werben füglich mit bem Staate ausgemacht, in beffen Pflicht und Gewalt es liegt, die Eigenthumsrechte ju icuten. Jene Rechtsftreitigfeiten mit ber Rirche werben baber am einfachften und beften geloft, wenn jeder feine Unfpruche auf Rirchenguter an ben Staat abtritt, fei es gegen ober ohne Entschädigung. So wird am Ende ber Staat ber einzige Trager aller Rechtsanspruche, bie fich auf Rirchenguter beziehen. Da nun ber Bertrag, fraft beffen die Rirche weltliche Dinge befitt, niemals perfect und baber ber firchliche Befit tein rechtsgultiges ober rechtsfraftiges Gigen= thum ift, jo barf ber Staat bie beanspruchten Guter einziehen ohne Schabenerfat an bie Rirche; und nur mo einzelne Perfonen als firchliche Lehnstrager fogenannte Rirchenguter in Befit haben, tann bie Frage entstehen nach einem Recht zwar nicht auf ben Besit, wohl aber auf Schabenersag. Bas ben Befit felbft betrifft, fo hat fich ber tirchliche Lehnsträger mit feiner Forberung an die Rirche zu halten; bom Staat als bem rechtmäßigen Gigenthumer fann er einen Schabenersat nur in Rudficht auf die Berbefferungen in Anspruch nehmen, die etwa bas Gut in feiner Sand erfahren hat.

Auf diese Weise verwandeln sich nach und nach sammtliche Kirchengüter in Staatseigenthum und damit versiegt allmählich die Quelle
aller Streitigkeiten zwischen Kirche und Staat. Die letzte Frage
handelt "von der Kirche in Beziehung auf das Recht einer Staatsveränderung". Das Hauptobject derselben ist die Säcularisation der
Kirchengüter durch den Staat. Die Lösung nach Fichte ist die Rechtmäßigkeit der Säcularisation.

# III. Schlußbetrachtung.

hier endet ber Beitrag. Wir fteben in Fichtes philosophischer Entwidlung am Schluß seiner erften Beriobe, am Gingange gur Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beitrage u. f. f. heft 2. Cap. VI. 6. 276-279.

bildung seines eigenen Systems. Dieses ist in den bisherigen Schriften schon in seinem Grundgedanken angelegt. Der Versuch einer Kritikaller Offenbarung löste seine Aufgabe durch die Einsicht in das moralische Gesetz und den sittlichen Zustand der menschlichen Natur, auf dessen Unvollkommenheit und Schwäcke sich das Offenbarungsbedürsniß gründet. Das Princip der Beurtheilung lag in diesen beiden Grundsactoren des menschlichen Wesens: in dem Ich selbst und seiner Schranke.

Die Untersuchungen über die Rechtmäßigkeit der Denkfreiheit und ber Revolution gründen sich auf dasselbe Princip, nämlich auf die Einssicht in die unveräußerlichen und veräußerlichen Rechte der menschlichen Ratur, deren Inhalt und Unterschied bedingt ist durch das Sittengesetz oder die praktische Bernunft, welche Fichte dem reinen Ich gleichsetzt. Aus diesem Princip als dem alleinigen die Ersahrung wie das Wissen überhaupt zu begründen, ist die nächste Aufgabe, deren Lösung die Wissenschapper ausschlichen will.

Drittes Buch. Die Wissenschaftslehre.

#### Erftes Capitel.

# Aritik der Elementarphilosophie und des Aenesidemus. Segriff und Aufgabe der Wissenschaftslehre.

I. Fictes Stellung zu Reinholb, Aenefibemus und Maimon.

1. Der Stanb bes Problems.

Es find brei Aufgaben, in beren Bofung Fichte fortichreitet: bie beiben erften betrafen ben positiven Glauben in ber Religion und bas positive Recht im Staate, bas Object ber britten ift bie positive Erkenntniß ober die Erfahrung. Es ift bas Grundthema ber fritischen Philosophie: die Extlarung und Begrundung bes Biffens. Und zwar handelt es fich, wie er die Aufgabe faßt, um die Begrundung bes gesammten Biffens aus einem einzigen Brincip. Der Standpunkt, ben Fichte in ber Lösung biefer Aufgabe nimmt, ift sowohl in feinem eigenen Entwidlungsgange als in ber geschichtlichen Lage ber Philosophie felbft vorbereitet. Er hat in Rant feinen Ausgangspunkt, in bem Geifte ber Bernunftfritit feine Richtschnur, in Reinholb feinen Borganger, in Aenefibemus fleht ihm ber ffeptische Gegner, in Maimon ber fteptische Anhanger ber fritischen Philosophie gegenüber. Auf ber einen Seite die fantische Lehre mit bem Ansat jur Fortbilbung in Reinholds Clementarphilosophie, auf ber andern Seite bie fteptischen Einwürfe theils gegen ben fritischen Standpunkt überhaupt, wie die bes Aenesidemus, theils unter bem fritischen Standpuntt felbft, wie bie Maimons. In biefem Conflicte fritischer und ffeptischer Borftellungsweisen giebt jeber ber babei wirksamen Factoren einen bedeutsamen Fingerzeig für den nachften Fortschritt: Reinhold bezeichnet bie Aufgabe, Aenefibemus und Maimon ben Beg, jener in negativer, biefer in positiver Beise. Bon Aenefibemus tann man lernen, welche Richtung die fritische Philosophie nicht behalten ober einschlagen barf; von Maimon wird man belehrt, welche Richtung fie nehmen muß. Reinhold ift zielsegend, Aenefibemus und Maimon wegweisenb. Man follte meinen, daß damit für ben nachften Schritt alle Bedingungen gegeben und es nun leicht fei, ben richtigen Beg zu finden. Indeffen noch gilt es, die fritische Philosophie zwischen zwei gefährlichen Alippen unversehrt hindurchzusteuern, und bazu bedurfte sie einen Steuermann wie Fichte. Entweder wird die Realität des Dinges an sich bejaht, wie Reinhold will, so treibt das Schiff auf Aenesidemus zu und wird von hier zurückgeworsen bis auf Hume; oder die Realität des Dinges an sich wird verneint, wie Maimon will, so droht hier ebenfalls der Stepticismus. Bei dem einen scheitert die kritische Philosophie ganz, bei dem anderen zur Hälfte. So ist der Weg, auf dem sie das gewiesene Ziel glücklich erreicht, noch eine Entbeckungssahrt, die einen kühnen Denker fordert.

Die kant-reinholbische Lehre wird von ben Zweifeln bes Aenefibemus belagert. Die fritische Philosophie aus Diefer Lage zu befreien und von ber Belagerung jenes Skepticismus zu entsehen, ift Fichtes erfte Aufgabe. Deshalb ichreibt er feine "Recenfion bes Aenefibemus", bie icon ben Geift ber Biffenschaftslehre in fich tragt und ihr ben Beg frei macht. Die Biberlegung geschieht von einem Standpunkte aus, der in ber Bernunftfritit murgelt, aber über die Faffung der tantreinholbischen Lehre hinausstrebt. Wenn Aenesidemus barin mit Reinhold übereinstimmt, daß die Philosophie die Einheit des Grundsates forbere und biefer nur in ber Borftellung gefucht werben tonne, fo wiberspricht Fichte in diesem letten Buntte beiben. Es giebt für ben erften Sat ber gefammten Philosophie einen höheren Begriff als ben ber Borftellung. 1 Unmöglich konne biefe bas oberfte Princip fein. Alles Borftellen fei eine synthetische Sandlung, alle Synthefis bestehe in ber Berknüpfung, fete also Thefis und Antithefis voraus und weise bemnach auf ein höheres Princip bin. Reinhold grundet seine Theorie ber Borftellung auf ben Sat bes Bewußtseins. Worauf grundet fich biefer Sat? Auf eine Thatfache, bie wir in uns vorfinden, alfo auf eine embirifde Selbstbeobachtung: baber tonne ftreng genommen ber Sat bes Bewuftfeins teine andere Geltung beanspruchen als eine empirifche. Dennoch fühlt jeber, ber biefen Sat richtig versteht, einen inneren Biberftand, bemfelben bloß empirifche Gultigfeit beizumeffen. Das Gegentheil bavon laft fich auch nicht einmal benten. Grundete fich nun biefer Sab wirklich nur auf eine Thatfache, fo konnte er keine andere Geltung haben als eine empirifche; er muß fich baber auf etwas Unberes, Tieferes grunden, auf etwas, wodurch die Thatsache felbst erft möglich wird: auf eine Thathandlung. Der Sat bes Bewußtfeins ift mahr,

<sup>1</sup> Recenfion bes Aenefibemus. S. 29. Abth. I. Bb. I. S. 4 figb.

aber er ist nicht der erste, nicht der Grundsatz und das Princip der Philosophie. Alle Einwürse des Aenesidemus gegen jenen Satz sind gültig, soweit sie ihn als den ersten Grundsatz aller Philosophie und als bloße Chatsache treffen. Wäre Aenesidemus in seiner Kritik nicht weiter gegangen, so hätte er dem Fortschritte der Philosophie einen wirklichen Dienst geleistet.

#### 2. Die Wiberlegung bes Aenefibemus.

Aber er will die kritische Philosophie überhaupt stürzen und ben Stepticismus erneuern: Rant habe hume nicht widerlegt, im Gegentheil werbe er burch jenen felbft miberlegt. Es handelt fich bier nicht um hume, fondern um den Stepticismus überhaupt. Wenn durch bie Aritit aller Stepticismus widerlegt ift, fo ift es auch ber humesche. Dies aber ift in Wahrheit der Fall. Der Stepticismus will beweifen, baß bie Dinge an fich unerkennbar find; er grundet fich baber auf bie Annahme ber Dinge an fich, auf bie objective Gultigkeit biefes Begriffs, auf bem bie bogmatische Philosophie ruht. Stepticismus und Dogmatismus entspringen aus biefer gemeinsamen Burgel, welche bie fritische Philosophie grundlich zerftort hat. Aenefidemus fagt: wenn bas Ding an fich (bas Object außer unferem Bewußtsein) unbekannt fei, fo konne man nichts von ihm wiffen, auch nicht, bag es unmöglich bie Urface unferer Erkenntnig und ber Nothwendigkeit in unferer Erkenntnig Aber es liegt auf der Hand, daß es nicht unbekannt sein fein konne. tonnte, wenn es biefe Urfache mare; bag also mit jener tantischen Folgerung nichts weiter behauptet wird, als was aus bem Dinge an fic als etwas Unbefanntem felbftverftanblich folgt. Rach Rant haben unfere Borftellungen ihren Grund in unferem Borftellungsbermögen, welches felbft in bem Gemuthe an fich gegrundet ift; bas Gemuth ober bie Bernunft an fich ift ber Grund unserer Borftellungen. Rant etwa unter biefer Urfache ber Borftellungen etwas von unserem Denken Unabhangiges, ein Ding an fich außerhalb bes Bewußtseins? Und menbet er in jener Erklarung eben ben Begriff ber Urfache auf ein foldes Ding an? Man muß feine Beile ber Bernunftfritit verftanben haben, wenn man eine folche Meinung, die bem baaren Unfinne gleich= tommt, für möglich und für kantisch halt.

Gine folche Borftellung von der kantischen Lehre ift die des Aenefidemus. Sein ganzer Skepticismus hat im hintergrunde den Begriff

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **E**benbaj. **5.** 10. — <sup>2</sup> **E**benbaj. **5.** 11—13.

Fifder, Gefd. b. Philof. VI. 3. Aufl. R. M.

ber Dinge an fich im bogmatischen Berftanbe und ift baber felbft nichts weiter als ein febr anmaßender Dogmatismus. Treffend bemerkt Sichte: "So haben wir benn gum Grunde biefes neuen Stepticismus gang flar und bestimmt ben alten Unfug, ber bis auf Rant mit einem Dinge an fich getrieben worben ift; gegen ben felbft biefer und Reinhold fich noch lange nicht laut und ftart genug erklart haben, und ber bie gemeinschaftliche Quelle aller fteptischen sowohl als bogmatischen Ginmendungen gewesen ift, die fich gegen die kritische Philosophie erhoben "Es ift ber menschlichen Natur gerabezu unmöglich, fich ein Ding unabhangig von irgend einem Borftellungsvermogen zu benten." "Den Gebanken bes Aenefibemus von einem Dinge, bas nicht nur von bem menfclichen Borftellungsvermögen, fonbern von aller und jeber Intelligens unabhangig, Realität und Eigenschaften haben foll, hat noch nie ein Menich gebacht, fo oft er es auch vorgeben mag, und es kann ihn keiner benken; man benkt allemal fich felbst als Intelligenz, bie bas Ding zu erkennen ftrebt, mit bingu."1

Diese Beurtheilung und Widerlegung des Aenesidemus läßt Fichtes Standpunkt deutlich erkennen. Er halt die kritische Philosophie für wahr, aber entwicklungsbedürftig, ihre Fortbildung könne nur in der Richtung geschehen, welche Reinhold eingeschlagen habe, die aber nur dann zum Ziel führe, wenn sie tieser begründet werde und in Ansehung des Dinges an sich jeden Rest einer dogmatischen und realistischen Borskellungsweise ausstoße. Wir sinden ihn hier in derselben Richtung mit Maimon, nur daß er diese Richtung, deren Ziel der absolute Idealismus ist, von Grund aus ergreist und spstematisch vollendet. Die kristische Philosophie, so schließt Fichte seine Beurtheilung, steht nach der Kritit des Aenesidemus noch so fest als je, aber es bedarf noch vieler Arbeit, um die Materialien in ein wohlverbundenes und unerschütterliches Ganze zu ordnen.

# II. Begriff und Aufgabe ber Biffenschaftslehre.

1. Die Wiffenicaft als Suftem. Der Grunbfat.

Die Philosophie als ein wohlverbundenes und unerschütterliches Ganze ist die Aufgabe, welche Fichte sich sest. Diese Aufgabe sestzustellen, schreibt er seine Abhandlung "über den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie". Soll die Philosophie unwider=

<sup>1</sup> S. 28. Abth. I. Bb. I. S. 19 figb. — 3 Cbenbas. S. 25. — 3 Cbenbas. S. 27—81.

sprechliche Wissenschaft werben, so muß sie bie bisherigen Widersprüche und Gegensätze ber philosophischen Shsteme auflösen: die der dogmatischen Shsteme sind in der kritischen Philosophie gelöst, der Gegensatzes dogmatischen und kritischen Shstems ist noch offen. Es handelt sich jetzt um ein Shstem, welches diesen Gegensatz auslöst; ein solches ist kaum angelegt, die bisherigen Arbeiten sind nur vorläusig: der geniale Kant, der systematische Reinhold, der vortrefsliche Maimon sind die wichtigsten Vorgänger auf der Bahn zu diesem Ziese.

Wie ist Philosophie als Wissenschaft möglich? Wissenschaft ist in sich einig, sie ist ein Ganzes, sie ist nur möglich durch eine solche Verbindung von Sähen, die ein Ganzes ausmachen, bessen Gewißheit sesteste. Wenn einer von diesen Sähen nicht gewiß ist, so ist auch das Ganze, das sie bilden, nicht gewiß, also ihre Verbindung keine Wissenschaft; der Begriff der Wissenschaft fordert, daß alle in ihr verdunzenen Sähe die gleiche Gewißheit haben. Wenn die Gewißheit eines dieser Sähe mit der Gewißheit der anderen in keinem Jusammenhange steht, so ist die Verdindung dieser Sähe kein Ganzes, also keine Wissenschaft; die durchgängige Gewißheit, welche den Charakter der Wissenschaft ausmacht, fordert den einmüthigen Jusammenhang aller ihrer Sähe. Von der Gewißheit eines muß die der anderen abhängen: wenn daher ein Sah gewiß ist, sind es alle übrigen, sie sind es nur unter dieser Bedingung.

Dieser Sat, von dem die übrigen ihre Gewißheit empfangen, kann nur einer sein. Denn wären es mehrere, so würde damit der Chazrakter der einmüthigen Berbindung oder des Ganzen nicht mehr bestehen. Dieser eine Sat, auf den alle übrigen ihre Gewißheit gründen, kann die seinige nicht erst von diesen empfangen; sonst wäre alles ungewiß: er muß daher vor der Verbindung mit den anderen gewiß sein und ist deshalb nothwendig der erste Sat oder der Grundsat.

Ohne Grundsatz giebt es keine Wissenschaft; nur durch die Einheit bes Grundsates, dessen Gewißheit sestschut, und durch die Mittheilung dieser Gewißheit an die Reihe der übrigen Sate ist Wissenschaft mögslich. Also sind zur Begründung der Wissenschaft überhaupt diese beiden Fragen zu beantworten: 1. wie ist die Gewißheit des Grundsates und wie ist 2. die Mittheilung dieser Gewißheit möglich? Die Wahrheit des Grundsates, von dem alles andere abhängt, ist der "innere Gehalt"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borrebe zur ersten Ausgabe. S. 29-32. — <sup>2</sup> Ebendas. Abschn. I. § 1. S. 38-43.

ber Wissenschaft; die nothwendige Absolge der übrigen Satze ist der Zusammenhang, das System oder die Form der Wissenschaft. Jene beiden Grundfragen lassen sich daher auch so ausdrücken: wie ist Gehalt und Form der Wissenschaft überhaupt möglich? Die Auslösung dieser Frage oder die Einsicht in diese beiden Grundbedingungen alles Wissensist selbst eine Wissenschaft: sie ist die Wissenschaft, welche die Möglichteit des Wissens erklärt, also "eine Wissenschaft von der Wissenschaft überhaupt", d. h. Wissenschaftslehre. Ohne Wissenschaftslehre giebt es keine Philosophie als "evidente Wissenschaft".

Die Aufgabe der Wiffenschaftslehre ist die Begründung des Wiffens nach Inhalt und Form, also die Begründung aller bestimmten Wissenschaften, deren jede ein System bildet, welches von einem bestimmten Grundsatz abhängt. Reine dieser besonderen Wifsenschaften rechtsertigt ihren Grundsatz und ihre systematische Form; beides gehört zu den vorausgesetzten Bedingungen, unter denen jede ihre besonderen Aufgaben löst. Was die besonderen Wissenschaften voraussetzen müssen, das hat die Wissenschaftslehre zu begründen: sie hat die Bedingungen nach Inhalt und Form zu beweisen, auf denen die übrigen Wissenschaften ruhen, ohne sie beweisen zu können. Nun aber ist die Wissenschaftslehre selbst auch Wissenschaft und bedarf als solche des Inhaltes und der Form, des Grundsatzs und des systematischen Zusammenhangs, welche beide sie nirgends woher entlehnen, sondern nur aus sich selbst schöpfen kann. Wie also kommt die Wissenschaftslehre zu ihrem Grundsatz und zu ihrem System? Worin bestehen beide?

Die Wissenschaftslehre kann ihren Grundsatz aus keinem anderen Satze beweisen, denn sonst wäre derselbe kein Grundsatz; auch aus keiner höheren Wissenschaft, denn sonst wäre sie nicht Wissenschaftslehre: ihr Grundsatzist daher nothwendig undeweisbar und doch vollkommen gewiß. Er kann also durch keinen anderen Satz, sondern nur durch sich selbst gewiß sein; er kann keine mittelbare, sondern nur eine unmittelbare Gewißheit haben. Wie ist das möglich? Zeder Satz ist bestimmt durch seinen Gehalt (Subject und Prädicat) und seine Form (Verbindung beider). Soll der Satz durch sich selbst gewiß sein, so kann sein Gehalt und seine Form nicht durch einen anderen Satz bestimmt werden, sondern diese seine beiden Elemente müssen sich so verhalten, daß durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borrede zur ersten Ausgabe. Abschn. I. § 1. S. 43-45. — <sup>2</sup> Ebenbaf. § 2. S. 45-48.

ben Gehalt die Form und durch die Form der Gehalt vollkommen bestimmt wird. Ein solcher Sat ist durch sich selbst gewiß, er ist der absolut erste Sat, der Grundsatz der Wissenschaftslehre.

Soll es außer jenem Sat noch andere Grundsatze geben, so können biese nicht im absoluten, sondern nur im relativen Sinn Grundsatze oder erste Satze sein, d. h. solche, die zum Theil durch den Grundsatzestimmt, zum Theil durch sich selbst gewiß sind. Nun sind die Theile, in denen der Satz besteht, Inhalt und Form. Also können die relativen Grundsatze nur solche Sätze sein, in denen entweder bloß der Gehalt oder bloß die Form durch den Grundsatz bestimmt, dagegen im ersten Fall die Form, im zweiten der Gehalt durch sich selbst gewiß sind. Diese relativen Grundsatze können daher, wenn sie überhaupt möglich sind, nur zwei Sätze sein, von denen der eine in Ansehung der Form, der andere in Ansehung des Gehaltes unbedingt ist; daher die Wissenschaftslehre überhaupt in keinem Falle mehr als drei Grundsatze haben kann: einen absolut ersten und zwei relativ erste. Der absolut erste Grundsatz ist nur einer.

#### 2. Die Gewißheit und Ginheit bes Grundfages.

Bon diesem absolut erften Sake hangen bie übrigen sammtlich ab. fie find durch ihn bedingt, die beiben nächsten (möglicherweise) relativ, b. h. nur in einem ihrer beiben Factoren, entweder bloß dem Inhalte ober bloß ber Form nach, alle folgenden gang, sowohl nach ihrem Inhalte als nach ihrer Form. Mithin ift burch ben absolut erften Sat ber Biffenschaftslehre bie nothwendige Abfolge aller ihrer Sate, die bestimmte Stelle jedes einzelnen, also die Ordnung des Ganzen voll= tommen bedingt: diefe Ordnung ift die fustematifche Form, welche baber bie Wiffenschaftslehre nicht von außen entlehnt, sonbern lediglich aus fich felbst schöpft: fie schöpft aus fich Inhalt und Form, fie ift mithin vollig in fich gegrundet, in feiner anderen Biffenschaft. Alle übrigen Biffenschaften find in ber Wiffenschaftslehre gegrundet, jede berfelben hat ihren eigenthumlichen Grundfat, alle biefe befonderen Grundfate find Sate ber Wiffenicaftslehre, alfo in beren erftem Grundfat ent= halten und begründet: diefer erfte Grundfat muß barum ben Gehalt aller Biffenschaften in fich tragen, sein Behalt ift ber Behalt fclecht= hin, ber absolute Gehalt bes Wiffens.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borrebe zur erften Ausgabe. Abfcn. I. § 2. S. 49 figb. — <sup>2</sup> Ebenbas. 5. 51 u. 52.



Wenn es einen folden Sat von foldem Werthe nicht giebt, fo giebt es teine Wiffenschaftslehre, tein Jundament und tein Syftem bes menschlichen Wiffens, also überhaupt tein Wiffen. Denn fegen wir, bag von einem einmuthigen Spftem bes Biffens nicht die Rebe fein konne, fo ift nur zweierlei möglich: entweder es giebt überhaupt keinen absolut erften Grundfat, teinen Sat von unmittelbarer Bewißheit, von bem bie übrigen Sate abhangen, bann ift bas Wiffen eine enblofe Reibe; ober es giebt Grundfate, aber nicht einen, fonbern mehrere, bie feinen Rusammenhang haben, also isolirte Grundsate find, bann besteht bas Wiffen in mehreren endlichen Reiben, Die außeinander fallen. Ift die Reihe endlos, so ift fie nie vollenbet, nie fertig, nie begrundet, also nie gewiß, da möglicherweise in der Fortsetzung der Reihe ein Grund auftreten tann, ber alles bisher Gewußte zu nichte macht. Giebt es bagegen mehrere endliche Reihen ohne gegenseitigen Zusammenhang, fo bilben biefe eine Menge von Faben, aber tein Gewebe, ein Aggregat von Rammern, aber tein zusammenhängenbes Gebäube, ein Labyrinth, aber teine Wohnung; das Licht fehlt, wir bleiben bei allen unseren Reichthumern arm, weil wir biefelben nie überschlagen, nie als ein Banges betrachten und nie wiffen konnen, mas mir eigentlich besiken. "Unser Biffen mare nie vollenbet; wir mußten täglich erwarten, baß eine neue angeborene Bahrheit fich in uns außere ober bie Erfahrung uns ein neues Ginfaches geben murbe. Wir mußten immer bereit fein, uns irgendmo ein neues Sauschen aufzubauen."

Im ersten Falle ist unser Wissen fragmentarisch und ungewiß, im zweiten nicht weniger fragmentarisch und bloß aggregativ, in keinem von beiden giebt es wirkliches Wissen. Wissen ist nur möglich, wenn es ein einiges System des Wissens giebt, dieses nur unter der Bedingung der Wissenschaftslehre, welche selbst nur möglich ist auf Grund jenes absoluten ersten, durch sich selbst völlig gewissen Sahes, der allen anderen Sähen Gehalt und Form giebt.

# III. Das Berhältniß ber Biffenschaftslehre zu ben Biffenschaften.

Die Aufgabe der Wiffenschaftslehre ift bemnach festgestellt: fie soll 1. den Gehalt aller Wiffenschaften, 2. deren Form bestimmen, 3. eine Wiffenschaft für sich ausmachen, deren Object sich von den Objecten der

¹ Borrebe zur erften Ausgabe. Abichn. I. § 2. €. 52-54.

übrigen Wissenschaften unterscheibet. Wenn die Wissenschaftslehre den Sehalt aller Wissenschaften bestimmt und begründet, ohne mit ihnen zusammenzusallen, so muß sie erstens das Gebiet des menschlichen Wissens vollkommen erschöpfen, und es muß zweitens eine Grenze geben, welche das Gebiet der Wissenschaftslehre von dem der übrigen Wissenschaften unterscheidet. Wo ist die Bürgschaft, daß sie die erste Bedingung wirklich erfüllt, und welches ist die Grenze zwischen ihr und den anderen Wissenschaften? Wenn die Wissenschaftslehre die Form aller Wissenschaften bestimmt, so thut sie dasselbe, was auch die Logit leisten will: wie also verhält sich die Wissenschaftslehre zur Logit? Wenn die Wissenschaftslehre sich darin von allen übrigen Wissenschaften unterscheidet, daß sie die Möglichkeit des Wissens überhaupt oder das System des menschlichen Wissenschaftslehre zu diesem ihrem Objecte? der verhält sich die Wissenschaftslehre zu diesem ihrem Objecte?

#### 1. Die Universalität und Grenze ber Biffenicaftelehre.

Der Grundsat ber Wiffenschaftslehre foll absolut erschöpfend sein. Rann er es fein? Wie fonnen wir wiffen, bag er es ift? Wie tonnen wir wiffen, bag ber Grundfat felbst völlig erschöpft ift und völlig ericopfend? Der Grundfat ift erschöpft, wenn alle in ihm enthaltenen Sate auch wirklich abgeleitet find, feiner ju viel und feiner ju menig. Ein Sat ju viel mare ein folder, ber nicht wirklich aus bem Grundfate folgt, ber unabhangig von bemfelben eriffirt, ber alfo mahr bleibt, auch wenn ber Grundfat falfch ift. Es wird auf biefe Probe ankom= men, die fich machen lagt. Gin Sat zu wenig ware eine Lude in bem Spftem. Wenn bas Spftem völlig geschloffen ift, so hat es teine Lude, fo ift in ihm tein Sat ju wenig; es ift bollig gefchloffen, wenn es einen Rreislauf beschreibt, fo bag am Ende fich ber Grundfat felbft als lettes Resultat ergiebt und bas Spftem auf biese Beise in seinen Anfang zurudlehrt. Dies ift die in der Sache felbst gelegene Probe. So find in ber Biffenschaftslehre felbft bie Bedingungen enthalten, aus benen fich erkennen laft, ob ber Grundfat erschöpft ift. Die Ericopfung des Grundsates ift noch nicht die Erschöpfung aller Wiffenicaften burch ben Grundfat. Dieje lettere leuchtet ein, wenn es feinen mahren Sat giebt, weder einen borhandenen noch einen funftigen, der nicht aus dem Grundfage folgt ober in ihm enthalten ift.

<sup>1</sup> Borrebe gur erften Ausgabe. Abicon. I. § 3. 6. 55-57.

Wodurch aber verbürgt der Grundsatz eine solche absolute Tragweite? Dadurch, daß er selbst die Bedingung ausmacht, unter welcher allein ein System des menschlichen Wissens möglich ist; ein Satz, der dem Grundsatze widerspricht, müßte zugleich dem System des einigen Wissens widersprechen, also selbst außer dem Zusammenhange alles Wissens sich sinden, er könnte daher niemals ein Satz der Wissenschaft, also kein wahrer Satz sein.

Ift nun die Wiffenschaftslehre vermöge ihres Grundsages absolut erschöpfend, wo ift bie Grenze zwischen ihr und ben anderen Biffenschaften? Jeber Grundsat einer besonderen Wiffenschaft ift zugleich ein Sat ber Wiffenschaftslehre. Bie wird ein Sat ber Biffenschaftslehre Grundfat einer besonderen Wiffenschaft? Bas muß zu einem folchen Sate hinzukommen, um aus ibm eine befondere Wiffenschaft hervorgeben zu laffen? In biefer Bebingung liegt bie gefuchte Grenze. Jeber Sat ber Wiffenschaftslehre ift ber Ausbrud einer nothwendigen Sandlung ber Intelligeng, bermöge beren eine Borftellung gu Stanbe tommt, ohne welche die Intelligeng nicht fein fann; mogegen jeder Grundfat einer besonderen Wiffenschaft eine Sandlung bestimmt, welche die Wiffenschaftslehre nicht forbert, sondern frei lagt. Gine so bestimmte freie Sandlung muß zu ber nothwendigen Sandlung der Intelligenz bingutreten, um aus bem Sat ber Biffenicaftslehre ben Grundfat einer besonderen Wiffenschaft zu machen. So ift ber Raum eine nothwendige Vorftellung der Intelligenz, welche die Wiffenschaftslehre in ihrer Nothwendigkeit barthut; bagegen ift die Geometrie nicht möglich ohne bie burch Regeln bestimmte Conftruction ber Figuren: Diefe Conftruction ift eine willfürliche Sandlung, welche bie Wiffenschaftslehre frei laßt. Sier ift bie Grenze zwischen ber Biffenschaftslehre und ber Geometrie. So ift die Borftellung einer gesehmäßig geordneten Natur (Sinnenwelt) eine nothwendige Sandlung ber Intelligens und fällt als folde in bas Bebiet ber Biffenichaftslehre; bagegen ift bie Begrundung und Unwendung der besonderen Naturgesetze, b. h. die Naturwiffenschaft nur möglich burch bas Experiment, b. h. burch eine willfürliche Ganblung, welche bie Wiffenschaftslehre frei lagt. Sier ift bie Grenze zwischen bem Gebiet ber Wiffenschaftslehre und bem ber Naturwiffenschaften.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borrebe zur ersten Ausgabe. Abschn. II. § 4. S. 57 u. 59. § 5. S. 59—62.

— <sup>2</sup> Cbendas. S. 62—66.

#### 2. Biffenicaftslehre und Logit.

Bie verhalt fich die Wiffenschaftslehre jur Logit? Diese Frage fallt gufammen mit ber nach ber Grenze zwischen ber Logit und Biffenicaftslehre, und in diefer Form lagt fie fich unter bem eben bestimmten Befichtspuntte beantworten. Die Wiffenschaftslehre bat zu ihrem Gegenfande den Gehalt und die Form alles Wiffens; die Logik will es blog mit ber Form bes Wiffens zu thun haben, mit ber blogen, abgefonberten Form. Diese Absonderung, welche die Form für fich betrachtet, ift nur burch ben Act ber Resterion und Abstraction möglich, die eine ebenso willfürliche ober freie Sandlung ift, als bie Conftruction in Rudfict ber Geometrie und bas Erperiment in Rudfict ber Physit. Die Logik beruht baber ebenfalls auf einer Sandlung, welche bie Biffenichaftslehre frei lagt: fie ift ein fünftliches Product bes Geiftes, wahrend die Wiffenschaftslehre ein nothwendiges ift. Bas die Logik betrachtet, bas begrundet und bestimmt bie Wiffenschaftslehre: baber ift jene felbst burch biefe begrundet und bestimmt, fie tann baber auch nur aus ihr geschöpft werben, nicht aber bie Wiffenschaftslehre aus der Logik.1

#### 3. Das Object ber Biffenicaftslehre.

Bie verhalt sich endlich die Wissenschaftslehre zu ihrem eigenen Object? Dieses besteht in dem System des menschlichen Wissens, in den nothwendigen und gesehmäßigen Handlungen des menschlichen Geistes, auf denen alles Wissen beruht. Das Object der Wissenschaftslehre ist daher in Rücksicht auf das Was und das Wie, auf den Gehalt und die Form vollkommen bestimmt. Dieses Object existirt, diese Handlungen geschehen unabhängig von der Wissenschaftslehre, d. h. unabhängig von unserer Erkenntniß derselben. Die Wissenschaftslehre macht nicht erst die Gesehe, nach denen der menschliche Geist versährt, sondern sie betrachtet nur diese nothwendige Handlungsweise und stellt die Handlungen in ihrer nothwendigen Folge dar; sie ist nicht ihr Gesehzgeber, sondern ihr Historiograph, nicht der Zeitungsschreiber, der Nothwendiges und Zusälliges durcheinander mischt, sondern der pragmatische Geschichtsschreiber, der nur die nothwendige Rette der Begebenzbeiten darstellt.

Die Wiffenschaftslehre erkennt, was der menschliche Geift (noth= wendig) thut, fie erhebt bas Syftem der nothwendigen Sandlungen bes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borrede zur ersten Ausgabe. Abschn. II. § 6. S. 66—70. — <sup>2</sup> Ebendaf. § 7. S. 70 figb. S. 77.

menschlichen Geistes ins Bewußtsein: biese Erhebung ist auch eine Handlung, keine nothwendige, denn sie fällt nicht in das zu erkennende System der Handlungen, also eine freie. Die Wissenschaftslehre kann daher nur durch eine Handlung entstehen, welche mit Freiheit das Bewußtsein auf die nothwendigen Handlungen des menschlichen Geistes richtet, nur die nothwendigen betrachtet und deshalb von der Vermischung mit den zusälligen absondert, jede dieser nothwendigen Handlungen für sich betrachtet, unvermischt mit einer anderen, um sie rein darzustellen und genau zu erkennen, welche Stelle in dem Systeme des Ganzen diese Handlung einnimmt. So ist die Wissenschaftslehre nur möglich durch den freien Act der Reslexion und Abstraction, sie ist eben darum auch der Gesahr ausgesetzt, daß sie in dieser Handlung einer reslectirenden Abstraction sehlgreift und das Nothwendige mit dem Zufälligen verwechselt.

Das Shftem bes menschlichen Geistes, b. h. ber menschliche Geist in seinen nothwendigen Handlungen, in der Erfüllung seiner Gesetze ist schlechthin gewiß und unsehlbar. Wenn die Wissenschaftslehre dieses Shstem vollkommen trifft, so ist sie ebenso gewiß, ebenso unsehlbar. Aber ob sie es trifft, ist nicht gewiß. Es ist möglich, daß sie irrt, benn die Darstellung jenes Objects geschieht durch Reslexion, und die Reslexion ist eine That der Freiheit. Was die Wissenschaftslehre in ihrer Sinsicht leitet und macht, daß ihre Darstellung das Object durchbringt, ist zunächst das richtige Gesühl, der Wahrheitssinn, das Genie, welches der Philosoph nicht weniger bedarf als der Dichter oder der Künstler, nur in einer anderen Art.

In der Wissenschaftslehre wird der menschliche Geist oder das Ich in seinen nothwendigen Handlungen vorgestellt. Die Wissenschaftslehre oder das Ich als philosophirendes Subject ist nur vorstellend, betractend, dagegen sind die nothwendigen Handlungen des menschlichen Geistes oder das Ich als Object des Philosophirens nicht bloß vorstellender Natur; wenigstens ist leicht vorauszusehen, daß die Vorstellung einen tieseren Grund haben muß, aus dem sie hervorgeht, daß sie deshald zwar die höchste und absolut erste Handlung des Philosophen, aber nicht auch die absolut erste Handlung des menschlichen Geistes sein wird. Das Shstem der nothwendigen Handlungen des menschlichen Geistes ist umfassender als das der nothwendigen Vorstellungen und fällt nicht ohne

<sup>1</sup> Borrebe zur erften Ausgabe. Abicon. II. § 7. 6.71 figb. — \* Ebenbaf. 6. 73.

Rest mit diesem zusammen. Daher kann eine Theorie des menschlichen Borstellungsvermögens wohl eine nügliche Propädeutik der Wissenschaft, aber keineswegs die Wissenschaftslehre selbst sein. Eben deshalb hat auch Reinhold das Ziel nicht erreicht und die von ihm selbst gesetzte Aufgabe nicht wahrhaft gelöst; seine Elementarphilosophie ist Propädeutik geblieben, während sie Fundamentalphilosophie sein wollte. Diese ist nothwendig, aber nur als Wissenschaftslehre möglich.

#### 3meites Capitel.

# Ber Standpunkt gur Auflosung des Problems der Wissenschaftslehre.

I. Die beiben Ginleitungen in die Biffenschafts= lehre.

Begriff und Aufgabe ber Wiffenschaftslehre find festgestellt. Jest foll ber Standpunkt gefunden werden, unter welchem die Aufgabe gu lofen ift, ber Weg, ber zu biefem Standpunkt führt: Die Propadeutik ber Wiffenschaftslehre. Die Sache liegt einfach genug, um aus fich felbft ohne Boraussetzung eines besonderen philosophischen Shftems einleuchten ju konnen. Da aber bie Wiffenschaftslehre felbft unter geschicht= lich gegebenen Shftemen auftritt und aus einem berselben unmittelbar bervorgeht, namlich aus bem tantischen, so wird fie ben Schulphilosophen, namentlich ben Rantianern gegenüber, noch einer besonderen Ginführung beburfen. Im Rudblid auf bas ichon entwidelte Syftem ber Wiffen= icaftslehre ichreibt Fichte im Jahre 1797 feine beiben Ginleitungen, beren zweite ausbrudlich für solche Lefer bestimmt ift, "bie ichon ein philosophisches Syftem haben". Diefe Ginleitungen find Meifterftude bibattifder Runft, und namentlich barf bie erfte, weil fie am wenigsten poraussest und barum am elementarften und einfachften verfährt, als ein bewunderungswürdiges Beugniß gelten, bis zu welchem Grade einer mahrhaft leuchtenden und fiegreichen Rlarheit Fichte die Grundlegung feines Standpunktes in ber Gewalt hatte.

Die wichtigste Auseinandersetzung hat die Wissenschaftslehre mit bem System, aus dem sie entspringt. Ausdrücklich erklart Fichte in der Borerinnerung zu der ersten Ginleitung: die Wissenschaftslehre sei die wohlberstandene kritische, b. h. kantische Philosophie, ihre Nothwen-

<sup>1</sup> Borrebe gur erften Ausgabe. Abichn. II. § 7. S. 80.

bigkeit liege barin, daß bie Lehre Rants nicht verstanden worden fei; bie philosophische Litteratur feit ber Erscheinung ber fantischen Rritifen habe ihn jur Genuge überzeugt, "bag biefem großen Manne fein Borhaben, die Denkart bes Zeitalters über Philosophie und mit ihr über alle Wiffenschaft aus bem Grunde umzustimmen, ganglich miglungen fei, indem tein einziger unter feinen gahlreichen Rachfolgern bemerte, wovon eigentlich gerebet werbe". Er habe beschloffen, fein Leben einer von Rant gang unabhängigen Darftellung jener großen Entbedung gu "Ich habe von jeber gefagt und fage es wieder, bag mein Syftem fein anderes fei als das fantische, das heißt: es enthält biefelbe Unficht ber Sache, ift aber in feinem Berfahren gang unabhangig von ber tantischen Darftellung. Ich habe bies gesagt, nicht um burch eine große Autorität mich zu beden ober meiner Lehre eine Stute außer ihr felbft gu fuchen, fonbern um bie Bahrheit gu fagen, um gerecht zu fein." "Rant ift bis jest ein verschloffenes Buch, und mas man aus ihm herausgelesen hat, ift gerade basjenige, was in ihn nicht paßt, und mas er widerlegen wollte." Rur Giner habe neulich einen Wink gegeben, ber auf bas richtige Berftandniß hindeute. Unter biefem Wint meint Fichte bie bed'iche Lehre.1

II. Die erfte Einleitung. Der Standpunkt bes Ibealismus.
1. Die Bahl gwifchen Ibealismus und Dogmatismus.

Die Philosophie soll bas Wiffen ober bas System unserer nothmenbigen Borstellungen begründen. Es giebt Borstellungen in uns, die von dem Gefühle der Freiheit begleitet sind: unsere willfürlichen Borstellungen; es giebt andere, die von dem Gesühle der Nothwendigkeit begleitet werden und sich darin von den willkürlichen unterscheiden, Borstellungen, die wir haben müssen: das System dieser nothwendigen Borstellungen nennen wir Erfahrung. Was ist der Grund der Erfahrung? Die Beantwortung dieser Frage ist die Aufgabe der Philosophie: um dieser Aufgabe willen ist sie Wissenschaftslehre.

Grund und Begründetes find zweierlei. Der Grund der Erfahrung kann nicht die Erfahrung selbst sein, er liegt vor aller Erfahrung und darum nothwendig außerhalb berselben; die Wissenschaftslehre kann beshalb ihr Object nur finden, indem sie von der Erfahrung abstrahirt oder, was dasselbe heißt, die Erfahrung selbst in ihre Elemente auflöst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erste Einleitung, Borerinnerung, S. W. Abth. I. Bb. I. S. 419 figb. — <sup>2</sup> Ebendas. Nr. 1. S. 422—424.

Run ift die Erfahrung ein Product aus zwei Factoren, fie befteht in ben Borftellungen ber Dinge, alfo in ber Berbindung von Borftellung und Ding: in biefer Sonthese, beren Auflösung bie beiben Elemente von einander fonbert, die Borftellung ober Intelligeng auf ber einen, bas Ding auf ber anberen Seite. Der von aller Erfahrung unabhangige Grund unferer Borftellung beißt bie Intelligeng an fich, ber von aller Erfahrung unabhängige Grund ber Dinge bas Ding an fic. Run ift ber (außer aller Erfahrung liegende) Grund ber Erfahrung bas Princip ber Biffenschaftslehre; biefe abstrahirt alfo von ber Erfahrung entweder die Intelligenz ober bas Ding und nimmt bemgemäß entweber bie Intelligeng an fich ober bas Ding an fich ju ihrem Brincip.1

Der Standpunkt, welcher fich auf die Intelligenz an fich grundet, ift ber Ibealismus: ber entgegengesette, ber fich auf bas Ding an fich arunbet, ber Dogmatismus. Mithin tann ber Standpunkt ber Biffenicaftslehre nur brei mögliche Falle haben: entweder fie ift Idealismus ober Dogmatismus ober eine Mifchung aus beiben. Da aber jene beiben Spfteme einander völlig entgegengefest find, fo tann die Berbindung beider nur einen Widerspruch ergeben, der jede Folgerichtig= feit. also jebe Möglichkeit eines Systems aufhebt und baber einen Fall fest, beffen Sinfalligfeit fofort einleuchtet. Folglich giebt es nur zwei mögliche Standpunkte: Die Wiffenschaftslehre ift entweder Ibealismus ober Dogmatismus.2

Bunachft erscheinen beibe Shfteme, jedes in feiner Beife, volltome men folgerichtig; fie widerstreiten einander und widerlegen fich gegenfeitig, alfo wird keines durch bas andere fo widerlegt, bag fich aus objectiven Grunden ber Sieg des einen ober bes anderen entscheibet; beibe erscheinen von gleichem Werth, und ba man fie nicht zugleich annehmen tann, ohne fich felbft zu wiberftreiten, fo wird vielleicht ber einzige Ausweg fein, daß man feines von beiben annimmt: diesen Ausmeg ergreift ber Stepticismus. Damit aber fallt bie gange Aufgabe, beren Rothwendigkeit bereits feststeht: baber ift ber Stepticismus un= moglid: bie Enticheibung muß zwischen Ibealismus und Dogmatismus getroffen merben.3

Der Dogmatismus hat feine eigene unbestreitbare Folgerichtig= feit. Wenn er folgerichtig verfährt, fo muß er einsehen, daß er bas

<sup>1</sup> Chenhai. Rr. 2 u. 3. S. 424 u. 425. - 2 Chenhai. S. 426. - 3 Chenbaf. Nr. 5. S. 429-432.

302

Ding an sich niemals im Bewußtsein nachweisen, daß dieses nie Object des Bewußtseins werden kann, daß aus demselben das Bewußtsein sich nie erklären läßt, daß unter diesem Princip alle Dinge als nothwendige Wirkungen begriffen werden müssen, also Selbständigkeit, Freiheit, Intelligenz unmöglich und darum folgerichtigerweise zu verneinen sind. Die Verneinung der Freiheit ist Fatalismus, die der Intelligenz ist Materialismus: daher muß der consequente Dogmatismus nothwendig fatalistisch und materialistisch ausfallen. In dieser Folgerichtigkeit bildet er ein in sich abgeschlossens, auf seinem Standpunkt unbestreitbares, dem Idealismus völlig entgegengesetzes und unzugängliches System.

Nehmen wir beibe Spsteme in biefer ihrer folgerichtig entwickelten einander entgegengesetten Natur, fo icheint die Enticheibung zwischen beiben burch feine Art ber Wiberlegung möglich. Soll bennoch eine Wahl getroffen werben, jo bleibt nur übrig, bag man eines bem anberen vorgieht. Aber mas mir vorziehen und mahlen, ift burch bie Richtung bes Willens, bes Intereffes, ber Neigung bebingt. Intelli= geng an fich und Ding an fich find Principien. Ueber lette Ertennt= niggrunde entscheiben teine boberen. Bas also in diesem Falle entfcheibet, konnen nicht mehr Grunde ber Erkenntniß, fondern nur noch Grunde bes Willens ober Motive fein, b. h. Intereffen und Reigungen. Welche Intereffen und Neigungen es find, die fich fur die eine ober andere Seite entscheiben, bas lagt fich genau bestimmen. Auf ber einen Seite fteht bie Selbständigkeit ber Intelligenz, unfer eigenes geiftiges Wesen als Princip, mit ihm unsere Freiheit; auf ber anderen bie Selbständigkeit bes Dinges an fich, ber gegenüber wir uns als bloge Wirkungen einer von uns unabhängigen Urfache betrachten muffen, alfo als abhangige, burchaus unselbstanbige und unfreie Befen. Auf ber einen Seite steht unfer Ich als productives Wefen, auf ber andern als bloges Product. Diefe beiben Standpunkte üben auf bie Reigungen und Bedürfniffe bes Menfchen eine unwillfürliche Angiehungstraft. Die einen, weil fie felbftanbig find und fein wollen, haben bas Beburfniß, an die Selbständigkeit ber Intelligenz und bamit an bie Freiheit zu glauben: in biefem Glauben ergreifen fie bas Princip bes Ibealismus; bie anderen, weil fie in ihrer gangen Urt zu benten und zu empfinden nichts weiter find als Producte ber Dinge, weil fie biefe

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 430 u. 431.

Abhangigfeit lieben und biefen Buftand ber Anechtichaft bequem finden, haben bas Bedurfnig, an bie Gelbftanbigfeit ber Dinge unmittelbar ju glauben und mittelbar an ihre eigene Abhangigfeit und Ohnmacht: in biefem Glauben ergreifen fie bas Princip bes Dogmatismus. Jene find geborene Ibealiften, diese geborene Dogmatiter. Go enticheibet aulest bie Willensrichtung, ber Charafter, bie angeborene Urt über bie Bahl bes philosophifden Standpunttes. "Bas für eine Philo= forbie man mable", fagt Gichte vortrefflich, "hangt fonach bavon ab, was für ein Menfch man ift: benn ein philosophisches Spftem ift nicht ein tobter Sausrath, ben man ablegen ober annehmen fonnte, wie es uns beliebt, fondern es ift befeelt burch bie Geele bes Menfchen, ber es hat. Ein von Natur ichlaffer ober burch Geiftestnechtichaft, gelehrten Lugus und Citelfeit erichlaffter und gekrummter Charafter wird fich nie jum Ibealismus erheben." "Bum Philosophen - wenn ber 3bealismus fich als die einzig mahre Philosophie bemahren sollte aum Philosophen muß man geboren fein, bagu erzogen merben und fich felbft bagu ergieben: aber man tann burch feine menschliche Runft bagu gemacht werben."1

## 2. Die Unmöglichfeit bes Dogmatismus.

Indeffen enticheibet über ben Werth und die Tauglichkeit ber beiben Sufteme boch nicht blog die Reigung. Denn es handelt fich nicht allein um bie Richtigfeit ihrer Folgerungen, fonbern auch um bie Lofung einer Aufgabe, um die Ertlarung bes Biffens ober ber Erfahrung, mit biefer Aufgabe muffen wir die beiben Shfteme bergleichen und baran ihre Zauglichkeit prufen: bies ift ein Magftab ber Beurtheilung, ber feines= wegs blog aus ber Reigung geschöpft wirb. Ift ber Dogmatismus bermoge feines Princips volltommen unfabig, bie Ertenntniß gu erflaren, fo ift er auch unfabig, fich felbft zu erklaren; und ba er boch jelbft ein Ertenntnigfpftem fein will, fo ift er fraft feines eigenen Princips felbft unmöglich: bas ift es, mas ben Dogmatismus icheitern lagt. Er macht bas Ding an fich jum Realgrund ber Dinge, er begreift biefe als nothwendige Birtungen, die aus bem Dinge an fich hervorgeben und in ununterbrochener Rette einander folgen, er fann fie nicht anders als fo begreifen. Unter feinem Gefichtspuntt ift bie Rette ber Dinge ein fortlaufenber, einformiger Caufalnerus, in welchem bie Ericheinungen

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 432-435.

auseinander hervorgehen, aber keine je im Stande ist, sich selbst gegenständlich zu werden. Jedes Glied dieser Rette wirkt nach außen, keines ist sähig zu einer auf sich selbst zurückwirkenden Thätigkeit: in dieser einförmigen Rette giebt es nirgends einen Punkt, wo das Ding sich in Borstellung umwandelt, wo es Object der Intelligenz wird, wo aus dem Dinge die Intelligenz hervorgeht.

Die Caufalitat beschreibt eine einfache, reelle Reibe: Die Intelli= geng ift eine boppelte: fie ift und weiß zugleich biefes ihr Sein. Bas fie ift, ift fie zugleich fur fic, fie ift Thatigkeit und zugleich beren Unichauung, fie fieht fich felbft gu: fie ift biefe boppelte Reihe bes Seins und bes Sebens. Die Caufalitat ift nur reelle Reibe, die Intelligenz ift reelle und ideelle Reihe zugleich; aus jener einfachen, bloß reellen Reihe fann nie biefe Doppelreihe, bie reell und ibeell zugleich ift, werben. Die Reihe ber Caufalitat bleibt immer einfach, in biefer Reihe ift baher ber Uebergang bom Sein jum Borftellen unmöglich. Ebenso unmöglich ift es, daß ber Dogmatismus aus bem Dinge an fich bie Borftellung, bie Möglichkeit ber Intelligeng und ber Erfahrung erklart. Unter feinem Gefichtspunkt ift bie Ertenntniß und bamit er felbst unmöglich. Unter ben bentbaren Standpuntten ber Philosophie ift baber, wenn wir biefelben burch bie Aufgabe beurtheilen, die fie lofen follen, ber 3bealismus ber einzig mogliche. "Go verfährt ber Dogmatismus", fagt Fichte, "allenthalben und in jeber Geftalt, in ber er erscheint. In die ungeheure Lude, bie ihm zwischen Dingen und Borftellungen übrig bleibt, setzt er ftatt einer Erklarung einige leere Worte, bie man gwar auswendig lernen und wieber fagen tann, bei benen aber folechthin noch nie ein Denfc etwas gebacht hat, noch je einer etwas benten wird. Wenn man namlich fich bestimmt die Beise benten will, wie bas Borgegebene geschehe, fo verschwindet der gange Begriff in leeren Schaum. Der Dogmatismus tann fonach fein Princip nur wiederholen, es fagen und immer wieder fagen, aber er tann von ibm aus nicht zu bem zu erklarenben übergeben und es ableiten. In biefer Ableitung aber befteht eben bie Philosophie. Der Dogmatismus ift sonach, auch von feiten ber Speculation angesehen, gar teine Philosophie, sonbern nur eine ohnmächtige Behauptung und Berficherung. Als einzig mögliche Philosophie bleibt bemnach ber Ibealismus übrig."1

<sup>1</sup> Cbenbaf. Nr. 6. S. 435-440.

#### 8. Der fritifche Ibealismus. Ficte und Bed.

Damit ift ber Standpunkt ber Wiffenschaftslehre gefunden, ber einzige, unter bem ihre Aufgabe geloft werben fann: ihr Standpuntt ift ber Ibealismus, ihr Princip bie Intelligeng an fic. Bas fie aus biefem Princip erklaren foll, ift bie Erfahrung, bas Syftem unserer nothwendigen Borftellungen: fie foll zeigen, wie aus ber Intelligenz bie Erfahrung entsteht; also muß bie Intelligenz begriffen werben als beren hervorbringender Grund. Diefer hervorbringende Grund fann bie Intelligeng nur als ein thatiges und zwar nach bestimmten Gesetzen thatiges Princip fein. Wenn bie Intelligeng burch ihre eigene Natur genothigt ift, auf eine gewiffe Beife zu handeln, fo ift, mas fie bervorbringt, ein nothwendiges Product, alfo eine von dem Gefühl ber Nothwendigkeit begleitete Borftellung, b. h. Erfahrung. Der 3bealismus wird bemnach nur bann feine Aufgabe lofen und bie Erfahrung wirklich erklaren konnen, wenn er (bie Intelligeng an fich nicht bloß jum Princip macht, fonbern) voraussett, bag bie Intelligeng nach nothwendigen Gesethen handelt. Diese Faffung bes Princips bezeichnet ben fritischen ober transscenbentalen Ibealismus.1

Der Standpunkt ber Wiffenschaftslehre, naber bestimmt, tann bemnach tein anderer fein, als ber bes fritischen 3bealismus. Diefer felbft aber tann auf zweierlei Beife verfahren: entweder begrundet er bie Befete, nach benen bie Intelligeng nothwendig handelt, aus bem Befen berfelben, aus einem oberften und einzigen Grundgefet und leitet aus biefem bas gange Spftem unferer nothwendigen Borftellungen folgerichtig ab, so bag wir feben, wie bie Erfahrung und mit ihr bas Object in feinem gangen Umfange entfteht; ober er abstrahirt bie Befete ber Intelligeng aus ihrer Anwendung auf die Objecte, b. h. aus ber Erfahrung und sucht nun biefe empirisch aufgenommenen Gefete (Rategorien) als nothwendige Sandlungen ber Intelligenz zu beduciren. In biefem Falle fehlt bas Princip, bas einige Grundgefet, aus bem allein alle Gefete ber Intelligeng in ihrem gangen Umfange bergeleitet werben tonnen: ein solcher fritischer 3bealismus ift unvollständig, er ift auch nicht wahrhaft fritisch, benn mas er ableitet, nachbem er es aus ber Erfahrung abstrahirt hat, find nur die Formen und Berhältniffe ber Objecte, nicht beren Stoff. In biefen Stoff fluchtet fich ber Dogmatismus, und bas Uebel ift arger als zuvor. Diefe Unvollständigkeit,

<sup>1</sup> Cbendaf. Rr. 7. S. 440 figb.

Sifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 3. Muft. 9. M.

bie bem Dogmatismus Boricub leiftet, ift ber wesentliche Mangel bes bed'ichen Ibealismus.

Die beiden Arten des kritischen Idealismus find der vollständige und der unvollständige, der Standpunkt der Wissenschaftslehre ist nur auf die erste Art möglich: ihr Standpunkt ist I dealismus, kritischer Idealismus, vollständiger kritischer Idealismus. Aus der Aritik des Aenesidemus erhellte der Unterschied zwischen Fichte und Aenesidemus, aus der Schrift über den Begriff der Wissenschaftslehre erhellte der Unterschied zwischen Fichte und Reinhold, aus der ersten Einleitung in die Wissenschaftslehre erhellt der Unterschied zwischen Fichte und Beck.

Die Aufgabe der Wissenschaftslehre ist demnach die Einsicht in das Princip (oberste und einige Grundgeset) der Intelligenz und die methobische Entwicklung desselben. Ist diese Entwicklung erschöpft, so sind alle Bedingungen vollständig ausgerechnet, welche jenes Gesetz fordert, alle Handlungen dargelegt, welche jene erste Handlung nothwendig zu ihrer Folge hat, alle Factoren gegeben, deren Product die Ersahrung sein muß. Diese Factoren sind ausgerechnet ohne Rücksicht auf das zu erzielende Resultat. Ihre Multiplication muß zeigen, ob sie das gesorderte Product geben. "Die gegebene Zahl ist die gesammte Ersahrung, die Factoren sind jenes im Bewußtsein Nachgewiesene und die Gesetze des Denkens, das Multipliciren ist das Philosophiren." Dies ist die Rechnung der Wissenschaftslehre und zugleich die Prode der Rechnung.

Die Wissenschaftslehre hat mithin ein genau begrenztes Gebiet: sie geht von dem Princip der Intelligenz bis zu der gesammten Ersahrung. Was in der Ersahrung liegt, liegt ebendeshald nicht in der Wissenschaftslehre, die es nur mit dem Grunde der Ersahrung zu thun hat; die Thatsachen des Bewußtseins gehören in den Umsang der Ersahrung, sie gehören darum nicht in den Umsang der Wissenschaftslehre; sie können nicht Grund der Ersahrung sein, weil sie Gegenstand der Ersahrung (also selbst Ersahrung) sind. Schon darum hätte Reinhold niemals die Thatsache des Bewußtseins seiner Elementarphilosophie, welche die Ausgabe der Wissenschaftslehre lösen wollte, zu Grunde legen sollen. "Der Weg dieses Idealismus geht, wie man sieht, von einem im Bewußtsein, aber nur zusolge eines freien Denkacks, Borkommenden zu der gesammten Ersahrung. Was zwischen beiden liegt, ist sein eigenthümlicher Boden." "Das schlechthin Postulirte ist nicht möglich,

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 442-444. Bgl. bef. S. 444 Anmert. - 2 Cbenbaf. S. 446.

erweiset er, ohne die Bedingung eines Zweiten, dieses Zweite nicht ohne die Bedingung eines Dritten u. s. f., also es ist unter allem, was er aufstellt, gar keines einzeln möglich, sondern nur in der Bereinigung mit allen ist jedes Einzelne möglich. Sonach kommt nur das Ganze im Bewußtsein vor, und dieses Ganze ist eben die Ersahrung." "Den jetzt beschriebenen vollständigen kritischen Ibealismus will die Wissenschaftslehre aufstellen."

Die Philosophie nimmt zu ihrem alleinigen Princip die Intelligenz an sich: baburch bestimmt sie sich als Ibealismus; sie faßt dieses Princip so, daß aus ihm die gesammte Ersahrung methodisch erklärt werden kann: badurch bestimmt sich dieser Idealismus als Wissenschaftslehre, d. h. als vollständiger kritischer Idealismus. Aus der Fassung ihres Princips erhellt die Eigenthümlichkeit der Wissenschaftslehre, ihr Unterschied von und ihr Verhältniß zu den vorhandenen Systemen der Philosophie, die in die beiden Hauptgattungen der dogs matischen und kritischen Denkweise zersallen. Die Auseinandersetzung mit der Schulphilosophie ist die Ausgabe der zweiten Einleitung.

## III. Die zweite Ginleitung.

Mit dem Dogmatismus hat die Wissenschre schon in ihrer ersten Einleitung so klar und bündig abgerechnet, daß hier nichts weiter zu thun ist. Die Unmöglichkeit des dogmatischen Standpunktes in Ansehung der Aufgabe der Philosophie liegt am Tage; unter diesem Standpunkte gilt nur die einsache reelle Reihe des Causalnezus, in welcher niemals eine Doppelreihe, d. h. niemals Intelligenz und Erstenntniß (Ersahrung) entstehen kann. Die Wissenschaftslehre dagegen beschreibt die Doppelreihe, die reell und ideell zugleich ist: die reelle Reihe, in welcher die Intelligenz handelt und durch ihre Handlungen Erkenntniß erzeugt, und zugleich die ideelle, in welcher der Philosoph dieses Handeln bevbachtet oder demselben zusieht. Das Object des Dog-

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 445—449. Ueber die Methode des vollständigen kritischen Ibealismus vgl. bes. S. 446: "Hierbei verfährt er auf folgende Weise. Er zeigt, daß das zuerst als Grundsatz Aufgestellte und unmittelbar im Bewußtsein Nachzewiesene nicht möglich ist, ohne daß zugleich noch etwas Anderes geschehe; so lange dis die Bedingungen des zuerst Aufgewiesenen vollständig erschöft und dasselbe seiner Möglichkeit nach völlig begreislich ist. Sein Gang ist ein ununterstrochenes Fortschreiten vom Bedingten zur Bedingung. Die Bedingung wird wieder ein Bedingtes, und es ist ihre Bedingung aufzusuchen."

matismus ist tobt, das der Wissenschaftslehre lebendig und thatig; jenes ist nicht benkend, dieses dagegen denkend. Die eigentliche Aufgabe ist daher die Auseinandersehung mit der bisherigen kritischen Philosophie, mit Kant und den Kantianern. Zu diesem Zwecke wird das Princip der Wissenschaftslehre selbst in kantischer Weise gesaßt, um die Bergleichung augenfällig zu machen.

#### 1. Das Selbstbewußtsein als intellectuelle Anichauung.

Dieses Princip ist die Intelligenz als Grund der Ersahrung, d. h. als Grund solcher Borstellungen, die von dem Gesühle der Nothwendigsteit begleitet sind oder objective Gültigkeit haben. Was objective Gültigkeit hat, von dem sagen wir: es ist; also handelt es sich um die Intelligenz als Grund des Seins, nicht des Seins an sich, womit es der Dogmatismus zu thun hat, sondern des Seins, welches uns objectiv, d. h. Sein für uns ist; es handelt sich um die Intelligenz als Grund des Seins für uns. Sein für uns heißt (uns) objectiv sein; objectiv sein heißt für ein Object sein. Nur unter der Bedingung des Subjects ist objectives Sein (Sein für uns) möglich. Als Grund des Seins im Sinne der Wissenschaftslehre kann daher die Intelligenz nur begriffen werden, sosen sie Subject oder Bewußtsein ist.

Grund und Begründetes sind verschieden. Der Grund des Seins ist nicht selbst Sein, sondern muß als Handeln, als ein solches Handeln begriffen werden, wodurch das Sein begründet wird, wodurch das Object erst entsteht: dieses Handeln kann sich daher auf nichts anderes als sich selbst beziehen, es ist eine in sich selbst zurückgehende Thätigkeit. So haben wir ein ursprüngliches Handeln, welches zugleich sein eigenes unmittelbares Object ist, d. h. sich anschaut; in der Intelligenz entspringt die Doppelreihe des Handelns und des (auf dieses Handeln gerichteten) Anschauens, vielmehr ist die Intelligenz selbst diese Doppelreihe: sie ist Selbstanschauung oder Selbstbewußtsein. Sein für uns (Object) ist nur möglich unter der Bedingung des Bewußtseins (Subject), dieses nur unter der Bedingung des Selbstbewußtseins. Das Bewußtsein ist der Grund des Seins, das Selbstbewußtsein der des Bewußtseins.

Das Selbstbewußtsein, ursprünglich und nothwendig wie es ist, fordert unbedingt eine Reihe anderer nothwendiger Handlungen, ohne welche es nicht sein könnte: das Product aller dieser Handlungen ins-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweite Einleitung. Nr. 1. S. 454 u. 455. — <sup>2</sup> Ebenbas. Nr. 2. S. 455 bis 457. Nr. 3. S. 457 u. 458. — <sup>3</sup> Ebenbas. Nr. 4. S. 458—468.

gesammt ist die Ersahrung in ihrem ganzen Umsange. So wird die Ersahrung abgeleitet aus dem Selbstbewußtsein. Kant hatte aus der Möglichkeit der Ersahrung die transscendentalen Bermögen als die nothwendigen Bedingungen der Erkenntniß dargethan; Fichte will aus der Möglichkeit des Selbstbewußtseins die gesammte Ersahrung deduciren. Diese Deduction ist die Aufgabe der Bissenschaftslehre. Das Princip derselben ist demnach die Intelligenz in ihrer Selbstanschauung. Diese Selbstanschauung der Intelligenz oder der ursprüngliche Act, wodurch das Bewußtsein sich selbst unmittelbar objectiv wird, nennt Fichte "intellectuelle Anschauung": es ist die ursprüngliche Handlung des Selbstbewußtseins oder des Ich. "Ieder, der sich eine Thätigkeit zuschreibt, beruft sich auf diese Anschaung. In ihr ist die Quelle des Vebens, und ohne sie ist der Tod."

Was die Intelligenz vermöge ihres Wesens thut, erkennt die Wissenschaftslehre, indem sie dieser Handlungsweise zusieht; aber diese Handlung der intellectuellen Anschauung, mit welcher das Selbstbewußtsein oder Ich zusammenfällt, kann der Philosoph nirgends wo anders entdecken als in sich selbst, und er kann diese Handlung in sich nur entdecken, indem er sie vollzieht. Was er erkennen will, muß er selbst thun. Was für das Ich ein ursprünglicher und nothwendiger Act ist, das ist für den Philosophen eine freie Handlung des Denkens; er muß sich daher mit Freiheit in den Standpunkt der intellectuellen Anschauung versehen: dies ist der einzige seste Standpunkt für alle Philosophie. Bon hier aus entspringt eine sortschreitende Reihe nothwendiger Handlungen, an denen sich nichts ändern läßt. "Weine Philosophie", sagt Fichte, "wird hier ganz unabhängig von aller Wilkür und ein Product der eisernen Nothwendigkeit."

Unter biesem Gesichtspunkte vergleicht sich die Wissenschaftslehre mit der kantischen Bernunstkritik. Beide sind transscendentaler Idealismus und wollen nichts anderes sein; sie sind deshalb, da der Geist des transscendentalen Idealismus nur einer sein kann, in Wahrheit dieselbe Lehre; diese Uebereinstimmung im Besonderen darthun, hieße durch Ausgählung der einzelnen Bäume den Wald vorzeigen. Aber so wahr diese Uebereinstimmung ist, so wenig ist sie erkannt. Die Kantianer erheben von allen Seiten dagegen Einsprache; Kant selbst hat erklärt, daß seine Philosophie mit der Wissenschaftslehre nichts gemein habe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweite Einleitung. Rr. 4. S. 462 u. 463. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 463—468. Bgl. bef. S. 466 figb.

Dies ist von Kant begreislich. Er vermag es nicht, seine Lehre in einer anderen von derselben ganz unabhängigen Form wiederzuerkennen, er kann seine Lehre von der Form, die er selbst ihr gegeben, nicht abtrennen. Aber die anderen, welche die Form nicht gegeben, sondern empfangen haben, sollten es können, alle außer Kant, vor allen die Kantianer. Und gerade diese vermögen es am wenigsten. Fichte ist unter den kantischen Philosophen der einzige, der die Uebereinstimmung der Wissenschaftslehre mit der kantischen Kritik dis auf den Grund einsieht. Erst in diesem Lichte ist die kantische Kritik verständlich, erst im Lichte der Wissenschaftslehre wird die Kritik der reinen Bernunft vollkommen hell und einleuchtend. Fichte selbst gesteht, daß er den wahren Sinn der kantischen Kritik erst begriffen habe, nachdem er auf seinem eigenen Wege die Wissenschaftslehre gefunden.

Es ist daher für das Verständniß sowohl der Vernunftkritik als der Wissenschaftslehre von der größten Wichtigkeit, daß man die Uebereinstimmung beider Systeme erkennt und sich über diesen Punkt weder durch die Einwürfe der Gegner noch durch den Schein eines Widersstreites verblenden läßt. Hauptsächlich sind es zwei Lehren, auf die man sich als die stärksten Zeugnisse für die Differenz beider Systeme beruft: die Lehre von der intellectuellen Anschauung und die von dem Dinge an sich. Untersuchen wir diese beiden Punkte genau, unabhängig von dem oberstächlichen Schein der Worte.

Es scheint, daß die kantische Aritik grundsätlich verneint, was die Wissenschaftslehre nicht bloß aus Princip bejaht, sondern geradezu als ihr Princip selbst ausspricht: die intellectuelle Anschauung. Kant zeigt aus den Bedingungen der menschlichen Vernunft die Unmöglichkeit einer intellectuellen Anschauung oder eines intuitiven Verstandes, die Unmöglichkeit eines Erkenntnisvermögens, für welches das Ding an sich Object sein müßte: die Unerkennbarkeit der Dinge an sich und die Unmöglichkeit einer intellectuellen Anschauung sind für ihn ein und dasselbe. In diesem Sinne verneint Kant die intellectuelle Anschauung, in demselben Sinne verneint sie auch Fichte. Er muß sie verneinen, da er ein objectives Ding an sich für eine baare Unmöglichkeit, für "die vollständigste Verdrehung der Vernunft", für einen "rein unvernünstigen Begriff" erklärt. Hier ist also zwischen der Kritik und der Wissenschaftslehre gar keine Differenz, sondern völlige Uebereinstimmung.

<sup>1</sup> Zweite Einleitung. Nr. 6. S. 468—491. Bgl. bef. S. 469 figb. S. 475.

- 2 Ebenbas. S. 471 u. 472.

Bas aber Fichte intellectuelle Anschauung nennt, das wird die tantische Rritit unmöglich in Abrebe ftellen: er nennt intellectuelle Anicauung bas unmittelbare Bewußtsein unserer eigenen ursprünglichen Thatigkeit. Ift bas Sittengeset, ber kategorifche Imperativ bei Rant nicht ein foldes Bewußtfein? Bas die Biffenschaftslehre als intellectuelle Anschauung bezeichnet, bas nennt bie fantische Bernunftfritit "bie reine Apperception"; bieselbe Bebeutung, bie bei Fichte bie intellectuelle Anschauung beansprucht, hat bei Rant die transscendentale Apperception. Ficte nennt intellectuelle Anschauung "bas urfprungliche Selbstbemußtfein ober 3d". Genau fo nennt auch Rant bie transscenbentale Apperception. Mithin haben beide baffelbe Princip auch unter bemfelben Namen. 1

Rant erklart ausbrudlich, bag bie Anschauungen ohne Begriffe blind find, alfo fteben die Unschauungen unter ben Bebingungen ber Doglichkeit bes Denkens; bie Begriffe fest Rant ausbrudlich unter bie Bebingung ber urfprunglichen Ginheit ber Apperception, welche mit bem reinen Selbstbewußtsein zusammenfallt: unter biefer Bebingung fteben baber nach Rant Anschauung und Denten, b. h. alles Bewußtsein. Alle unfere Borftellungen, fagt Rant, find begleitet von bem "Ich bente". Bas versteht er unter biesem "Ich bente"? Was ist ihm bieses Ich? Etwa eine aus allen Borftellungen abstrahirte, zusammengelesene, zu= sammengestoppelte Borftellung? So nehmen es die Kantianer. Kant felbft bagegen fagt: "biefe Borftellung: 3ch bente, ift ein Actus ber Spontaneitat, b. i. fie tann nicht als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden". Alfo tann fie auch nicht zur inneren Sinnlichkeit gehören, also überhaupt nicht zu bem empirischen Bewußtsein. Sie ift baber bas reine Selbstbewußtsein ober 3d. Mithin gilt nach Rant bas reine 3ch als die Bedingung alles Bewußtseins, als die der gesammten Erfahrung. Alles Bewußtsein muß mithin nach Rant aus bem reinen 36 abgeleitet werben. Diese Aufgabe hat berselbe in ber Bernunftfritif ausgesprochen, er hat fie in ber Deduction ber Rategorien, in ber Beziehung biefer Begriffe auf bas reine Selbstbewußtsein auch zu lofen gefucht; er hat anerkannt, daß bie vollständige Lofung biefer Aufgabe "bas Spftem ber reinen Bernunft" fei, von bem er "bie Rritit ber reinen Bernunft" ausbrudlich unterscheibet: biefes Syftem ber reinen Bernunft ift die Wiffenschaftslehre, ihre Idee ift in der kantischen Ber-

<sup>1 3</sup>weite Ginleitung, Rr. 6. S. 472-475.

312

nunftkritik enthalten und ausgesprochen. Reiner kann ohne diese Idee ben Geist der Aritik durchdringen. Was aber Kant unter dem Namen der intellectuellen Anschauung verneint, das verneint auch die Wissenschaftslehre aus demselben Grunde. Was diese unter dem Namen der intellectuellen Anschauung bejaht und zum Princip macht, das bejaht in derselben Gattung auch die Aritik unter dem Namen der transscensbentalen (reinen) Apperception. Fichtes intellectuelle Anschauung ist gleich Kants transscendentaler Apperception, beide sind gleich dem ursprünglichen Selbstbewußtsein oder Ich als dem Princip des Erkennens: die Bernunstritik daher im Princip gleich der Wissenschaftslehre.

#### 2. Das Ding an fic.

Der zweite Sauptpunkt, ber zwischen beiben Spftemen bie große Differenz ausmachen foll, ift bas Ding an fich als Urfache bes Ertenntniß- ober Erfahrungsftoffes. Rant foll bie Erfahrung ihrem Inhalte nach haben begründen wollen burch etwas von dem 3ch Berichiebenes (Ding an fich). Bare bies wirklich ber Fall, fo murben bie fantische Rritit und die Wiffenschaftslehre allerdings einander völlig entgegengefest fein. In biefem ber Wiffenschaftslehre völlig entgegen= aefenten Sinn haben alle Rantianer ben Meifter verftanden, alle, Bed ausgenommen, beffen Standpunttslehre aber fpater fallt als bie Biffenschaftslehre. So hat felbst Reinhold die kantische Rritik verftanden, fo verfteht er fie noch heute, felbft nachbem er fich gur Biffenichaftslehre bekannt hat. Er fagt: jene Lehre ift falich, aber fie ift kantifch. Bare fie kantisch, so mare bie kantische Lehre nicht kritisch, sondern bogmatisch: vielmehr mare fie, mas schlimmer ift, "die abenteuerlichfte Busammenfegung bes gröbften Dogmatismus und bes entschiedenften Ibeglismus". Dies ift nicht bie Lehre Rants, sondern ber Rantianismus ber Rantianer, Die aus ber Rritit ftatt bes transscenbentalen Ibealismus ben Dogmatismus herausgelesen haben. Sie haben alle bie Rritit gang verkehrt verstanden, den einzigen Fichte ausgenommen. Und wie anmagend und verkleinerlich es icheinen mag, fo muß boch Gichte von fich felbst erklaren: ich allein babe Rant richtig verstanden.2

Er allein unter ben kantischen Philosophen. Unter ben Gegnern Kants giebt es Einen, ber ihn ebenso verstanden und richtig eingesehen hat, daß Kants transscendentaler Idealismus durchgangig Idealismus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweite Einleitung, Nr. 6, S. 473-479, Bgl. bef. S. 478 Anmerk. — <sup>2</sup> Sbendas, S. 479-481.

fei und bas Ding an fich als etwas von bem 3ch Berichiebenes und Unabhangiges verneinen muffe und in ber That verneine. Diefer Gine ift Fr. S. Jacobi, ber icon bor einem Jahrzehnt jene Ginficht gehabt und ausgesprochen bat. Ausbrudlich verweift hier Fichte auf jene Schrift Jacobis: bas Gefprach über Ibealismus und Realismus (1787). Wir haben die Uebereinftimmung zwischen Jacobi und Gichte in ber Beurtheilung der fantischen Philosophie icon früher hervorgehoben. Sier finden wir biefe Uebereinftimmung anerkannt von Sichte felbft: "Die Entbedung, bag Rant von einem vom 3ch verschiebenen Etwas nichts wiffe, ift nichts weniger als neu. Seit gehn Jahren tonnte jebermann ben grundlichften und vollftanbigften Beweis bavon gebrudt lefen."1

Rant foll etwas von dem Ich Berfchiebenes (bas Ding an fich) für bie Urfache unserer Empfindungen erklart, alfo ben Begriff ber Caufalität auf bas Ding an fich angewendet und bamit feiner eigenen Lehre auf bas außerfte miberfprochen haben: fo behaupten bie Steptiter, wie Aenefibemus. In ber That mare die Inconsequeng handgreiflich, wenn fich die Sache wirklich fo verhielte; fie mare fo handgreiflich und grob, daß fie bei einem Manne wie Rant gerabezu unmöglich ift. Bielmehr follte man umgefehrt und im Geifte ber tantifchen Rritit fo ichließen: weil nach Rant ber Begriff ber Urfache nur an= wendbar ift auf Erscheinungen, barum ift nach ihm die Annahme eines vom 3d verschiebenen Dinges als ber Urfache unferer Empfindungen, aberhaupt die Unnahme außer uns befindlicher Dinge an fich, unmög= lich in jebem Sinn.

Bas ift benn nach Rant bas Ding an fich? Gin Roumenon, ein Gebankenbing, ein intelligibles Object, bas zur Erscheinung nur hingugebacht wird und nach nothwendigen Geseten bingugebacht werden muß, alfo etwas, bas nur burch unfer Denten entfteht, ein bloger Begriff, ben bie Intelligeng nothwendig bilbet. Und biefes Gebankenbing follte unabhangig fein von unferem Denten? Bas blog burch unfer Denten entfteht, follte etwas an fich vom 3ch Berfchiebenes fein? Barum aber muffen wir zu ber Ericheinung etwas bingubenten als Urfache ibres empirifden Inhalts? Dagu nothigt uns die Empfindung. Alfo unfere Empfindung ift es, die jenen Gebanten eines Dinges an fich begrundet. Und jest foll, wenn es nach ben Rantianern geht, biefer Gebante eines Dinges an fich wieber bie Empfindung begrunden? Ihr Erdball ruht

<sup>1 3</sup>meite Ginleitung. 9tr. 6. S. 481 u. 482.

auf bem großen Elephanten, und ber große Elephant - ruht auf bem Erbball! Und wie foll bas Ding an fich Urfache unferer Empfindung fein? Es foll auf bas 3ch einwirten! Das Ding an fich foll Ginbrude in uns hervorbringen! Das Ding an fich, welches nichts ift als ein bloker Gedante? So verfteben Rant bie Rantianer. "Bollen fie", ruft Fichte aus, "in allem Ernfte einem blogen Gebanten bas ausichliefende Prabicat der Realität, bas ber Birtfamfeit gufdreiben? Und bas maren bie angestaunten Entbedungen bes großen Benies, bas mit feiner Radel bas fintende philosophifche Sahrhundert beleuchtet?" "Diefe Absurbitat irgend einem Menfchen, ber feiner Bernunft noch machtig ift, jugutrauen, ift mir wenigstens unmöglich; wie follte ich fie Ranten gutrauen? Go lange bemnach Rant nicht ausbrudlich mit benfelben Borten erflart, er leite bie Empfindung ab von einem Gindrude bes Dinges an fich; ober bag ich feiner Terminologie mich bebiene: bie Empfind: ung fei in ber Philosophie aus einem an fich außer uns porhandenen Gegenstande zu erklaren, fo lange werbe ich nicht glauben, mas jene Ausleger uns von Rant berichten. Thut er aber biefe Erklarung, fo merbe ich bie Rritit ber reinen Bernunft eber fur bas Werk bes fonderbarften Bufalls halten, als fur bas eines Ropfs."1

Allerbings rebet Rant bavon, baf uns ber Gegenstand gegeben sei und nur gegeben sein tonne, indem er bas Gemuth auf gemiffe Beife afficire: er rebet von einem Gegenstand als Urfache unferer Affection, unferer Empfindung. Bas bebeutet biefer Ausbrud im Berftande ber Kritit? Doch nicht, daß ein außer bem 3ch vorhandenes Ding an fic auf bas 3ch einwirte? Bas ift Gegenstand im Sinne Rants? "Bas ber Berftand gur Ericeinung binguthut, indem er ihr Mannichfaltiges in einem Bewußtsein verknupft." Der Gegenstand ift bas burch ben Berftand ber Ericheinung Sinzugethane, alfo ein bloger Gebante. Ber fteben wir bemnach ben Gegenftanb, wie ihn Rant verftebt, fo ift ber Sinn ber Rritit einleuchtenb. "Der Gegenftand afficirt", bas beißt: "Etwas, das nur gedacht wird, afficirt", das heißt: "es wird nur gebacht als afficirend." Benn nun bie Biffenichaftelehre nachweifen wird, daß das 3d vermoge feiner Selbstanfcauung fich nothwendig und ursprünglich beschränkt, biefe feine Beschränktheit unmittelbar mahrnimmt (Gefühl) und fich biefelbe nur erklaren fann aus einem Begrenzenden (b. h. aus einem Gegenstande, ber es afficirt), fo fommt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweite Einleitung, Rr. 6. Bgl. S. 482—486. Bgl. b. Berl. Jub. Ausg. Bb. V. S. 600.

auch die Wissenschaftslehre zu der Einsicht, daß zum Ich etwas gehört, das als afficirend gedacht wird, d. h. sie kommt mit der kantischen Kritik auch in diesem Punkte völlig zusammen. Die Thatsache der Empfindung darf weder vergessen noch aus einem davon unabhängigen Stwas erklärt werden: jenes thut der Idealismus Beck, dieses der Dogmatismus der Kantianer.

#### 3. Das Gefammtrefultat.

Jest find die Borbedingungen erfüllt, unter benen die Wiffenicaftelebre anfangen tann, ihr Syftem ju entfalten : ihre Aufgabe ift fo bestimmt, daß fie mit ber Grund- und Lebensfrage aller Ertenntniß zusammenfällt; ihr Standpunkt ift ber bes kritischen vollständigen Ibealismus, ihr Princip die Intelligenz in ihrer Selbstanschauung (intellectuelle Anschauung), bas ursprüngliche Selbstbewußtsein ober 3ch. Das Berhaltnig ber Wiffenschaftslehre zu ben vorhandenen Spftemen ber Philosophie ift auseinandergefest: fie widerstreitet allem Dogmatismus burchgangig und aus innerftem Grunde, aus Charafter und Einficht, nicht bloß aus gegnerischer, fonbern hoberer Ginficht, benn fie ergreift bas Princip, aus welchem allein bie Erkenntnig erklart und bamit bie Aufgabe geloft werden tann, an welcher jebes bogmatifche Softem nothwendig scheitert; fie ift in ber Tiefe ber Sache mit ber tantischen Aritit einverftanben und bietet ben Schluffel zu beren wahrem Berftandnig, fie ift fich biefer Uebereinstimmung bewußt und erhebt ben echten Rant gegen ben unechten ber Rantianer, bie bog= matisch genommen haben, mas kritisch verftanden sein will. Um aber in bas Syftem ber Wiffenschaftslehre einzugeben, muffen wir zuvor jeine Grunblage fennen lernen.

# Drittes Capitel.

## Die Grundlage und die Grundsate der Wiffenschaftslehre.

## I. Der erfte Grunbfag.

1. Das 3ch als nothwendige Thathandlung.

Das Princip der Wiffenschaftslehre ift der absolut erste Grundsat, ber durch keinen anderen bewiesen werben kann, also "schlechthin unsbedingt" ift. Was burch biesen Satz ausgedrückt sein will, ist der

<sup>1</sup> Sicte. 3weite Ginleitung in b. 23. Nr. 6. G. 488-491.

oberfte Grund aller Erfahrung, alles empirischen Bewuftfeins: wir werben baber biefen Sat finden, indem wir auf unfer empirifches Bewuftfein, b. h. auf bie Thatfache unferes Bewuftfeins reflectiren und bann von allem abstrahiren, was zu berselben nicht nothwendig gehört. Nun findet bie Reflexion als eine einfache Thatfache bes Bemußtfeins ben San A = A, beffen Gewißheit jedem fofort einleuchtet. Der Sat A = A beift nicht, bag A ift, fonbern er fagt: wenn A gesett ift, so ift es gesett. Es ift nicht nothwendig, bag es gesett ift. Abstrahiren wir also von bem, was nicht nothwendig ift (b. h. in bem gegebenen Falle von A), so bleibt von der aufgewiesenen Thatsache nichts übrig als bie Form bes Segens, als ber nothwendige Busammenhang: menn A gefett ift, fo ift es gefett. Diefer nothwendige Rusammenhang liegt nicht in A, beffen Setzung keineswegs nothwendig ift, fonbern nur in bem, wodurch es gefest ift: es ift gefest im Ich. Wenn etwas im Ich gesetzt ift, wie z. B. A, so gilt ber Sat A = A, ober baß biefes (im 3ch gefette) Etwas fich felbft gleich ift. Dies ift nur möglich, wenn bas, worin A gefett ift, fich felbft gleich ift, alfo nur unter ber Bedingung, baß 3ch = 3ch ift. Folgende Sate find gleich= bedeutend: Ich = Ich = Ich bin Ich = Ich bin.

Wenn ber Sat A = A nicht gilt, so ist kein Urtheil möglich. Der Sat A = A gilt nur unter ber Bebingung des Sates Ich = Ich (Ich bin Ich): also ist der Sat "Ich bin" die Grundbedingung alles Urtheilens. Wenn wir daher auf das empirische Bewußtsein restectiren und von der Thatsache, die wir sinden, abstrahiren, was davon abstrahirt werden kann (was nicht nothwendig dazu gehört), so bleibt als Grundthatsache der Sat "Ich bin" übrig. Wir nehmen diesen Sat zunächst als Ausbruck einer Thatsache, diese aber besteht, näher betrachtet, in der Handlung des Setzens, in einer Handlung, die sich selbst hervordringt, die ihr eigenes Product ist, weil sie das Product von etwas anderem nicht sein kann. Weil hier Handlung und That (Product der Handlung) eines und dasselbe sind, so nennen wir diese Thatsache eine Thathandlung und erklären den Sat "Ich bin" für deren Ausdruck.

Das Ich kann burch nichts anderes gesetzt sein als durch sich selbst: b. h. es ist ursprünglich, durch sich selbst gesetzt, nothwendig. Es bezieht sich in seiner Thatigkeit nur auf sich. Was es setzt, ist

<sup>1</sup> Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Theil I. Grundsate. § 1. Erster schlechthin unbedingter Grundsat. S. 91—94.

baher nur für bas Ich gesetzt; bas Ich ist nothwendig für bas Ich. Ober wenn wir diese ursprüngliche und nothwendige Thathandlung in einem Satze ausdrücken wollen, der sie gleichsam erzählt, so würde dieser Satz der absolut erste Grundsatz der Wissenschaftslehre sein und sich in die Formel sassen. "das Ich setzt ursprünglich sein eigenes Sein".

Um biesen ersten Grundsatz der Wissenschaftslehre zu entdecken, nehmen wir jetzt einen einsacheren Weg, der die Demonstration mit dem Satze A — A und die weitläusigen logischen Formeln dei Seite lätzt und kurzer zum Ziel kommt. Die Ersahrung oder das empirische Bewußtsein soll begründet werden. Das empirische Bewußtsein ist das Bewußtsein von etwas als seinem Gegenstande. Es giebt kein empirisches Wissen ohne Object und kein Object ohne Subject. Die erste Bedingung, unter der Objecte möglich sind, ist das Bewußtsein als Subject oder das Ich. Alle Thatsachen des empirischen Bewußtseins stimmen darin überein: daß etwas im Ich (was es auch sei) gesetzt ist. Wie kann etwas im Ich gesetzt sein, wenn nicht vorher das Ich selbst gesetzt ist? "Es ist demnach Erklärungsgrund aller Thatsachen des empirischen Bewußtseins, daß vor allem Setzen im Ich vorher das Ich selbst gesetzt sei." Dieser Grund, als Grundsatz ausgesprochen, erstlärt: "das Ich muß sein (Ich bin)".

Nun ist alles Denkbare im Ich gesetzt und nur in ihm, also kann bas Ich selbst burch nichts anderes gesetzt sein als durch sich selbst. Denn was wir auch als Ursache des Ich sehen mögen, ist immer etwas, bas zu seiner Ursache das Ich selbst voraussetzt. Mithin kann das Ich nur durch sich selbst gesetzt sein: es ist nicht bloß Subject, sondern abssolutes Subject. Das Sein des Ich ist seine eigene That, diese That ist reine Thätigkeit, reine Handlung: das Sein des Ich ist daher keine Thatsache, sondern eine Thathandlung. Der erste Grundsatzt erklärt daher nicht bloß "Ich bin", sondern "das Ich setzt sich selbst" oder "es setzt ursprünglich sein eigenes Sein". Die Einsicht in diese ursprüngliche Thathandlung, vermöge deren das Ich sich selbst setzt, entscheidet das Princip der Wissenschaftslehre und zugleich dessensfatz. Entweder ist das Ich ursprünglich oder es ist nicht ursprünglich, sondern abgeleitet; entweder wird die Ursprünglichseit des Ich bejaht oder verneint. Das Ich ableiten wollen heißt soviel als es verneinen;

<sup>1</sup> Grundlage ber gef. Wiffenschaftslehre. Theil I. § 1. Erfter schlechthin unbedingter Grundsat. S. 95.

man kann daher kurz sagen: entweder wird das Ich bejaht ober verneint, entweder ist es absolutes Subject oder überhaupt nicht. Im ersten Fall ist es für die Philosophie die unüberschreitbare Grenze, im anderen Fall wird die Grenze des Ich überschritten und damit das Ich im Principe verneint: dies ist der Gegensatz zwischen Fichte und Spinoza. "Es giebt nur zwei völlig consequente Shsteme: das kritische, welches diese Grenze anerkennt, und das spinozistische, welches sie überspringt."

2. Die Thathanblung als Poftulat. Der Anfang ber Philosophie.

Das Wiffen beginnt nicht mit einer Thatsache, sonbern mit einer Thathandlung; die Wiffenschaftslehre beginnt mit ber Ginfict in biefe Thathandlung. Diefe Handlung erkennen, heißt fie vollziehen. So beginnt die Philosophie, indem fie bie Sandlung felbst vollzieht, welche bas Biffen überhaupt ermöglicht und begründet. Bill fich die Philosophie anderen begreiflich machen, fo muß fie bor allem jene urfprungliche Thathanblung vollziehen laffen, burch welche alle folgenden Sate erft begreiflich werben, fie muß baber jeben aufforbern, biefe Thathanblung auszuführen; fie beginnt ihre Lehre mit biefer Aufforderung, mit biefem Der Sat: "bas Ich fest ursprünglich sein eigenes Sein" ift teine Erzählung, sonbern eine Aufforberung; er fagt: "Gege bein 36! Berbe bir beiner bewußt!" Mit biefem Boftulate beginnt bie Philosophie; ihr erfter Sat ift eine Forberung, teine Behauptung. So lange fie mit einer Behauptung beginnt, barf man von ihr verlangen, baß fie biefelbe beweife. Sier ift zweierlei möglich: entweder ift ber Sat bewiesen ober nicht. Ift er bewiesen, fo hat er andere Sate gu feiner Borausfehung, bie wieber bemiefen fein wollen, wir haben ben Regreß ins Endlose, b. b. feinen Anfang. Ift er nicht bewiefen, so ift wieberum zweierlei möglich: entweber er ift beweisbar ober unbeweisbar; im erften Sall muß er bewiesen werben und wir haben ben Regreß ins Endlose, b. h. feinen Anfang; im zweiten fehlt ber Beweis, und ftatt zu miffen muffen wir glauben. So lange also bie Wiffenschaft mit einer Behauptung beginnen will, fehlt ihr entweber ber Unfang ober ihrem Unfange ber Beweis: im erften Fall tann bie Wiffenschaft nicht anfangen, im zweiten ift ber Unfang feine Biffenschaft, in beiben ift ber Anfang ber Wiffenschaft und bamit biefe felbft unmöglich. Dies haben die Steptifer von jeher erfannt und ber Philosophie als ihr un-

<sup>1</sup> Grundl. ber gef. Wiffenfcaftel. Theil I. Grundfate. § 1. (Solug.) S. 101.

übersteigliches Hinderniß vorgerückt. Wie aber, wenn die Philosophie überhaupt nicht mit einer Behauptung anfängt, sondern mit einer Forberung, nicht mit einem Theorem, auch nicht mit einem Aziom, sondern mit einem Postulat? Wenn sie nicht sagt: "das ist so", sondern: "thue das?" Darauf kann der andere wohl antworten: "ich will es nicht thun", aber er kann nicht sagen: "beweise es mir!"

#### 3. Das Poftulat als Ausbruck ber Freiheit.

Wir muffen die Bebeutung und Tragweite biefer Thathanblung und Forberung gang burchschauen, benn in ihr liegt ber Schwerpuntt ber fichteschen Lehre. Das Selbstbewußtsein ift eine That, Die kein anderer für mich verrichten tann, die ich felbst thun muß, nicht um fie gethan zu haben, als ob fie nun abgemacht und einmal für immer fertig ware, wie ein fait accompli, fondern um fie ftets von neuem au pollziehen. Es ift bie That, welche ben Menfchen aus bem, mas er ift, zu bem macht, mas er bloß burch fich ift: es ift im Menfchen bas folechthin unabhangige, unbedingte, urfprungliche Selbft, unter allen Thaten die eigenste, barum die gewiffeste, barum ber Grund aller übrigen Bewifibeit, mithin bas Princip ber Philosophie. Jest erft weiß bie Philofophie, wie fie anfängt; jeder andere Unfang gerath in unauflosliche Schwierigkeiten. Fichte entbedt ben Ausweg: bie Philosophie beginnt nicht mit einem Sage, sondern mit einer That. Sie fagt mit bem goetheiden Fauft: "Mir hilft ber Geift, auf einmal feh' ich Rath und schreib' getroft: im Anfang war die That!"

Es ist ein Unterschied zwischen bem Ich als Individuum und bem Ich als Selbstbewußtsein. Was ich als dieses Individuum bin, so geboren, geartet, erzogen, durch Welt und Verhältnisse bestimmt, das alles bin ich geworden aus Ursachen, die nicht ich selbst bin, die nicht meine eigene bewußte Thätigkeit waren. Das Selbstbewußtsein ist meine eigene That. Diese That verändert meinen Zustand, macht aus mir ein anderes Wesen, als ich war, verwandelt meine Abhängigkeit in Freiheit: dies ist kein Wechsel äußerer Zustände, sondern eine Veränderung im Innersten meines Wesens, eine Einkehr in dessen Tiese, eine Erneuerung aus dem Ursprung des Geistes, mit einem Wort eine wirkliche Wiedergeburt. Was ist gegen eine solche That ein Sat, welcher es auch sei? Einen Sat kann ich empfangen, ich kann an ihn glauben, ihn begreisen und bleibe dabei doch, der ich bin, er verändert mich nicht, und was auch in meinem Verstande vor sich geht, in der

Tiefe meines Wesens erzeugt sich auf diesem Wege nichts neues. Es ist in dem Ansange der Philosophie, wie Fichte ihn nimmt, etwas, das an den Ansang der Religion erinnert. Auch die Philosophie verlangt einen neuen Menschen. Descartes hatte gesagt, man müsse in der Philosophie wieder einmal die Sache ganz von vorn ansangen, man müsse sie von Grund aus erneuern. Fichte fordert, daß man zur Philosophie sich selbst gleichsam von vorn ansangen und von Grund aus erneuern müsse. Die Wahrheit gehört zum ewigen Leben, der Weg zu beiden geht durch die innere Umwandlung des Menschen, durch die sittliche Wiedergeburt. Der Ansang der sichteschen Philosophie läßt sich mit dem Worte der Schrift vergleichen: "thue das, so wirst du leben!"

Die That ift eine Sache bes Willens: fie ift tein Schluß, sondern ein Entidluß. Dag ich mich entidliegen foll, tann mir nicht bewiesen, sondern nur von mir geforbert werben. Darum beginnt Sichtes Lehre mit einer Forberung an ben Menschen. Ihre Forberung beißt: "sebe bein Ich, werbe bir beiner bewußt, wolle felbstandig fein, mache bich frei, und fortan fei alles, mas bu bift, bentft und thuft, in Bahrheit beine eigenste That!" Dan foll ben Entschluß faffen, fich aus bem Buftande ber Unfreiheit in ben ber Freiheit zu erheben. Nur bag bie Freiheit tein Buftand ift, fondern lauter Leben und hervorbringende Thatigfeit. Bas ich nicht burch mich felbst bin, bas bin ich nicht felbst und ich bin nur felbft, mas ich thue. Die gange fichtesche Philosophie ift von bem Borte erfullt: "frei fein ift nichts, frei werben ift ber Simmel!" Sandlung ift Anfang und Ende ber Freiheit, ber Begriff ber Freiheit ift Anfang und Ende bes Spftems. In einem feiner Briefe an Reinhold erklart Fichte felbft: "Mein Spftem ift von Anfang bis zu Ende nur eine Analpfe bes Begriffs ber Freiheit, und es fann in ihm biefem nicht wibersprochen werben, weil aar tein anderes Ingrediens bineinkommt".

## 4. Die nothwendigen Thathandlungen und die Methode.

Der Satz, mit dem die Wissenschaftslehre beginnt und der nichts anderes ist als der Ausbruck einer Thathandlung, beherrscht das ganze Shstem. Aber diese erste nothwendige Handlung trägt in sich eine Reihe anderer, die nothwendig aus ihr folgen, die darum ebenso nothwendig sind, wie sie selbst. Das Ich ist nur das A der Wissenschaftslehre. Wer A sagt, der muß auch B, C u. s. f. sagen; es handelt sich um dieses

ABC der Biffenschaftslehre, um nichts anderes. Mit dem 3ch find eine Reihe von Sandlungen gegeben, bie nothwendig zu bemfelben ge= boren, ohne welche bas Ich nicht fein tann, die barum, wie fie felbft burch bas 3ch nothwendig bedingt find, jugleich als Bedingungen ber Moglichkeit bes Selbstbewuftseins gelten muffen; benn alle biefe Sandlungen find die Bedingungen, burch welche bas Ich fich felbst hervorbringt. Wenn eine biefer Sanblungen nicht gilt, fo ift bas Selbft= bewußtsein unmöglich, es ift bann seiner Möglichkeit nach, b. h. im Brincip aufgehoben. Alle Sandlungen, welche bie Biffenicaftslehre entwickelt, wollen fich baber jum Selbstbewußtsein gang fo verhalten, wie bei Rant die transscendentalen Bedingungen der Ertenntniß gur Möglichkeit ber Erfahrung. Sebe eine jener Bedingungen auf, und bu haft bie Möglichteit ber Erfahrung aufgehoben! Die Erfahrung ift. Mjo find auch alle jene Bebingungen, ohne welche fie nicht fein konnte; fie find fo nothwendig, wie die Erfahrung felbft. Die Ginfict in diefe Rothwendigkeit nennt Rant ben "transscenbentalen Beweis": bies ift bie Art ber tantifden Beweisführung. Bebe eine ber Bedingungen ober einen ber Sate auf, welche bie Biffenschaftslehre entwickelt, und bu haft die Möglichkeit des Selbstbewußtseins aufgehoben! Das Selbst= bewußtfein ift. Alfo befteben auch alle bie Bedingungen, burch welche es ift (fich hervorbringt), ohne welche es nicht fein konnte; fie find fo nothwendig, wie bas 3ch felbft: bies ift bie Art ber fichteschen Beweisführung, die Methobe der Biffenschaftslehre. Die gange Biffenschaftslehre wird durch ben Grundbegriff des Selbstbewußtseins regulirt: jeber Act ift nothwendig, ben bas Selbftbewußtsein ju feiner Geltung forbert; jeder Act ift nothwendig, beffen Richtsein bas Selbstbemußtsein aufheben würde.1

Sier sehen wir auf eine sehr beutliche und einsache Weise, wie Fichte aus Kant hervorgeht, und mit welchem Rechte er behauptet, man musse nothwendig von der Kritik zur Wissenschaftslehre sortschreiten. Kant beducirt aus der Möglichkeit der Ersahrung, wobei die Ersahrung selbst vorausgesett wird. Nun liegt der Grund oder die Möglichkeit der Ersahrung im Selbstbewußtsein. Wenn man also statt der vorausgesetzten Thatsache den Grund dieser Thatsache nimmt oder die urssprüngliche Thatsache den Grund dieser sie solgt, so heißt die Frage nicht mehr: was gehört zur Ersahrung? sondern: was gehört zum

Fichtes erfte Cinleitung in bie Wissenschaftslehre, S. W. Abtheil, I. Bb, I. 6. 445-449. Meine Logit u. Metaphyfit. (2. Aufl.) § 56. S. 116.

Fifder, Gefd. b. Philof. VI. 8. Muft. R. M.

Selbstbewußtsein? Das ift die Frage der Wissenschaftslehre, welche deshalb nichts anderes sein will als die folgerichtige, auf ihr Princip zurückgeführte, aus diesem Princip entwicklte kritische Philosophie. Wir haben bei Kant nachdrücklich darauf hingewiesen, wie man ohne jene Richtschnur ihrer Beweisführung die Bernunstkritik nicht verstehen kann. Man ist in der Wissenschaftslehre wie in einem Labyrinth, wenn man nicht die Richtschnur ihrer Beweisführung kennt und Schritt für Schritt genau sesschant. Wie Kant die Ersahrung, so will Fichte das Selbstbewußtsein in allen seinen Bedingungen ausrechnen: die Wissenschaftslehre ist diese Rechnung, sie ist in ihrer Weise, wie sich Jacobi in seinem Briese an Fichte treffend ausdrückt, «mathesis pura».

Fichte erklärte, daß er erst durch die Wissenschaftslehre den Kant wirklich verstanden habe: der völlige und durchgängige Gegensatz zur Wissenschaftslehre sei das Shstem Spinozas, die Wissenschaftslehre selbst sei
umgekehrter Spinozismus. Jacobi gesteht, daß er durch die Borstellung
eines umgekehrten Spinozismus seinen Eingang in die Wissenschaftslehre zuerst gefunden habe. "Und noch immer ist ihre Darstellung in
mir die Darstellung eines Materialismus ohne Materie oder einer
mathesis pura, worin das reine und leere Bewußtsein den mathematischen Raum vorstellt." Gehen wir jest in die Rechnung selbst
ein. Was solgt aus dem ersten Grundsat?

## II. Der zweite Grundfag.

## 1. Die Entgegensetzung: bas Richt-Ich.

Von dem absolut ersten Grundsatz zu den Folgesätzen führt der Weg der Wissenschaftslehre, die kein Mittelglied außer Acht läßt, durch die relativen Grundsätze, die zur Hälfte Grundsätze, zur Hälfte Folgessätze sind, halb unbedingt und halb bedingt, von denen der eine unsabhängig oder ursprünglich bloß in Rücksicht seiner Form, der andere bloß in Rücksicht seines Gehalts ist; die darum der Zahl nach auch nicht mehr sein können als zwei.

Unter ben Thatsachen bes empirischen Bewußtseins sanden wir ben unmittelbar gewissen Satz A = A, aus welchem die ursprüngliche Form bes Setzens als erste Thathanblung des Ich einseuchtete. Ebenso un= mittelbar gewiß, als der Satz A = A, ist der Satz das Gegentheil

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. H. Jacobis fämmtl. W. Bb. III. Br. an Fichte. S. 12. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch III. Cap. I. S. 293.

von A (Nicht-A) ift nicht = A. Wenn wir von dem Inhalt A (ber nicht nothwendig ift) abstrahiren, so bleibt nur das Setzen des Gegentheils oder die Form des Entgegensetzens übrig. Der Sat ist schlechthin nothwendig nicht durch seinen Inhalt, sondern bloß durch seine Form; die Form des Entgegensetzens ist daher ebenso ursprünglich als die des Setzens, sie weist ebensalls hin auf eine ursprüngliche Handlung des Ich, welche so wenig abgeleitet werden kann, wie der Sat, daß das Gegentheil von A nicht = A ist, bewiesen zu werden braucht.

Die Form ober Handlung bes Entgegenseigens ist ursprünglich und bedarf zunächst keiner weiteren Ableitung. Entgegenseigen heißt das Gegentheil von Etwas sehen: diese Etwas, in Beziehung auf welches die Entgegensehung stattsindet, muß gegeben oder vorausgesetzt sein, daher ist die Entgegensehung ihrem Gehalte nach bedingt, ihrer Form nach unbedingt. Der Sah, welcher die ursprüngliche Thathandlung des Entgegensehens ausdrückt, ist demnach "der zweite seinem Gehalt nach bedingte Grundsah" der Wissenschaftslehre. Nur das Ich ist ursprüngslich gesetzt, nur dem Ich kann daher schlechthin entgegengesetzt werden, und nur das Ich selbst ist es, welches entgegenseht. Was dem Ich entgegengesetzt wird, ist das Gegentheil des Ich. Mithin setzt das Ich vers möge seiner zweiten ursprünglichen Thathandlung sein Gegentheil. Das dem Ich Entgegengesetzt ist Richtsich. Der zweite Grundsah der Wissenschaft das Ich entgegengesetzt ist Richtsich. Der zweite Grundsah der Wissenschaft das Ich entgegengesetzt ist Richtsiche Entwetzt daher: "Das Ich sein Nichtsiche Sch.".

## 2. Das Richt-Ich fein Ding an fic.

Dieser zweite Sat ber Wissenschaftslehre ist von jeher ein Gegenstand ber gröbsten Misverständnisse gewesen, die, wenn sie auch nur im geringsten Grade zugelassen werden, das Verständnis der sichteschen Philosophie völlig verwirren und unmöglich machen. "Das Ich setzt das Nicht-Ich." Was ist Ich? Doch offenbar wir selbst. Und was ist Nicht-Ich? Doch offenbar, so erklärt sich der Unverstand die Sache, die (von uns unabhängigen) Dinge außer uns, die Natur, die Welt! Also kann der sichtesche Satz, wenn man statt seiner Formeln die wirklichen Werthe setzt, nichts anderes bedeuten wollen, als daß sich das menschliche Ich die Rolle der Weltschöpfung zuschreibt, daß Fichte das menschliche Ich und vor allem sich selbst als den Schöpfer der Dinge betrachtet. Dies aber scheint in einem Athem der größte Frevel und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre. Theil I. § 2. Zweiter seinem Inhalte nach bedingter Grundsat. S. 101—105.

bie größte Ungereimtheit zu sein: ber Atheismus im Bunbe mit bem Unsinn! Das Geschrei, welches bie Wissenschaftslehre von allen Seiten gegen sich hören mußte, nahm ganz besonders den zweiten Grundsatz zu seinem Stichblatt, und die Entrüstung über den Unsinn war bei den Leuten des sogenannten gesunden Menschenverstandes ebenso groß, wie die Entrüstung über die Gottlosigkeit dei den Wächtern des Glaubens. In der That wäre, wenn es sich mit dem Satz so verhielte, der Unsinn so groß, daß man den Frevel darüber vergessen könnte.

Unter dem Nicht=Ich versteht man gedankenloserweise die von uns unabhängigen Dinge außer uns, die Dinge an sich, also etwas, das ganz außerhalb unseres Bewußtseins ist und durch das Ich niemals gesetzt oder begründet sein kann. Und nun soll Fichte gesagt haben: das Ich seige etwas, welches durch das Ich niemals gesetzt sein kann; das Ich sei der Grund von etwas, das niemals im Ich begründet sein kann; vom Ich sei etwas abhängig, das seinem ganzen Begriffe nach vom Ich völlig unabhängig ist. Er soll den baaren Unsinn gesprochen haben. Aber dieser Unsinn liegt nicht in dem Satz der Wissenschaftslehre, sondern in dieser Außlegung des Satzes, deren Unmöglichkeit jedem einleuchtet, der von der Wissenschaftslehre auch nur den Schatten gesehen hat.

## 3. Der Begriff bes nicht-3ch.

Es ift unmöglich, bei bem fichteschen Richt=3ch an bas Ding an fich zu benten, icon beshalb unmöglich, weil die Wiffenschaftslehre von vornherein ben Begriff eines Dinges an fich als eines von bem 3ch verschiebenen Befens abgethan und zu nichte gemacht bat. Bon einem folden Dinge an fich tann in ber gangen Wiffenschaftslehre nicht als von etwas Realem die Rede fein. Die Ginfict in die Unmöglichkeit bes Dinges an fich follte man billigerweise bei benen voraussetzen burfen. welche in ber Wiffenschaftslehre icon bis jum zweiten Sate gefommen find. Inbeffen wollen wir nichts voraussegen als biefen Sat felbft. Man hore boch, mas Fichte fagt. Er fagt: "bas 3ch fest ein Richt= Ich". Alles von A Unterschiedene nennt man Richt=A, und ich weiß nicht, wie man es anders nennen will. Um aber etwas von A untericheiben ju konnen, ift bie erfte Bebingung, bag ich ben Begriff von A habe. Rein Richt=A ohne A. Wer biefe einfachfte aller Bahrheiten noch erft zu lernen hat, braucht zu diesem 3wede nur einen Blick in bie Schullogit zu werfen. Wie fich Nicht-A zu A verhalt, fo verhalt sich Richt-Ich zu Ich. Rein Nicht-Ich ohne Ich. So sagt nicht bloß die Wissenschaftslehre, sondern auch die Schullogik. Wenn das Ich nicht gesetzt ist, so kann davon selbstverskändlicher Weise auch nichts unterschieden, also auch kein Nicht-Ich gesetzt werden. Das Nicht-Ich ist nur möglich unter der Voraussetzung des Ich. Nun ist das Ich nur durch sich selbst gesetzt. Was daher nur unter der Bedingung des Ich möglich ist, kann auch nur durch das Ich gesetzt werden. Daher ist der Satz: "ohne Ich kein Nicht-Ich" gleich dem Satze: "das Ich setzt ein Nicht-Ich". Das ist die Erklärung des Satzes nach der Richtschnur der gewöhnlichen Schullogik. Ausdrücklich bemerkt Fichte, daß das Nicht-Ich keineswegs, wie das gewöhnliche Bewußtsein meint, ein diszcursiver, durch Abstraction von allem Gegebenen entstandener Begriff sei. Die Seichtigkeit dieser Erklärung lasse sich leicht darthun. "So wie ich irgend etwas vorstellen soll, muß ich es dem Vorstellenden entsgegensehen."

Man hat bei bem zweiten Sat ber Wiffenschaftslehre noch gar tein Recht, an Dinge, Gegenstanbe, Borftellungen ju benten. Inbeffen, ba bie Dinge, bie wir nothwendig von uns unterscheiben, unter ben Begriff bes Richt=Ich fallen muffen, fo wollen wir gelten laffen, baß man unter bem Nicht=Ich bie Dinge und beren Inbegriff verstehe, nur nicht die Dinge an fich außer uns, ba unter biefem Begriff überhaubt nichts zu verfteben ift. Alfo nehmen wir die Dinge, wie fie allein verftanben werben konnen: als bas von bem 3d Unterschiebene, als unfere Gegenftanbe, beren Inbegriff wir Natur ober Welt nennen. Bir berfteben unter ben Dingen bie Ratur als Object, bie Welt als Borftellung, die objective Welt. Und nun lege man fich die Frage vor: "unter welcher Bebingung find bie Dinge in biefem Sinne, welcher ber einzige ift, in bem fie genommen werben tonnen, allein moglich? Unter welcher Bedingung allein giebt es eine Natur als Object, eine objective Belt, eine Belt als Borftellung?" Benn es feine Objecte giebt, fo tann es auch teine Natur als Object, feine objective Welt geben. Unter welcher Bebingung allein find Objecte moglich? Rur unter ber Bebingung bes Subjects, für welches allein etwas Object sein Object ift, was bas Bewußtsein sich gegenüberstellt, also von fich unterscheibet. Mithin fteht bas Object als bas Richt-Ich unter ber Bebingung bes Ich. Ohne Ich tein Richt-Ich. Ohne Ich baber fein Object, feine Natur als Object, feine objective Welt. Das Ich fest bas Richt-Ich, baburch bie Möglichkeit ber Objecte, baburch bie

Möglichkeit ber Dinge, sofern fie Objecte (Richt-Ich) find, die Möglichfeit einer objectiven Belt. Bas also ift in bem fichteschen Sate noch unklar, selbst wenn man unter bem Nicht-Ich an die Dinge ober bie Welt im richtigen und einzig möglichen Sinne benkt? Berfteht man barunter die Welt als Ding an fich, so ift ber Unfinn vollendet; berfteht man barunter bie Welt als Object, als Vorstellung, als Richt=3ch, b. b. verfteht man ben Sat nach feinem Bortlaute, fo ift ber Sinn flar und unwidersprechlich. Ober wird jemand widersprechen, wenn ich fage: ohne Sinnlichteit (finnliches 3ch) teine finnliche Belt? Nehmt bas Gebor weg, und bie Welt verftummt, bie Blige werben noch leuchten, aber nicht mehr bonnern; bie Wellen bes Meeres werben fich noch bewegen, aber nicht mehr raufden! Es giebt teine borbare Belt mehr. Nehmt bas Auge weg, und es giebt teine fichtbare Welt mehr. Run? Gilt nicht ebenso gut: "bebt bas Selbstbewußtsein ober bas 3ch auf, und es giebt teine Belt mehr als Gegenftand bes Bewußtseins, teine objective, vorgestellte, erkennbare Welt, teine Welt als Object, als Richt=3d"? Diese Bahrheit ift so einfach, so einleuchtend, bag man meinen follte, bie Welt hatte nicht auf Fichte zu marten gebraucht, um fie tennen ju lernen. Und boch hat fie biefe einfache Bahrheit auch nach Fichte taum begriffen. Denn bas Nichtbenten ift fur bie meiften Menfchen immer noch einfacher, als bie einfachfte Bahrheit. Das Richt= achten auf bie eigene Thatigkeit ift ber tieffte Grund unserer Jrethumer. So lange man in ber Betrachtung ber himmelstörper an bie Bewegung bes eigenen Planeten nicht bentt, glaubt man an bie Bewegung ber Sonne, und bas Gegentheil erscheint als Unfinn, als Wiberspruch gegen ben gefunden Menschenverstand, ber nach bem Augenschein geht. jo lange man in ber Betrachtung ber Dinge überhaupt an die Selbst= thatigfeit bes eigenen 3ch nicht bentt, erscheint, mas man felbft thut, als etwas von außen Gegebenes.1

## III. Der britte Grundsag.

#### 1. Der Wiberipruch im 3d.

Die beiben ersten Grunbsatze ber Wissenschaftslehre ober bie beiben ersten ursprünglichen Thathandlungen ber Intelligenz lassen fich in die Formel sassen: "Das Ich sest sich und sein Gegentheil". Das Gegentheil bes Ich (Nicht=Ich) ist kein Ding an sich, nichts außer bem

<sup>1</sup> Bgl. meine atabem. Reben. I. S. 22 u. 23.

Ich Borhandenes; die Grenze des Ich ift absolut, sie ist unübersteige lich; was gesetzt ist, kann nur durch das Ich und nur in ihm gesetzt sein. Daher muß der Satz näher dahin bestimmt werden: "Das Ich setzt im Ich das Nicht-Ich".

Entgegengesetzes ift nur möglich in Rūcksicht auf ein Gesetztes. Rur wenn das Ich selbst gesetzt ift, kann in Rūcksicht auf dasselbe eine Entgegensetzung stattsinden oder, was dasselbe heißt, ist die Setzung eines Nicht=Ich möglich. Das Nicht=Ich ift nur setzbar in Beziehung auf ein (voraus) gesetztes Ich. Daher werden wir den Satz noch näher dahin bestimmen müssen: "das Ich setzt im Ich zugleich Ich und Nicht=Ich, d. h. es setzt in sich Entgegengesetztes oder, was dasselbe heißt, es setzt sich als die Einheit Entgegengesetzter. Bereinigung Entgegengesetzter in demselben Subjecte ist Widerspruch. Das Ich setzt sich als Widerspruch: es ist dieser Widerspruch verwöge seines ursprünglichen Wesens oder kraft seiner ursprünglichen Thathanblung.

Der Wiberspruch forbert die Lösung. Also ist im Ich eine Thathandlung nothwendig, welche den Widerspruch auflöst, den die beiden ersten Thathandlungen bilden. Die Lösung dieses Widerspruchs ist daher die dritte nothwendige Thathandlung der Intelligenz: der Satz, der sie ausdrückt, ist der dritte Grundsatz der Wissenschaftslehre. Und zwar ist die Lösung nur durch eine solche Handlung möglich, welche die Geltung der beiden ersten Grundsatz der Wissenschaftslehre nicht ausseht und die beiden ersten ursprünglichen Thathandlungen nicht rückgängig macht: daher ist durch diese beiden ersten Handlungen die Ausgabe der dritten bedingt und in bestimmte Grenzen eingeschlossen. Deshalb bezeichnet Fichte den dritten Satz der Wissenschaftslehre als den seiner Form nach bedingten Grundsatz, der von zwei Sätzen bestimmt und darum "sast durchgängig eines Beweises sähig sei".

## 2. Die Auflöfung bes Wiberfpruchs.

Ich und Nicht=Ich verhalten sich als Entgegengesetze, diese vershalten sich, wie Positives und Negatives, d. h. sie heben sich gegenseitig auf, entweder ganz oder zum Theil. Wenn in diesem Fall die Entsgegengesetzen sich gegenseitig ganz ausheben, so ware das Resultat gleich Zero: dann könnte weder Ich noch Nicht=Ich mehr gesetzt sein, d. h. das Ich selbst ware aufgehoben, was dem ersten Grundsase wider-

<sup>1</sup> Fichte: Grundlage der ges. Wiffenschaftslehre. I. § 3. Dritter feiner Form nach bebingter Grundsag. S. 105 figb.

spricht. Also ist es unmöglich, daß Ich und Nicht-Ich, die Producte ber ursprünglichen Thathandlung des Ich, einander völlig ausheben. Sebenso ist unmöglich, daß eines von beiden durch das andere ganz ausgehoben wird. Das Ausgehobene ware entweder das Ich oder das Nicht-Ich. Würde das Ich ganz ausgehoben, so ware damit auch die Bedingung verneint, unter der allein das Nicht-Ich möglich ist; mit der Setzung ware auch die Entgegensetzung des Ich unmöglich gemacht, was den beiden ersten Grundsähen der Wissenschaftslehre widerstreitet. Die gänzliche Aushebung des Nicht-Ich aber würde dem zweiten Grundsatz zuwiderlausen, welcher bessen, die unerschütterlich sessenst und unbedingt zu lösen ist.

Nun leuchtet ein, wie diese durch bas Ich geforberte Aufgabe allein gelöft werben tann. Entgegengesette muffen fich aufheben, sonft waren fie nicht entgegengesett. Da nun weber beibe noch eines von beiben ganglich aufgehoben werben barf, fo bleibt nur übrig, baß fie fich gegenseitig jum Theil aufheben, b. b. einschränken. Ginschränkung ift theilweise Aufhebung. Gine folde Ginfdrantung beiber Entgegengesetzten burcheinander ift baber bie Sandlung, welche bie burch bie beiben ersten Thathandlungen geforderte Aufgabe löft, b. h. die einzig mögliche Form der Bereinigung von Ich und Nicht=Ich. Bas jum Theil aufgehoben ober eingeschränkt werben tann, muß theilbar fein. Im Begriff ber theilmeisen Aufhebung (Ginschrantung) liegt ber Begriff ber Theilbarkeit ober, wie fich Fichte auch ausbrudt, ber Quantitats= fähigkeit. Rur burch biefe Theilbarkeit (Ginfchrankbarkeit) ift bie burch bas Ich geforberte Bereinigung von Ich und Nicht-Ich möglich. Bereinigung von 3ch und Nicht=3ch wird gesetht; barin besteht die britte Handlung. Mit anderen Worten: "bas 3ch sowohl als bas Richt-Ich wird schlechthin theilbar gesett". Bas gesett ift, ift gesett burch bas Ich und im Ich; baher bie Formel, welche bie britte Sandlung und bamit ben britten Grundsat ber Wiffenschaftslehre vollfommen ausbrudt, fo lautet: "Das Ich fest im Ich bem theilbaren Ich ein theilbares Nicht=3ch entgegen".1

Ich und Nicht=Ich sind contradictorische Gegensage, die schlechthin alles unter sich begreisen; beide sind im Ich gesetzt: also ist im Ich alles gesetzt und außer bemselben ist nichts sethar. Diese Einsicht

<sup>1</sup> Ebendaf. I. § 3. S. 105-110.

erleuchtet ben Charakter ber Wissenschaftslehre, die Vollendung der kritischen Denkweise und deren ausgeprägten Gegensatz zur dogmatischen: das kritische System läßt das Ding im Ich gesetzt sein, das dogmatische dagegen das Ich im Dinge; die kritische Denkweise bleibt innershalb der Grenzen des Ich, die dogmatische überschreitet diese Grenzen; daher ist jene immanent, diese transscendent. Wenn der Dogmatismus solgerichtig sein will, so muß er das Ich verneinen: der folgerichtige Dogmatismus ist die spinozistische Lehre. Wenn man das Ich leugnet, so muß man zuleht auch die Möglichkeit der Erkenntniß verneinen: der durchgeführte Dogmatismus endet im Skepticismus.

#### 3. Die theoretifche und bie prattifche Biffenfcaftslehre.

Bir haben bie brei erften Grunbfage ber Wiffenschaftslehre ent= widelt, bie einzig möglichen, bie es giebt. Alle Sate, welche noch ju entwideln find, konnen nur Folgefate fein. Damit ift bie eigentliche Grundlage ber gesammten Wiffenschaftslehre gegeben. Die nachften Sate, bie aus bem britten Grundsate unmittelbar hervorgehen, ent= halten icon bie Gintheilung bes Spftems. Der britte Grundfat erklart: "bas 3ch fest im 3ch bem theilbaren 3ch ein theilbares Nicht=3ch ent= gegen". Das 3ch sowohl als bas Richt=3ch find beibe burch bas 3ch und im 3ch gesetzt als burch einander beschräntbar: ihre Bereinigung ift ihre gegenseitige Ginfdrantung. In biefer gegenseitigen Gin= idrantung find offenbar zwei Sandlungen enthalten: 1. bas Nicht-Ich wird beschränkt burch bas Ich, 2. bas Ich wird beschränkt burch bas Richt-Ich. Ober anders ausgebrudt: "bas 3ch beftimmt bas Nicht-Ich, bas Richt-Ich bestimmt bas Ich"; und ba es bas (ursprüngliche ober absolute) 3ch ift, welches bie gegenseitige Ginschrankung von 3ch und Richt-Ich fest, fo werben jene beiben Sate in ihrer vollen Formel fo lauten: 1. das Ich fest das Nicht=Ich als beschränkt (bestimmt) burch das 3d, 2. das 3d fest fich felbst als beschränkt (bestimmt) burch bas Richt=Ich.

Das Ich bestimmt das Nicht-Ich, d. h. es handelt oder ist praktisch, das Ich sest das Nicht-Ich als bestimmt durch das Ich, dieses sest sich als praktisches Ich: auf diesen Sat gründet sich die praktische Bissenschaftslehre. Das Ich wird bestimmt durch das Nicht-Ich, d. h. etwas steht dem Ich gegenüber, das Ich hat ein Object, es ist vorstellend oder theoretisch; das Ich setzt sich selbst als bestimmt durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. I. § 3. 6. 119-122.

bas Nicht-Ich, es setzt sich als theoretisches Ich: auf biesen Satz gründet sich die theoretische Wissenschaftslehre. So verzweigt sich die Wissenschaftslehre unmittelbar in Folge ihres dritten Grundsatzse in die beiden Systeme der praktischen und theoretischen Wissenschaftslehre, die aber nicht etwa coordinirte Reihen beschreiben, als ob das System in diese beiden gesonderten Halften sich spaltete, sondern sie bilden, wie es Princip und Methode der Wissenschaftslehre fordern, ein in sich zussammenhängendes und geschlossenses Ganzes.

Run erhellt, wie fich spater beutlicher zeigen wird, bie Realitat ober Wirksamkeit bes Nicht-Ich nur aus bem theoretischen Ich und bie Nothwendigkeit bes letteren nur aus bem praktischen. Das Spftem ber Wiffenschaftslehre aber muß einen Rreislauf beschreiben, in welchem bas Ende in ben Anfang gurudtehrt, und ber tieffte Grund aller nothwendigen Sandlungen ber Intelligeng fich als lettes Resultat ergiebt. Diefer tieffte Grund ift bas prattifche Ich. Darum wird nothwendig in bem Syftem ber Wiffenschaftslehre bie Entwickelung bes theoretischen 3ch ber bes prattifchen vorausgeben muffen. Auch ift in bem befonderen Grundfag ber prattifchen Biffenfcaftslehre eine Boraussetzung enthalten, welche ber Grundfat ber theoretifchen gultig macht: namlich bie Realitat bes Nicht-Ich. Darum fagt Fichte von bem Princip ber praftischen Wiffenschaftslehre, es sei problematifc, weil bie Realitat bes Nicht-Ich problematifch fei. "Alfo scheint biefer Sat wenigstens fo lange, bis bem Nicht-Ich auf irgend eine Beife Realitat beigemeffen werben fann, völlig unbrauchbar." Bir werben baber von bem britten Grund= fate junadit jur theoretifden Wiffenschaftslehre als ju bem erften Theile bes Lehrgebaubes fortichreiten.

## Biertes Capitel.

Die methodische Ableitung der Kategorien. Der Grundsatz und die Grundprobleme der theoretischen Wissenschaftslehre.

## I. Die Debuction ber Kategorien.

1. Der methodifche Fortgang.

Die Einleitungen in die Wiffenschaftslehre haben uns wiederholt auf die Form und Aufgabe der .Methode hingewiesen; wir haben diefelbe in der Grundlegung der Wiffenschaftslehre, also in ihrer An=

wendung bereits tennen gelernt und feben fie in ihren Grundzugen vor uns. Rach biefem Borbilbe lagt fich bie fichtesche Methobenlehre und bamit bie Richtschnur bes gangen Spftems beftimmen.

Bas die drei erften Grunbfate ber Biffenschaftslehre ausbruden. find die drei ersten nothwendigen Sandlungen ber Intelligeng: Setzung, Entgegensehung, Bereinigung Entgegengesehter, welche lettere auch Gin= idrantung ober Bestimmung genannt werben tann. Ober anbers ausgebrudt: jene Sandlungen find Thefis, Antithefis, Synthefis; biefe verhalt fich zu ienen, wie die Bereinigung jum Gegenfak, wie die nothwendige Bereinigung jum Biberftreit ober wie bie Löfung jum Biber= fpruch. Damit ift die Form der Methode gegeben: fie besteht in dem Auffinden und Auflosen aller im Ich und in beffen nothwendigen Sandlungen enthaltenen Widerspruche und schreitet baber immer von neuem burd Thefis und Antithefis jur Synthefis fort, burch immer neue Gegenfate zu immer neuen Berbindungen. Der britte Grundfat ift bie erfte Synthefis. Alle in ihm enthaltenen und aus ihm geschöpften Sate find feine Folgesate und beshalb ebenfalls funthetisch. Da nun jebe Spnthefis nur möglich ift burch vorhergebende Entgegensehung ober Antithesis, fo werden bie folgenden Aufgaben barin bestehen, baf in jener erften Synthefis neue Gegenfate aufgefunden werden, welche vereinigt fein wollen, und in beren Bereinigung wieber neue Gegenfage u. f. f., bis endlich alle Widersprüche gelöft find ober zulet folche Gegen= fate refultiren, bie fich nicht mehr vereinigen laffen. Jenen britten Sat nennt Ficte baber bie Grunbfnnthefis, woraus alles, mas in bas Gebiet ber Wiffenschaftslehre gehören foll, entwickelt werden muffe.

## 2. Die Methobe ber Biberfpruche.

Die Methode ber Wiffenschaftslehre ift bemnach bie spftematisch geordnete Entbedung und löfung ber im 3ch enthaltenen Biberfprüche, und weil biefe Widerfpruche und beren Lofung bie nothwenbigen Sandlungen ber Intelligeng ober bes Ich felbst find, fo ift bie Dethobe ber Wiffenschaftslehre burch beren Princip gegeben und vorgezeichnet. Darum barf Sichte fagen, bag bie Wiffenschaftslehre ihre Methobe lebiglich aus fich felbft icopfe. Die lettere ift in ber Geschichte ber nachkantischen Philosophie eine Thatsache von großer und weitgreifender Bebeutung, fie ift fur zwei fpatere, einander entgegengefeste Spfteme wrbildlich und einflugreich geworben: vorbildlich für Begel, einflugreich fur Berbart. Rach biefem ift bie Aufgabe ber Metaphpfit bie

Auffindung und Beseitigung der in unseren Ersahrungsbegriffen enthaltenen Widersprüche, unter welchen auch das Ich eine wichtige Stelle
behauptet; nach jenem ist die Aufgabe der Metaphysik die Aufsindung
und Lösung der in den nothwendigen Erkenntnißbegriffen (Kategorien)
enthaltenen Widersprüche. Aus dieser Vergleichung erhellt die Abhängigkeit von Fichte, deren sich auch beide Philosophen bewußt sind;
aus dieser Abhängigkeit erhellt zugleich der Vergleichungs= und Differenz=
punkt zwischen Segel und Herbart.

#### 3. Die Ableitung ber Rategorien.

Die ursprünglichen Thathandlungen ber Intelligenz find die oberften Bebingungen für alles Urtheilen, Denten, Ertennen. Daber werben burch jene Sandlungen jugleich bie Formen ber Urtheile, bie Gesetze bes Denkens, bie Grundbegriffe ber Erkenntnig (Rategorien) gegeben und laffen fich leicht aus ben entwickelten Grundfagen abftrabiren. Jett erft ift bie Deduction ber Rategorien möglich, welche Aufgabe Rant in seiner Bernunftfritit geftellt und zu lofen gesucht hatte. Die ursprünglichen Sandlungen maren Thefis, Antithefis, Synthefis: bie erfte ift ber Grund aller thetischen, ichlechthin fegenben und bejahenben, über allen Gegenfat und bamit über alles Enbliche erhabenen, alfo unenblichen Urtheile, bie zweite ber Grund aller entgegensegenben und verneinenden Urtheile, die britte ber aller sonthetischen. Jene Saupt= frage ber kantischen Kritik: "wie sind synthetische Urtheile a priori moglich"? findet bier ihre Beantwortung. Die Auflosung ber Frage geschieht aus bem britten Grundsat ber Wiffenschaftslehre, als bem erften synthetischen Sat, in welchem alle übrigen enthalten find.

Aus dem ersten Grundsatz folgt der Satz der Identität (A = A), aus dem zweiten der des Unterschiedes, aus dem dritten der der Bereinigung, die zugleich Beziehung und Unterscheidung ist, also den Bezziehungs= und Unterscheidungsgrund enthält: der Satz der Bereinigung (Entgegengesetzter) ist daher zugleich der Satz des Grundes. Der erste Satz giebt die Kategorie der Kealität, der zweite die der Negation, der dritte die der Einschränkung oder Bestimmung (Limitation).

# II. Der Grundsat ber theoretischen Wiffenschaftslehre.

1. Der Begriff ber Bechfelbeftimmung.

Der erste gewisse Folgesat aus bem britten Grundsat, also ber erste Lehrsat ber Wissenschaftslehre ift zugleich ber besondere Grundsat

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 20. § 1. S. 99. § 2. S. 105. § 3. S. 122 u. 123.

ber theoretischen Biffenschaftslehre, "bie Grundlage bes theoretischen Biffens". Der Sat lautet: "bas 3ch fest fich felbst als bestimmt burch bas Richt=3ch". Das 3ch fest fich als mit einem Object verknüpftes, b. h. als vorstellenbes ober theoretisches 3ch. Bevor wir biefen Sat weiter entwideln, machen wir an ihm die Probe ber Methode, um ein= zusehen, daß berselbe ebenso nothwendig gilt, wie das 3ch selbst. Segen wir, es gebe fein theoretisches Ich, fein burch ein Object bestimmtes 36, so giebt es auch teine Ginfdrantung bes 36 burch bas Richt=36, feine gegenseitige Einschränkung beiber, alfo auch teine Doglichkeit ihrer Bereinigung, vielmehr die bloße Entgegensehung ober gegenseitige Aufbebung beiber, alfo tein fegenbes und entgegenfegenbes 3ch, b. h. tein Selbstbewußtsein. Gebe das theoretische Ich auf, und du haft das Selbst= bewußtsein als solches aufgehoben!

Die Nothwendigkeit bes theoretischen Ich grundet fich junachft auf bie Nothwendigkeit ber im Ich gesetzten Bereinigung von Ich und Nicht= 3ch überhaupt: biefe Bereinigung (ber britte Grundsatz ber Wiffenschafts= lehre) ift die erfte Synthese (A); die Setzung des theoretischen 3ch, die unmittelbar baraus folgt, ift bie zweite (B). Der Sat ber theoretischen Biffenschaftslehre heißt: "bas 3ch fest fich felbft als bestimmt burch bas Richt-Ich". In biefer Synthese find zwei widerstreitende Sage enthalten und verknüpft: 1. das 3d wird bestimmt burch bas Nicht-3d, b. h. es ift leibenb, 2. bas 3ch bestimmt fich felbst, b. h. es ift thatig. Mjo ift bas 3ch thatig und leibend zugleich: bie Auflösung biefes Biberspruchs ift die Aufgabe ber theoretischen Wiffenschaftslehre.1 Thatigfeit und Leiben verhalten fich als entgegengefeste Bestimmungen, jebe ift ber negative Grund ber anberen, fie beben fich gegenseitig auf. Benn fie fich ganglich aufheben, fo murbe bas 3ch weber thatig noch leidend, alfo überhaupt nicht fein; wenn eine der beiden entgegen= gesetten Bestimmungen die andere gang aufhebt, fo murbe bas 3ch entweber nur thatig ober nur leibend fein: im ersteren Fall mare bas theoretische 3d, im zweiten bas 3d überhaupt unmöglich. Alfo bleibt nur übrig, baß fich beibe gegenseitig theilweife aufheben: bas 3ch ift jum Theil thatig, jum Theil leibend; es ift nur jum Theil thatig, alfo jum Theil nicht thatig. Sofern bas 3ch nicht thatig ift, ift bas Richt=Ich thatig, also bas Ich leibend, und ebenso umgefehrt. Thatigfeit bes 3ch wird bestimmt (eingeschränft) burch bie bes Nicht-3ch

<sup>1</sup> Ebenbas. Theil II. § 4. B. S. 127 u. 128.

und umgekehrt. Mit anderen Worten: Ich und Nicht-Ich bestimmen sich wechselseitig. Nur durch diese Wechselbestimmung ist es möglich, daß das Ich thätig und leidend zugleich ist; nur dadurch ist die Berknüpfung dieser Gegensätze im Ich, also das theoretische Ich überhaupt möglich: die Synthese B ist daher die der Wechselbestimmung; damit ist zugleich die Kategorie der Wechselbestimmung (Wechselwirkung) absgeleitet, d. h. aus dem Selbstbewußtsein deducirt.

Indessen erhebt sich gegen die Wechselbestimmung der erste Grundssatz der Wissenschaftslehre. Rach jener ist das Ich nur zum Theil thätig, nach diesem ist das Ich nur thätig, nicht bloß reine Thätigkeit, sondern auch alle Thätigkeit oder, was dasselbe heißt, alle Realität, dann aber ist das Nicht-Ich gar keine Realität, vielmehr alle Negation. Ist aber das Nicht-Ich ohne alle Realität oder, was dasselbe heißt, ohne alle Wirksamkeit, wie soll es das Ich bestimmen? Und wo bleibt ohne Wirksamkeit oder Realität auf seiten des Nicht-Ich die Wechselbestimmung? Die letztere enthält daher wieder eine Ausgabe in sich, deren Lösung eine neue (durch die Wechselbestimmung bedingte) Synthese verlangt.

#### 2. Die Caufalitat bes Richt-Ich.

Das Ich ift alle Thätigkeit, alle Realität. In keinem Falle baher kann bas Nicht-Ich noch eine besondere, davon unabhängige Realität für sich haben; sonst wäre das Ich nicht mehr alle Realität und das Selbstbewußtsein im Brincip ausgehoben. Mithin hat das Nicht-Ich entweder gar keine oder nur so viel Realität, als im Ich selbst ausgehoben ist. Der erste Fall ist unmöglich, weil dann das Richt-Ich in keiner Weise bestimmend sein könnte, also die Wechselbestimmung und damit im letzten Grunde das Ich selbst unmöglich wäre. Mithin ist der zweite Fall nothwendig: dem Nicht-Ich kann nur so viel Realität zustommen, als im Ich ausgehoben wird. Die Realität oder Thätigkeit des Ich wird (zum Theil) ausgehoben, d. h. sie wird vermindert oder das Ich leidet. Das Nicht-Ich hat demnach nur Realität, sosern das Ich leidet; außer dem Leiden des Ich hat es gar keine. Nennen wir dieses Leiden "Affection des Ich hat das Nicht-Ich gar keine Thätigkeit".\*

Die Wirksamkeit des Richt=Ich ist das Leiden des Ich. Ober was dasselbe heißt: das Leiden (Affection) des Ich ist die Wirkung des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas, Theil II. § 4, B. S. 129—131. — <sup>2</sup> Ebendas. § 4, C. S. 131 bis 135.



Richt=Ich, das Nicht=Ich ist bessen Ursache: diese Verknüpfung giebt die gesorberte Synthese (C) und enthält die Rategorie der Causalität. In der vorhergehenden Synthese der Wechselbestimmung war es gleichsgültig, welcher der beiden entgegengesetzen Seiten die Realität oder die Negation zugeschrieben wird. Es wird bloß erklärt: wenn die eine Seite thätig ist, so ist die andere leidend. Jest wird die nähere Bestimmung durch die Synthese der Causalität gegeben: die Thätigkeit ist auf Seite des Nicht-Ich und das Leiden auf der des Ich.

3. Die Substantialität bes Ich. Das Richt-Ich als Quantität bes Ich.

Das 3ch ift alle Thatigfeit: barum ift im Richt=3ch nur in bem Grade Thatigfeit ober Realitat möglich, als biefelbe im Ich aufgehoben ift, b. h. als bas 3ch leibet. Run aber ift bas 3ch feinem Befen nach nur thatig. Wie also tann bas Ich leiben? Sier entfteht eine neue burch die Synthese ber Causalität geforberte Aufgabe. Was im 3ch gesetht ift, ift burch bas 3ch gesetht, burch beffen Thatigkeit. Also tann auch bas Leiben bes Ich nur burch bie Thatigfeit beffelben beftimmt fein. Wie ift bas möglich? Die Thatigkeit bes Ich ift absolut, außer ihr ift nichts: also tann auch bas Leiben bes 3ch nur eine verminderte ober zum Theil aufgehobene Thatigfeit fein, ein verminderter Thatigfeitsgrab, also "ein Quantum Thatigfeit". Mit anderen Worten: bas Leiben bes 3ch ift nur möglich burch eine Berminberung ober Gin= ichrankung feiner Thatigkeit, biese ist nur möglich burch bie Thatigkeit bes 3ch felbft, b. h. burch beffen Selbftbeftimmung. Wir haben bem= nach im Ich Thatigkeit und Leiben, absolute und beschrankte Thatigkeit ober, ba Ich = Thatigkeit ist, absolutes und beschränktes Ich. beschränkte 3ch ift nur möglich als die Selbsteinschränkung bes absoluten. Die Frage: warum ift bas 3ch leibend? führt fich bemnach gurud auf bie Frage: warum beschränkt bas 3ch seine Thatigkeit? Warum beichrankt bas 3ch fich felbst? Wober bie Selbstbefdrankung bes 3ch?2

Da nun das theoretische Ich in dieser Beschränkung besteht und sich darauf gründet, so kann jene Frage nach dem Grunde der Selbstebeschränkung aus dem theoretischen Ich nicht gelöst werden, und es läßt sich voraussehen, daß die Nothwendigkeit derselben nur aus dem praktischen Ich wird einleuchten können. Zunächst also muß diese Beschränkung als etwas gelten, dessen Nothwendigkeit nicht einleuchtet,

Grundl. b. ges. W. Theil II. § 4. C. S. 135 u. 136. — 2 Cbenbas. § 4.
 D. S. 136—139.

also als etwas Zusälliges, Accidentelles. Das absolute Ich verhält sich zu dem beschränkten zunächst als zu einer Modification seiner Thätigkeit, als zu etwas Accidentellem, d. h. es verhält sich dazu als Substanz: hier ist die Synthese und zugleich die Kategorie der Substantialität (Synthese D). 1

Die entwickelten Bestimmungen find von einer febr fruchtbaren und weittragenden Bedeutung. Das Leiden bes 3ch fann nur als verminderte Thatigkeit des 3d, als ein Quantum biefer Thatigkeit, als eine Quantitat bes Ich begriffen werben. Das Ich leibet nur, fofern es nicht thatig ift, und sofern bas 3ch nicht thatig ift, ift bas Nicht-Ich thatig. Also wird auch das Nicht-Ich zulest nur als eine Quantitat bes 3ch ju faffen fein. Und bamit ift in ber Wiffenschaftslehre icon ber Begriff und bas Thema gegeben, welches bie fpatere Naturphilosophie ausführt. "Sett in dem fortlaufendem Raum A im Puntte m Licht und im Buntte n Finfterniß: fo muß nothwendig, ba ber Raum ftetig und zwischen m und n tein Siatus ift, zwischen beiden Buntten irgendwo ein Buntt o fein, welcher Licht und Finfterniß aualeich ift, welches fich wiberfpricht. Ihr feget zwischen beibe ein Mittelglied, Dammerung. Sie gehe von p bis q, fo wird in p bie Dammerung mit bem Lichte und in q mit ber Finfterniß grengen. Aber baburch habt ihr bloß Aufschub gewonnen, ben Widerfpruch aber nicht befriedigend gelöft. Die Dammerung ift Mifdung bes Lichts mit Finfterniß. Run tann in p bas belle Licht mit ber Dammerung nur baburch grengen, bag ber Buntt p Licht und Dammerung zugleich fei; und ba bie Dammerung nur baburch vom Lichte unterschieben ift, baß fie auch Finfterniß ift: - baß er Licht und Finfterniß zugleich fei. Ebenso im Buntte q. Mithin ift ber Biberfpruch gar nicht anders aufzulöfen als baburd: Licht und Finfterniß find überhaupt nicht entgegengefett, fonbern nur ben Graben nach ju unterfcheiben. Finfterniß ift bloß eine fehr geringe Quantitat Licht. Gerabe fo verhalt es fich zwifchen bem 3d und bem Nicht=3ch." 2 2Bas fehlt noch zu ber Erklarung, bag bie Natur begriffen werben muffe als bas werbenbe 3ch, bag bie Intelligenz ber Tag fei, ber aus ber Dammerung des Naturlebens hervorgebe?

# 4. Die Rategorien ber Relation.

Die nothwendigen Handlungen der Intelligenz liegen in ihrem bisherigen Berlaufe beutlich vor uns. Das Selbstbewußtsein (bas setzende

<sup>1</sup> Ebendas. Theil II. § 4. D. S. 142. — 2 Cbendas. S. 145.

und entgegensetenbe 3ch) forbert bie Bereinigung ber beiben Entgegen= gesetten im 3d, biese Bereinigung forbert bie Bechselbeftimmung, bie Bechselbestimmung von 3ch und Richt-3ch forbert zu ihrer naberen Bestimmung die Caufalitat bes Richt=3ch und die Substantialitat bes 3d. Damit find folgende Rategorien beducirt: bas fegende 3ch giebt bie Rategorie ber Realitat, bas entgegenfegenbe bie ber Regation, bie Bereinigung ber Entgegengesetten giebt bie ber Beziehung (Ginidrantung, Limitation) ober Relation, die nabere Bestimmung ber Relation ift die Bechfelbestimmung, die Arten der Bechfelbestimmung find die Caufalitat und Substantialität. Unter biefen Sandlungen ber Intelligeng ift die erfte fegend, die zweite entgegensegend, die folgenden verknüpfend ober fonthetisch. Die erfte Sonthefe (A) ift bie Bereinigung von Ich und Nicht-Ich, bie zweite (B) bie Bechselbestimmung, die britte (C) bie Causalität bes Nicht-Ich, die vierte (D) bie Substantialität bes 3ch.

# III. Das Grundproblem ber theoretifden Biffenicaftslehre.

#### 1. Die beiben Arten ber Wechselbeftimmung.

Damit erhebt fich ein neuer Gegensatz und mit ihm eine neue Aufgabe: bie Caufalitat bestimmt bie Thatigkeit bes Nicht-Ich, bie Substantialität bestimmt bie alleinige Thatigfeit bes 3ch; nach jener gilt bas Leiben bes Ich als bie Wirfung bes Nicht=Ich, nach biefer gilt bas Leiden bes 3ch (bas befchrantte 3ch) als bestimmt bloß burch bie Thatigkeit bes 3ch. Gilt bie Substantialität, fo wird bas 3ch bloß burch fich bestimmt; gilt die Caufalität, so wird das Ich bestimmt burch bas Nicht=Ich. Nun gelten beibe. Das Selbstbewußtsein fordert bie Bechselbestimmung von 3d und Richt=3d (bas theoretische 3d), biefe forbert die Causalität des Nicht-Ich, die Substantialität des Ich. Der Biberfpruch beiber ift im Ich felbft enthalten und baher eine nothwendig ju lofende Aufgabe. Die Lofung forbert eine neue Synthefe (E): bie fynthetische Bereinigung ber Causalitat und Substantialitat. Bir find auf bem ichwierigsten Buntte ber Wiffenschaftslehre. weiter bie Synthesen fortschreiten, um so verwickelter werben die Complexionen ber einfachen Elemente. Es handelt fich um ben Wiberspruch, ber amischen ber Substantialität bes Ich und ber Causalität bes Richt= 3d, zwischen biefen beiden Arten der Wechfelbestimmung besteht, alfo in bem Begriffe ber letteren felbft liegt.

Digitized by Google

Die Wechselbestimmung erklart: so viel Thatigkeit im 3ch, so viel Beiben im Nicht=Ich und umgekehrt. Thun und Leiben im Ich und Nicht-Ich bestimmen fich wechselseitig und zwar fo, bag jebem Thun auf ber einen Seite in bemfelben Dage ein Leiben auf ber anberen entspricht. Diese Bechselbeftimmung beißt barum "Bechsel-Thun und Leiben": bas 3ch, fofern es Leiben in fich fest, fest eben baburch Thatigkeit in bas Nicht=Ich und umgekehrt. Wenn biefer Sat nicht gilt, so ift bas leibenbe 3ch, also bas theoretische 3ch und bamit bas 3d felbft aufgehoben. Der Sat ber Wechselbestimmung ift baber noth= wendig und barf nicht umgestoßen werden. Aber wie ift biefer Sat haltbar und nothwendig? Die Thatigfeit im Richt=Ich ift bedingt burch bas Beiben im 3ch, und biefes burch bie Thatigkeit im Richt-3ch: alfo fest die Thatigkeit im Richt=3ch fich felbft voraus. Das Leiben im 3d ift bedingt durch die Thatigkeit im Richt=3d, und biefe ift bedingt burch bas Leiben im 3ch: also fest bas Leiben im 3ch fich felbft voraus. Wenn ich aber etwas nur unter ber Bedingung thun tann, bag ich es bereits gethan habe, fo ift flar, bag ich es nicht thun tann. Das 3ch foll Leiben in fich feten unter ber Bedingung, daß es zugleich Thatigfeit in bas Nicht-Ich fest, welche felbst bedingt ift burch bas Leiben im 3d; es foll Thatigfeit in bas Richt=3ch fegen unter ber Bedingung bes Leibens im 3ch, welches felbst bedingt ift burch die Thatigkeit im Nicht-Ich. So aber tann bas Ich weber Leiben in fich noch Thatigteit in bas Nicht=3ch feten: es foll (aufolge ber Bechfelbeftimmung) beibes und tann (vermöge ber Bechfelbestimmung) teines von beiben.1

#### 2. Die unabhängige Thatigfeit.

Hier ist ber zu lösende Wiberspruch. Das Leiben im Ich ist nothwendig: es ist nur möglich durch die Thätigkeit im Nicht-Ich; es ist
nicht möglich durch die Thätigkeit im Nicht-Ich, da diese selbst nur
möglich ist durch das Leiden im Ich. Mithin wird durch die Thätigkeit
im Nicht-Ich das Leiden im Ich sowohl gesetzt als nicht gesetzt (aufgehoben). Nun ist die Entgegensetzung im Ich nur möglich durch Einschränkung ober theilweise Aushebung, denn die Regel sagt: was sich
gegenseitig ausheben muß, aber nicht ganz ausheben dars, muß sich theilweise ausheben. So lautet der Grundsat der Bestimmung. Mithin

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. W. Theil II. § 4. E. Synthetische Bereinigung bes zwifchen ben beiben aufgestellten Arten ber Wechselbestimmung stattfindenben Gegenfages. S. 145-148,

wird der dargelegte Widerspruch zunächst so gelöft werden mussen, daß durch die Thätigkeit im Nicht-Ich Leiden im Ich zum Theil gesetzt, zum Theil nicht gesetzt wird; und ebenso wird durch die Thätigkeit im Ich Leiden in das Nicht-Ich zum Theil gesetzt, zum Theil nicht gesetzt. Wenn nun der Thätigkeit im Nicht-Ich das Leiden im Ich nur zum Theil entspricht, so giebt es eine Thätigkeit im Nicht-Ich, der kein Leiden im Ich entspricht, und ebenso umgekehrt eine Thätigkeit im Ich, der kein Leiden im Nicht-Ich and entspricht. Kurz gesagt: es giebt im Ich und Richt-Ich "unabhängige Thätigkeit". Eine solche unabhängige Thätigkeit ist nothwendig, weil sonst der in der Wechselbestimmung (also im Ich) entbedte Widerspruch nicht gelöst werden kann.

Aber diese Lösung enthält schon einen neuen Widerspruch. Die Wechselbestimmung fordert die unabhängige Thätigkeit und widerspricht ihr zugleich, denn ihr eigener Grundsatz erklärt, daß jeder Thätigkeit im Ich und Nicht-Ich ein Leiden auf der entgegengesetzten Seite entsprechen, daß Thun und Leiden im Ich und Nicht-Ich sich wechselseitig bedingen müssen: "Wechsel-Thun und Leiden". Wechselbestimmung (Wechsel-Thun und Leiden) und unabhängige Thätigkeit widersprechen einander, dieser Widerspruch ist zu lösen, die Lösung geschieht nach dem Grundsatz der Bestimmung. Wir haben demnach solgende drei Aufgaben: "1. durch Wechsel-Thun und Leiden wird eine unabhängige Thätigkeit bestimmt, 2. durch eine unabhängige Thätigkeit wird Wechsel-Thun und Leiden bestimmt, 3. beide werden gegenseitig durch einander bestimmt".

Die unabhängige ober unbedingte Thätigkeit kann durch das Wechsels Thun und Leiden nur insofern bestimmt werden, als dieses ihren Bestimmungss oder Erkenntnißgrund ausmacht; die unabhängige Thätigkeit ist der Realgrund der Wechselsbestimmung, der formgebende Realgrund. Daher werden die obigen Ausgaben genauer so ausgedrückt werden müssen: 1. aus dem Inhalte der Wechselsbestimmung wird die unabhängige Thätigkeit (als deren Realgrund) erkannt, 2. durch die unabhängige Thätigkeit wird die Form des WechselsThuns und Leidens bestimmt, 3. beide bestimmen sich gegenseitig. Diese dritte Ausgabe zerslegt sich wieder in die besonderen Ausgaben: a) Inhalt und Form der unabhängigen Thätigkeit bestimmen sich gegenseitig (die unabhängige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundl. d. gef. W. Theil II. § 4. S. 148 figd. Nr. II. — <sup>2</sup> Cbenbaf. S. 149—151. Nr. III u. IV.

Thatigkeit bilbet eine synthetische Einheit von Inhalt und Form), b) Inhalt und Form der Wechselbestimmung bestimmen sich gegenseitig (die Wechselbestimmung ist eine synthetische Einheit von Inhalt und Form), c) die unabhängige Thatigkeit (als synthetische Einheit) und das Wechsel-Thun und Leiden (als synthetische Einheit) bestimmen sich gegenseitig. Run hat die Wechselbestimmung die beiden in ihr begriffenen Arten der Causalität oder Wirksamteit des Nicht-Ich und der Substantialität des Ich. Was von der Wechselbestimmung im allgemeinen nachgewiesen wird, das muß im besonderen in Ansehung ihrer beiden Arten nachgewiesen werden. Demnach zerlegt sich jede der drei Hauptausgaben wieder in zwei besondere, oder die allgemeine Lösung muß jedesmal angewendet werden auf die beiden besonderen Arten der Wechselsbestimmung, nämlich die Causalität und die Substantialität.

So erhalten wir folgenbe Aufgaben:

- I. Die unabhängige Thätigkeit als Realgrund ber Bechselbestimmung in Rücksicht
  - 1. auf die Wirksamkeit ober Caufalitat bes Richt=3ch,
  - 2. auf die Substantialität des 3ch.
- II. Die unabhängige Thatigkeit als das formgebende Princip ber Bechselbestimmung in Rudfict
  - 1. auf die Wirksamkeit ober Causalität bes Richt=3ch,
  - 2. auf die Substantialität bes 3ch.
- III. Die Ginheit ber unabhängigen Thätigkeit und Bechselbestimmung in Rudficht
  - 1. auf die Wirksamkeit ober Causalitat bes Richt=3ch,
  - 2. auf bie Substantialitat bes 36.1

Hiefe E", dieser schwierigste und verwickelteste Punkt der Wissenschaftslehre, in sich enthält. Das eigentliche Thema aller dieser Aufgaben ist einsach. Es handelt sich darum: aus allen in dem Begriff der Bechselbestimmung enthaltenen Bedingungen den Charakter jener unabhängigen Thätigkeit auszurechnen, ohne welche die Bechselbestimmung, also im letzten Grunde auch das Ich selbst, nicht möglich ist. Um genau sestzustellen, wie allein jene Thätigkeit gedacht werden oder in welchem Bermögen allein dieselbe bestehen kann, müssen alle Bedingungen, unter benen sie denkbar erscheint, geprüft und diesenigen ausgeschieden werden,

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 20. Theil II. § 4. S. 151-160.

unter benen fie nicht gedacht werden kann. Denn jede Bedingung ift in Wahrheit unmöglich, die dem Principe der Wiffenschaftslehre, d. h. dem Wesen des Selbstbewußtseins widerstreitet.

Seten wir, die Aufgabe fei gelöft, das Bermogen jener unabbangigen Thatigkeit sei ausgemacht, fo ift bamit die Bedingung bargethan, unter welcher allein bas Ich theoretisch sein ober sich als theoretisches Ich (als bestimmt burch bas Nicht=Ich) segen kann. Dann hat die theoretische Wiffenschaftslehre ihre Entwicklung von dem Sat, ber fie begrundet, bis ju ber Bebingung, unter welcher jener Sat fleht, b. h. von ihrem Grundsat bis ju ihrem Grundvermogen burch-Run muß fie von biefem theoretischen Grundvermögen ausgeben und baffelbe entwickeln ober bie nothwendige Entwicklung beffelben barthun, bis aus bem Grundvermogen ber theoretische Grundsak wieder Sat fie auch biefe Aufgabe gelöft und biefen zweiten in bervorgeht. ben Anfangspunkt gurudkehrenben Weg burchmeffen, fo bat bie theoretische Wiffenschaftslehre ihren Rreislauf und bamit fich felbst vollenbet. Um daher bas Gange zusammenzufaffen, fo theilt fich bie Aufgabe ber theoretischen Wiffenschaftslehre in diese beiben Fragen nach bem theoretifden Grundvermogen und nach bem theoretifden Grundfat: 1. Welches ift jene unabhangige Thatigfeit, ohne welche bie Wechselbestimmung ober bie Sandlung, vermöge beren bas 3ch theoretisch ift, nicht ftatt= finden tann? Bie wird unter ben aufgeftellten Bedingungen biefes theoretifche Grundvermogen gefunden? 2. Wie folgt aus ber Ent= widlung bes theoretischen Grundvermögens ber theoretische Grundsak?

#### Fünftes Capitel.

Die productive Einbildung als das theoretische Grundvermögen.

- I. Die Deduction ber Einbilbungstraft.
- 1. Die unabhangige Thatigfeit als Inbegriff aller Realitat.

Die Rechnung ber Wissenschaftslehre hat zu ber Einsicht geführt, baß die burch bas Selbstbewußtsein gesorberte Wechselbestimmung nur unter ber Bedingung einer unabhängigen Thätigkeit möglich ist, die bas theoretische Grundvermögen ausmacht. Worin diese Thätigkeit besteht, muß aus Inhalt und Form der Wechselbestimmung erkannt werden.

Den Inhalt berselben bilbet ber Gegensat von Ich und Nicht-Ich. Die Wechselbestimmung besteht barin, daß genau so viel Realität, als in bem einen jener beiden Factoren gesetzt wird, in dem anderen aufgehoben werden muß, und umgekehrt. Die Summe dieser Realität wird mithin durch die Wechselbestimmung weder vermehrt noch vermindert, sie bleibt constant; also ist der Inhalt in seiner Totalität von der Wechselbestimmung unabhängig und liegt derselben zu Grunde. Realität ist Thätigkeit. Die Totalität des realen Inhalts ist mithin eine unabhängige Thätigkeit als Realgrund der Wechselbestimmung. Wenn es eine solche unabhängige Thätigkeit als absolute Totalität nicht giebt, so kann es auch keine Wechselbestimmung geben, in der stets genau so viel Realität in dem einen Gliede gesetzt werden muß, als in dem anderen aufgehoben wird, und umgekehrt. Die unabhängige Thätigkeit ist der Indegriff aller Realität oder die absolute Totalität des Realen.

2. Der Grund ber unabhängigen Thatigkeit. Der bogmatische Realismus und Ibealismus.

Nun ift bas 3ch ber Inbegriff aller Thatigfeit. Wirb in bem 3ch bie Thatigkeit aufgehoben ober vermindert, fo ift bas 3ch nicht mehr ber Inbegriff aller Thatigkeit, es ift nicht mehr, was es seinem Befen nach ift, es ift vermöge seines Leidens ein qualitativ anderes. Grund bes Qualitativen ift Realgrund. Diefer Realgrund feiner veränderten Qualität tann nicht bas Ich felbft fein, alfo ift biefer Realgrund etwas vom 3ch Berichiedenes, b. h. bas Richt=3ch. 3ft aber bas Nicht=Ich ber Realgrund bes Leibens im Ich, fo muß bem Nicht=Ich eine biesem Leiben vorausgesette, alfo unabhangige Thatigfeit jugeichrieben werben. Dann gilt bas Richt=Ich als bie Urfache, bie bas Leiben im Ich hervorbringt; es ift bann bie Urfache ber Borftellungen, ber absolute Realgrund, ber Inbegriff aller hervorbringenden Thatigkeit, bie allein wirksame Urfache: bas Nicht-Ich ift bie Substanz und bas Wird die unabhängige Thatigkeit in biefer Weife 36 ift Accidens. bestimmt (bas Nicht-Ich als absoluter Realgrund), so haben wir bas Shftem bes "bogmatifchen Realismus", ben in feiner Bolltommenbeit die Lehre Spinozas barftellt. Aber mit einer folden Faffung ber unabhängigen Thatigfeit wird bas Ich felbst aufgehoben und fur un= möglich erklärt. So nothwendig bas Ich ift, so unmöglich ift baber bie bem 3ch vorausgesette unabhängige Thatigteit bes Richt=3ch.2

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 29. Theil II. § 4. S. 151 u. 152. — 2 Cbendaf. S. 152-157.

Das Ich ift ber Inbegriff aller Thatigkeit, in ihm wird Thatigkeit aufgehoben oder Leiben gesett. Durch bie unabhangige Thatigkeit bes Richt=Ich kann bieses Leiben nicht gesetzt werben, also kann es nur burch die Thatigfeit bes Ich selbst gesett fein. Das Leiden im Ich ift bemnach nur verminderte ober beschränkte Thatigkeit. Thatigkeit aber ift auch bas Nicht-Ich. Wie also unterscheibet sich jest noch bas beschränkte Ich vom Richt=Ich? Unterscheiben muffen beibe fich laffen, benn fie find einander entgegengefest. Run lagt fich bas beschränkte Ich vom Nicht-Ich nur unterscheiben, wenn es ift, was bas Nicht-Ich nie fein tann: unabhangige ober absolute Thatigteit. Die beschränkte Thatigfeit bes Ich muß bemnach zugleich abfolute Thatigkeit fein. Bas aber ift bas für eine Thatigkeit, bie zugleich absolut und beschränkt ift? Sie ift absolut ober unabhängig, wenn fie burch nichts bedingt, also gang spontan ift; fie ist beschränkt, wenn fie fich auf ein Object bezieht: es handelt fich baber um eine Thatigfeit, die fich mit voller Spontaneitat auf ein Object bezieht. Diefe Thatigfeit ift bie Ginbilbungstraft. Der Begriff ber Ginbilbungsfraft ift noch nicht erwiesen und beducirt, er ift nur vorausgenommen als bas Biel, welches ber Lefer, um fich in biefem fcmierigften Theile ber Biffenschaftslehre leichter zurechtzufinden, ins Auge faffen möge.1

Wicht=Ich als seiben im Ich aus ber unabhängigen Thätigkeit bes Richt=Ich als seinem Realgrunde erklärt, so haben wir das System bes dogmatischen Realismus (Spinoza), dessen Unmöglichkeit einsleuchtet. Wird das Leiden im Ich aus der grundlosen Thätigkeit bes Ich erklärt, so haben wir den "dogmatischen Idealismus" (Berskeleh), dem zwar nicht die sachliche, wohl aber die philosophische Besgründung abgeht und darum der dogmatische Realismus sortwährend widerstreitet. Beide Systeme bilden einen im Begriffe des beschränkten Ich begründeten Widerstreit: diesen Widerstreit begreift und enthüllt der kritische (kantische) Idealismus, die Wissenschaftslehre löst ihn.

3. Die Form ber unabhängigen Thatigfeit. Der Jbealrealismus.

Die unabhängige Thatigkeit ist in Rudsicht ber Wechselbestimmung von Ich und Nicht-Ich formbestimmend. Wie muß sie beschaffen sein, wenn burch sie die Form bes Wechsel-Thuns und Leidens bestimmt werden soll? Worin besteht die Form des Wechsels? So viel Realität

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundl, b. gef. 2B. Theil II. § 4. S. 157-160. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 155 u. 156.

in bem einen Gliebe gefett wird, fo viel wird in bem anderen aufgehoben und umgekehrt. Mithin bat bie Bechselbestimmung in jeder ihrer Sandlungen immer mit beiben Gliedern zu thun: bie Form ihrer Thatigkeit ift allemal ein Bechseln ober ein Uebergeben von einem Gliebe jum anderen: ohne ein foldes Uebergeben fann weber im Richt= 3d Thatigfeit noch im 3d Leiben ftattfinden. Soll in bas Richt=3d Thatigfeit gefest werben, fo muß im Ich genau fo viel Thatigfeit aufgehoben ober, ba es ber Inbegriff aller Thatigkeit ift, vom Ich auf bas Nicht-Ich übertragen werben. Das Ich überträgt einen Theil feiner Thatiqueit auf das Richt=Ich, es beschrankt die eigene Thatiqueit, und ba es ber Inbegriff aller Thatigkeit ift, so begrenzt es biese feine Totalitat und geht von ber absoluten Totalitat zur begrenzten über. Diefer Uebergang ift nur möglich, indem es einen Theil feiner Realität (Thatigkeit) von fich ausschließt ober, was baffelbe beißt, indem es sich feiner Realität jum Theil entaußert. Die Thatigkeit im Richt=3ch ift nur burch Uebertragung, bas Leiben im 3ch nur burch Entaußerung möglich: baber besteht die Form jener unabhangigen Thatigkeit im Uebertragen und im Entaugern.1

Bergleichen wir den Inhalt der unabhängigen Thätigkeit (Spontaneität und Beziehung auf ein Object) mit dieser Form (Uebertragung und Entäußerung), so leuchtet ein, daß sich beide gegenseitig bestimmen und sordern. Dieser Inhalt kann keine andere Form, diese Form keinen anderen Inhalt haben. Bergleichen wir den Inhalt der Bechselbestimmung (das Berhältniß der Bechselglieder) mit ihrer Form (Eingreisen der Glieder), so leuchtet ebenfalls ein, wie beide einander völlig entsprechen und ein solches Berhältniß nur in einer solchen Form stattsinden kann. Bergleichen wir endlich die unabhängige Thätigkeit als diese Einheit von Inhalt und Form mit der Bechselbestimmung als dieser Einheit von Inhalt und Form, so ist klar, daß beide eines sind, daß sie sich gegenseitig bestimmen, also eine vollkommene Synthese bilden, eine Handlung, welche durch einen Kreislauf in sich selbst zurückgeht.

Die unabhängige Thatigkeit ist bestimmt und die Bedingung dargethan, welche den in der Wechselbestimmung enthaltenen Widerspruch zwischen der Causalität des Nicht-Ich und der Substantialität des Ich auflöst. Der gesundene Begriff ist auf diese beiden Arten der Wechselsbestimmung anzuwenden. Es giebt in dem Nicht-Ich keine vorausgesetzte

¹ Grundl, d. gef. 28. Theil II. § 4. S. 160-166. — ¹ Cbenbaf. S. 166-171.

ursprüngliche Thatigkeit: biese Annahme, welche ben bogmatischen Realismus harakterifirt, ift unmöglich. Alle Thatigkeit ober Realitat bes Richt-Ich ift feine ursprungliche, sondern eine übertragene. Soll aber Thatigkeit auf bas Nicht-Ich übertragen werben, fo muß boch bas Nicht-3ch zur Aufnahme berselben gegeben, also als etwas von bem 3ch Berfciebenes und Unabhängiges vorhanden fein. Das Uebertragen fest bas Dafein besjenigen voraus, bem übertragen wirb. Go erscheint bas Richt-Ich als Ding an fich und nimmt eine Fassung an, die seinem Begriff widerstreitet. Es ift bem 3d nicht vorausgesett, sonbern nur entgegengesett. Das 3ch sett etwas sich entgegen, indem es Thatigkeit in fich aufhebt ober Leiben in fich fest; bas Segen eines leibenben (beschränkten) Ich ift bas Segen eines thatigen Richt=Ich. Nennen wir bie Thatigkeit bes Ich ben Ibealgrund, bie Thatigkeit bes Nicht-Ich bagegen ben Realgrund, fo leuchtet ein, baf ber Reglgrund teinesmegs vorausgesett, fondern aus bem Ibealgrunde erklart fein will. Diefe Erflarungsweise bilbet ben Gesichtspuntt ju einem wirklichen Ibealrealismus. "Ibeal= und Realgrund find im Begriffe ber Wirtfamteit (mithin überall, benn nur im Begriffe ber Birtfamteit tommt ein Realgrund vor) Eins und Chendaffelbe. "1

Die Lofung bes Wiberfpruchs und bie Entscheidung ber Sache liegt in ber Erklarung ber in bem Ich vorhandenen Schranke. Woher bie Ginichrantung bes Ich? In ber Auflösung biefer Frage untericheidet Fichte die verfciedenen Arten bes Ibealismus und Realismus. Der Ibealismus erklart bas Vorhanbenfein biefer Schranke bloß aus bem 3d, ber Realismus erklart fie nicht aus bem 3d. Wird die Gin= idrantung bes Ich aus ber Beschaffenheit (b. h. absoluten Thatigkeit) bes 3ch erklart, fo haben wir ben Standpunkt, welchen Fichte ben "qualitativen Ibealismus" nennt; wird fie aus ber Beschaffenheit (Thatigkeit) bes Richt=Ich begrundet, fo haben wir ben "qualitativen Realismus"; wird fie aus einer bestimmten Sandlungsweise (b. h. aus ben Geseten) bes 3ch abgeleitet, fo haben wir ben "quantitativen 3bealismus"; wird fie nicht abgeleitet, sondern als etwas betrachtet, bas im 3d ohne deffen Buthun vorhanden ift, fo haben wir ben Standpunkt, den Fichte "quantitativen Realismus" nennt und bem fritischen (fantifchen) Ibealismus gleichsett.2

Der qualitative Realismus ift ein unter bem Princip ber Wiffen= schaftslehre unmöglicher Standpunft: bas Nicht-Ich ift weber als Real=

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 2B. Theil II. § 4. S. 171-175. — 2 Ebenbaf. S. 184-187.

grund noch als Ding an sich zu sassen; weber darf in ihm eine ursprüngliche Thätigkeit noch darf es selbst als Substrat einer zu übertragenden Thätigkeit vorausgesetzt werden: es wird mithin überhaupt nicht vorausgesetzt, sondern bloß entgegengesetzt. Alles Entgegensetzen ist aber nur möglich in Rücksicht auf ein Gesetzes. Das Ich setzt ein Richt-Ich bloß dadurch, daß es entgegensetzt; es setzt entgegen, indem es sich entgegensetzt, d. h. die eigene Thätigkeit einschränkt. Mithin ist alles Entgegensetzen ein vermitteltes oder mittelbares Setzen. Als ein solches mittelbares Setzen will die unabhängige Thätigkeit bestimmt sein. Was in das Ich nicht gesetzt wird, wird in das Nicht-Ich übertragen, d. h. als Nicht-Ich gesetzt wird, wird in das Nicht-Ich übertragen, d. h. als Nicht-Ich das Nichtsehen des anderen. Ohne ein solches mittelbares Setzen ist kein Entgegensehen (des Ich), kein Nicht-Ich, keine Schranke im Ich, kein Bewußtsein möglich. Daher erklärt Fichte dieses mittelbare Setzen für das Gesetzt des Bewußtseins.

#### 4. Borftellen und Ginbilben. Subject und Object.

Das 3ch fest entgegen, b. b. es fest fich entgegen: es fest ein Object. Das Nicht-Ich ift weber Realgrund noch Ding an fich, sonbern Object. Objecte find nur fur ein Subject, und biefes ift nur moglich im Unterschiebe von einem Object: baber fein Subject ohne Object und umgekehrt. Die unabhängige Thatigkeit ober bas mittelbare Segen ift bemnach ein Setzen von Subject und Object, jedes Glied ift an bas andere gebunden, benn es ift bem anderen entgegengefest: bas Object wird gesett burch Aufhebung bes Subjects und umgekehrt. Das 3ch fest mittelbar entweber ein Object ober ein Subject. Es fest bas Ob= ject und muß also bas Subject aufheben, bie eigene Thatigkeit einichranten ober Leiben in fich fegen und biefes fein Leiben auf bas Dbject als Realgrund beziehen, b. h. es muß in ihm die Borftellung einer vom 3ch unabhangigen Realitat bes Nicht-Ich entfteben. Es fest bas Subject und muß also bas Object aufheben, die Thätigkeit besfelben einschränken ober Leiben in das Object feten und biefes Leiben auf die Thatigkeit bes Subjects als Realgrund beziehen; es muß die eigene Thatigfeit als Urfache bes im Object gefesten Leibens betrachten, also die Borftellung einer vom Nicht-Ich unabhangigen Realitat bes 3ch erzeugen, b. h. bie Borftellung ber Freiheit.

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 2B. Theil II. § 4. S. 181-183. — 2 Ebendaf. S. 183. S. 189.

Das mittelbare Seten ift also ein Borftellen ober Einbilden. Bohlgemerkt: bas Richt=3ch ift nicht ber Realgrund bes im 3ch gefetten Leibens, fonft mare es Ding an fich, fondern es muß als biefer Realgrund vorgeftellt ober eingebilbet werben; es ift biefer Realgrund nicht als Ding an fich, sonbern als nothwendige Borftellung bes 3ch. Diefe Borftellung bringt bas 3ch nothwendig aus fich hervor: bie un= abhangige Thatigfeit ober bas mittelbare Segen muß baber bestimmt werden als das Bermögen Borftellungen hervorzubringen ober als bie productive Einbildungefraft. Ohne ein foldes Bermögen giebt es teine Borftellung von ber Realität bes Richt=Ich, tein mittelbares Segen von Subject und Object, teine unabhangige Thatigteit, die in jenem mittelbaren Segen befteht, feine Bechselbestimmung von 3ch und Richt=Ich, die jene unabhangige Thatigfeit als Bedingung fordert, teine Bereinigung von 3d und Nicht-Ich, bie ohne Bechlelbestimmung nicht ftattfinden tann, teinen Gegensat von 3d und Nicht-3d, tein segenbes und entgegensegenbes 3d, tein ursprüngliches 3d, alfo überhaupt tein 36, feine Intelligenz, feinen Beift. Die productive Ginbilbungefraft ift bemnach bas theoretische Grundvermogen. "Ohne biefes munberbare Bermogen lagt fich gar nichts im menfchlichen Beifte erklaren, und es burfte fich gar leicht ber gange Dechanismus bes menschlichen Geiftes barauf grunben."1

# II. Die bewußtlose Production.

Bir haben geschen, wie die Wissenschaftslehre nach der Richtschur ihrer Methode die productive Einbildungskraft als die Grundbedingung der Wechselbestimmung und des theoretischen Ich deducirt. Bersuchen wir jetzt, das gewonnene Ergebniß auf kurzerem Wege zu erreichen und durch eine einsache, von dem schwerfälligen und weitläusigen Apparat der Methode freie Betrachtung vollkommen deutlich zu machen. Wir sind an einer Stelle, die das Berständniß der Wissenschaftslehre entscheidet und dasselbe zugleich mit großen Schwierigkeiten umgiebt. Bleibt dieser Punkt dunkel, so bleibt die ganze Wissenschaftslehre unverstanden und mit ihr die Systeme, die aus ihr hervorgehen.

Das theoretische Ich (bie Wechselbestimmung) forbert eine Thätigteit des Ich, die zugleich unabhängig und beschränkt ist, die sich mit völliger Spontaneität auf ein Object bezieht. Bestimmen wir, welcher Art diese Thätigkeit sein muß. Sie ist nur dann unabhängig, wenn sie

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 2B. Ah. II. § 4. S. 208.

burch nichts bedingt, vielmehr alles durch fie bedingt oder gesetzt ist: bie unabhängige Thätigkeit des Ich ist darum nothwendig productiv. Alles ist ihr Product. Zugleich soll diese Thätigkeit beschränkt sein, sie soll einen Gegenstand haben, auf den sie sich bezieht. Weil die Thätigkeit des Ich unabhängig ist, darum ist sie productiv; weil sie beschränkt ist, darum ist sie objectiv oder hat Objecte. Sie soll beides zugleich sein: dies ist nur möglich, wenn sie eine solche Thätigkeit ist, deren Producte zugleich ihre Objecte, oder deren Objecte ihre eigenen Producte sind. Nun ist Object die Vorstellung eines von mir unterschiedenen Wesens, das mir gegenübersteht, dessen Thätigkeit mich bestimmt und einschränkt: also die Vorstellung der Realität des Richts Ich. Das Object erscheint dem Ich als ein fremdes Product. Daher kann jene Thätigkeit des Ich, die zugleich unabhängig und beschränkt (productiv und objectiv) ist, nur eine solche sein, welcher die eigenen Producte als fremde Producte oder als Dinge außer ihr erscheinen.

Sobald ich aber in meiner Thatigkeit zugleich auf dieselbe reflectire, fo tann bas Product berfelben mir nur als mein Product erfcheinen, nicht als etwas Reales außer mir, nicht als ein meine eigene Thatigkeit bestimmendes und einschränkendes Object. Als ein folches tann mein Product baber mir nur bann erscheinen, wenn ich in meiner Thatigkeit nicht auf dieselbe reflectire ober, mas baffelbe heißt, wenn ich in meiner Thatiafeit mir berfelben als ber meinigen nicht bewußt bin. Alfo fann nur in ber bewußtlos producirenden Thatigfeit bes 3ch bas eigene Product als ein fremdes erscheinen. Nur die Producte einer folchen Thatigfeit erfcheinen zugleich als Objecte von außen und konnen nicht anders erscheinen. Gben biefe Thatigkeit ift bie Ginbilbung: fie ift völlig spontan, aber in biefer völlig spontanen und barum unabhängigen Thatigkeit tann bas 3ch fich nur fegen als bestimmt burch ein Nicht= 3d. Sier fteben wir auf bem Grunde bes theoretischen 3d; bas Bermogen ift entbedt, welches ben Grundfat ber theoretifchen Wiffenschaftelehre trägt und ausführt.

Diese Entbedung ist höchst wichtig. Die bewußtlose Production ist der Grund und Kern des Bewußtseins, die Bedingung, durch welche das letztere allein möglich ist. Wie sollte es anders möglich sein? Das Bewußtsein setzt in sich die bewußtlose Thätigkeit voraus. Denn da das Bewußtsein nur möglich ist durch Reslexion auf die eigene Thätigkeit, so kann die Thätigkeit, in Reslexion auf welche das Bewußtsein entsteht, offenbar nicht selbst bewußt sein. Sobald wir vorstellen, ohne auf unsere

porftellende Thatigkeit zu reflectiren, b. h. fobalb wir bewußtlos vorfellen, ericheinen uns die Producte unferer Thatigfeit (bie Bilber) als Objecte von außen. Jedes Traumbild beweift bie Wahrheit biefes Sates. Das eigene Product erscheint als fremdes, als Object aufer uns, als Richt-Ich, wenn es bewußtlos producirt wird. Diefe bewußtlofe Broduction ift die Ginbilbungstraft. Bermöge berfelben ift bas 3ch vorgestellte Belt, Borftellung ber Dinge; vermoge ber Reflexion auf diefe feine Borftellung ift es Selbstbewuftsein; baber ift bie productive Ginbilbungstraft die Bedingung bes Bewuftfeins, bes 3ch. "Es wird bemnach hier gelehrt, daß alle Realitat - es verfteht fich jur uns, wie es benn in einem Syftem ber Transscendentalphilosophie nicht anders verftanden werben foll - blog burch die Einbilbungs: fraft bervorgebracht werbe. Giner ber größten Denter unferes Beitalters, ber, fo viel ich einsehe, bas gleiche lehrt, nennt bies eine Taufdung burd bie Ginbilbungefraft. Aber jeber Taufdung muß fich Bahrheit entgegenseben, jebe Taufdung muß fich vermeiben laffen. Benn benn nun aber ermiefen wirb, wie es im gegenwartigen Spfteme erwiesen werben foll, bag auf jene Sandlung ber Ginbilbungs: fraft bie Möglichteit unferes Bewußtseins, unferes Lebens, unferes Seins für uns, b. h. unferes Seins als 3ch fich grundet, fo fann biefelbe nicht wegfallen, wenn wir nicht vom 3ch abstrahiren iollen, welches fich widerspricht, ba das Abstrahirende unmöglich von fich felbft abstrahiren tann; mithin taufcht fie nicht, fonbern fie giebt Babrheit und die einzig mögliche Wahrheit. Annehmen, daß fie taufche, beifit einen Stepticismus begrunben, ber bas eigene Sein beweiseln lehrt."1

III. Die Wiffenschaftslehre als Entwicklungslehre des Geistes.

1. Das Ziel der theoretischen Wissenschaftslehre.

Mit dieser Einsicht in die Natur und das Bermögen der Einsbildungstraft haben wir die theoretische Wissenschaftslehre noch keinesswegs beschlossen, sondern erst begründet. Wir stehen auf dem Grunde des theoretischen Ich und haben gesunden, auf welche Weise allein diesenige Handlung möglich ist, welche den Grundsatz der theoretischen Bissenschaftslehre (die Wechselbestimmung) aussührt. Die Einbildungstraft setzt ihr Product als ein fremdes, als ein Object außer ihr, d. h. vermöge der Einbildungskraft setzt das Ich sich selbst als be-

<sup>1</sup> Grundl. b. gef. 28. Theil II. § 4. S. 227. Rr. 13.

stimmt burch bas Nicht-Ich, nur vermöge einer solchen Thatigkeit. Alle anderen Denkmöglichkeiten find methodisch erprobt und ausgeschlossen worden.

Aber bas 3d ift nicht bloß, fonbern es ift für fich. Das Sein für fich ift feine Wesenseigenthumlichfeit, ohne welche es aufhoren wurde, 3ch ju fein. Es liegt baber in bem Charafter bes 3ch, bag es fur fich ift, mas es ift. Es ift nicht genug, baß es fich fest als bestimmt burch bas Nicht-Ich: es muß sich fo auch für fich fegen, b. h. es muß biefe feine Thatigkeit erkennen ober in bas Bewußtfein erheben, es muß erkennen, daß sein Object sein Product ift. Das Ich sest fich als beftimmt burch bas Richt=3ch, b. h. es ift productive Ginbilbungsfraft. Es ift nicht genug, bag es Ginbilbungefraft ift: es muß biefe Gin= bilbungetraft auch fur fich fein, es muß biefe feine Thatigkeit ins Bewußtsein erheben ober, mas baffelbe heißt, erkennen, bag fein Object bas Product feiner Einbilbungsfraft ift. Rehmen wir, bas 3ch habe ben Standpunkt gewonnen, auf bem es einfieht, bag es fich fest als bestimmt burch bas Richt=Ich, so ift es nicht bloß theoretisch, sonbern es ift für fich theoretisches 3ch, es weiß sich als folches, es erkennt fich als ben Grund feines theoretifchen Berhaltens, b. h. es erkennt ben Grundsat ber theoretischen Wiffenschaftslehre. Wenn bas 3ch biefe Ginficht erreicht hat, fo ift aus bem theoretischen 3ch felbft ber Grundfat ber theoretischen Biffenschaftslehre hervorgegangen; biefer Grundfat ift Refultat geworben und bamit haben wir bas untrügliche Zeugniß, baß bie theoretische Wiffenschaftslehre ihren Rreislauf vollenbet und ihr Suftem beschloffen hat. Es ift also klar, welche Aufgabe die theoretische Wiffenschaftslehre noch zu lofen hat. Ihr Rreislauf beschreibt zwei Salften: ber Weg von bem Grunbfat ber theoretifchen Wiffenfchafts= lehre zum Grundvermögen bes theoretischen 3ch (productive Ginbilbungs= fraft) ift bie erfte Salfte; ber Weg von biefem Grundvermogen gurud ju jenem Grunbfat ift bie zweite. Die erfte hat fie beschrieben, bie zweite ift noch zu beschreiben. Es ift jest zu erkennen, wie bie Gin= bilbungetraft vollftanbig ins Bewußtfein erhoben wird ober wie aus bem theoretifchen Grundvermögen ber Grundfat beffelben (fur bas 3d) hervorgeht.

### 2. Die Methobe ber Entwicklung.

Die Erhebung geschieht von Stufe zu Stufe. Diesen Stufengang ober biese Entwicklung macht nicht etwa bie Wissenschaftslehre vermöge ihrer Methode, sondern das Ich (die Intelligenz) felbst vermöge feiner

Ratur. Denn es ift die Natur und das nothwendige Gesetz ber Intelligeng: mas fie ift, für fich ju fein; mas fie thut, ins Bemußt= fein zu erheben. Diefes Gefet treibt bie Intelligenz von ber unterften Stufe ihres theoretischen Berhaltens bis jur hochften, auf ber fie begreift, baß ihr Object ihr eigenes Product ift. Die Methode ber Biffenschaftslehre fallt bemnach von jest an mit bem naturgemagen Entwidlungsgange ber Intelligeng gufammen, welchen letteren fie nur ju betrachten und barguftellen hat: bie Wiffenschaftslehre ift, wie fich Sichte ausbrudt, "bie pragmatifche Befchichte bes menfclichen Beiftes". In biefer Aufgabe und ihrer Lofung erkennen wir bas von Fichte gegebene Borbild und Motiv für die nachsten Syfteme, welche auf bie Wiffenschaftslehre und aus ihr gefolgt finb. Diefelbe Aufgabe feste fich Schelling in feinem "transscenbentalen Ibealismus", Begel in feiner "Phanomenologie bes Beiftes". Rein Bunkt in bem gangen Umfange ber fichteschen Lehre bat eine größere Tragweite, als bie Begrundung bes theoretischen 3ch burch bie productive Ginbilbungsfraft. Bon hier aus übte bie Biffenschaftslehre ihre Anziehungstraft auf Rovalis und Fr. Schlegel und erfchien einen Augenblick lang bem Beifte ber romantischen Schule, ber bie Dacht ber Einbilbungstraft vergotterte, als die ihm mahlvermandte Philosophie. Bas Kant burch seine Lehre von der transscendentalen Apperception für Richte mar, bas ift Fichte burch feine Theorie und Entwicklung der Ginbildungs= traft für Schelling und Segel geworben.

# 3. Die Grenzpunkte und bas Gefet ber Entwicklung.

Die noch zu lösende Aufgabe der theoretischen Wissenschaftslehre hat die naturgemäße Entwicklung des theoretischen Ich zu ihrem Gegenstande. Dadurch ist sie genau bestimmt und in seste Grenzen einzgeschlossen. Die Grenzpunkte dieser Entwicklung sind auch die Grenzepunkte der pragmatischen Geschichte des Geistes: der Ausgangspunkt ist die niedrigste, der Endpunkt die höchste Stufe. Im Ansange erscheint dem Ich sein eigenes Product bloß als. Object, am Ende erscheint dem Ich das Object ganz als sein Product; zuerst setzt das Ich sein Product als Object, d. h. es sextennt, daß es sich setzt als bestimmt durch das Nichtsch; zulest setzt als bestimmt durch das Nichtsch

Auch das Gesetz ber ganzen Entwicklung ober ber fortschreitenden Erhebung ift volltommen bestimmt. Das Gesetz heißt: Ich = 3ch

Bas bas 3ch ift, ift es für sich. Bas es thut, erhebt es ins Bemuft= fein: eben biese Erhebung ift ber nothwendige Fortschritt von ber nieberen Stufe zur hoberen. Segen wir, bas Ich fei in einer gemiffen Thatigfeit, mit ber es junachft jufammenfallt, gleich A, fo wird burch bie nothwendige Reflexion auf bieselbe A verwandelt in gewußtes A. Die Thatigkeit aber, burch welche A ift, und biejenige, burch welche A gewußt wird, verhalten fich, wie die niedere Thatigfeit gur hoberen. So verandert bas 3ch feine Thatigkeit und bamit fich felbft ober feinen Standpunkt, b. h. es erhebt fich von ber nieberen Stufe gur boberen. Diefen Stufengang haben wir jest im Einzelnen zu betrachten. Er ift in ber "Grundlage ber gesammten Wiffenschaftslehre" bas Thema ber "Deduction ber Borftellung" und in bem "Grundrif bes Gigenthumlichen ber Wiffenschaftslehre in Rudficht auf bas theoretische Bermogen" bas eigentliche Problem. Die Deduction giebt bie Grundzüge ber gangen Entwicklung, ber Grundriß enthalt nur "bas Gigenthumliche ber Wiffenschaftslehre", b. h. bie Sauptpunkte, in welchen fie fich von ber tantischen Bernunfttritit unterscheibet. Bas biefe voraussett, will bie Wiffenschaftslehre beduciren; wo jene anfängt, enbet baber biefe ben Grundriß ihres eigenthumlichen Inhalts. Diefe ihre eigenthumliche Leiftung ift bie Debuction ber Empfindung und Anschauung.

## Sechstes Capitel.

# Die Entwicklung des theoretischen Geiftes.

## I. Der Buftand ber Empfindung.

1. Das Beiben.

Was das Ich ift, kann es nur durch sich sein. Was das Ich ift, muß es auch für sich sein, b. h. es darf nicht bloß sein, sondern muß auch erkennen, was es ist. Diese beiden Gesetze, die mit dem Wesen des Ich selbst eines sind, bedingen und erklären dessen nothwendige theoretische Entwicklung. Den Charakter der ersten und niedrigsten Stuse in dieser Entwicklung haben wir bereits bestimmt. Dem Ich erscheint sein eigenes Product gar nicht als sein Product, sondern als

<sup>1</sup> Grundriß des Eigenthumlichen ber Wiffenschaftslehre. § 1. S. W. Abth. I. Bb. I. S. 333.

etwas ohne sein Zuthun Vorhandenes, als etwas ihm von außen Gegebenes. Was dem Ich gegeben ist, kann nur in ihm gegeben sein; was im Ich ohne sein Zuthun gegeben ist, kann nur als Aushebung oder Einschränkung seiner Thätigkeit stattsinden, als Gegentheil der Thätigkeit, als Zustand und Leiden, als leidender Zustand. Das Erste wird daher sein, daß sich das Ich als leidend (nicht set, sondern) sindet: es sindet einen Zustand vor, es sindet denselben in sich vor, es sindet sich als leidend (afficirt), d. h. es empsindet. Die erste Stuse ist daher ein Finden, ein sich und in sich Finden (Insichsindung), Empsinden (Empsindung).

#### 2. Thatigfeit und Beiben.

Wenn wir die Thatsache ber Empfindung, an welchem Beispiel es immer fei, analhfiren, jo feben wir leicht, unter welchen Bebingungen biefelbe allein ftattfinden fann. Die Empfindung ift in uns, fie ift ein subjectiver Borgang, Affection, ein Ginbrud, ben wir empfangen. fie ift in biefer Rudficht ein Leiben; aber bas bloge Leiben, wie ber bloße Eindruck find noch feine Empfindung. Bu biefer gehört, baß wir bas Leiden uns aneignen und zu bem unserigen machen: ohne biefe Thatigfeit ift Empfindung nicht möglich: baber ift jede Empfindung ein Product aus ben beiben entgegengesetten Factoren ber Thatigkeit und bes Leibens, fie ift ein Product biefes im Ich porhandenen Widerftreits. Das gemeinschaftliche Product biefer beiben entgegengesetten Factoren, wenn es nicht gleich nichts fein foll, tann nur etwas fein, bas weder bloß Thatigkeit noch bloß Leiden ift, also die Thatigkeit im Ruftanbe bes Leibens, bie Thatigkeit als Bermögen: "als ruhenbe Thatigfeit, als Stoff ober Substrat ber Rraft".2 Segen wir im 3d ben Wiberftreit von Thatigfeit und Leiben: beibe burfen einander nicht aufheben, sondern muffen fich vereinigen, mas nur geschehen fann, indem fie fich gegenseitig begrenzen. Seben wir das 3ch in den Buftanb biefer Begrenzung, fo tann es nichts anderes fein als Empfindung.3

### 3. Reflexion unb Begrenzung.

Bie aber folgt aus bem Befen bes Ich bie Nothwendigkeit ber Begrenzung? Diese Ginficht giebt bie Debuction ber Empfinbung, welche

¹ Cbendas. § 2. Erster Lehrsah. III. S. 339. — ² Cbendas. S. 385 u. 336. **Bgl.** § 3. Zweiter Lehrsah. I. S. 340 u. 341. — ² Cbendas. § 3. III. S. 345 u. 346.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 8. Muft. R. M.

bie tantische Rritit nicht gegeben und Sichte bier jum erften male berfucht bat. Das 3d ift reine, burch nichts eingeschränkte, unbegrenzte Thatiafeit. Bas es ift, muß es für sich fein; es ift Thatigkeit und zugleich Reflexion auf biefelbe. Bird bie Thatigkeit reflectirt, fo geht fie nicht ununterbrochen fort ins Unbegrenzte; bie Reflegion erzeugt Unterbrechung, Begrenzung ber Thatigkeit und wendet biefe baburch in bas 3ch felbst gurud. So ift bas 3ch vermöge seiner Resterion in fic aurudfehrende Thatigfeit; vermoge biefer Thatigfeit tommt es au fic. findet fich, fuhlt fich. Bare es blog unbegrenzte Thatigkeit ohne Reflexion, so mare es fein Ich. Also vermoge ber Reflexion, welche bie unbegrenzte Thatigkeit hemmt und in fich gurudtreibt, findet fich erft bas 3ch und entfteht erft für fich. Es entfteht burch fich, es ift fein eigenes Product, aber es fann noch nicht miffen, bag es felbft ber Grund feiner Entstehung ift: es ift noch nicht felbftbewußtes 3d. Bas ift dieses so entstandene 3ch?1

Das 3ch begrenzt seine Thatigkeit, indem es bieselbe reflectirt. Diefe Reflexion ift auch feine eigene Thatigkeit. Aber inbem es auf feine Thatigkeit reflectirt, reflectirt es nicht auch jugleich auf biefe feine Reflexion. Die lettere tritt baber nicht ins Bemuftfein und ift allo bewußtlose Thatigkeit. Bas fie producirt, erscheint barum bem 3d nicht als von ihm hervorgebracht, fondern als von außen gegeben. Das Product jener erften Reflegion ift bie Begrenzung: biefe ericheint als von außen gesetzt und tann bier nicht anders erscheinen. Also kann hier das 3ch fich als begrenzt auch nur finden: es findet fich leibend, b. h. es empfindet. Und fo tann bas 3ch vermöge feiner erften Reflexion auf biefer erften Stufe feiner Entwidlung nichts anberes fein als Empfindung.2 Die Begrenzung bes 3ch ift Product einer Thatigkeit, auf welche bas 3ch nicht reflectirt, also einer bewußtlofen Thatigkeit: mit= bin ift biefe Begrenzung für bas 3ch felbft junachft nicht fein Brobuct. fondern sein gegebener Zuftand, in dem es fich leidend verhalt und als leibend findet. Sein Selbftgefühl fallt mit feiner Begrengtheit und fei= nem Leiben gufammen. Es fühlt fich begrengt: biefes Gefühl feiner Begrengtheit ift augleich ein Gefühl bes Richtfönnens ober bes 3manges, und von einem folden Gefühl ift jebe Empfindung begleitet.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas, § 3. VI. B. S. 359 u. 360. — <sup>2</sup> Ebendas, § 3. VI. Bgl. das mit Grundl. d. ges. Wissenschaftst. Deduction der Borstellung. I. S. 227—229. Hier nennt Fichte "Anschauung", was er im Grundriß genauer als "Empfindung" bezeichnet. — <sup>3</sup> Grundriß des Eigenthümlichen u. s. f. § 3. VII. A. S. 367.

# II. Anichauung und Ginbilbung.

1. Das 3ch als Empfindung und Anschauung.

Was das Ich ift, muß es für sich sein. Es muß sich als das, was es ist, selbst sehen, indem es darauf reslectirt. Nun ist und sindet sich das Ich als begrenzt, es muß sich daher jeht als begrenzt selbst sehen, auf seine Grenze reslectiren und ebendadurch über dieselbe hinauszehen. Die Reslezion auf die (unbegrenzte) Thätigkeit ist nothwendig deren Begrenzung, die Reslezion auf die Begrenzung ist nothwendig ein Hinausgehen über dieselbe. Jenseits der Grenze kann nichts anderes geseht werden als das Begrenzende. Indem also das Ich über seine Grenze hinausgeht, seht es nothwendig ein Begrenzendes. "Es reslectirt mit Freiheit; aber es kann nicht reslectiren, Grenze sehen, ohne zugleich absolut etwas zu produciren als ein Begrenzendes." Es seht das Begrenzende nothwendig sich als dem Begrenzten entgegen und schließt dasselbe von sich aus. Was aber dem Ich entgegengeseht oder von ihm ausgeschlossen wird, kann nichts anderes sein als das Nicht=Ich.

Die Restexion auf die Empfindung (Begrenzung) ist daher eine Thätigkeit, deren Product nothwendig etwas das Ich Begrenzendes, ihm Entgegengesetes, d. h. ein Nicht=Ich ist. Indem aber das Ich auf seine Empfindung restectirt, restectirt es nicht zugleich auf diese seine Restexion; die letztere ist eine Thätigkeit, in welcher das Ich nicht sich selbst sieht; es sieht sich nicht handeln, also handelt es bewußtlos: das Product seiner Thätigkeit (das Nicht=Ich) erscheint ihm daher nicht als sein Product, sondern als Object außer ihm, das ohne sein Zuthun vorhanden ist. In diesem Object ist sich das Ich zunächst seiner eigenen Thätigkeit nicht bewußt, und da es überhaupt noch keiner eigenen Thätigkeit sich bewußt, und da es überhaupt noch keiner eigenen Thätigkeit sich bewußt ist, so ist es mit seiner ganzen Thätigkeit im Objecte verlorene und gleichsam versenkte Ich ist die Anschauung, bie erste, ursprüngliche Anschauung, "die stumme, bewußtseinlose Constemplation".

Das Ich in seiner Begrenzung (als begrenztes) ist Gefühl ober Empfindung, aber als Ich ist es nicht bloß Empfindung, sondern ist, was es ist, für sich, es sett sich als empfindend und unterscheidet da=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas, § 3. VII. S. 384. — <sup>2</sup> Ebenbas, § 3. VI. B. S. 360—362. — <sup>2</sup> Ebenbas, § 3. IV. S. 349. VI. S. 364. VII. S. 370. Bgl. bamit Grundlage ber ges. Wissenschaftssehre. Debuction ber Borstellung. II. S. 229—231.

von das Empfundene: es setzt sich als begrenzt durch ein Begrenzendes, ihm Entgegengesetzes, von ihm Ausgeschlossenes. Das ihm Entgegengesetze ist Nicht-Ich. In der Anschauung des Nicht-Ich sab Ich begrenzt. Begrenztes und Begrenzendes, Empfindung und Anschauung, das Gefühl der Begrenztheit, des Nichtkönnens oder des Iwanges und die Anschauung des Nicht-Ich sind im Ich mit einander verbunden. Reine Anschauung ohne Gefühl des Iwanges, kein Gefühl des Iwanges ohne Anschauung.

Das Gefühl bes Zwanges entspringt aus der Begrenztheit des Ich, und diese selbst entsteht durch die (ursprüngliche) Reslexion; die Anschauung entsteht, indem das Ich auf seine Begrenztheit (Empfindung) reslectirt und dadurch über seine Grenze hinausgeht, also durch die spontane Thätigkeit des Ich. Anschauung und Gefühl des Zwanges verhalten sich daher, wie Spontaneität und Reslexion, wie Freiheit und Begrenztheit, wie Production und Beschränkung. Beide müssen vereinigt werden. Wie ist eine solche Vereinigung möglich?

# 2. Die Reflegion auf die Anschauung. Borbilb und Nachbilb.

Das Ich ist in der Anschauung des Nicht-Ich zugleich gebunden und frei, es ist beides zugleich, indem es auf die Anschauung restectirt. Worauf es restectirt, das ist dem Ich gegeben und ohne sein Zuthun vorhanden, darin also ist das Ich völlig durch die Wirksamkeit des Nicht-Ich bestimmt: wenigstens erscheint dem Ich auf seinem gegenwärtigen Standpunkte das Angeschaute als Product des Nicht-Ich und muß ihm so erscheinen. Aber daß es darauf restectirt, ist seine eigene freie Thätigkeit. Es kann nur restectiren auf die in der Anschauung gegebenen Unterschiede, aber es durchläuft dieselben mit Freiheit, zählt sie auf, prägt sie ein. Bermöge dieser Thätigkeit setzt es die Anschauung in sich und bildet dieselbe nach. In der Resterion auf die Anschauung ist das Ich nachbildende Thätigkeit und beren Product das Bild.

Das Bilb ist mit Freiheit entworfen und zugleich vollkommen bestimmt, es soll einem von ihm völlig unabhängigen Objecte entsprechen,
es wird also gesetzt als Nachbild: das Object, dessen Nachbild es ist,
wird damit gesetzt als Vorbild. Das Bild ist Product der eigenen
Thätigkeit des Ich und erscheint dem Ich als sein Product; das Borbild ist davon unabhängig, es ist nicht Product der Thätigkeit des Ich,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundriß bes Eigenthüml. u. f. f. § 3. VII. S. 367 u. 368. — \* Eben= bas. § 3. C. 2. S. 373—375.



es gilt als vorhanden ohne alles Zuthun des Ich: es wird damit gesetzt als etwas vom Ich Unabhängiges, Reales, d. h. als wirkliches Ding. So entsteht für das Ich der Unterschied der Idealität und Realität, der Borstellungen und der Dinge, des Subjectiven und Objectiven.

Das Bild ist Product der Thätigkeit des Ich, das wirkliche Ding ist Product der Wirksamkeit des Nicht-Ich: so haben wir Ich und Richt-Ich, beide in Wirksamkeit, jedes in seiner Wirksamkeit unabhängig von dem anderen. Aber die Producte der beiden von einander unabhängigen Wirksamkeiten sollen sich verhalten, wie Nachbild und Vorbild, d. h. sie sollen übereinstimmen; die Wirksamkeiten des Ich und des Nicht-Ich sind mithin von einander unabhängig und zugleich harmonisch. Wie ist diese Harmonie möglich? Wir haben hier das Ich, wie es auf dem dogmatischen Standpunkte sich selbst betrachtet: es nimmt die Objecte als von ihm völlig unabhängige Dinge, es nimmt seine Vorsstellungen als entstanden durch eigene, spontane, von den Dingen unsabhängige Thätigkeit, es setzt seine Erkenntniß in die Harmonie beider, d. h. in die Borstellungen, welche den Dingen gemäß sind.

Ware das wirkliche Ding in Wahrheit etwas von dem Ich völlig Unabhängiges (Ding an sich), so könnte es niemals Vorbild sein, weil das Vorbild boch auch Bild, Vorstellung, also etwas im Ich sein muß. Unter einem dem Ich nothwendigen Gesichtspunkte erscheint diesem sein eigenes Product als etwas ihm Fremdes, von ihm Unabhängiges, als Object außer ihm, in dessen Anschauung das Ich, seiner eigenen Thätigsteit nicht bewußt, sich verliert. In Wahrheit ist das wirkliche Ding nichts anderes als unsere erste, ursprüngliche, unmittelbare Anschauung, als das in seine Anschauung verlorene Ich. Wenn also das Ich das wirkliche Ding in sich nachbildet, so bildet es seine Anschauung nach, so reproducirt es sein eigenes Product: es reproducirt mit Bewußtsein, was es ohne Bewußtsein producirt hat. Dadurch ist die Harmonie zwischen Ding und Vorstellung vollkommen erklärt und nur so zu erklären: die Anschauung ist der Grund aller Harmonie zwischen unseren Borstellungen und den Dingen.

Um ben Grund dieser Harmonie zwischen Ding und Vorstellung zu begreifen, muß man den Grund ihres Unterschiedes in der Wurzel erfaßt haben, und diese Sinsicht ist nur möglich, wenn man das Wesen bes Ich wahrhaft durchdringt. Das Ich ist absolute Freiheit, unbegrenzte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaj. § 3. C. 2. S. 375. — <sup>2</sup> Cbenbaj. § 3. C. 2. S. 377.

productive Thatigkeit. Alle feine Objecte find in Bahrheit feine Probucte. Wenn fich bas Ich feiner Freiheit (unbegrenzten Thatigkeit), indem es handelt, auch bewußt sein konnte, fo murbe es alle feine Producte als die feinigen, alle Objecte als seine Producte wirklich einsehen, und ber gange Unterschied amischen Ding und Borftellung, zwischen Realitat und Ibealitat fiele weg. Der wirkliche und tieffte Grund biefes Unterschiedes liegt baber in ber Unmöglichkeit, fich feiner freien Thatigkeit in ihrem gangen Umfange bewußt zu werben. ber Grund biefer Unmöglichkeit ift, bag biefelbe Bedingung, welche bas Bewuftsein ermöglicht, jugleich bie freie Thatigfeit begrenzt und aufbebt: biefe Bebingung ift bie Reflexion. Um mir meiner Thatigkeit bewußt zu werben, muß ich auf biefelbe reflectiren, und indem ich auf fie reflectire, halte ich fie fest, mache fie aufhoren, verwandle fie in ein Product. Daber muß dem 3d bie Welt gebrochen erfcheinen in Borftellungen und Dinge, Ibealitat und Realitat. 1 Diefe Ginficht löft bas fonft unlösbare Problem. Es ift, wie Fichte fich ausbrudt, "bas überraschenbste, die uralten Berirrungen enbende und die Bernunft auf ewig in ihre Rechte einsetenbe Refultat".2

Das Ich ift ursprüngliche, unbegrenzte Thätigkeit. Indem es auf dieselbe restectirt, ist und findet es sich begrenzt. Bermöge der Restexion auf diesen Zustand der Empfindung setzt sich das Ich als Anschauung (angeschautes Nicht=Ich) und durch die Restexion auf die Anschauung als Borstellung (Einbildung). Hier ist dasselbe Object zweimal gesetzt als Borbild und Nachbild, als Anschauung und Bild, als wirkliches Ding und Borstellung. Beide müssen auf einander bezogen werden. Wir wissen bereits, wie die Einsicht des Beobachters, die mit dem Standpunkt der Wissenschaftslehre zusammensällt, diese Frage nimmt und löst. Jetzt aber nehmen wir die Frage nicht, wie sie für die Einsicht des Beobachters, sondern wie sie für das Ich selbst liegt, wie sie das Ich selbst unter seinem gegenwärtigen Gesichtspunkte nehmen muß: nämlich das Ich, für welches das Product seiner Anschauung ein fremdes von ihm unabhängiges Object ist.

Das Ich ist sich im Bilden seiner eigenen Thätigkeit bewußt, es sest bas Bild als sein Product, es entwirft daffelbe mit absoluter Freiheit: bas volltommen bestimmte Bild ist ein inneres Object, und bie Handlung bes Bestimmens (bas im freien Bilben begriffene Ich)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj, § 3. VII. B. S. 371. — <sup>2</sup> Ebenbaj, § 3. VII. S. 370.

daher innere Anschauung. Aber das Bilb wird bestimmt durch seine Merkmale, jedes dieser Merkmale soll die Eigenschaft eines wirklichen Dinges ausdrücken, also ist das Ich genothigt, in seinem Bilden zugleich auf jene Eigenschaften zu restectiren: das Bild will nicht bloß aus dem Ich, sondern zugleich durch etwas außer dem Ich erklärt sein. Auf dieses Etwas außer ihm muß daher das Ich in seiner bildenden Thätigkeit gerichtet sein. Diese nach außen gerichtete Betrachtung ist die äußere, mit der inneren nothwendig verknüpste Anschauung. Wie sind beide verknüpst?

Das 3ch bezieht bas Bild in fich auf etwas außer fich, es fest bie Merkmale bes Bilbes und bamit bas Bilb felbft als Eigenschaften, benen etwas außer bem 3ch zu Grunde liegt: es fest also bas Nicht=3ch als Substrat ber in bem Bilbe ausgebruckten Eigenschaften, ober bas Richt-Ich gilt bem Ich als bas Substrat bieser in bem Bilbe ausgebrudten Eigenschaften, bie Merkmale bes Bilbes gelten als Eigenicaften bes Nicht-Ich. Nun ift bas Bilb Product ber freien Thatigkeit bes 3d. Jedes Product der Freiheit hat, wie die freie Sandlung felbst, ben Charafter ber Aufälligkeit: biefen Charafter haben baber für bas 3d bas Bilb und beffen Merkmale, fie gelten als bie zufälligen Eigen= icaften, beren vorausgesettes Substrat bas Richt=3ch ift. Aber bas Nicht-Ich felbst erscheint bem Ich nicht als Product seiner freien Thatigfeit, alfo nicht als zufällig, fonbern als bas bem freien Sanbeln (bem Bufalligen) Entgegengesette, b. h. als etwas Nothwendiges. So untericheibet bas Ich in bem Nicht-Ich Nothwendiges und Zufälliges, es unterscheibet ein nothwendiges und aufälliges Richt=Ich, die beibe ber= Nothwendig ift bas Nicht-Ich als Substrat ober bunben fein muffen. Erager ber Eigenschaften, jufallig find biefe felbft: bie Berbinbung beiber giebt ben Begriff ber Substang mit ihren Accidengen (bie Rategorie der Substantialität). Was aber von dem Nicht=3ch über= haupt gilt, wird auch von ihm gelten muffen, fofern es bie Substang ausmacht, ber bie Gigenschaften als Accibengen gufommen: es ericeint bem 3d nicht als fein Product, fondern als ein fremdes, feine Sandlungsweise hat für bas 3ch nicht ben Charatter ber freien ober qu= falligen, sondern der nothwendigen Wirksamfeit; es gilt daber als bas von bem 3d unabhangige wirkliche Ding, als bie aus Rothwenbigkeit wirkenbe Urfache (Rategorie ber Caufalitat).2

<sup>1</sup> Cbenbaj. \$ 3. VII. S. 382 u. 383. — 1 Ebenbaj. S. 385 u. 386.

#### 3. Die Einbilbungsfraft als Urfprung ber Rategorien.

Was von bem Richt-Ich gilt, gilt auch von feiner Substantialität und Caufalitat. Das Richt=Ich ift bas bewuftlofe Brobuct ber Gin= bilbungsfraft: also ift es bie Ginbilbungsfraft, burch welche bie Rategorie ber Caufalität erzeugt wirb. Erft aus ber Ginbilbungsfraft fommt biefe Rategorie in ben Berftand. "Die sogenannte Rategorie ber Birtsamteit zeigt fich bemnach bier als lebiglich in ber Ginbilbungefraft entsprungen: und so ift es. es kann nichts in ben Berftand tommen außer burd bie Ginbilbungefraft."1 Der Berftanb macht bie Rategorie nicht, er macht fie nur gefehmäßig. Sume bat richtig gesehen, daß die Rategorie ber Causalität in ber Ginbilbungstraft ihren Ursprung hat; er hat mit Unrecht gerade beshalb ihre objective Gultig= feit bestritten. Aehnlich Maimon. Rant nimmt die Rategorien als ursprüngliche Denkformen; aber um ihre objective Unwendbarkeit gu ermöglichen, läft er in seinem transscendentalen Schematismus die Ginbilbungsfraft fie bearbeiten: er hat bie Gefekmäßigkeit ber Rategorien richtig beurtheilt, nicht beren Ursprung, "In ber Wiffenschaftslehre entstehen sie mit ben Objecten zugleich und, um bieselben erft mog= lich zu machen, auf bem Boben ber Ginbilbungetraft."2 Sume und Maimon fagen: "weil die Caufalität in ber Ginbilbungsfraft entspringt, barum ift fie auf die Objecte felbst nicht anwendbar, barum ift biefe Unwendung eine Taufdung". Bielmehr ift bier bie Taufdung ber Steptifer. Satten fie nur ben Ursprung bes Objects ebenso richtig beurtheilt, wie ben ber Rategorien! Die Wiffenschaftslehre loft bas Rathsel. Beil die Causalität aus ber Ginbilbungetraft entspringt, barum und nur barum ift fie anwendbar auf die Objecte. Denn biefe haben mit den Rategorien genau benfelben Urfprung. Berkennt man biesen Ursprung ber Objecte, laft man biefe ober etwas in ihnen ohne Ruthun bes 3d gegeben fein, wie will man bie Ertenntnif ertlaren? Wie will man ben Skepticismus wiberlegen? Sier ift bie Schwäche bes bisherigen Rriticismus. "Go geht ber Stepticismus und ber Rriticismus jeber feinen einformigen Weg fort, und beibe bleiben fich felbst immer getreu. Man kann nur febr uneigentlich fagen, baß ber Rrititer ben Steptiter miderlege. Er giebt vielmehr ihm zu, mas er forbert, und meiftens noch mehr, als er forbert, und beschrankt lebiglich bie Ansprüche, die berselbe meiftentheils gerabe wie ber Dogmatiker auf

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. S. 386. Nr. 2. - <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 387. Nr. 3.

eine Erkenntniß bes Dinges an sich macht, indem er zeigt, daß biese Ansprüche ungegründet sind."

Bir haben das Bilb im 3ch und die Merkmale beffelben als Eigenschaften bes Dinges außer bem 3ch gefett, biefe Eigenschaften find Aeußerungen bes Dinges, biefe find bestimmt burch bie nothwendige Birkungsweise bes Dinges: fo muß bas 3ch aus bem Gefichtspuntte ber Ginbilbung in ber Unichauung bie Sache nothwendig betrachten. Bas von ben Merkmalen bes Bilbes gilt, wird auch von bem Bilbe felbst gelten muffen. Sind die Merkmale Birtungen des Dinges, fo ift bas Bilb im Ich ein Product bes Dinges, fo ift bas Ich von außen bestimmt und hort bamit auf ju fein, mas es ift: bas 3ch felbst ift aufgehoben, mit ihm die Ginbilbung, mit biefer bas Bilb. Diefe Aufhebung ift unmöglich. Das Bilb bleibt im Ich, außer ihm bleibt bas Ding in feiner nothwendigen Egifteng und Wirtfamteit. Das Bilb als foldes ift blog Product des Ich, es ift als biefes Product etwas Bufälliges, es ift für bas 3ch felbft zufällig und hat feinen Beftand und Grund nur im 3d. Aber bas 3d felbft ift nicht gufällig. Alfo unterscheibet fich bas 3ch von feinem Bilbe als bas nothwendige 3ch (3d an fich) von feiner zufälligen Beftimmung. 3d und Bilb im 3d verhalten fich, wie bas Ding an fich ju feinen Gigenfchaften: fie verhalten fich wie Nothwendiges und Bufalliges, wie Subftang und Acci= bens, Urfache und Wirfung.

Wir haben mithin unter dem Gesichtspunkte der Einbildung dasjelbe Verhältniß sowohl im Ich als im Nicht-Ich, wir haben das Ich
für sich und ihm gegenüber ein Nicht-Ich (Ding); jenes ist das Ich
an sich, dieses das Ding an sich, beide sind von einander völlig unabhängig und in ihrer Unabhängigkeit wirksam: dem handelnden Ich
seht das handelnde Nicht-Ich entgegen; was in dem einen geschieht, ist
ganz unabhängig von dem anderen und darum sür das andere zusällig.
Das Nicht-Ich handelt für sich; was es hervordringt, ist nur sein
Product. Ebenso handelt das Ich sür sich; was es hervordringt, ist ebensalls nur sein Product. Das Product des Nicht-Ich ist seine Reußerung, seine Erscheinung; das Product des Ich ist seine Vorstellung,
sein Bild. Daß dieses Bild die Eigenschaften des Dinges ausdrückt,
ist für das Ich ebenso zusällig, wie für das Nicht-Ich. Wenn aber
beide nothwendig wirksam sind und keines von beiden die Wirksamkeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. S. 388 u. 389. Nr. 5. - <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 389 u. 390.



bes anberen aufhebt, so wirken sie, wie unabhängig sie auch von einanber sein mögen, doch zusammen, also vereinigt. Ihre Bereinigung aber ist, da keines vom anderen abhängt, rein zusällig: sie ist "das ohngefähre Zusammentreffen der Wirksamkeit des Ich und des Nicht-Ich in einem Dritten, das weiter gar nichts ist noch sein kann, als das, worin sie zusammentreffen". Was ist dieses Dritte?

#### 4. Raum und Beit.

Das Ich fest bas Bilb als fein Product und zugleich als entfprechend bem wirklichen Dinge außer ibm, welches als Product bes Richt-Ich betrachtet wird. Nehmen wir den Standpuntt ein, in welchem bas 3ch fich gegenwärtig befindet (ber Anschauung und Ginbilbung), fo gilt bier bie Uebereinstimmung amifchen Bilb und Ding, amifchen 3ch und Richt=3ch unter ber Boraussetzung, daß beibe von einander völlig unabhangig find und wirken: bie Uebereinstimmung gilt bemnach als ein aufälliges Bufammentreffen und muß als folches von bem anschauenden 3ch vorgestellt werben. Ohne biefe Borftellungsweise ift fur bas Ich feine Uebereinstimmung zwischen Bilb und Ding, alfo auch teine Reflexion auf die Unichauung moglich, benn in biefer Reflegion wird bas Bilb gefest als Nachbilb bes wirklichen Dinges: ift aber bie Reflexion auf die Anschauung nicht möglich, fo giebt es auch feine Anschauung für bas 3ch, teine Anschauung als 3ch, also überhaupt feine Unichauung. Rurg gesagt: ohne jene Borftellungsweise, in welcher bas jufällige Busammentreffen zwischen 3ch und Richt-3ch gefest ift, giebt es teine Anschauung, ober jene Borftellungsmeise ift bie nothwendige und ausschließende Bedingung aller Unschauung. Die Bedingungen, unter benen allein ein folches Busammentreffen zwischen Ich und Richt= 3d (für bas 3d) ftattfinden tann, find zugleich bie Bedingungen, unter benen allein Unichauung moglich ift. Beldes find biefe Bebingungen?

Das Ich soll sein Zusammentressen mit dem Nicht=Ich als ein zusälliges vorstellen, also muß es vor allem ein Nicht=Ich überhaupt (etwas außer sich) vorstellen: dies geschieht vermöge der Anschauung. Diese Anschauung muß als eine zufällige gesetz sein, sie muß für das Ich den Charakter der Zusälligkeit haben. Nun ist das Zusällige als solches dem Nothwendigen entgegengesetz, und sein Charakter ist nur in dieser Entgegensetzung einleuchtend. Soll daher eine Anschauung als zusällige gesetz sein, so muß sie von einer anderen unterschieden

<sup>1</sup> Ebenbaf. 6. 390 u. 391.

werben können, die den Charakter der Nothwendigkeit hat, oder es muß der zufälligen Anschauung eine andere als nothwendige sich entgegenssetzen lassen. Es handelt sich mithin um den Unterschied der Anschauungen, um eine solche Unterscheidung, die sich nicht auf die eigenthümslichen Beschaffenheiten, auf die inneren Bestimmungen der Anschauungen bezieht, sondern auf die äußeren, d. h. auf das Berhältniß der Anschauungen ungen. Diese gesorderte Unterscheidung ist die Bedingung, unter welcher allein etwas als zufällige Anschauung im Ich gesetzt, das zufällige Zusammentressen zwischen Ich und Nicht-Ich vorgestellt werden, also überhaupt Anschauung für das Ich stattsinden kann: sie ist die außsschließende Bedingung aller Anschauung, die Bedingung, unter welcher etwas als Object nicht einer Anschauung überhaupt, sondern einer solchen Anschauung gesetzt wird, die von einer anderen unterschieden werden kann.

Welches also ist die Bedingung der auf solche Weise zu unterscheidenden Anschauungen? Nehmen wir die Objecte der Anschauung, wie sie das Ich selbst nimmt, als Producte des Nicht-Ich, als Erscheinsungen und Aeußerungen freier von dem Ich unabhängiger Kräfte. Die Aeußerung der einen Kraft soll sich zu der einer anderen, wie das Zusfällige zu dem Nothwendigen verhalten, jene soll durch diese bedingt sein. Da aber die Kräfte frei und von einander unabhängig wirken, so kann es nicht die Art, sondern nur die Sphäre der Wirksamkeit sein, in welcher die eine durch die andere bedingt ist. Jede Kraft hat ihr Gebiet, ihre Wirkungssphäre, innerhalb deren die ihr eigenthümliche Aeußerung stattsindet. Die Wirkungssphäre der einen Krast sei zusällig, die der anderen nothwendig, jene sei bedingt durch diese: wie ist das möglich?

Setzen wir die Wirkungssphäre einer Kraft y als nothwendig, so heißt das: in dieser Sphäre kann keine andere Krast wirksam sein als y, die Wirksamkeit jeder anderen Krast ist von dieser Sphäre ausgeschlossen; die Aeußerung einer anderen Krast x ist also insosern durch die Krast y bedingt, als sie in der Wirkungssphäre dieser Krast nicht stattsinden kann, sondern nur in einer davon ausgeschlossene Sphäre. Wenn aber eine Krast die Wirkungssphäre einer anderen von sich ausschließt und badurch bedingt, so müssen die ausschließende und ausgeschlossene Sphäre zusammentressen, sie fordern daher ein gemeinschaftliches Drittes. Die Kräste müssen auf dieses gemeinschaftliche Dritte bezogen werden, und

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 4. I u. II. S. 392-394.

ba fie in ihrer Wirksamkeit frei find, so barf jenes Dritte nichts sein, woburch die Wirksamkeit der Krafte gestört ober eingeschränkt werden könnte: es darf also selbst keine Krast haben, nicht selbst wirksam sein, und da alle Realität Krast und Wirksamkeit haben muß, wird jenes Dritte keine Realität sein dürfen.

Die Rraftsphären treffen zusammen, indem bie eine von der anderen nothwendig ausgeschloffen wird. In ber Sphare ber Rraft y barf teine andere Rraft wirten, diefe Sphare ift ausschließend mit ber Rraft y verbunden, fie ift die Sphare blog biefer Rraft. Die Rraft x barf in biefer Sphare nur beshalb nicht mirtfam fein, weil hier bie Rraft y wirkt; wo alfo y ju mirken aufhort, ba ift ber Grund, welcher bie Wirksamkeit ber Rraft x ausschließt, nicht mehr vorhanden, ba tritt biefe Wirtfamteit ein: bie Rraft x beginnt baber in eben bem Puntte ju mirten, mo y ju mirten aufhort. Die Wirtungespharen beiber Rrafte, bie fic als zufällige und nothwendige, ausgeschloffene und ausschließende verhalten, hangen fo gusammen, baß fie burd nichts Leeres getrennt find: mithin ift jenes britte Gemeinschaftliche, jene gemeinschaftliche Sphare ohne Rraft, in ber bie mirkfamen Spharen gufammentreffen, fein Interruptum, fondern ein Continuum: biese gemeinschaftliche, continuirliche, burch nichts unterbrochene, burch nichts begrengte Sphare ift ber Raum. Chne Raum laffen fich die Wirfungespharen ber Rrafte nicht unterscheiben, also auch nicht die Bufalligfeit und Nothwendigfeit ihrer Aeußerungen, also auch nicht bie ber Objecte, auch nicht bie ber Anschauungen. Mithin fann ohne Raum teine Anschauung im 3ch ben Charafter ber Bufalligfeit haben; ohne Raum ift baber bas zufällige Rufammentreffen zwischen 3ch und Nicht-Ich unvorstellbar, alfo bie Unschauung felbft unmöglich. Der Raum ift bemnach bie Bebingung aller Unichauung ber wirklichen Dinge, aller außeren Unichauung.2

Der Grund der Anschauung ist das Ich als Einbildungskraft: der Raum ist deren Product. Da aber das Ich in seine Anschauung versloren ist oder auf seine eigene anschauende Thätigkeit nicht reslectirt, so kann ihm der Raum nicht als sein Product, sondern muß ihm als gegeben erscheinen: es kann die Raumverhältnisse nicht aus sich absleiten, sondern muß sie den Dingen selbst zuschreiben. Aber das Ich ist nicht bloß Anschauung, sondern zugleich Reslezion auf die Anschauung. In dieser Reslezion ist es frei und kann auf dieses Object ebenso

<sup>1</sup> Cbenbaj. § 4. III. S. 395-397. - 2 Ebenbaj. S. 397-400.

gut wie auf jenes reflectiren. Es ift jufällig, auf welches Object bie Reflexion fich richtet, jedes Object ift in biefer Rudficht fur bas 3ch aufällig, keines ift für bas 3ch fo nothwendig mit einem gewiffen Raume verbunden, daß nicht bie Einbilbung ein anderes Object ebenfo gut in biefen Raum feten konnte: baber tann bas 3ch jeben bestimmten Raum, weil ihm berfelbe nur zufällig mit bem Objecte verbunden erscheint, von diesem absondern; es fann mithin ben Raum von allen Objecten absondern, b. h. ben leeren Raum vorftellen.1 Das 3ch fann nur im Raum und burch benfelben Unschauungen und Objecte unterscheiben, es fann ben Raum auch ohne alle Objecte vorstellen; mas im leeren Raume unterschieden wird, find Raume, in benen wieder nur Raume zu unterscheiben find: fo erscheint ber Raum als theilbar ins Endlose. Da nun bas Ich jeben Raum als eine fur bas Object aufallige Wirkungssphare betrachtet, fo erscheint unter biesem Gefichts= puntte fein Raum in Rudficht auf fein Object als bloß nothwenbig ober ausschließend und ebenso wenig als bloß zufällig ober ausgeschloffen, fondern jeder erscheint in Rudficht auf fein Object als ausschließend und ausgeschloffen zugleich: baber erscheint ber Raum felbft als eine gemeinschaftliche, ausgebehnte, ftetige, unendlich theilbare Sphare, in ber bie Dinge fich mechfelfeitig ausschließen.2

Die Bedingung fteht feft, unter ber allein eine Unschauung im 36 als zufällig gelten tann. Seten wir eine folche Anschauung. Sie ift ein Bereinigungspunkt (Bunkt bes Busammentreffens) zwischen Ich und Richt=3ch. Es fei ber Puntt d, er ift (als gesetzt burch bas 3ch) aufallig, aber fofern er gefett ift, tann teine andere Unichauung als bie gegebene in ihm ftattfinden: er ift mithin in Rudficht auf alle anderen Anschauungen (Objecte) ausschließend ober entgegengesett. Es muß bem= nach jenem erften Object ein anderes entgegengesett werben, bas einen anberen, von d ausgeschloffenen und biefem entgegengefetten Puntt forbert; es fei ber Puntt c, wieberum ein Bereinigunspuntt awischen 36 und Richt=36. Der Puntt d ift zufällig (abhangig von ber Freibeit bes 3d), ber Punkt o ift in Rudficht auf d nicht zufällig, er ift bem Puntte d entgegengesett, also bas Gegentheil bes Bufalligen, b. h. nothwendig. Der Buntt d ift zufällig in Rudficht auf ben Buntt c, b. h. er ift von ihm abhängig; ber Punkt e ift nothwendig in Rudficht auf ben Buntt d, b. h. er ift von biefem nicht abhangig: ber Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 394 u. 395. S. 400. — <sup>2</sup> Chendas. S. 400. S. 402—408.

einigungspunkt d ist bebingt burch ben Bereinigungspunkt c, nicht umgekehrt. Nun ist der Punkt c ebenfalls gesetzt durch das Ich, er ist in dieser Rücksicht zufällig; zugleich ist er ebenfalls ausschließend und entgegengesetzt, also sordert er einen neuen Bereinigungspunkt d, der sich zu c verhält, wie c selbst zu d. Ebenso wird der Bereinigungspunkt d einen neuen Bereinigungspunkt a fordern, der sich zu d verhält, wie d zu d; d ist bedingt durch c, wie dieses durch d, wie dieses durch a; d ist also bedingt und abhängig von c, d, nicht d von d und a; d von a, nicht aber umgekehrt a von b, c, d, nicht d von c und d, nicht c von d. Die Bereinigung von Ich und Richt Ich geschieht demnach in einer Reihe von Punkten d, c, d, a . . . . . Das Berhältniß dieser Punkte ist genau bestimmt: jeder ist von einem anderen bestimmten Punkte abhängig, der von ihm nicht abhängt: se bilden also eine nothwendige Folge, d. h. eine Beitreihe.

Im Raume haben wir gegenseitige Abhängigkeit ober wechselseitige Ausschließung, in der Zeit dagegen einseitige Abhängigkeit; dort bedingen a und b sich gegenseitig, hier ist b durch a bedingt, nicht aber umgekehrt: im Raume sind die Dinge zugleich, in der Zeit nache einander. Die Zeit ist also nur möglich als die Reihe der Bereinigungspunkte zwischen Ich und Richt=Ich, sie ist nur möglich als Anschauung des Ich: daher giebt es abgesehen von dieser Anschauung keine Zeit. Abgesehen von dieser Anschauung, sind die Dinge nicht nacheinander, sondern zugleich; dann müßte jedes seinen Raum an sich haben, dann wäre der Raum eine Eigenschaft der Dinge an sich, oder die Dinge an sich müßten im Raume sein, was unmöglich ist.

Nehmen wir in der Zeitreihe den Punkt, von dem kein anderer abhängt, so ist dieser Punkt die Gegenwart; die Zeitreihe, von welcher die Gegenwart abhängt, nennen wir die Bergangenheit. Da nun die Zeit nichts außer dem Ich ist, das Ich selbst aber nicht vergeht, so giebt es im eigentlichen Verstande keine Vergangenheit. Eine Vergangenheit als wirklich sehen, hieße eine Zeit sehen, die unabhängig vom Ich, also ein Ding an sich wäre. "Die Frage: ist denn wirklich eine Zeit vergangen? ist mit der: giebt es denn ein Ding an sich oder nicht? völlig gleichartig." Vergangenheit ist die für uns vergangene Zeit, das ist die Zeit, die wir in der Gegenwart vorstellen oder denken, das ist die Zeit, welche wir als vergangen sehen. Freilich müssen wirfen wir

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 407 u. 408. - 2 Cbenbaf. S. 408.

eine Beit als vergangen feten, weil wir fonft feine als gegenwartig feten konnen. Die Bergangenheit ift fur uns nothwendig, benn fie ift bie Bebingung ber Gegenwart, und biefe ift bie Bebingung bes Bemußtseins. Ohne Bergangenheit feine Gegenwart, tein Bemußtsein. Diefes ift nur möglich burch bie Reflexion auf unfere eigene freie Thatigfeit. Wir werben unserer Thatigfeit als ber unserigen nur im Begenfate ju bem Object (Richt-Ich) inne. Ober mas baffelbe heißt: unfere Thatigfeit wird fur uns erft frei in ber Reflegion auf bie Unschauung, in ber Richtung auf bas Object, bas wir mit Freiheit vorftellen und nachbilben. Wir tonnen bas Object mit Freiheit ergreifen und unfere nachbilbende Thatigfeit auf biefes Object fo gut richten wie auf ein anderes: wir haben die Reflexion auf die Unschauung frei; bas Object, auf welches wir reflectiren, ift beshalb fur uns gu= fallig, die freie Reflexion außert fich baber in ber gufallig gefetten Anfcauung. Diefe ift die Gegenwart. Erft in ber fo gesetten Un= schauung, in biefer freien Reflegion, wird uns bie eigene Thatigfeit wirklich gegenwärtig: biefe Gegenwart ift bas Bewußtsein. Gegenwart ift charatterifirt burch bie jufallig gefette Unichauung, burch bie Freiheit ber Reflexion. Nun aber fann teine Unichauung als qu= fallig gefett werben, ohne zugleich als abhängig von einer anderen Unicauung gefett zu fein, die in Rudficht auf jene als beren nothwendige Boraussetzung gilt, alfo in einem Zeitpuntte ftattfinden muß, welcher ber Gegenwart vorhergeht, b. h. in einem vergangenen Moment. Rein Bewußtfein ohne Freiheit und Ibentitat, Die Freiheit ber Reflegion ift nur möglich in ber Gegenwart, aber biefe felbft ift ein Moment, ber nur möglich ift im Busammenhange mit einem früheren, ber ihm vorausgeht: die Gegenwart des Bewußtfeins ift baber nicht möglich ohne Bergangenheit. Ober wie fich Fichte ausbrudt: "es giebt gar feinen erften Moment bes Bewußtseins, fonbern nur einen zweiten".1

Die kantische Bernunftkritik nimmt Raum und Zeit als ursprüngsliche Bernunftsormen. Fichte zeigt, wie das Ich zu diesen Formen kommt, wie sie zum Ich gehören und nothwendig aus demselben folgen. Eben darin besteht "das Eigenthümliche der Wissenschaftslehre": sie beducirt, was die kantische Kritik voraussetz; sie löst das Problem, welches Kant offen gelassen und Reinhold wohl bemerkt, auch zu lösen die Absicht gehabt, aber nicht wirklich gelöst hatte.

<sup>1</sup> Ebenbaf. S. 409 u. 410.

## III. Das 3ch als bentenbe Thatigkeit.

#### 1. Der Berftanb.

Das 3d ift Anschauung und Ginbilbung, productive und reprobuctive Einbildung. Nur vermoge ber reproductiven Einbildung wird bie Unschauung wirklich im Ich und für baffelbe gefett; nur vermöge ber Unichauung wird bie Empfindung für bas 36; nur vermöge ber Empfindung ift bas 3d begrenzte, in fich gurudtehrende Thatigfeit, b. h. findet fich bas 3ch als foldes. Dber baffelbe anders ausgebruct: bas Ich ift unbegrenzte Thatigfeit, also foll auch die unbegrenzte Thatigfeit = 3ch fein: biefe Aufgabe loft bie Empfindung. Das 3ch ift Empfindung, also foll auch die Empfindung = 3ch fein: diefe Aufgabe löft bie Unichauung. Das 3ch ift Unichauung, alfo foll auch bie Unichauung = 3ch fein: biefe Aufgabe loft bie Ginbilbung. foll auch die Einbildung = 3ch fein. Sie ift als folche die in ber Anschauung gegenwärtige, auf die Objecte ber Anschauung reflectirenbe, biefelbe nachbilbende Thatigkeit. Wie die Anschauung, fest auch bie Einbildung fich ins Unbegrenzte fort. Es tommt barum vermoge ber blogen Einbildung zu teinem bestimmten Product. Ein folches Product ju fegen, muß die Thatigfeit (Anschauung und Ginbilbung) begrenzt ober ihr Product fixirt werden. Die Begrenzung geschieht durch bie Reflexion. Diefe Reflexion ift durch bas 3ch felbft geforbert, benn eine Thatigkeit, auf welche beren Subject nicht reflectirt, ift kein Ich. Soll baber bie Ginbilbung = 3ch fein, fo muß bas 3ch auf feine bilbenbe Thätigfeit reflectiren, dieselbe begrengen ober beren Product fixiren. Diefes Fixiren ift ein Festsegen und Festhalten. Das 3ch macht, bag bie Producte ber Ginbilbung feftstehen, es bringt fie jum Steben und macht sie baburch haltbar und behaltbar: biese Thätigkeit bes Fixirens, biefes Bermögen bes Festhaltens ift ber Berftanb. Das im Berftanbe befestigte Bilb ift die wirkliche Borftellung (Begriff) bes Dinges, bas gedachte Object.1

#### 2. Die Urtheilstraft.

Das Ich ist siefer Vorstellungen als der seinigen bewußt, sie sind die Producte seiner Thätigkeit, die Objecte seiner freien Reslexion. Was das Ich thut, darauf muß es reslectiren. Als Reslexion auf die Ginsbildung und deren Producte ist es Verstand. Was ist es als Reslexion

<sup>1</sup> Grundlage der gef. Wiffenschaftslehre. Deduction der Borftellung. III. S. 231-234. VII. S. 241.

auf den Berstand und die im Berstande enthaltenen Objecte? Es hat seine Reslexion frei, also kann es auf das bestimmte Object sowohl reslectiren als nicht reslectiren, es kann sowohl auf A als Nicht-A reslectiren, es schwebt zwischen Auffassen und Richtauffassen und ist in dieser Freiheit zunächst völlig unbestimmte Thätigkeit; es kann daher zur wirklichen Thätigkeit auch nur durch sich selbst bestimmt werden. Die Freiheit des Reslectirens und Nichtreslectirens wird auf bestimmte Objecte bezogen; auf ein bestimmtes Object nicht reslectiren, heißt davon abstrahiren: so verhält sich das Ich in Kücksicht der Borstellungen oder Berstandesobjecte reslectirend und abstrahirend, Merkmale verbindend und trennend, d. h. urtheilend. Berstand und Urtheilskrast bedingen sich gegenseitig.

#### 3. Die Bernunft.

Als Urtheilstraft hat bas Ich die Freiheit, seine Reflexion auf ein bestimmtes Object zu richten ober bavon abzusondern. Es fann von bem bestimmten Object abstrahiren, also tann es auch von jedem beftimmten Object abstrahiren, mithin auch von allen: fein Abstractions= vermögen ift absolut. Das Ich ift Urtheilstraft. Bas es ift, muß es für fich fein; es reflectirt auf feine Urtheilstraft. Indem es auf biefelbe reflectirt, richtet es fich auf fein bestimmtes Object, sonbern abstrahirt von allen und wird fich jett feines absoluten Abstractionsvermögens bewuft. Es ertennt, baf es fich von allen Objecten absondern fann. baß alfo tein Object ju feinem Wefen gehört als etwas bavon Un= abtrennbares; es wird fich mithin feines urfprünglichen und reinen Befens bewußt: bas 3ch in biefer feiner unbedingten und reinen Subjectivität ift bie Bernunft, bas Bewußtsein berfelben ift bas Selbfi= bewußtsein. Das absolute Abstractionsvermögen ift baber die Quelle, aus welcher bas Selbstbewußtsein entspringt. Je machtiger bieses Bermogen ift, je weiter es um fich greift und bas 3ch von immer mehr Objecten frei macht, um fo mehr nabert fich bas empirische Selbst= bewuktsein bem reinen. Man tann diese mit der Macht bes Ab-Aractionsvermogens junehmende Freiheit bes Gelbftbemußtseins verfolgen "bom Rinde, bas jum erften male feine Wiege verläft, bis jum popularen Philosophen, ber noch materielle Ideen Bilbung annimmt und nach bem Sige ber Seele fragt", und von biefem hinauf bis gur Biffenichaftslehre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaf. VIII. S. 241—243. — <sup>2</sup> Ebendaf. IX. S. 243—245.

Fifger, Gefd. b. Bhilof. VI. 3. Aufl. R. M.

Ist nun das Ich seiner völligen Freiheit von den Objecten inne geworden, so ist ihm auch klar, daß es durch nichts bestimmt werden kann, als durch sich selbst, daß es nur mit sich selbst in Wechselwirkung steht; daß also, wenn es durch ein Object bestimmt wird, es sich dazu selbst bestimmt, oder daß es "sich selbst gesetzt hat als bestimmt durch das Nicht-Ich". Dieses aber war der Grundsatz der theoretischen Wissenschaftslehre: er ist für das Ich geworden. Das Ich ist nicht bloß theoretisch, sondern weiß und erkennt sich als den Grund seines theoretischen Verhaltens. Damit hat die theoretische Wissenschaftslehre den ihr vorgezeichneten Lauf beschlossen und ihre Ausgabe gelöst.

Ihr Gang war einsach und naturgemäß. Das Ich mußte thätig sein, es mußte auf seine Thätigkeit reslectiren und badurch eine neue Thätigkeit hervorbringen, auf die es wieder reslectiren mußte. Zebe dieser Reslezionen war eine Erhebung. Es reslectirt seine ursprüngliche Thätigkeit und sindet sich selbst als begrenzt, es reslectirt auf seine Empfindung und erhebt sich zur Anschauung, es reslectirt auf seine Anschauung und bildet sich ein, was es anschaut (reproductive Einsbildung); es reslectirt auf seine Einbildung und versieht, was es bildet (Verstand); es reslectirt auf seine Borstellungen und urtheilt, was es vorstellt; endlich es reslectirt auf sein Urtheilsvermögen und erfaßt sich als die Macht, von allen Objecten abstrahiren zu können: als reine Subjectivität, als das Ich, das nur durch sich selbst bestimmt wird.

# Siebentes Capitel.

# Die Grundlegung und das Syftem der praktischen Wissenschaftslehre.

I. Das Streben als prattifches Grundvermögen.

## 1. Die Debuction bes Anftoges.

Die theoretische Wissenschaftslehre hat gezeigt, wie sich das Ich als vorstellendes Wesen (Intelligenz) entwickelt und in nothwendigem Fortschritte dis zu der Einsicht erhebt, welche der Grundsatz der theoretischen Wissenschaftslehre ausspricht: es erkennt sich als das unabhängige Ich, das nur mit sich selbst in Wechselwirkung steht und nur durch sich selbst bestimmt wird. Wenn sich dieses Ich noch zu einem Nicht-Ich verhält, so kann es sich dazu nur bestimmend verhalten; es kann sich nur

seigen als bestimmend das Nicht-Ich. Sier ist der Uebergang zu dem Grundsatz der praktischen Wiffenschaftslehre. So wie die theoretische Wiffenschaftslehre ihre Aufgabe gelöst hat, eröffnet sich die der praktischen.

Run aber ift in ber theoretischen Wiffenschaftslehre felbft ein Problem gurudgeblieben, bas in ihrem Gebiete nicht aufgeloft werben fonnte, und beffen Lofung wir von ber tiefer bringenben Ginficht ber prattifchen Wiffenschaftslehre erwarten. Das theoretifche Ich nämlich beruht in feinem gangen Umfange auf einer Boraussehung, bie als folde niemals Gegenstand für bas theoretische 3d werben, also niemals in beffen Bewußtsein eintreten fann. Jenes absolute Abstractions= vermogen, welches bem 3ch feine Unabhangigkeit von allen Objecten flar macht, ift bebingt burch bie Reflexion auf bie Urtheilstraft, welche felbft burch ben Berftand bedingt ift, wie biefer burch die Ginbilbung und Anschauung, wie biefe burch bie Empfindung, welche lettere eben barin besteht, bag fich bas 3ch begrenzt findet. Für bas theoretische 3ch ift biefe Grenze gegeben; es ift ihm unmöglich, biejenige Thatigfeit, welche Anschauung und Empfindung erzeugt, fich gegenftanblich ju machen ober in fein Bewußtfein ju erheben, beshalb unmöglich, weil bem theoretischen Ich bas Bewußtsein ber eigenen Thatigkeit erft entsteht in ber Reflexion auf die bavon unterschiedene und ihr ent= gegengesette Thatigfeit bes Objects ober bes (angeschauten) Nicht-Ich. Fur bas theoretifche 3ch ift feine Begrenzung eine ursprüngliche (nicht burch eigene Thatigkeit erzeugte) Thatsache, eine feste, unauflosliche, undurchbringliche Boraussetzung, eine in ihm burch bas Nicht=Ich ge= feste Schranke.

Setzen wir das Ich unter die Bedingung der Schranke, lassen wir ihm ein begrenzendes Nicht-Ich entgegengesetzt sein, so solgt von hier aus alles mit der Rothwendigkeit, welche die theoretische Wissenschaftselehre dargethan hat: so ist das Ich nothwendig Intelligenz, so solgt aus den Gesetzen der Intelligenz nothwendig die Art und Weise, wie das Nicht-Ich ausgesaßt und vorgestellt wird. Alle Bestimmungen des Richt-Ich, sosern es Object des Ich ist, sind durch die Intelligenz gegeben, aber das Nicht-Ich selbst ist für die Intelligenz nicht durch diesselbe gegeben. Was aber ist das Nicht-Ich nach Abzug aller dieser Bestimmungen, die sich aus der Intelligenz erklären? Es ist nur etwas das Ich Begrenzendes oder, genauer gesagt, etwas, wodurch das Ich

Grundlage ber ges. Wiffenschaftslehre. Theil III. Grundl. ber Wiffenschaft bes Praktischen. § 5. Lehrfat II. S. 246 u. 247.

372

genöthigt wird, sich zu begrenzen und seine Thätigkeit zu hemmen: es ist die Bedingung, unter welcher jene Einschränkung stattsindet. Meine Thätigkeit wird gehemmt, indem sie einem Anstoß begegnet, der sie zurücktreibt. Das Nicht-Ich ist dieser "Anstoß", nichts anderes. Lasset das Ich in seiner Thätigkeit einem Anstoß begegnen, und es wird nothwendig Intelligenz mit allem, was daraus folgt; es wird jenes theoretische Ich, dessen Schwicklung und Umfang die theoretische Wissenschaftslehre ausgemessen hat. Aber woher dieser Anstoß? Er ist sür das theoretische Ich unauflöslich. Und doch ist sie nothwendig, denn sonst bleibt das theoretische Ich unauflöslich. Und doch ist sie nothwendig, denn sonst bleibt das theoretische Ich selbst seiner ganzen Voraussehung nach unbegreislich.

Hier also ist bas nächste aufzulösenbe Problem: die Deduction jenes Anstoßes. Er ist aus dem theoretischen Ich nicht abzuleiten, er wird also, wenn überhaupt, nur aus dem praktischen Ich abgeleitet werden können. Sollte uns nun das praktische Ich wirklich jenen Anstoß erklären, so würde es in der That den Erklärungsgrund des theoretischen Ich ausmachen: dann wäre die praktische Bernunst, was sie unter dem Gesichtspunkt der kritischen Philosophie sein soll, der bewiesene Grund der theoretischen. Wir machen zuvörderst die Ausgabe deutlich, indem wir sie in die Formel der Wissenschaftslehre bringen. Das Ich als Intelligenz ist von etwas außer sich abhängig, das Ich als solches (das absolute Ich) ist von nichts außer sich abhängig: also ist ein Wieserstreit zwischen dem absoluten Ich und dem Ich als Intelligenz. Dieser Widerspruch ist zu lösen.

## 2. Das absolute 3ch und bie Intelligenz.

Das Ich als Intelligenz kann nicht aufgehoben werben, sondern nur die Bedingung, welche das Ich als Intelligenz von etwas anderem abhängig macht. Die Intelligenz ist die alleinige Ursache ihrer so bestimmten Borstellungen. Daß es aber überhaupt Intelligenz und Borstellungen giebt, ist bewirkt durch einen Anstoß, der von etwas außer dem Ich, von einem Nicht-Ich ausgeht. In dieser Rücksicht ist das Nicht-Ich die Ursache der Intelligenz und der Borstellungen überhaupt. Hier ist der Punkt, der den Widerspruch ausmacht, denn in dieser Bebeutung des Richt=Ich liegt jene Abhängigkeit der Intelligenz, welche dem absoluten Ich widerstreitet. Könnte nun das absolute Ich selbst

<sup>1</sup> Ebendaj. S. 248 figb.

bie Ursache bes Nicht-Ich sein (sofern bieses bie Ursache ber Borftellungen überhaupt ift), so würde es badurch mittelbar die Ursache ber Intelligenz sein; das Ich als Intelligenz wäre von nichts abhängig als von dem Ich selbst, und damit wäre jener Widerstand gelöst.

Wie aber kann bas absolute Ich Ursache bes Nicht=Ich sein? Dieses ist bem Ich entgegengesetzt. Wenn bas Ich überhaupt entgegensetzt, so kann bas Product dieser seiner Thätigkeit nur ein ihm Entgegengesetzes, d. h. Nicht=Ich sein. Das entgegensetzende Ich ist offenbar die Ursache des Nicht=Ich, mithin faßt sich die Frage in die Formel: wie kann das absolute Ich entgegensetzen? Das Ich setzt sich selbst, darin besteht seine Thätigkeit, sein Wesen. Wenn es außer dieser abssoluten Thätigkeit im Ich noch eine andere giebt, so kann diese nur im Entgegensetzen oder im Setzen des Nicht=Ich bestehen. Die Frage heißt also: giebt es außer der absoluten Thätigkeit des Ich noch eine andere? Iede andere Thätigkeit muß eine der absoluten entgegengesetzte, also eine Einschränkung derselben sein. Das Ich schränkt sich ein — es setzt entgegen — es setzt ein Nicht=Ich.

Das 3ch muß baber zwei einander entgegengesette Thatigkeiten in fich faffen, es muß ber Grund beiber fein, um Urfache bes Nicht-Ich fein zu konnen. Wie aber kann bas 3ch eine folche Ginheit entgegengefetter Beftimmungen fein, ohne burch biefen Wiberfpruch fich felbft aufauheben? Die eine ber beiben Thatigkeiten ift fegend, bie andere entgegensetenb; jene ift unendlich und unbeschrantt, biefe ift endlich und beschränkt. Die unendliche Thatigkeit bezieht fich allein auf bas Ich felbft, fie ift in fich gurudgebenbe, burch nichts gehemmte, reine Thatigfeit; die endliche bagegen ift entgegengesett, also ift auch ihr etwas entgegengesett, fie bat einen Biberftand, ber fie einschrankt, einen Gegen= ftand im genauen Sinne bes Wortes, auf ben fie fich bezieht, fie ift infofern objectiv: bie beiben entgegengesetten Thatigkeiten verhalten fich bemnach als unendliche und endliche, in fich jurudgebenbe und bon außen beschränkte, reine und objective Thatigkeit. Die Frage beißt: wie konnen reine und objective Thatigkeit im Ich eine und biefelbe fein?8

## 8. Das unenbliche Streben.

Wenn es eine Thatigkeit giebt, in welcher unendliche und endliche, reine und objective Thatigkeit wirklich eines sind, so wurde barin bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 251. — <sup>2</sup> Ebenbaf. S. 253. — <sup>8</sup> Ebenbaf. S. 254—257.

absolute und intelligente 3ch vereinigt und ber Biderspruch beiber gelöft fein. Die unendliche Thatigkeit ift unbeschrankt, die endliche ift beschrankt: foll bie Thatigfeit beibes jugleich fein, fo muß fie über bie Schranke und zwar über jebe hinausgeben; fie wird gehemmt, aber ftellt fich aus jeder Semmung wieder ber: bie Unenblichkeit ift nicht ihr Buftand, son= bern ihr Biel, b. h. fie ftrebt ins Unenbliche, fie ift unenbliches Streben ober ftrebt unenblich ju fein.1 In ber Gleichung amischen bem absoluten 3ch und bem absoluten Streben liegt bie Lösung ber Aufgabe. Es giebt fein Streben ohne bemmung, ohne Ueberwindung eines Wiberftandes, ohne daß ihm etwas miberftrebt: alfo tein Streben ohne Widerftreben, ohne Widerftand, ohne Gegenftand, ohne Schrante. Ohne Streben fein Object (fein Richt=Jd), ohne Object fein Ich als Intelligenz, tein theoretisches Ich. Das absolute Ich macht bas Streben nothwendig, biefes ben Wiberftand (Gegenstand), biefer ben Anftog und bamit bie Intelligenz. Daber gilt ber Sat: ohne absolutes 3ch kein absolutes Streben, ohne biefes fein Object, fein theoretisches Ich. Rurggesagt: ohne absolutes 3ch tein theoretisches. So ift bas absolute 3ch bie Bedingung ber Möglichkeit bes theoretischen. Sier ift ber Bereinigungsbunft beiber, um ben es fich handelt.2

## II. Das absolute und bas prattifche 3ch.

## 1. Die Ibee bes absoluten 3c.

Wenn das Ich ins Unendliche ftrebt und in diesem unendlichen Streben sein Wesen besteht, so ist der Anstoß deducirt, der die Bestingung des theoretischen Ich ausmacht. Also haben wir noch, damit keine Lücke bleibe, aus dem Ich selbst das Streben zu deduciren. Dieses sordert ein Widerstreben, also entgegengesetzte oder verschiedene Thätigskeiten. Wo ist in dem reinen, sich selbst gleichen Ich der Grund einer solchen Berschiedenheit, eines solchen Zwiespaltes? Was dem Ich widerstrebt, ist ihm fremdartig; was im Ich ist, kann nicht anders sein als ihm gleichartig. Wo ist in dem reinen Ich etwas, das ihm zugleich fremdartig und gleichartig wäre? Die Thätigkeit eines anderen Wesenskann es nicht sein, denn das Ich ist absolut, es ist — Alles. Mithin kann es nur seine eigene Thätigkeit sein, und jenes Fremdartige kann sich daher nicht auf die Art der Thätigkeit, sondern nur auf deren

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 258-261. Bgl. S. 266. - 2 Ebenbaf. S. 261 u. 262.

Richtung beziehen.1 Jene Berichiebenheit in bem reinen Ich, welche bas Streben bedingt, tann nur eine Berichiebenheit ober ein Gegenfat in ben Richtungen seiner Thatigfeit fein; bier aber giebt es keinen anderen Gegenfat als bie Richtung nach außen und bie nach innen. Das reine Ich ift reine Thatigfeit, in welcher nichts anberes gefet wird als bas 3ch felbft; die Thatigfeit bes 3ch bezieht fich nur auf bas 3ch, fie ift unendliche, in fich jurudgebende Thatigkeit: Ficte charafterifirt biefe Thatigfeit burch ben Ausbruck "centripetal". aber tann bas 3ch vermoge feiner Thatigfeit in fich gurudgeben, wenn es nicht aus fich herausgeht? Die centripetale Thatigkeit hat in fich selbst die Voraussetzung ber centrifugalen. Soll die Thatigkeit bes 3ch bie Richtung nach innen nehmen, fo muß fie bie Richtung nach außen haben, benn jene ift ja nur bie Umwenbung biefer: bie Thatigfeit bes 36 fonnte nicht centripetal fein, wenn fie nicht "centrifugal" mare. 2 Diefer Gegensat in ben Richtungen feiner Thatigfeit folgt einleuchtenb aus bem 3d felbft, fo einleuchtend, bag wir bas 3ch in feinem Wefen aufheben murben, wenn wir eine jener beiben Richtungen feiner Thatigfeit verneinen wollten. Bas bas 3ch ift, ift es für fich. Es ift, mas es thut. Es ift, mas es ift, für fich, indem es (nicht bloß thatig ift, fondern) auf feine Thatigkeit reflectirt. Diese Reflegion ift fein Gefet. Erft durch fie wird die Thatigkeit bes Ich = Ich. Die Reflexion ift nach innen gerichtete Thatigkeit, fie giebt ber Thatigkeit bie Richtung nach innen, fie ift gurudgetriebene, begrenzte Thatigkeit: baber ift bie Thatigfeit, welche reflectirt wird ober auf welche bie Reflegion geschieht, nothwendig nach außen gerichtet, centrifugal, unbegrenzt. Alfo muß auf bie unenbliche Thatigkeit bes 3ch burch bie Reflexion ein Unftoß ge= ichehen, fie muß gehemmt, aber barf burch biefe Gemmung nicht vernichtet werben: baber muß fie über bie Schrante hinausgeben, über jebe Schrante, b. h. fie muß ins Unenbliche ftreben. Dithin liegt ber Grund bes Strebens in ber Reflegion und die Rothwendigkeit ber letteren in ber unendlichen Thatigkeit, welche kein Ich mare, wenn fie nicht reflectirt, gurudgetrieben, gebemmt murbe.8

Das Ich ift für sich ober, was baffelbe heißt, es ist nur Ich vermöge ber Restexion. Die Tendenz zur Reslexion ist eines mit seinem Wesen. Diese Tendenz zu befriedigen, muß es aus sich herausgehen und bamit aushören, nur in sich zu sein; es muß auf biese seine (nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas, S. 271 u. 272. — <sup>2</sup> Chendas, S. 273 u. 274. — <sup>3</sup> Chendas. S. 274—276.

außen gerichtete) Thätigkeit reslectiren und sie baburch begrenzen, es muß über biefe feine Schranke hinausgeben und zwar ins Unenbliche: also ift die Unenblichkeit nicht fein Buftanb, sonbern fein Biel, seine Aufgabe, fein Streben. Es ift nicht, fonbern foll unenblich fein. Bir haben bemnach bas Ich, für welches bas absolute Ich nicht Zuftanb ift, auch nicht Gegenstand, sonbern 3bee, nicht ein Seienbes, fonbern ein sein Sollendes: bas 3ch, welches seine Unenblichkeit nicht genießt, sonbern erftrebt, nicht bat, sonbern jum 3med bat. Das absolute 3d ift unendlich, bas 3ch mit ber 3bee bes absoluten 3ch ift nicht unend= lich, fondern foll es fein. Diefes Ich ift baber von bem absoluten gu unterscheiben. Die Ibee ift ein unenbliches Object, also kein endliches, wirkliches, reales. Das Ich mit bem realen Object ift theoretisch, bas 3ch mit bem unendlichen ober ibealen Object ift baber von bem theoretischen wohl zu unterscheiben: es ift weber absolutes noch theoretisches 3ch, es ift bas ins Unenbliche ftrebende, barum nach außen thatige, praftifche 3d.

Für das Ich ift die Unendlichkeit Zweck, Aufgabe, Streben, Wille. Absolut sein heißt hier absolut sein wollen, d. h. praktisch sein. Das Ich kann nur absolut sein, indem es praktisch ift, d. h. ins Unendliche strebet oder das absolute Ich zum Ziel hat; es kann nur praktisch sein (streben), wenn es auf einen Widerstand stößt, auf einen Gegenstand, auf eine Schranke, die es zu überwinden hat, und welche selbst in dem Ich die theoretische Thätigkeit nothwendig bedingt. Also kein absolutes Ich, kein praktisches. Was das Ich praktisch macht, ist die Idee des absoluten Ich. Kein praktisches Ich, kein theoretisches. Was das Ich theoretisch macht, ist der Anstoß, der Widerstand (Gegenstand), den das praktische sordert: hier ist der Bereinigungspunkt zwischen dem absoluten, praktischen und intelligenten Wesen des Ich.

2. Die reale und bie ibeale Reihe. Charafteriftit ber Biffenicaftslehre.

Rein praktisches Ich, kein theoretisches, und umgekehrt. Giebt es kein theoretisches Ich, kein Object für das Ich, so giebt es auch keinen Anstoß, keinen Widerstand für sein Streben, also kein Streben ins Unendliche, kein Handeln, kein praktisches Ich. Das praktische und theoretische Ich verhalten sich, wie Zweck und Mittel; das theoretische ist das Mittel des praktischen: um praktisch sein zu können, muß das Ich theoretisch sein. Das Ich muß auf sich selbst restectiren. Es selbst

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 277.

ift Thatigkeit, unendliche Thatigkeit, (vermöge ber Reflexion) unendliches Streben, welches die Schranke einschließt. Das Ich reslectirt auf seine Schranke: es ift theoretisch; es reslectirt auf seine Unendlickeit, es macht biese zu seinem Ziel ober bas absolute Ich zu seiner Idee: es ist praktisch. Dort entsteht die Reihe des Wirklichen (bessen, was ist), hier die Reihe des Idealen (bessen, was sein soll).

Seben wir, wie mit bem Fortschritt ihrer Probleme und beren immer tiefer bringenben Lofung auch ber Charafter ber Wiffenschafts= lehre fich immer beftimmter ausprägt und die Namen rechtfertigt, welche Richte gur Bezeichnung feiner Lehre gebraucht bat. Die erfte Frage hieß: woher unfere nothwendigen Borftellungen? Die Antwort ber Biffenschaftslehre mar: fie folgen allein aus ber Intelligenz, deren nothwendige Sandlungen fie find. In biefer Rudficht ift und nennt fich bie Biffenschaftslehre "Ibealismus". Aber mober die Intelligenz? So lautet bie zweite Frage. Sie ift bedingt burch etwas außer ihr, fie hat eine Boraussetzung, bie fich aus bem theoretischen 3ch nicht erklart; ift bie Intelligeng Ibealgrund, fo ift jenes etwas außer ihr Realgrund: bie Begrundung ber Intelligenz aus einem Realgrunde (Nicht-Ich) ift "Realismus", und als folden daratterifirt fich bier bie Wiffenfchafts= lehre. Woher aber jener Realgrund, jenes bie Intelligeng bedingende Richt-Ich? So lautet bie britte Frage. Offenbar tann es nur gesetzt fein durch das Ich felbft. Wenn also das Richt-Ich in Rudficht auf bie Intelligenz als Realgrund gilt, fo ift bas 3ch (nicht bas theoretische 36) in Rudfict auf bas Richt-Ich beffen Realgrund; jest erscheint bie Biffenschaftslehre als Realismus ober Ibealismus, je nachbem man bas Richt-Ich betrachtet: fie ift beides zugleich, fie ift und nennt fich beshalb "Real=Jbealismus ober Ibeal=Realismus". Aber welches Ich ift ber Grund bes Richt-Ich? Nicht bas theoretifche 3ch, sonbern bas ins Unenbliche ftrebende, b. h. praftifche Ich: hier haben wir ben "prattifden 3bealismus", als welchen die Wiffenschaftslehre fich bezeichnet. Enblich bie lette Frage. Wodurch ift bas 3ch prattifch? Bas fest bas 3ch in die Thatigkeit bes unenblichen Strebens? Die 3bee bes absoluten 3ch! So wird die Wiffenschaftslehre in ber Er-Marung und Begrundung bes prattifchen 3ch "abfoluter 3bealismus". Sie ift Ibealismus, indem fie unfere nothwendigen Borftellungen durch die Intelligenz begründet; fie ift Realismus, indem

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 277.

fie die Intelligenz felbst burd bas Nicht=3ch begrundet; fie ift praktischer Ibealismus, indem fie bas Richt-Ich aus bem praktischen Ich begrundet; fie ift enblich absoluter Ibealismus, indem fie bas prattifche 3ch aus bem absoluten begründet.

Thatigfeit bes 3d und Streben find ibentisch. So wenig bie Thatigfeit bes 3ch aufgehoben werben tann, fo wenig bas Streben. Burbe bas Biel bes Strebens erreicht, fo mußte bas Streben aufhoren, bie Thatigkeit mare vollendet, es gabe keine Thatigkeit, kein 3ch mehr. Das Streben ift barum nothwendig unenblich, unaufhörlich; alfo bleibt auch bas Wiberftreben, ber Gegenftanb, bas theoretifche 3ch. Co wenig bas 3ch je aufhören tann prattifch ju fein, fo wenig tann es je aufhören theoretisch zu sein. Dan bat bas fichtesche 3ch titanisch, fauftisch genannt; ber Ausbrud barf gelten, wenn man babei an bas 3ch bentt, bas ins Unendliche ftrebt und biefes unendliche Streben fich jum Gesetze macht, wie Goethes Fauft: "Werb' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, fo fei es gleich um mich gethan!"

# 3. Streben und Ginbilbung.

Die Grunbform bes theoretischen 3ch ift bie Ginbilbung, bie bes prattifden ift bas Streben. Rein Streben ohne Gegenftanb, tein Begenftand für uns ohne Ginbilbung. Rein Streben ohne Biel jenfeits ber Schrante, jenfeits bes Gegenstanbes, jenfeits ber Anschauung; feine Borftellung biefes Bieles ohne bie ichaffenbe, über bie Unichauung hinausgebende Cinbilbungstraft. "Bon biefem Bermogen hangt es ab, ob man mit ober ohne Geift philosophire. Die Wiffenschaftslehre ift von ber Art, bag fie burch ben blogen Buchftaben gar nicht, fondern baß fie lediglich burch ben Geift fich mittheilen lagt, weil ihre Grundibeen in jedem, ber fie ftubirt, burch bie ichaffenbe Ginbilbungetraft felbft hervorgebracht werben muffen; wie es benn bei einer auf bie letten Grunde ber menichlichen Ertenntniß gurudgebenben Biffenichaft nicht anders fein konnte, indem das gange Geschäft des menschlichen Beiftes von ber Einbildungstraft ausgeht, Ginbildungstraft aber nicht anders als burch Ginbilbungefraft aufgefaßt werben tann."1

# III. Das Syftem ber Triebe.

1. Das Streben als Trieb. Das 3ch als Rraftgefühl.

Wir haben jest die Grundform des praftischen 3ch naber gu beftimmen. Ift bas 3ch gleich bem unendlichen Streben, fo ift auch bas 1 Cbendaj. G. 284.

unendliche Streben gleich bem Ich; tann biefes nicht aufhören zu ftreben, fo tann auch jenes nicht aufhören, Ich ju fein. Bas bas 3ch ift, ift es für fich; es muß fich fegen als bas, mas es ift: biefer Brundfat aller Biffenicaftslehre ift anzuwenden auf bas unendliche Streben. Rein Streben ohne Begenftreben; fein Wiberftand, fein Streben. Segen wir, daß ber Wiberftand bas Streben aufhebt, fo mare tein Streben mehr; fegen wir, daß umgefehrt das Streben ben Biberftand aufhebt, fo mare auch tein Streben mehr. Das Streben foll fein. Aljo burfen Streben und Gegenftreben einanber gegenseitig nicht aufheben, fonbern muffen fich bas Gleichgewicht halten: "im Streben bes 3ch wird zugleich ein Gegenftreben bes Richt=3ch gefest, welches bem erfteren bas Gleichgewicht halte".1

Das 3ch findet bemnach fein Streben begrengt ober, genauer ge= fagt, es findet fich in feinem Streben begrengt. Darin liegt zweierlei: es findet fich 1. als ftrebend und 2. als begrengt. Streben und Biberftreben halten einander bas Gleichgewicht, fie hemmen fich gegen= feitig, aber teines von beiben ift bie Wirtung bes anberen. Das Streben ift nicht von außen, sondern blog burch bas 3ch felbft gesett, es wirkt nicht nach außen, fonbern nach innen, es ift sowohl in feinem Ursprung als in feiner Wirfungsart durchaus subjectiv: biefes subjective Streben nennen wir Trieb. Das Ich findet fich begrenzt, b. h. es fühlt, es fühlt feine Grenze, es ftogt auf einen Wiberftanb, ber fich in ihm als Gefühl bes 3manges ober bes Nichtkönnens außert.

Das 3ch findet sein Streben begrenzt, b. h. es ift sowohl Trieb als Gefühl, es ift beibes zugleich: es fühlt fich als Trieb ober es fühlt fich getrieben. Trieb ift Streben aus eigenem Bermogen, aus eigener innerer Rraft, Gefühl bes Triebes ift Rraftgefühl: biefes Rraftgefühl ift bas Princip alles Lebens (noch nicht bes Bewußtseins), es macht bie Grenafcheibe amifchen Leben und Nicht=Leben.8

## 2. Der Reflegionstrieb. Fichte und Schopenhauer.

Der Trieb entspringt nur aus bem 3ch und bezieht fich zunächft auch nur auf biefes: es ift ber Trieb jum 3ch. Run ift bas Wefen bes 3d, baß es für fich ift, und es kann nur für fich fein, indem es (auf fich) reflectirt. Der Trieb bes 3th, ber nichts anderes fein kann

<sup>1</sup> Cbenbaf. III. § 6. Dritter Lehrfat. C. 285 figb. - 2 Cbenbaf. § 7. Bierter Lehrfat. C. 287-289. - & Cbenbaf. § 8. Ffinfter Lehrfat. C. 292. § 9. Sedfter Lehrfat. E. 298.

als ber Trieb zum Ich, ist barum nothwendig Reslegionstrieb. Aber bie Reslegion fordert Begrenzung und diese fordert ein Begrenzendes. Was das Ich begrenzt, ist (für dasselbe) Object. Die Reslegion braucht ein Object, der Reslegionstrieb ist daher nothwendig Trieb nach einem Object; nun kann ein solches für das Ich nur gesetzt werden durch die ibeale Thätigkeit des Vorstellens: der Trieb nach einem Object ist daher nothwendig Vorstellungstrieb.

Das 3ch ift Streben, es ift als Streben Trieb und zwar nothwendig Borftellungstrieb: biefer Trieb ift es, ber bas 3ch gur Intelli= geng macht. Wie ber Trieb ober bas Rraftgefühl bie Grenze bezeichnet amischen Leben und Richt=Leben, fo bezeichnet ber Borftellungstrieb bie Grenze zwischen Intelligens und Richt-Intelligens. Die Intelligens ift bedingt durch ben Trieb, bas Spftem unferer Borftellungen ift abhangig von unserem Triebe (Willen). Es ift ber Trieb, ber bie Intelligeng macht; es ist ber Trieb, ber fie steigert; ber Erhöhung bes Triebes folgt bie Erhöhung ber Ginficht: hier haben wir bie Unterordnung ber theoretischen Gesetze unter bie prattischen, unter bas eine prattifche Gefet, und bamit ein Syftem, welches Ginheit und Busammenhang in ben gangen Menfchen bringt. Diefes Spftem gerftort von Grund aus ben Determinismus und Fatalismus, ber unfer Bollen und Sanbeln abhangig macht von unferen Borftellungen.2 Spinoza fagt: wie ber Berftanb, fo ber Bille. Fichte fagt: wie ber Bille, fo ber Berftanb; wie ber Trieb, fo bie Intelligeng. Rach ihm hat biefen Sat niemand nachbrudlicher behauptet als Schopenhauer, ber es aber vorzieht, Die Wiffenschaftslehre in Schatten zu ftellen, um nicht felbst im Schatten berfelben au fteben.

#### 3. Realität und Gefühl. Fichte und Jacobi.

Der Trieb will Objecte haben, er will vorstellen. Aber die vorftellenbe (ideale) Thätigkeit überhaupt ist bedingt durch die Begrenzung der realen, d. h. dadurch, daß die ursprüngliche Thätigkeit des Ich einen Anstoß ersährt, der von etwas außer der Intelligenz (Nicht=Ich) ausegeht. Das Ich sindet sich begrenzt, es fühlt sich. Nur unter der Bedingung dieses Gefühls ist das Borstellen überhaupt, also auch der Borstellungstrieb möglich: kein Gesühl, keine Begrenzung, kein Widersstand, kein Streben, kein Trieb. Wir nennen die Bedingung, unter welcher die Intelligenz oder die ideale Thätigkeit des Ich überhaupt

<sup>1</sup> Cbenbas. III. § 8. S. 291-294. - 2 Ebenbas. S. 294 u. 295.

ftattfindet, ben Realgrund beffelben ober die Realität als folche; biefe auf bas 3ch bezogene Realität ift beffen Begrenzung, bie auf bas 3ch bezogene Begrenzung ober bie Begrenzung als 3ch ift bas Gefühl: bas 36 findet fich begrengt, b. h. es fühlt. Was es fühlt, ift nur fein eigener Buftand, es fühlt fich felbft, es ift jugleich fühlend und gefühlt. Es fühlt fich als begrenzt, als gehemmt, als begrenzt burch etwas, bas ihm Widerftand entgegensett; fein Selbstgefühl ift ober außert sich ba= ber als Gefühl bes Zwanges ober bes Richtfonnens. Das Ich, inbem es fühlt, reflectirt nicht auf fein Fühlen, es erscheint sich barum nicht als thatig, fonbern bloß als leibenb; bas Befühlte ift für bas fühlenbe 3d nicht bas 3d felbst, fonbern bas, woburch es begrenzt wirb: bie Realitat bes Dinges. "Daber fceint die Realitat bes Dinges gefühlt ju werben, ba boch nur bas Ich gefühlt wirb." "Gier liegt ber Grund aller Realitat." Realitat (etwas außer ber Borftellung) ift für bas 3ch nur möglich burch eine Thatigfeit, in welcher bie Reflegion auf biefelbe ausgeschloffen ift und nothwendig ausgeschloffen fein muß, b. h. burch eine Thatigkeit, beren fich bas 3ch als folder nicht bewußt ift noch bewußt werben fann. Diefe Thatigfeit ift bas Gefühl. Daber ift für bas 3ch nur auf Grund bes Gefühls Realität möglich; mas wir aber nur im Gefühl erfaffen, bas wird nicht gewußt, fondern geglaubt: beshalb fann bie Realität überhaupt nur geglaubt werben, ober, wie Richte fich ausbrudt: "an Realität überhaupt, sowohl bie bes 3ch als bes Richt-Ich, finbet lediglich ein Glaube ftatt".1 Gier ift ber Berührungspunkt zwischen Sichte und Jacobi.

# 4. Der Productionstrieb. Der fittliche Trieb.

Das Ich ist Trieb, Trieb zur Reslegion, zur Vorstellung. Aber bie Borstellung überhaupt ist bedingt durch etwas Reales, das ihr zu Grunde liegt. Also ist der Trieb nothwendig Trieb zur Realität, d. h. Trieb, etwas außer dem Ich hervorzubringen: Productionstrieb. Der Trieb ist Streben, das Streben ist durch das Widerstreben im Gleichgewicht gehalten, es kann das Widerstreben nicht sortschaffen, es kann außer sich nichts hervordringen, es hat außer sich keine Causalität. Mithin ist der Productionstrieb ein Streben ohne Wirkung, ein Wollen und Nichtsonnen, ein Sehnen, das als Bedürsniß, als Ohnmacht, Mißsbehagen, Leere gefühlt wird: das Ich sühlt einen Productionstrieb,

<sup>1</sup> Ebenbas. III. § 9. Sechster Lehrsat. S. 301.

b. h. es fühlt ein Sehnen nach etwas Realem ober es fühlt fich bedürftig. 1

Das Gefühl bes Sehnens und das Gefühl bes Zwanges find in bem Ich zugleich vorhanden; sie müssen vereinigt werden. Das Gefühl bes Sehnens (Productionstrieb) fordert die Thätigkeit nach außen, das Ich soll etwas außer sich hervorbringen, es soll bestimmend sein; das Gefühl des Zwanges (Nichtkönnens) dagegen sett dieser Thätigkeit die unübersteigliche Schranke. Wie ist die Vereinigung möglich? Streben und Widerstreben bleiben im Gleichgewicht, dieses Gleichgewicht ist nicht aufzuheben, es ist die nicht fortzuschaffende, gegebene Realität, der vorhandene, alle Thätigkeit und alles Streben bedingende Stoff. Das Ich kann diesen Stoff weder hervorbringen noch vernichten; sein Productionstrieb kann sich daher nicht auf den Stoff als solchen, sondern nur auf eine Bestimmung desselben beziehen, auf eine Modification dieser Bestimmung: der Productionstrieb äußert sich daher nothwendig als Bestimmungstrieb.

Wie muß dieser Trieb handeln? Wenn seine Handlungsweise die Realität selbst, das wirkliche Ding, bestimmen könnte, so würde der Trieb Causalität außer sich haben, er würde dann nicht begrenzt, also nicht mit einem Gefühle des Zwanges, des Nichtkönnens, des Sehnens verbunden sein; es würde dann mit dem Gesühle des Zwanges das Gefühl überhaupt und mit diesem die Bedingung des Lebens, der Intelligenz, des geistigen Daseins, also das Ich selbst ausgehoben sein. So nothwendig das Ich selbst ist, so nothwendig ist der Bestimmungstrieb begrenzt. Seine Handlungsweise geht nicht auf das Ding selbst, sondern auf das Ich, sie besteht in der idealen Thätigkeit; was sie hervordringt, sind ideale Modificationen, d. h. Bestimmungen im Ich, welche nothwendig geseht und nach dem uns bekannten Gesehe ebenso nothwendig auf das Ding übertragen werden: es sind subjective Bestimmungen, die sich in objective verwandeln. So äußert sich der Bestimmungskrieb im Bilben und Nachbilden.

In bieser Sandlungsweise bleibt ber Bestimmungstrieb vermöge seiner Schranke (Gefühl des Zwanges) an das Object gebunden, er bleibt in seinen Handlungen durch die Beschaffenheit der Dinge selbst beschränkt, sein Productionsbedürfniß bleibt unbefriedigt. Da er das Object selbst nicht hervorbringen kann, so will er das gegebene wenig=

<sup>1</sup> Cbenbas, § 10. Siebenter Lehrs. S. 301-303. - 2 Cbenbas. S. 307. - 3 Cbenbas. S. 308. S. 313.

ftens bestimmen und veranbern; ba er bie wirklichen Beschaffenheiten ber Dinge felbst nicht veranbern tann, fo will er wenigstens ihre Borftellungen verändern, b. h. er will mit ben Objecten wechseln. Der Productionstrieb geht auf Realität, aber auf eine andere als die gegebene, auf eine ber gegebenen entgegengesette, auf eine nicht gegebene, fondern hervorzubringende: bas ift fein urfprüngliches Streben. Run ift bie Realitat überhaupt fur bas 3d nur möglich burch bas Gefühl: ber Trieb nach einem Bechsel ber Objecte ift baber ber Trieb nach einem Bechfel ober nach einer Beranberung ber Gefühle. Bie fich ber Productionstrieb als Bestimmungstrieb außert, fo außert fich biefer als ber "Trieb nach Bechfel".1

Bie aber tann bas Ich einen Bechsel ober eine Beranberung ber Befühle in fich fegen? Bas bas Ich fest, geschieht burch Reflexion, bie Reflegion auf ein Gefühl giebt biefem bie Bestimmtheit, macht baraus ein bestimmtes Gefühl, bas Gefühl von etwas, b. b. Empfinbung. Bie aber tonnen verschiebene ober entgegengesette Gefühle in eine und biefelbe Reflexion gefett werben? Offenbar muß bies gefchehen, wenn bas 3d die Beranderung feiner Gefühlszuftande in fich erfahren und jenen Trieb nach Bechsel befriedigen foll. Jebes Gefühl ift eine Begrenzung bes 3ch, und biefes muß auf feine Begrenzung reflectiren. Benn alfo ein Gefühl burch ein anderes bestimmt und begrengt mirb, fo muß bas 3ch auf beibe reflectiren, weil es bas eine nicht fegen tann ohne bas andere. Run giebt es zwei Gefühle, bie gufammen= geboren, weil fie einander entgegengesett find und nothwendig auf einander hinweisen. In bem erften Gefühl wird bas zweite gesucht als beffen Erfullung, in biefem wird jenes vorausgefest: biefe beiben Befuble find Beburfniß und Befriedigung. Rein Beburfniß ohne Sehnen nach Befriedigung, teine Befriedigung ohne vorausgesettes Beburfniß. In bem Gefühle ber Befriedigung ift nothwendig bie Begefest auf bas Gefühl, bas fich nach Befriedigung fehnt, auf bas Bedürfniß, welches felbst Gefühl der Nichtbefriedigung mar. Das Sefuhl ber Befriedigung ift nur möglich burch einen Uebergang aus bem Buftanbe bes Beburfniffes in ben ber Erfullung, alfo burch eine Beranderung im Buftande bes Fühlenden, burch eine Gefühls= veranderung. Die Sandlung, welche die Befriedigung hervorbringt, entspricht bem Triebe nach Bechsel, bem Bestimmungstriebe, bem Bro-

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 321. -- 2 Cbenbaf. § 11. Achter Lehrfat. S. 322-324.

buctionstriebe: hier sind Trieb und Handlung in wirklicher Uebereinftimmung, das Gefühl dieser Uebereinstimmung ist daher nothwendig Zustimmung ober Beifall. Das Gefühl der Befriedigung ist von Beifall begleitet; dem Gesühle der Befriedigung entgegengeset ist das der Nichtbefriedigung, das bloße Sehnen, in welchem Trieb und Handlung einander widerstreiten, also eine Disharmonie beider stattsindet, deren Gesühl nothwendig von einem Mitsalen begleitet wird.

Wonach bas Ich sich sehnt, ist bas Gesühl, das es mit seinem Beisalle verknüpft: bas Gesühl der Besriedigung. Worin die Bestriedigung besteht, ist die Harmonie zwischen Tried und Handlung: in dieser Harmonie ist das Ich in Uebereinstimmung mit sich selbst. Der Tried des Ich kann sich nur beziehen auf das Ich. Was er im Ich wirklich hervordringen will, ist die Harmonie zwischen Tried und Handlung, die völlige Harmonie beider. Was ist das für ein Tried, der auf eine solche Harmonie ausgeht?

Trieb und Sandlung find bann wirklich eines, wenn die Sandlung, welche ben Trieb befriedigt, nicht biefes ober jenes Befühl, nicht biefes ober jenes Object, fonbern nichts anderes ift als ber Trieb felbft: es ift ber burch fich felbst befriedigte Trieb, bas burch fich selbst befriedigte Streben, "ein Trieb um bes Triebes willen", ein Streben, bas nicht biefes ober jenes haben will, fondern feine Befriedigung bloß in fich felbft, b. h. nicht im Erfolg, fonbern allein im Streben finbet: bies ift ber absolute Trieb, ber tein anderer fein tann als ber sittliche, als bas praktische Ich selbst. "So find bie Sandlungsweisen bes 3ch burchlaufen und erschöpft, und bas verburgt bie Bollftanbigfeit unferer Debuction ber Haupttriebe bes 3ch, weil es bas Syftem ber Triebe abrundet und beschlieft. Das Sarmonirende, gegenseitig burch fich felbft beftimmte, foll sein Trieb und Sandlung. Ein Trieb von der Art ware ein Trieb, der fich absolut selbst hervorbrächte, ein absoluter Trieb, ein Trieb um bes Triebes willen. Drudt man es als Gefet aus, fo ift ein Gefet um bes Gefetes willen ein absolutes Befet ober ber tategorifche Imperativ: bu follft ichlechthin! Gine Sandlung ift bestimmt und bestimmend zugleich, beißt: es wird gehandelt, weil gehandelt wird und um zu handeln, oder mit absoluter Selbftbeftimmung und Freibeit." 1

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 11. S. 326 u. 327.

Das theoretische Ich bilbet ein Shstem nothwendiger Vorstellungen, bas praktische Ich bilbet ein Shstem nothwendiger Triebe. Beide Spsteme beschreiben einen Areislauf, bessen Anfangs und Endpunkt das Ich ift. Das Ich mußte gleichgesetzt werden dem unendlichen Streben, das Streben mußte gleichgesetzt werden dem Ich. Wir sassen Gentwicklungsgang in folgendes Schema:

Trieb

Reflezionstrieb = Borstellungstrieb

Trieb nach Realität

Productionstrieb
(Sehnen)

Bestimmungstrieb = Trieb nach Wechsel

Trieb nach Harmonie zwischen

Trieb nach Harmonie zwischen

Trieb und Harmonie zwischen

(Trieb und Harmonie zwischen

(Trieb und Harmonie zwischen

(Trieb und Harmonie zwischen

(Trieb und bes Triebes willen)
(Streben um des Strebens Willen)

Sittlicher Trieb

Praktisches Ich.

Sier hat auch die Grundlegung der praktischen und damit die der gesammten Wiffenschaftslehre ihren Areislauf vollendet.

## Achtes Capitel.

# Das Brincip und die Grundlegung der Rechtslehre.

I. Die Debuction bes Rechts.

Die erste Aufgabe ber philosophischen Rechtslehre ift die Ableitung bes Rechtsgrundsages. Das Recht überhaupt ist kein willfürliches Mach- Fifder, Gesch. b. Abilos. VI. 8. Aust. N. A.

Digitized by Google

werk, sondern etwas in der menschlichen Natur nothwendig Gegründetes, die philosophische Rechtslehre daher nicht "Formularphilosophie", sondern eine reelle philosophische Wissenschaft, die das Recht nicht als eine willkürliche Formel, sondern als eine nothwendige Setzung betrachtet. In diesem Punkte will Fichte von vornherein seine Rechtslehre von jenen herkömmlichen Theorien des Naturrechts unterschieden haben, die das Recht von der Moral abhängig machen und ein Gebiet, welches das Sittengesetz frei läßt, dafür in Anspruch nehmen, nämlich alle diezenigen Handlungen, welche die Woral weder gebietet noch verdietet, sondern erlaubt: sie leiten aus dem Sittengesetz ein Erlaubnißgesetz her und bestimmen diesen von dem Sittengesetz leer gelassenen und der Willfür preisgegebenen Spielraum als das Gebiet des Rechts. Dadurch wird das Recht zu etwas willkürlich Gemachtem oder bloß Formellem.

Ist aber das Recht eine nothwendige Handlung (Setzung), so wird es durch das Selbstbewußtsein gesorbert und gehört zum Ich; die Wissenschaftslehre muß daher zeigen, daß ohne dasselbe das Ich selbst nicht möglich wäre: es muß uns als eine Bedingung der Möglichkeit des Selbstbewußtseins einleuchten. Diese Nachweisung ist die Deduction des Rechts, die erste Aufgabe der Rechtslehre als einer "reellen philosophischen Wissenschaft". Hier knüpsen wir unsere Entwicklung unmittels dar an den Punkt an, dis zu welchem wir das System geführt hatten. Das ursprüngliche Selbstbewußtsein ist das praktische Ich oder der Wille: dieser ist, wie Fichte sagt, "die innigste Wurzel des Ich"; unser Wollen ist das, was wir allein unmittelbar wahrnehmen. Wenn sich nun zeigen ließe, daß zum praktischen Ich nothwendig oder als dessen Bedingung eine Handlung gehört, welche den Rechtsgrundsatz enthält, so wäre dieser deducirt. Dann entsteht die Frage, ob derselbe anwendsbar ist, und welche Anwendung er sordert?

#### 1. Die freie Birtfamteit bes 3ch.

Das praktische Ich setzt sich als bestimmend das Nicht=Ich. Die das Nicht=Ich bestimmende Thätigkeit ist der Thätigkeit des Nicht=Ich entgegengesetzt, also ist diese auch ihr entgegengesetzt, die letztere ist das durch beschränkt, das praktische Ich mithin ein beschränktes oder endliches Vernunstwesen. Die Wirksamkeit des Nicht=Ich ist nothwendig, also ist die derselben entgegengesetzte Wirksamkeit frei, die das Nicht=Ich

<sup>1</sup> Grundl. bes Naturrechts nach Principien ber Wiffenschaftslehre. S. 28. Abth. II. Bb. I. Ginleitung. S. 1-16.

bestimmende Thätigkeit baher freie Wirksamkeit. Wenn also das praktische Ich sich setzt als bestimmend das Nicht-Ich, so setzt es sich als freie Wirksamkeit oder bestimmt sich zu einer solchen Wirksamkeit, d. h. es schreibt sich freie Wirksamkeit zu. Daher lautet der erste Lehrsatz: "Ein endliches vernünftiges Wesen kann sich selbst nicht setzen, ohne sich eine freie Wirksamkeit zuzuschreiben".

Die freie Wirksamkeit ist begrenzt. Was ihr entgegensteht, ist das Richt=Ich als das nothwendige Object ober die Weltanschauung des Ich, d. h. die Sinnenwelt, die dem Ich als etwas außer ihm ersicheint. Diese Sinnenwelt muß dem Ich als ihm entgegengesetzt, d. h. in allen Punkten als sein Gegentheil erscheinen: als etwas Borhandenes, Gegebenes, Qauerndes, von unveränderlichem Bestande (Materie) und wandelbarer Form.

#### 2. Die Aufforberung. Das 3ch außer uns.

Das Selbstbewußtsein ist nur unter ber Bedingung möglich, daß sich das vernünftige Wesen eine freie Wirksamkeit zuschreibt, welche selbst nur stattsinden kann, wenn ihr ein wirkliches Object entgegensteht, bessen Sezung in einem bestimmten Moment geschehen muß. Dieser Woment aber setzt einen früheren voraus, der wieder einen früheren voraussetz, und so fort ins Endlose. So ist die Setzung des Objects unmöglich, also auch die der freien Wirksamkeit, also auch das Selbstbewußtsein. Wir sinden keinen Moment, dasselbs anzuknüpsen, also für die freie Wirksamkeit keinen Ansang. Hier ist das zu lösende Problem.

So lange freie Wirksamkeit und Object sich gegenseitig voraussietzen, ist das Problem nicht zu lösen. Wir müssen daher ein Object haben, welches in uns den Anfang der freien Wirksamkeit macht; nun ist dieser Ansang die Selbstbestimmung: also ist ein Object nöthig, welches uns zur Selbstbestimmung bestimmt. Aber zur Selbstbestimmung kann niemand gezwungen werden, ein solcher Zwang würde der Selbstbestimmung völlig widerstreiten und dieselbe vernichten. Mithin darf jene Bestimmung zur Selbstbestimmung keine Art der Necessitirung sein; wir müssen zur Selbstbestimmung auf eine Art bestimmt werden, welche jeden Zwang oder jede Nöthigung ausschließt. Run ist, sobald wir durch ein Nicht=Ich bestimmt werden, das Gesühl des Zwanges in uns unverweiblich. Mithin muß die Bestimmung, welche wir zwar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. Hauptstud I. § 1. S. 17-23. - <sup>2</sup> Ebenbaf. § 2. S. 23-29.

von außen empfangen, die aber in uns jedes Gefühl des Zwanges ausschließen soll, von einem Wesen ausgehen, welches kein Nicht-Ich, sondern selbst Ich ift: ein Ich außer uns.

Wir follen von außen (burch ein Object) bestimmt werben, uns felbft gur freien Birtfamteit zu bestimmen; biefe Bestimmung barf nicht erzwungen, sonbern muß an unseren eigenen Willen gerichtet sein ober ben Charafter einer Aufforderung haben: es muß mithin Objecte außer uns geben, bie uns gur Selbstbeftimmung aufforbern, folde Dbjecte, beren Birtfamteit fich an unseren Billen richtet. Dan fann aber feine Wirksamkeit an ein beftimmtes Bermogen nur bann richten, wenn man eine Borftellung von biefem Bermogen hat. Gine Birtfamteit, bie fich an ben Willen wendet, fest als ihre Urfache ein Wefen voraus. bas eine Borftellung vom Billen bat. Dan fann aber bom Billen nur bann eine Borftellung haben, wenn man felbft einen bat. Darum fann jene Aufforberung nur von folden Befen ausgeben, bie felbft Billen und Borftellung haben, die auf unseren Billen einwirken, indem fie auf ihn einwirten wollen, die ihre Wirfung auf uns beabsichtigen. Die Aufforberung folieft bie Abficht ein, biefe fest Willen und Berftand voraus. Rurg gefagt: Die Urfache jener Aufforberung tann nur ein vernünftiges Wefen fein, wie wir finb. Das Object außer uns, welches ben Anfang unferer freien Birtfamteit bebingt, indem es uns gur Selbstbestimmung aufforbert, muß felbst ein Subject freier Birtfamteit fein, b. h. ein 3ch. Daber ber zweite Lehrsak: "Das endliche Bernunftwesen tann eine freie Birtfamkeit in ber Sinnenwelt fich felbft nicht auschreiben, ohne fie auch anderen auzufchreiben, mithin auch andere endliche Bernunftwefen außer fic anzunehmen. "1

### 3. Das Rechtsverhaltniß.

Da jedes Bernunftwesen eine solche Einwirkung fremder Freiheit auf die eigene als nothwendig setzen muß, so wird damit eine gegenseitige Einwirkung freier Wesen auf einander oder eine freie Wechsels wirksamkeit als nothwendig, d. h. als die Bedingung gesetzt, unter der allein eine Bestimmung zur freien Wirksamkeit, also diese selbst und damit das Selbstdewußtsein möglich ist. Die freie Wirksamkeit ist der dingt durch die Aufsorderung von außen, deren Ursache selbst ein vernünstiges und freies Wesen sein muß; die Aufsorderung zur Selbst-

<sup>1</sup> Ebenbas. § 3. Zweiter Lehrsay. S. 30-40.

bestimmung wendet sich an meinen Willen, an meine Freiheit, sie will mich nicht nothigen, sondern nur meine Selbstbestimmung wecken: sie gründet sich mithin auf die Anerkennung meiner Freiheit. Daher will der andere, da er sich zu mir nur aufsordernd, nicht zwingend verhält, auch seine eigene Freiheit nicht auf Kosten der meinigen geltend machen, vielmehr in Anerkennung meiner Freiheit die seinige einschränken und eine Sphäre bestehen lassen, in welcher mein Wille seinen eigenen freien Spielraum beschreibt. Kurz gesagt: ich werde von dem anderen als freies Wesen behandelt und anerkannt, das Zeugniß dieser Anerkennung ist die Aufsorderung.

Nun war biefe Aufforberung für mich ber Erkenntniggrund, bag es freie und vernünftige Wefen außer mir giebt; fie mar bafur ber eingige Erkenntniggrund, bas einzige Rriterium, welches mir bie Freibeit eines anderen Befens erfennbar macht. Ich tann bemnach nur basjenige Bejen als ein freies erkennen, welches mir zeigt, baß es meine Freiheit anerkennt und burch ben Begriff meiner Freiheit bie feinige einschrankt. Ober mas baffelbe beißt: für mich find nur biejenigen Befen frei, die mich als freies Wefen behandeln. Ich erkenne bie frembe Freiheit nur aus einer Sanblung, welche aus ber Anerkennung ber meinigen folgt. Meine Borftellung und Unertennung ber Freiheit bes anderen ift lediglich baburch bedingt, bag ber andere meine Freiheit vorftellt und anerkennt. Der thatfachliche Musbrud biefer Anerkennung (bie Aufforberung) ift bas einzige Rriterium, welches mir ben anderen als freies Wefen erkennbar macht. Sier ift ber Buntt, ber in jebem freien Befen die Bebingung enthält, unter ber es allein die Freiheit anberer Befen außer fich anzuerkennen vermag. Diese Bebingung ift, baß es felbst von bem anderen als freies Wefen behandelt wirb. Nur bas Wefen ift fur mich frei, welches ben Begriff von meiner Freiheit hat und nach biefem Begriffe handelt. Daraus folgt: 1. ich tann nur folche Wefen als frei erkennen, die mich als freies Wefen behandeln; 2. ich tann bie Anerkennung meiner Freiheit nur folchen Befen anmuthen, die ich als freie Wefen behandle; 3. ba ich die vernünftigen Befen außer mir als folche nur aus ihrer Anerkennung meiner Freibeit zu erkennen vermag, fo muß ich allen vernünftigen Befen außer mir anmuthen, mich als freies Wefen zu behanbeln.1

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 4. Dritter Lehrfag. S. 41-45.

Die Anerkennung ber Freiheit ift barum ichlechthin gegenfeitig: bie Folge biefer Anerkennung ift, bag jebes vernünftige Befen feine Freiheit durch ben Begriff ber möglichen Freiheit bes anderen einschränkt; bie Ginschränkung ber eigenen Freiheit ift burch bie Unerkennung ber fremben Freiheit bedingt, diese Anerkennung ift baburch bedingt, bag ber andere auch feine Freiheit aus bemfelben Grunde einschränkt. Bernünftige Befen find für einander erkennbar nur durch biefe gegenseitige Unerkennung ihrer Freiheit und bie barauf gegrundete gegenseitige Behandlungsweife: biefe Bechselwirtfamteit ift bas Rechts verhaltniß, ber Sat biefer Wechselmirksamkeit ift ber Rechtsfat. Dhne ein foldes Rechtsverhaltniß tann fich bie Freiheit eines vernunftigen Befens nicht anerkannt finden; ohne eine folde Anerkennung (Aufforderung) fann fich bas vernünftige Befen teine freie Birtfamteit zuschreiben; ohne diefes Segen ber eigenen freien Birtfamteit giebt es fein Selbftbewußtsein, kein 3ch. Das Rechtsverhaltniß ift bemnach eine Bedingung ber Möglichkeit bes Selbstbewußtseins: bamit ift bas Rechtsverhaltniß und ber Rechtsfat bebucirt.

Die Deduction geschieht nicht aus dem Sittengesetz und kann aus ihm nicht geschehen. Das Sittengesetz kann den Rechtsbegriff von sich aus sanctioniren, aber nicht machen: er gilt unabhängig von der Moral. Es ist möglich, daß die Moral in gewissen Fällen verbietet, was das Rechtsgesetz in jedem Falle erlaubt: die Ausübung eines Rechtes. Das Sittengesetz sordert den guten Willen und läßt nichts gelten, das nicht durch diesen gesetzt ist; das Recht gilt auch ohne den guten Willen, es bezieht sich auf die Aeußerungen der Freiheit in der Sinnenwelt, auf Handlungen, äußere Handlungen, und ist daher, wie diese erzwingbar. Die Sittlichkeit ist nie erzwingbar. Damit ist die Grenze und der Umsang des Rechts bestimmt: das Rechtsverhältniß besteht nur zwischen Personen, das Recht bezieht sich daher auch nur auf Personen und erst durch diese, also mittelbar, auf Sachen: es geht bloß auf Handlungen in der Sinnenwelt, aber nicht auf Gesinnungen.

# II. Die Unwendbarteit bes Rechts.

1. Das 3ch als Person ober Individuum.

Das Rechtsverhaltniß ift Bebingung bes Selbstbewußtfeins. Beldes find die Bebingungen ber Rechtsgemeinschaft? Offenbar muffen die ver-

¹ Cbenbas. § 4. S. 52. — ² Cbenbas. § 4. Coroll. 2. S. 54. — ³ Ebenbas. Coroll. 3 u. 4. S. 55.

nunftigen Wesen im Stande sein, überhaupt gegenseitig auf einander einzuwirken, wenn zwischen ihnen eine freie Wechselwirksamkeit (Rechtseverhältniß) stattfinden soll: sonst wurde der Rechtssatz zwar durch das Selbstbewußtsein gesordert, aber in Wirklichkeit nicht anwendbar sein, weil die Bedingungen fehlen, unter denen der Satz in Kraft tritt. Diese Bedingungen darthun, heißt die Anwendbarkeit des Rechtssatzs beduciren. Die Frage lautet: welches sind die Bedingungen, die das Rechtsverhältniß ermöglichen?

Das Rechtsverhaltnig fordert, daß jedes vernünftige Befen fich eine freie Birtfamteit jufchreibt und biefelbe burch bie Anerkennung ber Freiheit anderer einschränkt. Es schreibt fich bemnach eine Freiheits= iphare au, die ihm ausschließend gebort, in der es ausschließend mahlt, in ber tein anderer Wille gilt und handelt als ber seinige. Das Ich, welches eine Freiheitssphare ausschließend als die feinige fest, bestimmt fich baburch im Unterschiebe von allen übrigen als Wille für fich, als Einzelwille, b. h. als Perfon ober Individuum. Erft bier fommt in ber Biffenicaftslehre ber Begriff ber Individualität gur Entscheidung. Das 3ch ift Individuum (Berfon) als ausschließender, in einer nur ibm zugehörigen, barum eingeschränkten Freiheitssphäre allein thatiger Die ausschließende Bestimmtheit ber Freiheitssphare (Sphare Bille. ber möglichen freien Sanblungen) macht ben individuellen Charafter. 1 Sieraus erhellt ber Busammenhang amischen Selbstbewußtsein und Inbivibualitat: bas Selbstbewußtsein forbert bie Rechtsgemeinschaft, biefe forbert die wechselseitige Segung und Ausschließung ber Freiheitsspharen, also für jedes 3ch eine eigenthumliche Sphare freier Sandlungen: b. h. bie Perfonlichkeit ober Individualität bes Ich. Reine Personalität (Individualitat), fein Selbftbewußtfein.

2. Das Individuum als Leib. Die Organisation und Bilbsamkeit bes Leibes.

Das Ich setzt eine eingeschränkte Freiheitssphäre als die seinige, es setzt sich als Individuum. Jede Einschränkung des Ich ist eine Entgegensetzung, jede Entgegensetzung ist Setzung eines Nicht-Ich; mithin unterscheidet das Ich sich von seiner eingeschränkten Freiheitssphäre, setzt sich dieselbe entgegen oder, was dasselbe heißt, setzt sie als gehörig zum Nicht-Ich: als Welt, als Theil der Welt. So ist das Individuum bestimmt als Theil der Welt oder als "materielles Ich".

<sup>1</sup> Chendas. Sauptft. II. Debuction ber Anwendbarteit bes Rechtsbegriffs. § 5. Bierter Lehrsag. S. 56. — 2 Chendas. § 5. S. 57.

Was das Ich als von sich unterschieden ober außer sich setzt, ist ein nothwendiges Product seiner gestaltenden Einbildungskraft, ein nothwendiges Object seiner Anschauung. Nun ist die Bedingung aller äußeren Anschauung der Naum. Das Individuum als die durch das Ich gesetzte, eingeschränkte, von ihm unterschiedene Freiheitssphäre ist darum nothwendig räumlich, ausgedehnt einen bestimmten Raum erfüllend, d. h. förperlich. Das Ich setzt seine Individualität als Körper, als seinen Körper; diese Setzung ist eine nothwendige, bewußtlose Production, d. h. das Ich sindet sich als Körper. Der Körper ist nichts anderes als der Ausdruck oder die Erscheinung der ausschließenden, dem Ich allein zugehörigen Freiheitssphäre, als der Umsang aller möglichen freien Handlungen der Person, als das Gebiet oder die Sphäre des individuallen Willens.

Die Bedingung der Rechtsgemeinschaft war die wechselseitige Ausschließung der Freiheitssphären, die Bedingung der wechselseitigen Ausschließung (Unterscheidung der Anschaungen) überhaupt war der Raum. Wie sollen sich die Freiheitssphären wechselseitig ausschließen können, wenn sie nicht räumlich, ausgedehnt, widerstandskräftig, körperlich sind? Reine Rechtsgemeinschaft ohne Individualität des Ich, keine Individualität ohne Körper.

Der Körper ist Willenserscheinung, er ist nichts anderes. Der Wille handelt, jede Handlung ist eine Beränderung, also muß der Körper, in welchem der Wille erscheinen und sich ausdrücken soll, nothwendig veränderlich sein. Die Materie selbst ist unveränderlich, also können die Beränderungen im Körper nur Formveränderungen sein. Die Theile der Materie können weder vermehrt noch vermindert, noch in dem, was sie sind, verändert werden, mithin kann sich die Beränderung nur auf das Berhältniß oder die Lage der Theile gegen einander beziehen; die Beränderung dieser Lage oder dieses Berhältnissist die Bewegung der Theile: daher muß der Körper, welcher den Willen ausbrückt, aus bewegbaren Theilen bestehen.

Der Wille handelt frei, d. h. nach Zweden ober Begriffen. Die körperlichen Beränderungen ober Bewegungen, in denen der Wille ersicheinen soll, muffen darum Zwede (Begriffe) ausdrücken ober zwedsmäßig bestimmt sein. Wenn aber die Theile eines Körpers eigene zweckmäßige Bewegungen haben, so sind sie Glieder: der Körper, der aus solchen Theilen besteht, ist gegliedert oder articulirt, er ist Leib

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 57-59.

oder Organismus (ein articulirtes Ganzes). Soll also der Wille sich in einem Körper ausdrücken, so muß dieser Körper ein Leib sein. Unsere ausschließende Freiheitssphäre ist unser Leib. Aeine Rechtsgemeinschaft ohne Individualität, kein individuelles Ich ohne Körper, kein körper-liches Ich ohne Leib.

Jedes Ich wählt und bestimmt in seiner Freiheitssphare ausschließend selbst seine Handlungen: es ist in dieser Kücksicht persönliche Selbstbestimmung. Aber die persönliche Selbstbestimmung ist bedingt durch persönliche Einwirkung von außen. Nun ist die der äußeren Einwirkung allein ausgesetzte Freiheitssphäre des Ich der Leib, also wird jene Einwirkung, deren unsere Selbstbestimmung bedarf, nur auf unseren Leib geschehen können, und dieser wird daher für eine solche Sinwirkung empfänglich sein müssen. Setzen wir nun, daß die Bedingung, welche den Leib dazu empfänglich macht, der Sinn ist, so wird ohne den Sinn die Einwirkung nicht geschehen können, von welcher unsere Selbstbestimmung abhängt. Und da alles Bewußtsein durch unsere Selbstbestimmung bedingt und nur durch die Reslexion auf dieselbe möglich ist, so leuchtet ein, daß der Sinn die ausschließende Bedingung alles Bewußtseins ausmacht.

Es wird auf meinen Leib von außen eingewirkt. Die hervorgebrachte Birtung ift eine Beranberung in meinem leiblichen Dafein, bie nicht von meinem Willen ausgeht. Wenn aber in bem leiblichen Bebiete eine Thatigkeit stattfindet, welche nicht ber Ausbrud meines Billens ift, fo bort biefer Leib auf, die ausschließende Sphare meines Billens, b. h. mein Leib ju fein. Alfo fann burch außere Ginwirfung in meinem Leibe keine feiner Thatigkeiten gefest, fonbern nur aufgehoben ober gehemmt werden, und zwar nur unter ber Bedingung, bag bie gebemmte Thatigkeit meine eigene ift, bie ich als folche fete, b. h. burch meinen Willen in meinem Leibe hervorbringe. 3ch bringe in meinem Leibe durch die Wirksamkeit meines Willens die Thatigkeit hervor, welche burch bie Birtfamteit von außen gehemmt ift. Bas von außen in meinem Leibe geschieht, ift bloß Ginbrud. Bas von innen geschieht (was ich in meinem Leibe hervorbringe), ift Sandlung meines Willens. Ich permanble ben Ginbruck in ein Brobuct meines Willens ober in bie wirkliche Thatigfeit meines Leibes; ich empfange ben Gindrud nicht bloß, fonbern bringe ihn felbft in mir hervor, indem ich ihn nachbilbe, mabrnehme, empfinde. 3ch tann ben Ginbrud nur unter biefer Be-

<sup>1</sup> Cbendaf. § 5. €. 59-61.

bingung empfangen. Was sonst ben Einbruck empfängt, ift ich weiß nicht was, aber sicherlich nicht Ich, nicht mein Leib als ber meinige. Auf meinen Leib ist eine äußere Einwirkung nur unter der Bedingung möglich, daß ich die dadurch gehemmte Thätigkeit selbst in diesem Leibe hervordringe, daß ich den Eindruck nachbilde und empfinde. Meine Selbstbestimmung sordert die Einwirkung von außen, diese Einwirkung kann nur auf meinen Leib geschehen, sie kann nur stattsinden unter der Bedingung eines eindrucksfähigen und empfindungsfähigen, d. h. eines sinnlichen oder mit Sinnen begabten Leibes. Nach diesen beiden Bedingungen unterscheiden sich die Organe: der Eindruck wird empfangen durch "das niedere Organ" (das von außen bestimmbare), die Empfindung wird gebildet durch "das höhere": beide zusammen nennt Fichte "Sinn".

Die Einwirfung von außen foll eine berfonliche fein, fie foll von einer Perfon, einem vernünftigen Wefen ausgehen, bas als foldes mir nur baburch erkennbar ift, bag es mir feine Unerkennung meiner Freiheit erkennbar macht. Mithin muß jene außere Ginwirfung eine folde fein, daß ich baraus zu erkennen vermag, ihre Urfache fei ein vernünftiges Befen; fie muß fo fein, baß fie meine Freiheit nicht aufhebt, vielmehr es von biefer abhangen lagt, ob ich bie Ginmirtung haben will ober nicht; fie muß fo fein, bag ber Ginbrud fich erft burch meine Thatigkeit vollendet, erft durch biefe meine Thatigkeit wirklich Eindrud in mir wird. 3ch muß zu ertennen vermögen, daß bie Urfache jener Ginwirtung teine andere Art bes Ginbruds beabfichtigt hat, als einen folden, beffen Annahme ober Nichtannahme von meiner Freiheit abhangt, daß fie nicht anders auf mich einwirken wollte. Wenn fie gewollt hatte, fo hatte fie auch anders auf mich einwirken konnen; fie batte einen Gindrud auf mich ausüben fonnen, ben ich bemerken mufite. ber mir bie Freiheit ber Reflexion nicht ließ, also meine Freiheit nicht anerkannte, fonbern mir 3mang und Gewalt anthat. Satte jene Urfache fo auf mich eingewirkt, fo murbe fie als phyfifche Rraft auf mich als physische Rraft, so wurde fie blok als Rörver auf mich blok als Rörber gehandelt haben: fie wurde auf folche Art gehandelt haben, wenn fie mich für einen blogen Rorper, für ein Stud Materie gehalten batte. Sie hat nicht so auf mich eingewirkt, nicht als Rraft auf Rraft, sondern als Sinn auf Sinn, also hat fie mich nicht bloß für einen

<sup>1</sup> Cbenbaj. § 6. Fünfter Lehrfat. G. 61-65.

機関語の 大学 (中の)の から さらかい (中で)の いかずのから 大学のない ないが (大学の)の (大学の)の (大学の)の)の (大学の)の (大

Körper, sonbern für einen sinnbegabten Leib, für ein Wesen mit eigener ausschließenber Freiheitssphäre, für ein vernünftiges Wesen, für eine Person anerkannt. Zene Ursache also ber äußeren persönlichen Einwirkung auf mich muß selbst physische Kraft ober Körper sein, um als solcher auf mich einwirken zu können; sie muß vernünftig und frei sein, um als physische Kraft auf mich nicht einwirken zu wollen; sie muß sinnlicher Leib sein, um in finnlicher Weise auf mich einzuwirken.

Die Rechtsgemeinschaft fordert die freie Wechselwirksamkeit, die nur möglich ist unter der Bedingung sich wechselseitig ausschließender, individueller Freiheitssphären, die auf einander nur einwirken können unter der Bedingung körperlicher, leiblicher, sinnlicher Individualität. "Es ist hiermit das Ariterium der Wechselwirkung vernünstiger Wesen als solcher aufgestellt. Sie wirken nothwendig unter der Voraussehung auf einander ein, daß der Gegenstand der Einwirkung einen Sinn habe; nicht wie auf bloße Sachen, um einander durch physische Araft für ihre Zwecke zu modificiren."

Das Selbstbewußtsein forbert als Bedingung der Rechtsgemeinschaft bas sinnliche Ich, den Leib mit seinen höheren und niederen Organen; dieser ist ein Theil der Welt, der Sinnenwelt, von deren Einrichtung und Verfassung die seinige abhängt. Daher ist es nothwendig, daß Versonen, die eine Rechtsgemeinschaft bilden, als freie Wesen auf einzander einwirken und sich gegenseitig als gleiche behandeln sollen, auch gleichartige Sinnlichkeit, gleichartige Weltanschauung, mit einem Worte dieselbe Sinnenwelt haben: Rechtsgemeinschaft ist nur möglich unter ber Bedingung einer gemeinschaftlichen Sinnenwelt.

Die Selbstbestimmung jeder Person ist geknüpft an die persönliche Einwirkung von außen. Die Personen sollen als vernünftige Wesen, nicht als materielle Araste auf einander einwirken: also muß jede Person für die andere sinnlich erkenndar sein. Der sinnlich erkenndare Ausdruck der Persönlichkeit ist der Leib: also muß vor allem der Leib als solcher durch sein bloßes Dasein im Raum, durch seine bloße Gestalt zu erkennen, d. h. er muß sichtbar sein. Die Sinnenwelt muß daher die Bedingungen enthalten, unter denen Gestalten überhaupt sichts dar sein können.

Aber ber Leib muß nicht bloß, wie jebe andere Geftalt, fichtbar, fondern zugleich als ber Leib eines vernünftigen Befens ertennbar

<sup>1</sup> Ebendas. § 6. S. 65-69. — 2 Ebendas. S. 69-72. — 8 Ebendas. S. 72-76.

fein. Die Anschauung biefes Leibes muß unfere Borftellung notbigen. ben Begriff eines freien und gleichartigen Befens bamit zu verbinben; er muß uns erscheinen als bestimmt burch ben Begriff ber Freiheit ober, mas baffelbe beißt, als bestimmt jur Freiheit. Aber wie fann ein Leib biesen Ausbruck ber Freiheit haben? Freiheit ift Selbstthatigkeit, felbsteigene Bilbung, welche bie Bilbungsfähigkeit ober Bilbfamkeit vor-Ein Leib wird baher in bem Grabe als frei ericheinen, als er ben Charatter ber Bilbfamteit tragt und felbft als Gegenftanb und Wert eigener Bildung ericeint. Je bilbfamer, um fo freier. Je weniger bie Bilbung bes Leibes burch ben Bilbungstrieb ber Natur allein bestimmt und vollendet ift, um fo weniger ift ber Beib ein blofies Naturproduct, um fo mehr ift feine Ausbilbung auf die Selbfithatigkeit bes eigenen Befens, auf die bilbenbe Ginwirkung anderer Seinesgleichen angewiesen, um fo größer baber feine Bilbsamteit. Rein Leib ift fo bilbsam und von Natur so bulflos als ber menschliche. Cben biefe Sulflosigfeit von Natur ift die Anweisung an bie Menfcheit, bie Beftimmung gur Freiheit; eben bierin befteht ber Untericied best bierifden und menschlichen Leibes. Das Thier ift in feiner Beife ein vollendetes Naturproduct, ein erfüllter, mit allen Mitteln ausgerüfteter Naturzweck. es bekommt von ber Natur weit mehr als ber Menich. "Ift ber Menich ein Thier, so ift er ein außerft unvolltommenes Thier, und gerabe barum ift er fein Thier." 1 Es ift febr gebantenlos, ben Menfchen als ein volltommenes Thier zu betrachten, benn gerade mas bie Boll= fommenheit bes thierischen Daseins ausmacht, bie Ausruftung mit ben jum Lebenszweck nothigen Mitteln, gerabe biefe Bolltommenheit fehlt bem menschlichen Dasein. Der Mensch wird nicht ausgerüftet, er foll fich felbst ausruften. Die Pflege und Ausbilbung seines Leibes ift fein und ber Seinigen Wert. In ber Bilbsamkeit und Bilbung biefes Leibes erscheint die Freiheit, ber Menschenleib macht bem Menschen ein Befen Seinesgleichen erkennbar: "Menschengestalt ift baber bem Menschen nothwendig beilig. 2 "

3. Die innere Bedingung ber Anwendbarteit.

Der Rechtssatz ift nicht anwendbar, die Rechtsgemeinschaft nicht möglich ohne freie Wesen, beren bloße Gegenwart in der Sinnenwelt (leibliche Erscheinung) sie gegenseitig nöthigt, einander für Personen anzuerkennen. Das Dasein der Personen, ihre körperliche, leibliche,

¹ Cbenbaf. § 6. Coroll. 2. S. 82. — 2 Cbenbaf. § 6. VII. Coroll. S. 73 bis 85.

finnliche Existenz, ihre Sinwirkung auf einander vermittelst des Sinns sind die außeren Bedingungen der wirklichen Rechtsgemeinschaft ober der Anwendbarkeit des Rechtsgrundsages. Welches sind die inneren Bedingungen?

Wenn die freien Befen fich gegenseitig durch ihre leibliche Ericheinung zur berfonlichen Unerkennung nothigen, fo besteht barin ihre nothwendige und ursprüngliche Bechselwirfung. Diese bestimmte Ericheinung bes menfolichen Leibes forbert biefen bestimmten Begriff eines freien Befens, jeder anerkennt ben anderen fur eine Berfon. Das Ergebniß biefer Bechselwirtung ift bie gemeinschaftliche Erkenntniß ber finnlichen Coexisteng freier Personen. Diese Erkenntniß ift noch nicht bie Rechtsgemeinschaft felbft. Die lettere befteht barin, bag jeber ein= gelne jene Erkenntniß nicht bloß hat, fonbern nach ihr handelt, baß alle feine Sandlungen in Ansehung ber anderen Berfonen aus jener Erkenntnig folgen: bag alfo jeber einzelne in biefem Sinne folgerichtig ober consequent handelt. Wenn bie Ertenntnig auch ben Willen nothigte ober ausschliegend bestimmte, fo mußte jeder confequent handeln, fo mare bie Rechtsgemeinschaft gegeben, aber zugleich bie Freibeit bes einzelnen und bamit bie Bebingung ber Rechtsgemeinschaft felbft aufgehoben.

Jebes freie Befen muß bas anbere für Seinesgleichen erkennen. Ob aber jebe Perfon bie andere auch als freies Wefen behandeln, b. h. consequent handeln will, ift lediglich burch ben Willen bes einzelnen bedingt. Wenn er will, kann er auch anders handeln; es ift kein abfoluter Grund vorhanden, ber ihn zu einer confequenten ober gefet= makigen Sanblungsweife nöthigt. Das Sittengefen allerbings verpflichtet mich absolut, die Freiheit bes anderen zu respectiren, nicht eben fo das Rechtsgeset. In biesem Buntte liegt bie Grenze zwischen Moral und Raturrecht: bort gilt bie Berpflichtung jedes vernünftigen Befens, bie Freiheit aller vernünftigen Wefen außer ihm zu wollen, absolut und unbedingt, hier bagegen nur relativ und bedingt.2 Sie fann im Natur= recht nicht anders gelten. Meine Sandlungsweise gegen andere ift bebingt burch bas Rechtsgefet, welches felbft burch bie Rechtsgemeinschaft bedingt ift und nicht weiter reichen kann, als biefe felbft. 8 Aber bie Rechtsgemeinschaft gilt nicht unbebingt, fie beruht auf bem gemeinschaft= lichen Bollen, und biefes felbft ift bon bem Betragen iebes einzelnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. § 7. S. 85. — <sup>2</sup> Ebenbaf. § 7. S. 86. — <sup>3</sup> Ebenbaf. S. 86—88.

abhängig. Meine Handlungsweise gegen ben anderen ist durch das Rechtsgesetz selbst an eine Bedingung geknüpft, die zusälliger Art ist, die sein und auch nicht sein kann: ich behandle den anderen als freies Wesen unter der Bedingung, daß er mich auch so behandelt: nur unter dieser Bedingung. So will es das Rechtsgesetz. Wenn mich nun der andere nicht so behandelt? So ist zwischen uns die Rechtsgemeinschaft und damit das Rechtsgesetz ausgehoben.

Nun ist die Rechtsgemeinschaft eine nothwendige Bedingung des Selbstbewußtseins und darf als solche nicht ausgehoben werden. Daher muß auch das Rechtsgesetz selbst in seiner Aushebung gültig bleiben. Giebt es Fälle, in denen ihm zuwidergehandelt wird, so muß das Rechtsgesetz auch für diese ihm widerstreitenden Fälle gelten. Wie ist das möglich? "Wie mag ein Gesetz gebieten dadurch, daß es nicht gedietet; Kraft haben dadurch, daß es gänzlich cessiret; eine Sphäre begreifen dadurch, daß es dieselbe nicht begreift?" Gier ist in den inneren Bedingungen der Anwendbarkeit des Rechtsbegriffs der schwierige Punkt.

Das Rechtsgesetz gebietet, bag fich bie Personen als freie Befen gegenseitig anerkennen und behandeln. Ich behandle bemgemäß ben anderen als freies Wefen und habe ein Recht, bag er mich wieber fo behandelt; er thut es nicht und hat badurch nach bem Rechtsgesete felbft bas Recht verloren, von mir als freies Befen behandelt zu werben. Jest gebietet mir das Rechtsgeset nicht mehr, die Freiheit des anderen ju respectiren; es verbietet mir nicht mehr, vielmehr erlaubt es mir, fie anzugreifen, es spricht mich von ber Berpflichtung los, bie meine Willfur in Schranken hielt, und fest mich bem anderen gegenüber wieber in ben Stand ber Willfur: ich barf jest nach bem Rechtsgesete felbst die Freiheit des anderen auch meinerseits angreifen, b. h. ich habe ein Recht, ihn zu zwingen. Das Rechtsgeset felbft giebt mir in biefem Falle ein 3mangsrecht, es berechtigt ben rechtswibrig Behandelten gur willfürlichen Behandlung ber Berfon, die feine Freiheit verlet hat.3 Die Anwendbarkeit bes Rechtsbegriffs forbert mithin die Möglichkeit bes 3mangerechts. Ohne 3mangerecht tein burchgangig gultiges Rechtsgefet, teine gultige Rechtsgemeinschaft. Aber wie konnen Rechtsgemeinschaft und 3mangsrecht vereinigt werben, ba boch ber 3mang bas Gegentheil ber Freiheit und bamit ber Rechtsgemeinschaft ift? Wie ift innerhalb ber Rechtsgemeinschaft ein Zwangsrecht möglich? Dies ift bie aufgulöfende Frage.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 88 u. 89. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 90. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 90 u. 91.

# III. Die Unwendung bes Rechtsbegriffs.

#### 1. Das Urrecht.

Wir kennen bas Gesetz ber Rechtsgemeinschaft und alle äußeren und inneren Bedingungen seiner Anwendbarkeit. Jetzt handelt es sich um die spstematische Anwendung selbst. Aus dieser Aufgabe erhellt schon die Eintheilung des Spstems der Rechtslehre oder die Ordnung ihrer Hauptprobleme. Das Rechtsgesetz fordert: daß jedes freie Wesen seine Freiheit durch den Begriff der Freiheit des anderen einschränke, daß es sich diese Einschränkung zum Gesetz mache, also die Freiheit anderer, odwohl es dieselbe stören kann, niemals angreisen wolle, sondern aus freien Stücken sich dazu entschließe, sie zu achten. Was schlechterdings nicht verletzt werden darf, sind diesenigen Rechte, auf deren Anerkennung alle Rechtsgemeinschaft beruht: die Bedingungen des persönlichen Dasseins, ohne welche es überhaupt keine Rechtsverhältnisse giebt. Den Inbegriff dieser Bedingungen nennt Fichte die Urrechte. Worin bestehen die Urrechte? Dies ist die erste Frage.

#### 2. Das 3mangerecht.

Nun sollen die Urrechte zusolge des Rechtsgesetes nicht verletzt werden, aber sie können es vermöge der menschlichen Willfür, die sich an das Gesetz nicht kehrt; ihre Unverletzbarkeit kraft des Gesetzes schließt die Möglichkeit der Berletzung durch die (rechtswidrige) Willfür nicht aus. In diesem Fall erlaubt das Gesetz dem rechtswidrig Behandelten das Zwangsrecht. Wie und unter welchen Bedingungen sind Zwangsrechte möglich? Dies ist die zweite Frage.

An sich ist der Zwang kein Recht, er kann es nur sein in einer bestimmten Form, die das Gesetz sesstellt. Das Gesetz allein kann zum Zwange berechtigen; es kann nur den zum Zwange berechtigen, der das Gesetz anerkennt und sich ihm unterwirft. Nur der rechtmäßig Handelnde darf zwingen: er darf nur dann zwingen, wenn seine Urrechte verletzt sind, und den Zwang nur gegen die Person ausüben, welche jene Rechte verletzt hat. Mithin ist zur Anwendung des Zwangsrechts die erste Bedingung, daß sesstellt wird, ob wirklich die Urrechte verletzt sind. Diese Feststellung ist ein Urtheil, und zwar nach der Richtschnur des Rechtsgesehes: ein solches Urtheil ist ein Rechtsspruch oder ein Gericht. Bedor daher ein Zwang rechtmäßig ausgestbt werden dars, muß gerichtet

Cbendas. Hauptstüd III. § 8. S. 92. — 2 Ebendas. § 8. S. 92—94. —
 Sbendas. S. 94 u. 95.

werben. Rein Zwangsrecht ohne vorhergebendes Rechtsurtheil. Ber berechtigt fein foll ju zwingen, ber muß berechtigt fein ju richten.

Das Zwangsrecht ist bebingt burch bas Rechtsgesetz und reicht baher auch nicht weiter als bieses. Die Verletzung der Urrechte ist zugleich die Nichtanerkennung des Rechtsgesetzes. Sier ist der Punkt, der das Zwangsrecht zugleich motivirt und begrenzt. In Rücksicht der verletzten Urrechte darf es bis zu deren Wiederherstellung (Genugthuung, Entschädigung) ausgeübt werden; in Rücksicht auf die Nichtanerkennung des Gesetzs darf es ausgeübt werden, bis der andere das Gesetz anserkennt und sich demselben unterwirft. Mit dieser Unterwerfung, sobald sie eintritt, erlischt das Zwangsrecht.

Aber wo ist das Kennzeichen, daß diese Unterwerfung wirklich statisindet, daß der andere sich in der That dem Gesetze fügt, daß er demsselben nicht mehr zuwiderhandeln wird? Das einzige Kennzeichen, woraus die Anerkennung des Gesetzes einleuchtet, sind die Handlungen, in diesem Falle die künstigen Handlungen, die gesammte künstige Erschrung. Die Zukunst ist ungewiß. Es ist ungewiß, ob der andere das Gesetz von jetzt an anerkennen und besolgen wird. Seine bloße Bersicherung giebt keine Gewißheit. Da nun das Zwangsrecht nur eintreten dars, sobald die Nichtanerkennung des Gesetzes gewiß ist, so ist die Ausübung desselselben ebensalls ungewiß. Hier kommt die Anwendbarkeit des Zwangsrechts mit sich selbst in Widerstreit. Wie ist dieser Widerspruch zu lösen?

Die Urrechte bürsen nicht verletzt werden. Sind sie verletzt worden, so muß ihre Wiederherstellung erzwungen werden dürsen; ich will zusgleich die Sicherheit haben, daß sie in Zukunst nicht mehr verletzt werben. Diese Sicherheit für die Zukunst, diese Garantie oder Gewährsleistung der Urrechte ist nur auf eine einzige Art zu geben: die Personen müssen sich die gegenseitige Störung der Freiheit freiwillig unmöglich machen. Die Sicherung und Vertheidigung der Urrechte soll nicht mehr bei dem sein, der in der Sache Partei ist, sondern bei einem Dritten: dieser allein soll das Recht haben zu entscheiden, ob eine Verletzung der Urrechte wirklich stattgefunden hat; er allein soll richten, er allein soll den Angreisenden zurücktreiben und das Zwangserecht gegen den Beleidiger ausüben. Diesem Dritten unterwerse ich alle Bedingungen meines Zwangsrechts: das Rechtsurtheil und die

<sup>1</sup> Ebendaf. II. a. S. 95. — 2 Ebendaf. § 8. S. 96 u. 97. — 3 Ebendaf. S. 97—99,

phyfische Macht, natürlich unter ber (nach bem Rechtsgesetz selbstverständslichen) Bedingung, daß die anderen baffelbe thun; und zwar geschieht biese Unterwerfung unbedingt, da jede bedingte oder eingeschränkte Unterwerfung dem Zwangsrechte der einzelnen neuen Spielraum geben würde.

Rein Naturrecht ohne Zwangsrecht, welches die Urrechte vertheibigt und schützt: keine Sicherheit des Schutzes ohne Garantie, keine Garantie ohne eine dritte Macht, der durch unbedingte Unterwerfung alle Bebingungen der Zwangsrechte zur alleinigen Ausübung übertragen werden. Damit stehen wir vor einem neuen Problem. Das Zwangsrecht ist nur anwendbar unter einer Bedingung, welche mit der Freiheit, also mit dem Naturrechte selbst streitet. Wir sollen unsere Freiheit undebingt unterwersen, wir sollen es thun um der Freiheit willen. Das Rechtsgesetz sordert die gegenseitige Anerkennung der persönlichen Freiheit, die Garantie dieser Anerkennung, darum die Unterwersung: es sordert zum Zwecke der Freiheit deren Gegentheil. So widerstreitet das Rechtsgesetz sich selbst. Wie ist dieser Widerspruch zu lösen?

#### 3. Das Staatsrecht.

Die Unterwerfung geschieht nach dem Rechtsgesetze, welches selbst unter der Bedingung der Freiheit steht; sie geschieht daher mit vollkommener Freiheit, d. h. mit der Ueberzeugung, daß meiner rechtmäßigen Freiheit durch die Unterwerfung kein Abbruch geschieht; sie geschieht unter einer Bedingung, welche mir meine Freiheit und deren Rechte garantirt.

Wie ist eine solche Garantie möglich? Ich muß sicher sein können, baß von jenem Dritten kein Rechtsurtheil gesprochen wird, welches meine Rechte verletzt, kein rechtswidriges Urtheil; daß alle künstigen Rechtsurtheile nach der Richtschnur des Rechts normirt sind und daher nur nach dieser Richtschnur, b. h. nach bestimmten oder positiven Gesetzen ertheilt werden können, die von vornherein jede Willkur des Richters ausschließen. Die Regel des Rechts, angewendet auf bestimmte Objecte, ist das positive Gesetz, das Gesetz, angewendet auf bestimmte Personen, ist das Rechtsurtheil. Der Rechtsspruch ist nur das Gesetz selbst in seiner Anwendung, das Gesetz sit der unabänderlich sestgestet, von aller gesetzlichen Willkur unabhängige Wille, der Wille des Rechts, also auch mein eigener Wille. Daher kann ich mich dem Gesetz unbedingt unter=

Digitized by GOOgle

¹ Cbenbas. § 8. S. 99-101. - ² Cbenbas. § 8. S. 101 u. 102.

Sifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 8. Muft. R. M.

werfen mit vollkommener Freiheit, und ich kann mich auf biefe Beife nur bem Gefetz unterwerfen.

Jene Garantie alfo ift allein burch Gefete möglich. Aber wie tonnen Gefete, die junachft nur Sate und Begriffe find, eine folde Garantie leiften? Offenbar nur unter ber einen Bebingung, baf bas Befet Macht ift, alleinige Macht, Obergewalt. Das Gefet muß herrichen, und zwar auf eine folche Beife, bag es felbft niemals rechtswibrig handeln, nie bei einer rechtswidrigen Sandlung ftumm bleiben Jest ift flar, unter welcher Bedingung allein Rechtsgemeinicaft und Zwangsrecht vereinigt werben konnen. Ihre Bereinigung ift nur bann möglich, wenn nichts herricht als bas Gefet, wenn Gefet unb Dacht vollkommen eines find, wenn die Dacht immer mit bem Gefete, und bie Gesetwidrigkeit immer mit ber Ohnmacht gusammenfallt. Die Bebingungen biefer Bereinigung find zu finden. In ber Sinnenwelt ift nichts machtiger als bas freie Befen, unter freien Befen ift nichts machtiger als ihre Bereinigung. Wenn baber bas Gefet ber gemeinschaftliche Wille ift, so ift es auch ber mächtigfte Wille, die größte Macht, bie Berrichaft. Dann ift jebe Ungerechtigkeit gegen ben einzelnen zugleich eine Ungerechtigkeit gegen alle, bann ift eine gesetwidrige Sandlung, bie in ihrer Auflehnung gegen bie größte Dacht nothwendig scheitert, ein Unrecht, bas feine Ohnmacht in ber Bestrafung erfährt. Die Berrschaft ber Gesetze ift nur möglich in bem gemeinen Wefen ober bem Staat. Was ift ber Staat? Dies ift die britte Frage in ber Anwendung ber Rechtslehre.

# Neuntes Capitel.

## Die Staatslehre.

# I. Die Urrechte und bas 3mangsgefes.

1. Beib, Eigenthum, Selbfterhaltung.

Das Rechtsgeset forbert die Urrechte, zu beren Bertheibigung und Schutz im Fall der Berletzung die Zwangsrechte, zu beren Anwendung die Herrschaft der Gesetze oder den Staat: Urrechte und Zwangsrechte sind baher die beiden Bedingungen, beren nothwendige Bereinigung den Staat sordert. Nur im Staat und durch denselben sind die Zwangserechte anwendbar, nur durch deren Anwendung sind die Urrechte gültig.

Mithin giebt es, abgesehen vom Staat, keine eigentliche Geltung der Urrechte, es giebt keinen besonderen Stand der Urrechte und in diesem Sinn keine Urrechte des Menschen. Der Begriff der Urrechte, nicht ihre Geltung, geht dem Staate voraus, und es muß daher vor allem ausgemacht werden, worin dieser Begriff besteht.

Die Urrechte begreifen die Bebingungen in fich, unter benen allein Berfonen in ber Sinnenwelt möglich find. Nun befteht bie Perfonlich= teit barin, bie freie Urfache ihrer Sanblungen ju fein. Wenn bie Bebingungen aufgehoben werden, unter benen eine Person in ber Sinnenwelt als freie Ursache (absolute Causalität) handeln kann, so ift bie Möglichkeit ber Berfon felbft aufgehoben. Die erfte Bebingung, als freie Urfache in ber Sinnenwelt zu handeln, ift baber die finnliche Ericheinung ber Berfon, ber Leib als Reprafentant bes 3ch in ber Sinnenwelt, bas finnliche Ich felbft. Mein Leib ift frei, teine andere Berfon barf ihn zum Gegenstande ihrer unmittelbaren Ginwirkung, b. h. ihres 3wanges machen: bies ift bas erfte Urrecht. Als freie Urfache hanbeln, heißt nach Begriffen ober Zweden handeln. Ich tann in ber Sinnenwelt nur bann zwedmäßig hanbeln, wenn ich Objecte nach meinen 3meden behandeln, alfo meinen 3meden unterordnen fann. Diefelben Objecte konnen nicht zugleich burch meine 3wede und burch bie eines anderen bestimmt werben: alfo muß ich, um zwedmäßig handeln ober Person in der Sinnenwelt sein ju konnen, Objecte ausschließend beftimmen, nur nach meinen 3meden behandeln und biefen ausschliegend unterordnen burfen. Die ausschließenbe Unterordnung ber Objecte unter meine 3wede macht fie zu meinem Eigenthum. Ohne Eigenthum feine Perfon: bies ift bas zweite Urrecht. Alles zwedmäßige Sandeln besteht in einer Reihe von Sandlungen, die von ber Gegenwart in die Butunft geht; ich tann mir teinen 3med in ber Gegenwart feten, ohne feine Berwirklichung in ber Zufunft zu wollen, ohne alfo meine eigene Bufunft, b. h. bie Fortbauer meiner Person, die Fortbauer meines Leibes, meine Selbsterhaltung zu wollen: bies ift bas britte Urrecht. Rur unter biefen Bebingungen bes mir eigenen, von frembem 3mange un= abhangigen Leibes, bes Gigenthums und ber Selbsterhaltung tann bie Berson in ber Sinnenwelt als freie Ursache handeln, nur so ift perfonliches Dasein in der Sinnenwelt überhaupt möglich.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rechtslehre. Cap. I. Debuction bes Urrechts. § 9. S. 110 u. 111. — <sup>2</sup> Ebenbaf. I. §§ 10 u. 11. S. 112—119.

#### 2. Die Rechtsgrengen und beren Sicherung.

Dieje Urrechte find unverletbar. Sie werben verlett, wenn gegen mich ein anderer von feiner Freiheit und feinen Urrechten einen rechtswidrigen Gebrauch macht. Ronnen aber bie Urrechte rechtswidrig gebraucht werben, fo muß ihr rechtmäßiger Gebrauch feine bestimmte Brenze haben. Diefe Grenze ift bestimmt burch bie gegenseitige Anerkennung ber Personen, ihrer Freiheit, ihrer Urrechte. Aber biefe Anerkennung ift problematisch und muß es sein in Ansehung ber Objecte, welche in die ausschließende Freiheitssphare biefer Person fallen. Um bas Eigenthum bes anderen anzuerkennen, muß ich wiffen, welche Objecte fein Eigenthum find. Reiner tann und barf alles befigen, bas Eigenthum jebes einzelnen ift ein endliches Quantum, aber biefes Quantum muß bestimmt, beutlich begrengt, bie Grenge muß außerlich begeichnet fein burch eine Declaration. Jeber muß fein Eigenthum beclariren. Entsteht in biefer gegenseitigen Declaration ein Streit, indem biefelben Dinge von verschiedenen Bersonen beansprucht werden, so ift eine Ent= scheibung nothwendig, welche nicht von ben Parteien felbft, sondern nur bon einem Dritten abhangen fann. Reine Berfon ohne Gigenthum, fein Cigenthum ohne gegenseitige Anerkennung bes Cigenthums; erft burch biefe mirb, mas borber nur factischer Besit mar, rechtsgultiges Eigenthum. Reine gegenseitige Anerkennung ohne gegenseitige Declaration und ohne bie Bedingungen, unter benen jeder Streit über Mein und Dein rechtsgültig entschieden werben tann.1

Setzen wir, die Urrechte seien bestimmt und durch gegenseitige Berabredung in seste und deutlich bezeichnete Grenzen eingeschlossen, so ift die nächste nothwendige Forderung die Sicherheit des so gegebenen Rechtszustandes. Reiner darf seine Rechtsgrenze überschreiten. Wenn dazu jeder den guten, mit dem Rechtsgesetz innerlich übereinstimmenden Willen hat, so kann sich jeder auf jeden verlassen, und die gegenseitige Sicherheit ist in der rechtlichen Gesinnung, in der gegenseitigen Treue, womit jeder an den getroffenen Berabredungen sesthält, begründet. Dann beruht die Rechtsgemeinschaft auf dem Grunde der Gesinnung, auf der Moralität und ist im Grunde schon eine sittliche Gemeinschaft.

Indessen dursen wir hier das Gebiet der Rechtsgemeinschaft nicht überschreiten und innerhalb besselben keinen Anspruch auf die Woralität ber Gesinnung, sondern nur auf die Legalität der Handlungsweise

<sup>1</sup> Cbenbas. I. § 12. S. 120—136. — 2 Ebenbas. Cap. II. § 13. S. 137 bis 139.

machen. Das Rechtsgesetz forbert die Sicherheit des Rechtszustandes. Diese Sicherheit giebt die rechtliche Gesinnung, aber diese Gesinnung und das Bertrauen auf dieselbe (gegenseitige Treue und Glauben) ist durch kein Rechtsgesetz hervorzubringen. Um aber die gesorderte Sicherbeit zu gewährleisten, wird das Rechtsgesetz für die Legalität der Hand-lungsweise, die es allein beansprucht, zu sorgen haben; es wird Beranstaltungen tressen müssen, welche die Handlungen in der Richtschnur und den Grenzen des Rechts halten und zu diesem Zwecke den guten Willen zwar keineswegs ausschließen, aber entbehrlich machen. Das Recht muß gesichert sein, selbst wenn der gute Wille dazu nicht vorshanden ist.

Sind die Urrechte jeder Person ihrem Umsange nach begrenzt und die Rechtsgebiete bestimmt, so besteht jede Rechtsverletzung in der Nichtsachtung der Rechtsgrenzen. Diese Nichtachtung ift entweder gewollt oder nicht gewollt, entweder absichtlich oder unahsichtlich: im ersten Fall ist der Wille rechtswidrig, im anderen unachtsam. Der rechtswidrige Wille ist der in der Sandlung ausgesprochene Wille zu schaben, der unachtsame schadet ohne es zu wollen: jener überschreitet die Rechtsgrenze, die er tennt, dieser beachtet (aus Nachlässigseit) die Rechtsgrenze nicht, welche er tennen und beachten sollte; durch beide wird die Sicherheit des Rechtszustandes bedroht, gegen beide sind daher jene Veranstaltungen zu richten, die den Rechtszustand sichern.

## 3. Das 3mangegefet und beffen Princip.

Die Beranstaltung, welche das Rechtsgesetz trifft, muß ein Gesetz und, da der Rechtszustand in jedem Augenblick verletzt werden kann, ein stets wirksames Gesetz, und zwar ein solches sein, welches den Willen, auch den gesetzwidrigen, nöthigt, rechtmäßig zu handeln, d. h. ein Zwangs=gesetz. Jeder Wille handelt nach seinen Zwecken. Wenn aus seiner Handlung die Erreichung des Zweckes solgt, so handelt er zweckmäßig; solgt das Gegentheil, so handelt er zweckmidzig, h. h. so, wie er nicht handeln will. Ich will A haben und erreiche das Gegentheil von A. Dabei kann der Zweck richtig und nur die Handlungsweise salsch oder thöricht sein. Wenn ich aber gerade darum, weil ich A will, das Gegentheil von A erreiche, so ist nicht bloß meine Handlungsweise, sondern der Zweck selbst zweckwidzig, so handle ich nicht bloß, wie ich nicht handeln will, sondern ich will etwas, das ich nicht will, so kann ich

<sup>1</sup> Cbenbaf. II. § 14. S. 139 u. 140. Bgl. S. 142.

A unmöglich wollen. Mein Wille vernichtet fich in diesem Falle selbst, er ift ber Grund seiner eigenen Bernichtung.

In biefem Falle nun foll fich jeber unrechtmäßige Bille befinden, er foll in die Lage gebracht werden, fich felbft zu vernichten. Bas ber unrechtmäßige Bille begehrt, ift ein Bortheil auf Roften und jum Schaben bes anderen: bies ift fein 3med; bas Gegentheil biefes 3medes ift bas Uebel, welches ihm zuftößt, sein eigener Nachtheil und Schaben. Wenn nun jebes Unrecht nothwendig jum eigenen Schaben ausschlägt, fo ift jeber rechtswidrige 3med zwedwidrig, fo ift jeber unrechtmäßige Wille in ber Lage, etwas zu wollen, bas er nicht will, und bamit fich felbft zu vernichten: er ift es burch ben Caufalgusammenhang amischen Unrecht und Uebel. Diefe nothwendige Berbindung macht bas Gefet, bas Zwangsgeset. Sier ift bas Princip aller Zwangsgesete, auf bas fich die peinliche Gesetzgebung grundet. Das 3mangsgeset ift biejenige Beranftaltung bes Rechtsgesehes, fraft beren jeber unrechtmäßige Bille fich nothwendig felbst vernichtet. Der rechtswidrige Wille ift fo weit gegangen, bie Rechtsgrenze zu überschreiten; bas 3mangegeset treibt ihn burch bas Uebel, welches er fich felbst vermoge beffelben zuzieht, in feine Grenzen gurud. Der unachtsame Wille ift nicht weit genug gegangen, um die Rechtsgrenze beutlich zu feben, er bat ben anderen. ohne es zu wollen, beschäbigt, und ber Berluft fallt auf ibn felbft gurud: fo treibt ihn bas 3mangsgeset jur Borficht, damit er bie Grenzen wohl in Acht nehme. Die Folge ift, baß jeder fich in feinen ihm gu= gemeffenen Grengen balt, und somit bas Gleichgewicht bes Rechts fich wieberherftellt. 1

Rein Rechtszustand ohne Zwangsgesetz, kein wirksames Gesetz ohne Macht, ohne zwingende Macht, deren Träger nicht der einzelne sein kann, sondern nur die Vereinigung der Personen, das Gemeinwesen, der Staat. Rein Naturrecht ohne Zwangsrecht, keine zwingende Macht ohne die Herrschaft der Gesetze: daher ist das Naturrecht in der That nur im gemeinen Wesen und unter positiven Gesetzen möglich: der Staat ist das realisirte Naturrecht, er ist nicht dessen Ausschaffen zuschen, son= bern dessen Verwirklichung.

## II. Die Staatsorbnung.

1. Der Staatsburgervertrag und bie Gefetgebung.

Der Rechtszustand, der zu seiner Aufrechthaltung die Zwangsgesete forbert, ist nur in und durch den Staat möglich. Wie ist der Staat

<sup>1</sup> Chendas. II. § 14. S. 139-145. — 2 Chendas. II. § 15. S. 145-149.

selbst möglich, ber Rechtsstaat? Es muß eine zwingende Macht errichtet werden, die nichts anderes will und wollen kann als den Rechtszweck, die Sicherheit des Rechtszustandes, die Sicherheit aller. Jeder Einzelne will seine eigene Sicherheit, er will diese vor allem, er ordnet diesem seinem Privatzwecke den gemeinsamen Zweck unter. Darum dars die zwingende Macht oder die Gewalt niemals ein Privatwille sein, sondern nur der gemeinsame Wille. Diesen zu sinden, ist die erste Ausgabe. "Es ist die erste Ausgabe des Staatsrechts und der ganzen Rechtsphilosophie, einen Willen zu sinden, von dem es schlechthin unmöglich sei, daß er ein anderer sei als der gemeinsame Wille", oder was dasselbe heißt: "einen Willen zu sinden, in welchem Privatwille und gemeinsamer spnthetisch vereinigt seien".

Der gemeinsame Wille ist der übereinstimmende, die Uebereinstimmung kann nur gefunden werden durch Uebereinkunst oder Vertrag: es ist daher der Staatsbürgervertrag, der den gemeinsamen Willen sindet und sessen. Die Gesetzebung hat zwei Aufgaben: die Festsehung der Rechte und gegen die Rechtseverletzungen die Festsehung der Strase; die Lösung der ersten Aufgabe geschieht in der bürgerlichen, die der zweiten in der peinlichen Gesetzebung.

## 2. Die Staatsgewalt und bie Conftitution.

Der gemeinsame Wille sei gefunden, das Gesetz stehe sest; es soll herrschen, der gemeinsame Wille soll die Gewalt haben. Diese Gewalt ist die Staatsgewalt, sie führt die Gesetz aus, d. h. sie regiert. Zur Aussührung der Gesetz gehört 1. die Macht, die Rechtsverletzung zu verhüten: die Polizeigewalt, 2. die Macht zu urtheilen, ob eine Rechtsverletzung stattgesunden hat: die richterliche Gewalt, 3. die Macht, das Unrecht zu bestrasen: die Strasgewalt. Die Staatsgewalt regiert, richtet und strast: den Inbegriff dieser Besugnisse nennen wir die Executive oder die Rechtsverwaltung.

Nun hangt ber ganze Rechtszustanb bavon ab, daß Macht und Gesetz vollkommen eines sind. Die Staatsgewalt kann nur gesetzmäßig handeln. Was sie thut, ist gesetzlich; wenn die öffentliche Gewalt selbst ungerecht handeln könnte, so wurde eben badurch die Ungerechtigkeit gesetzmäßig und der Rechtszustand unmöglich. Mithin muß es unmög=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas, Cap. III. § 16. II. S. 151. — <sup>2</sup> Ebendas, III. § 16. S. 152 u. 158. — <sup>3</sup> Ebendas, III. S. 158—155. Bgl. S. 166.

lich gemacht sein, daß sie ungerecht hanbelt, es muß ein Gesetz geben, welches die Rechtsverwaltung fest an das Gesetz bindet, ein Gesetz zur Sicherheit des Gesetzes, zur Garantie, daß die Regierung nicht gesetzwidrig handeln kann: dieses Gesetz ist das Fundamentalgesetz des Staates ober das constitutionelle. 1

Wenn biejenigen, die das Recht zu vertreten haben, thun und lassen können, was sie wollen, so ist keine Sicherheit gegeben, daß sie gesetzmäßig handeln, daß sie niemals Unrecht thun. Diese Sicherheit ist nur dann vorhanden, wenn die Ezecutoren für ihre Handlungen Rechenschaft ablegen müssen oder verantwortlich sind. Der Rechtsstaat ist bedingt durch die Berantwortlichseit der Rechtsverwalter; ohne dieselbe giebt es keinen Rechtsstaat. Mithin ist eine Macht nöthig, welcher sie verantwortlich sind, welche das Recht, die Ezecutoren zur Rechenschaft zu ziehen, und damit die Aufgabe hat, die Rechtsverwaltung zu beaussichtigen: eine beaussichtigende Macht oder ein Ephorat. Wenn Ezecutive und Ephorat zusammensallen, so giebt es kein Ephorat. Mithin müssen beide Mächte getrennt sein: in dieser Trennung besteht die constitutionelle Bedingung, von der die Möglichkeit des Rechtsstaats abhängt. Wie aber soll die Ezecutive und wie das Ephorat gebildet werden?

#### 3. Die Bilbung ber Executive. Die Staatsformen.

Eines leuchtet sogleich ein. Da Executive und Sphorat nie zusammenfallen dürsen, weil sonst Richter und Partei eine Person wären, so
kann in keinem Fall die Gemeinde selbst (alle) die Executive führen.
Wenn die Gemeinde selbst das Recht verwaltet und Unrecht thut, wer
soll sie richten? Außer ihr giebt es keinen Richter, es giebt niemand,
ber sie zur Berantwortung ziehen könnte, sie ist darum unverantwortslich. Unverantwortlich regieren, heißt despotisch regieren. Regiert die
Gemeinde selbst, so haben wir die Demokratie: die demokratische Verssassung ist nothwedig despotisch, sie ist unter allen Versassungen die
allerunsicherste, sie ist nicht bloß unpolitisch, sondern schlechterdings
rechtswidrig.

Die Executive kann baher niemals bei der Gemeine selbst sein, weil dadurch die Möglichkeit des Ephorats ausgeschlossen ware, also kann sie nur ausgeübt werden durch Vertreter der Gemeine, b. h. durch Repräsentanten. Diese Vertretung erlaubt verschiedene Formen.

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 155-157. — 2 Ebendaf. S. 157-160. — 3 Ebendaf. S. 158-160.



Entweber ift ber mit ber Staatsgewalt bekleibete Reprasentant Einer ober eine Rorperschaft: im erften Fall ift bie Berfaffung monarcifc, im zweiten republikanifd. Die regierenbe Rorperschaft wirb entweber burchgangig gewählt ober erganzt fich burchgangig burch Cooptation ober bilbet fich jum Theil burch Bahl, jum Theil burch Cooptation: im erften Fall haben wir die reine (rechtmäßige) Demokratie, im zweiten bie reine Aristokratie, im britten eine aus beiben gemischte Form (Arifto-Demokratie). Entweder wird ber Reprafentant geboren ober gewählt. Wird er gewählt, fo haben wir ein Wahlreich, welches entweder unbeschrankt ober beschrankt ift. Es giebt eigentlich nur eine wirkliche Schranke: Die Geburt. Ift bas Wahlrecht burch die Geburt bedingt, fo haben wir die erbliche Ariftofratie. Wird ber Reprafentant geboren, jo haben wir die erbliche Monarchie ober die Abelsherrschaft (bas Patriciat); beibes vereinigt fich in ber feubalen Monarchie, in welcher bie oberfte Gewalt bei bem erblichen Ronig und bie hochften Staats= amter bei bem Geburtsabel finb.

Alle Berfassungen sind rechtmäßig unter der Bedingung des Ephorats, alle sind rechtswidrig (despotisch) ohne diese Bedingung. Unter den rechtswidrigen kann man nur noch fragen, welche am wenigsten zweckwidrig ist? Offenbar die, in welcher die Regenten, wenn sie unsgerecht handeln, am meisten zu fürchten haben: das sind die erblichen Gewalthaber, die für ihre Nachkommen besorgt sein müssen, und bei denen daher das eigene Interesse, wenn sie es richtig verstehen, ein Balliativmittel des Ephorats bilbet.

Mit der Executive ift die gesetzmäßige Staatsgewalt constituirt. Ihre Träger sind Redräsentanten der Gemeine, ihre Macht daher keine ursprüngliche, sondern eine übertragene, gegründet auf den besonderen Uebertragungscontract, der als constitutionelles Gesetz die absolute Uebereinstimmung aller Staatsbürger sordert. Handelt es sich um die Festskellung des gemeinsamen Willens, so ist nie die Majorität, sondern nur die vollkommene Einstimmigkeit deren rechtsgültiger Ausdruck. Die Richtübereinstimmenden müssen entweder der Majorität beipslichten, wosdurch die Einstimmigkeit entsteht, oder sie können in einem Staat, mit dessen Grundlagen sie nicht einverstanden sind, nicht leben.

Ift die Staatsgewalt festgestellt, so repräsentirt sie den gemeins samen Willen. Im Unterschiede bavon ist jeder andere Wille Privat-

<sup>1</sup> Ebendas. S. 161-163. — 2 Ebendas. S. 164 figb.

wille, der sich dem gemeinsamen schlechterdings unterzuordnen hat; der Staatsgewalt gegenüber sind die anderen Bürger nur ein Aggregat von Unterthanen, keine Gemeine, kein Bolk; denn sie sind Gemeine nur als gemeinsamer Wille, und dieser ist allein in der Staatsgewalt rechtsgültig repräsentirt, nicht in der Summe der einzelnen Bürger. Die Staatsgewalt ist nicht Privatwille, ihre Handlungen haben keine Privatzwecke, ihre Träger müssen von Privatzwecken und Privatpersonen unabhängig und deshalb so gestellt sein, daß ihre persönliche Unabhängigkeit vollkommen gesichert ist. Alle Aeußerungen der Staatsgewalt sollen mit dem Gesey, also auch unter sich übereinstimmen, jeder Bürger von dieser Geseymäßigkeit und Uebereinstimmung aller Regierungshandlungen überzeugt sein können: was die Regierung thut, muß daher der öffentlichen Beurtheilung ausgesetzt sein und deshalb den Charakter voller Vublicität haben.

Wenn nun aber die Staatsgewalt selbst das Recht verlett, sei es daß sie in einem bestimmten Falle das Gesetz nicht ausübt oder selbst gesetzwidrig handelt, so ist dadurch die Einstimmigkeit ihrer Handlungen und damit die Gerechtigkeit selbst aufgehoben, nicht bloß für diesen, sondern für alle Fälle, die vorhergehenden und künstigen. Es giebt keine Gerechtigkeit mehr. Es ist auch keine Möglichkeit vorhanden, für den einzelnen Fall an eine höhere Instanz zu appelliren, denn es giebt keine höhere Instanz, weil es keine höhere Staatsgewalt geben kann als die höchste. Ihre Rechtssprüche sind inappellabel.

## 4. Das Ephorat und bas Staatsinterbict,

Hier entsteht nun die Frage: was sichert uns die durchgängige Gesehmäßigkeit aller Handlungen der Staatsgewalt? Da es im Reiche der Möglichkeit liegt, daß sie Unrecht thut, so muß in der Berfassung des Staats ein Zwangsgesetz gegen das mögliche Unrecht der Staatsgewalt enthalten sein, ein Gesetz, das selbst constitutioneller Natur ist. Die Staatsgewalt ist für ihre Handlungen zwar in jedem einzelnen Falle inappellabel, aber für ihre Handlungsweise überhaupt nicht unverantwortlich; sie muß zur Rechenschaft gezogen, verantwortlich gemacht, gerichtet werden können. Aber wer soll sie richten? Offenbar nicht sie selbst sich selbst, sonst wäre Richter und Partei eine Person; auch nicht der einzelne als solcher, denn er ist Unterthan der Staatsgewalt: also nur die Gemeine. Nun giebt es keinen anderen gemeinsamen Willen,

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 166-168. - 2 Cbenbas. S. 168 u. 169.

als den in der Staatsgewalt dargestellten, es giebt dieser gegenüber keine Gemeine. Wie soll die Gemeine sie richten können? Um zu richten, muß sie sich versammeln. Wer soll sie zusammenberufen dürfen? Hier liegt die Schwierigkeit.

Nur bas Gefet felbft tann es thun, bas Staatsgrundgefet. Es muß baber in ber Conflitution ber Fall vorgefeben und, wenn er ein= tritt, die Gemeine befugt sein, als solche zu handeln. Die Conflitution tonnte beshalb bie Bestimmung getroffen haben, baf fich von Zeit ju Beit bie Gemeine versammeln folle, um bie Rechenschaft ber Regierung abzunehmen; aber es mare nicht zwedmäßig, bie Gemeine ohne Roth ju versammeln, die Conftitution wird baber die Bersammlung ber Gemeine nur für ben Fall ber Roth bestimmt haben. Der Fall ber Roth ift die Ungerechtigkeit ber Regierung. Für biefen Fall wird die Bemeine versammelt, um die Staatsgewalt zu richten. Aber vorher muß geurtheilt werben, bag ber Fall ber Noth wirklich eingetreten ift. Ber foll bie Dacht haben, biefes Urtheil zu fprechen? Richt bie Ge= meine felbft, ba fie erft burch ein foldes Urtheil als Gemeine gufammen= treten und handeln barf, noch weniger bie Staatsgewalt ober beliebige einzelne Personen. Also ift zu biesem Amed eine besondere, burch bie Conflitution bestimmte Dacht nothig, welche bas Amt bat, Die Staats= gewalt zu beauffichtigen, ihre Sandlungsweise zu beurtheilen, den Rall ber Roth zu erkennen und in biefem Fall bie Gemeine gusammengu= rufen: biefe Dacht ift bas Ephorat.1

Das Sphorat ist als solches von der Staatsgewalt vollsommen unabhängig, beide Gewalten sind getrennt, das Sphorat daher gar nicht executiv, sondern nur prohibitiv, nicht positiv, sondern nur negativ, ähnlich wie die römischen Bolkstribunen. Es erklärt: die Regierung hat ungerecht gehandelt. Da nun die ganze Rechtsgültigkeit der Staatsgewalt in der Gesehmäßigkeit aller ihrer Handlungen besteht, so ist die für ungerecht besundene Staatsgewalt aufgehoben und keine ihrer Handlungen mehr gültig. Die Macht des Sphorats ist nur prohibitiv, aber absolut prohibitiv: ihr Spruch ist das Staatsinterdict. Auf diesen Spruch tritt die Gemeine zusammen, der Proces wird instruirt, die Sphoren sind die Kläger, die Staatsgewalt ist im Anklagezustand, die Gemeine ist Richter. Wird die Staatsgewalt freigesprochen, so sind die Sphoren schuldig, das Gemeinwesen durch Aussedung des ganzen

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 169-171. - 2 Cbenbaf. S. 172.

Rechtsganges in eine große Gefahr gebracht zu haben. In solchen Fällen ift auch ber Irrthum ein öffentliches Verbrechen, ber Schuldige hat ben Staat gefährbet, seine Schuld ist daher Hochverrath.

Die Ephoren selbst muffen in ihrer persönlichen Stellung unabhängig sein von allen bestechlichen Einstüffen der Staatsgewalt und absolut unverletzbar für jeden: sie sind sacrosanct, ihre Berletzung ist Hochverrath. Sie werden nicht durch die Staatsgewalt, sondern durch das Bolk ernannt, sie haben ihre Macht nicht ledenslänglich, und jeder Ausscheidende ist seinem Nachfolger Rechenschaft über seine Amtssührung schuldig: es müßten daher alle Ephoren bestechlich sein, wenn einer es ist. Darum ist die letzte Gesahr, die es sür die öffentliche Sicherheit giebt, so gut als undenkbar: daß sich nämlich die Executoren und Ephoren zur Unterdrückung des Bolkes vereinigen. Sollte der äußerste Fall eintreten, so wird entweder das Bolk sich aus freien Stücken erheben und der öffentlichen Ungerechtigkeit ein Ende machen, oder einzelne werden eine Rebellion versuchen, von deren Ausgange es abhängt, ob das Recht die Macht haben soll oder nicht.

Die hier entwickelte Staatsordnung hat keinen anderen Zweck, als ben Rechtsweg zu sichern. Je vorsichtiger für alle Fälle die Sicherheits-anstalten getroffen sind, um so weniger wird es nöthig sein, sie zu brauchen. Das formulirte Gesetz nöthigt die Menschen, bedächtig zu handeln und sich nach der Formel zu richten, wodurch man am sichersten ist, kein Unrecht zu thun. Sen deshalb "ist die Formel eine der größten Wohlthaten für den Menschen". Wo diese Anstalten getroffen sind, sind sie überstüssig, und nur da, wo sie nicht sind, wären sie nöthig.

## III. Die Gründung bes Staates.

#### 1. Der Gigenthumsvertrag.

Es ist nicht genug zu sagen, daß der Rechtsstaat sich auf den Staatsbürgervertrag gründet, es muß gezeigt werden, wie der Staat aus dem Vertrage hervorgeht, und aus welchem? Alle Rechtsgemeinsschaft sordert die gegenseitige Anerkennung der Personen in der wechselseitigen Ausschließung ihrer Freiheitssphären. Da sich die personlichen Willensgediete wechselseitig anerkennen und ausschließen sollen, so liegt darin, daß sie auch in einander gerathen und sich gegenseitig stören können. Sie können es, aber wollen es nicht; sie wollen sich gegenseitig

¹ Cbendas. S. 172-177. — ³ Cbendas. S. 177-184. — ³ Ebendas. S. 185-187.



nicht bekämpsen, sondern vertragen, also jeden Streit, in welchem verschiedene Personen dieselben Objecte beanspruchen, gütlich beilegen. Diese Absicht ist den Personen gemeinsam, sonst wäre eine Rechtsgemeinschaft nicht möglich. Ist der Vertrag geschlossen, so sind dadurch die versschiedenen Willen in Ansehung sowohl der Form als der Materie (der Objecte) wirklich geeinigt: wir haben den sormaliter und materialiter gemeinsamen Willen. Dieser Wille erstreckt sich weiter, als der Privatzweck des einzelnen. Ich will nicht bloß das meinige, sondern verpslichte mich zugleich, das des anderen nicht zu wollen, nicht zu begehren; mein Wille erstreckt sich demnach mit auf die fremde Freiheitssphäre, aber nur negativ. Wenn ich den Vertrag einmal verletze, so habe ich ihn total verletz; er ist so gut als vernichtet. Der Vertrag muß daher dauernd sein oder als Gesetz gelten.

Der Bertrag löst die möglichen, von der Natur keineswegs außgeschlossenen Streitigkeiten der Personen und bringt dadurch ihre verschiedenen Freiheitssphären in das richtige, durch den gemeinsamen Willen selbst sestgeste Berhältniß. Der Streit entsteht durch Anspruch
verschiedener Personen auf dieselben Objecte. Das streitige Object kann
nicht der Leib sein, niemand kann den Leib des anderen als den seinigen beanspruchen; Object des Streites sind daher nur Sachen, und
ber darauf bezügliche Bertrag ift Eigenthumsvertrag. Ohne Eigenthumsvertrag keine Rechtsgemeinschaft, kein Staat, also auch kein
Staatsbürgervertrag. Der Eigenthumsvertrag ift daher der erste Theil
ober die erste Bedingung des Staatsbürgervertrages.

Dieser Satz enthält schon alle die Folgerungen in sich, welche ben eigenthümlich socialistischen Charafter der sichteschen Politik ausmachen. Wenn nämlich der Eigenthumsvertrag die erste Bedingung des Staatsbürgervertrages bildet, so können nur Eigenthümer Staatsbürger werden, so müssen alle Staatsbürger Eigenthümer sein, und da keine Person von der Rechtsgemeinschaft und vom Staatsrecht ausgeschlossen sein darf, so muß jede Person Eigenthum haben. Da ferner der Staat für die Sicherheit des Rechtszustandes zu sorgen hat, diese Sicherheit aber davon abhängt, daß jeder das Eigenthum des anderen anerkennt unter der Bedingung, daß auch das seinige anerkannt wird, also unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grundlage bes Naturrechts. Zweiter Theil ober angewandtes Naturrecht. Erfter Abschnitt ber Staatsrechtslehre: Bom Staatsbürgervertrage. § 17. A. S. 191—194. — <sup>2</sup> Ebendas. § 17. B. S. 195 u. 196.

ber Bedingung, daß auch er Eigenthumer ift, so folgt, daß ber Staat bafür sorgen muß, daß jeder Eigenthum hat.

## 2. Der Sous- und Bereinigungsvertrag.

In dem Eigenthumsvertrage verpslichtet sich die Person bloß, das fremde Eigenthum nicht antasten zu wollen, unter der immer vorauszgesetzen und selbstverständlichen Bedingung, daß auch das ihrige nicht angetastet wird; ihr Wille in Rücksicht auf das fremde Eigenthum ist vermöge dieses Vertrages bloß negativ. Dies ist nicht genug. Das Eigenthum jedes einzelnen kann verletzt werden, die Verletzung hebt den ganzen Vertrag und damit das Eigenthum selbst auf. Soll also der Eigenthumsvertrag gelten, so ist zu seiner Sicherung ein zweiter Vertrag nöthig, welcher die zweite Bedingung des Staatsbürgervertrages ausmacht: der Schutzvertrag. Ich verpslichte mich, das Eigenthum des anderen nicht bloß nicht angreisen, sondern gegen jede Verletzung schutzvertrag mich verbindet, war nur negativ, die des Schutzvertrages ist positiv.

hier entsteht eine Schwierigkeit. Wie ift bie Rechtsbegrundung bes Schupvertrages moglich? Die Leiftung ift bedingt burch bie Gegen= leiftung, fie mirb erft burch biese rechtlich begrundet. Wie kann eine positive Leiftung rechtlich begrundet werden? Die Gegenseitigkeit macht auf jeber Seite die Berpflichtung jur Leiftung problematifc. Jeber fagt: ich brauche erft zu leiften, wenn ber andere geleiftet hat. Go fest Die Leiftung auf jeber Seite fich felbft voraus. Im Bertrage verfpreche ich bie Leiftung, rechtstraftig und binbend wird ber Bertrag burch bie Erfüllung bes Bersprechens; ift biefe Erfüllung (Leiftung) eine fünftige, fo ift ber gange Bertrag problematisch. Nun barf ber Schutvertrag nicht problematisch sein, benn fonft mare es auch ber Eigenthumsvertrag. Es giebt nur eine Bedingung, unter welcher er aufhört, problematifc ju fein: wenn die Erfüllung nicht in die Butunft gestellt bleibt, fonbern mit bem Berfprechen felbst in einen Act zusammenfallt. Die Contrabenten im Schutvertrage geben ihr Berfprechen und erfüllen es zugleich. indem fie eine fougende Dacht errichten helfen, welche im Stande ift, bie Eigenthumsrechte jebes einzelnen zu fichern. Diefe Dacht ift ber Staat. Der Schutvertrag ift nur bann rechtsfraftig und rechtsgultig, wenn jeder Contrabent mit biefem Bertrage jugleich in ben Staat ein=

<sup>1</sup> Ebendaj. S. 197 u. 198.

tritt ober, was daffelbe heißt, Staatsbürger wird. Dadurch thut jeder das seinige, um den anderen zu schützen; beide begeben sich unter eine gemeinsame Schutzmacht. Wer ist jetzt der Zuschützende? Wer hat den ersten Anspruch auf den Beistand jener Schutzmacht? Offenbar nicht diese oder jene bestimmte Person, sondern wer zuerst in seinem Rechte verletzt wird. Und weil ein solcher Angriff jeden treffen kann, so sind alle auf gleiche Weise Gegenstand der Schutzmacht, d. h. jede einzelne Person (nicht als solche, sondern) als Glied des in jener gemeinsamen Macht vereinigten Ganzen. Wie der Eigenthumsvertrag zu seiner Auferechthaltung den Schutzvertrag fordert, so fordert dieser zu seiner Gestung den Bereinigungsvertrag, der die Einzelnen zu Gliedern eines Ganzen macht und dadurch den gemeinsamen Willen in ein Gemeinwesen oder einen Staat verwandelt. So vollendet und erfüllt sich in biesen Bedingungen des Eigenthums= und Schutz (Vereinigungs)= vertrages der Staatsbürgervertrag.

#### 3. Berhaltniß bes Gingelnen gum Staat.2

Der Einzelne leiftet bem Staat, mas er ihm iculbig ift; er giebt seinen Beitrag und begrundet baburch feinen rechtsgultigen Unspruch auf ben Sout bes Staates für fein ganges Gigenthum, für ben gangen Umfang feiner perfonlichen Freiheitsfphare. Die burgerlichen Pflichten und Rechte fteben in Bechfelwirkung und bedingen fich gegenseitig. hieraus erhellt bas breifache Berhaltniß bes Gingelnen gum Staat: er ift burch die Erfüllung feiner burgerlichen Pflichten Glied bes Staates, Miterhalter bes Gangen, Theilhaber an ber Souveranetat; er ift in feinen Rechten burch bie Macht bes Gefetes gefichert fowohl als beschränkt; aberschreitet er seine Rechte, verlett er feine Pflichten, fo tritt ihm bas Gefet als richtende Dacht gegenüber, er wird bem Gefet unterworfen, und zwar fraft bes Bereinigungsvertrages, ber ben Unterwerfungsver= trag einschließt. So ift bas Individuum innerhalb bes Staates Theil= haber an ber Souveranetat, soweit es feine Pflichten erfullt, und Unterthan im eigentlichen Berftanbe, sobalb es feine Pflichten verlett. Aber bas Individuum ift nicht blog Glieb bes Staates, es gehort in ben Staat nur mit einem Theil seiner Freiheitssphare, benn nur auf gewiffe Leiftungen hat ber Staat rechtsgültigen Anspruch; außerhalb berfelben ift bas Individuum frei und nur von fich felbft abhangig. Bier ift bie Grenze zwischen Menich und Burger, zwischen Menscheit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. 6. 198-204. — <sup>2</sup> Ebenbas. 6. 204-209.

Bürgerthum: die menschliche und personliche Freiheit umfaßt mehr, als bloß das Gebiet der bürgerlichen Rechte und Pflichten; der Staat hat die Pflicht, die Person in dem ganzen Umsange ihrer Freiheit zu schützen, aber die Freiheit fällt nicht ihrem ganzen Umsange nach in den Staat.

## Behntes Capitel.

# Die Politik auf Grund des Naturrechtes. Die Gesetzebung und der geschlossene Aandelsftaat.

I. Die Bejetgebung über bas Eigenthum.

1. Das Recht auf Beben und Arbeit.

Das Princip bes Selbstbewußtseins forbert bie Rechtsgemeinschaft. biefe forbert zu ihrer Bermirklichung ben Staat und biefer zur Sicher= ung ber öffentlichen Gerechtigkeit die verantwortliche Staatsgewalt, b. i. die Bildung der Executive wie des Ephorats und die Trennung beiber: barin befteht bie bestimmte Staatsordnung, beren Grundlage burch Bertrage festgestellt wird. So weit ift bie Rechtslehre entwickelt. Aber es ift nicht genug ju fagen, bag im Staate bie Befete herrichen, es muß gezeigt werben, welcher Art bie Gefete finb, beren Berricaft ben Rechtsftaat ausmacht; es ift nicht genug, bie Sicherheit ber Gesetesberricaft in einer bestimmten Staatsform zu forbern, es muß gezeigt werben, mit welchen Mitteln biefe Sicherheit wirklich erreicht wird. Es handelt fich in ber Lofung biefer Fragen um die Unwendung bes Naturrechts, b. h. um bie auf bas Naturrecht gegründete Politik. Bas ber Staat schützen foll, find bie burch ben Eigenthumsvertrag feftgefetten, im Staatsburgervertrage beftatigten Rechte ber Einzelnen. Das festgesetzte und bestätigte Recht ift Gefet; bas Gefet, welches bie Grenzen bes Mein und Dein feststellt, ift bas Civilgefet. Worin befteben bie auschütenden Gigenthumsrechte?

Alles Eigenthum ist anerkannter Besitz, aller Besitz besteht in bem ausschließenden Gebrauche gewisser Objecte, also in einer durch Zwecke bestimmten Thätigkeit, die jede fremde Einmischung ausschließt. Nun geht jede durch Zwecke bestimmte Thätigkeit von der Gegenwart in die Zukunst. Ohne Ziel (b. i. Zukunst) keine gegenwärtige Thätigkeit, ohne diese keine künstige, keine Erreichung des Ziels. Alle Thätigkeit ist durch

einen in die Butunft gerichteten Willen bedingt, ber nicht ohne ben gegenwärtigen Bunich nach Fortbauer befteben fann. Segen wir bie Fortbauer als gefährbet, so ift bas Lebensgefühl gehemmt; bas Gefühl biefer hemmung ift Schmerz, Gefühl bes Mangels, Beburfniß, Lebensbedürfniß, bas als hunger und Durft empfunden wird. Der Bunfc nach Fortbauer ift junachft ber Trieb, biefes Bedürfnis ju befriedigen, ber Trieb, leben zu tonnen, ber Nahrungstrieb, die erfte und urfprungliche Triebfeber unferer Thatigfeit. Jeber will leben tonnen; bie Objecte, um leben ju tonnen, find bie Bebensmittel, jeder will bie ju feiner Erhaltung nöthigen Lebensmittel haben, und ba aller Befit burch bie eigene Thatigkeit bebingt ift, fo will jeber burch feine Thatigkeit fich bie nothigen Lebensmittel verschaffen, b. h. von feiner Arbeit leben Die Möglichkeit, sein leibliches Dasein felbst zu erhalten, ift offenbar die erfte Bedingung bes perfonlichen Dafeins in ber Sinnenwelt und ber Fortbauer beffelben, alfo ein Urrecht ber Berfon, bas erfte aller Urrechte, ein nothwendig anzuerkennendes, zu bestätigendes, au ichutenbes Recht. 1

Wenn jemand nicht so viel hat, um leben zu können, so hat er nicht, was er zu haben berechtigt ist; er hat das Seinige nicht. Er anerkennt das fremde Eigenthum unter der Bedingung, daß auch das seinige anserkannt wird; nun besitt er nichts, also sehlt materiell die Bedingung, unter welcher seine Anerkennung erfolgt und nach dem Rechtssat allein beansprucht werden darf. Wo bleibt ihm gegenüber die Sicherheit des fremden Eigenthums? Wo bleibt, wenn auch nur einer Roth leidet, die Sicherheit aller? Der Nothstand ist eine Sicherheitsfrage. Der Staat soll für die Sicherheit sorgen und darf daher keinen Nothstand dulden.

Es darf im Staate keinen geben, der nicht von seiner Arbeit lebt und leben kann, weder Müßiggänger noch Nothleidende. Mithin muß der Staat das Recht haben, die Thätigkeit der einzelnen zu beaufsichtigen, um den Müßigang zu verhindern, und die Macht, Unterstützungsanskalten zu gründen, um den Armen zu helsen: Unterstützungsanskalten sind Sicherheitsanskalten. Jedem Gliede des Staates ist das Recht, eine Berson zu sein (Urrecht), gewährleistet, also in erster Linie das Recht, leben zu können: "daher hat der Arme ein absolutes Zwangsrecht auf Unterstützung". Jeder soll von seiner Arbeit leben

¹ Cbenbaj. Ubichn. II. § 18. S. 210—212. — ² Ebenbaj. S. 212 u. 213.

können: mithin hat jedes Mitglied des Staates nicht bloß die Pflicht zur, sondern auch das Recht auf Arbeit. Es wird daher die bürgerliche Gestgebung so eingerichtet sein muffen, daß der Staat diese Aufgaben lösen, diese Bedingungen erfüllen, jedem seiner Bürger das Recht auf Arbeit und Eigenthum sichern kann. Dieser Gesichtspunkt macht den sichteschen Staat socialistisch und hat unter anderem auch die Theorie des geschlossen Handelsstaates zu seiner Folge.

Die erste Aufgabe bes Staates ist bebingt burch bas erste aller Urrechte: er soll jedem bas Recht sichern, burch seine Arbeit leben zu können. Diese erste Aufgabe und ihre Lösung ist durchaus socialökono= misch. Der Staat hat bafür zu sorgen, 1. baß die zum Lebens= bedürfniß nöthigen Objecte in einer der Anzahl der Bürger entsprechen= den Menge durch Arbeit erzeugt werden, 2. daß jeder durch seine Arbeit erwerben kann, was er braucht.

2. Die öffentlichen Arbeitszweige: Production, Fabritation, Sanbel.

Die nächsten für das Lebensbedürsniß nothwendigen Objecte sind Erzeugnisse der Natur, die durch menschliche Arbeit hervorgebracht wersen müssen: die erste und wichtigste Arbeit ist daher die natürliche Production. Die zweite Aufgabe ist die durch die menschlichen Lebenszwecke gesorderte Berarbeitung der Naturproducte (des Rohstoss): die technische Arbeit, deren Ergebniß das Aunstproduct oder Fabrikat ist. Jeder muß durch seine Arbeit erwerben können, was er braucht, der Producent die ihm nöthigen Fabrikate, der technische Arbeiter die ihm nöthigen Naturproducte (Lebensmittel); die dritte Aufgabe ist daher, daß Producte und Fabrikate gegen einander umgetauscht werden: die Arbeit, welche diesen Tausch vermittelt, ist der Handel. Mithin sordert der Staat zur Lösung seiner ökonomischen Ausgabe drei öffentliche Arbeitszweige: natürliche Production, Fabrikation und Handel; er sorzbert demgemäß drei Arbeitsstände: Producenten, Fabrikanten und Rausleute.

Die natürliche Production bezieht sich auf Minerale, Pflanzen und Thiere; die beiden ersten Reiche gehören dem Boden an, der Gegenstand der natürlichen Production ist daher 1. der Grund und Boden, 2. die Thiere: in der ersten Rücksicht besteht die Arbeit der natürlichen Production in Acer- und Bergbau, in der zweiten in Biehzucht und Jagd. Acerdau und Viehzucht haben es mit der Cultur der Ob-

<sup>1</sup> Cbenbas. § 19. A-E. S. 217-237.

jecte zu thun, mit dem Andau des Bodens, mit der Zähmung, Pflege und dem Gebrauch der Thiere. Bergbau und Jagd können ihre Objecte nicht durch Cultur erzeugen, sondern müssen dieselben suchen und finden: der Bergbau die Minerale, um sie an die Oberwelt zu schaffen, wo sie dann weiter sür menschliche Lebenszwecke nutzbar gemacht werden; die Jagd die wilden Thiere, um sie zu vernichten und durch ihre Bernichtung theils dem Ackerdau zu nützen, dem diese Thiere schaden, theils ein Material zu liesern, welches für menschliche Lebenszwecke weiter nutzbar gemacht werden kann.

Bas die Person erarbeitet, ift ihr Product, ihr Besit und burch bie Anertennung von feiten bes Gefeges ihr Eigenthum. Alle natur= lichen Producte, die burch Cultur (bes Bodens und ber Thiere) gewonnen werben, fallen in ben perfonlichen Befitz und konnen baber gesehmäßiges Privateigenthum fein. Unbers verhalt es fich mit ben Dingen, welche bie Natur allein producirt und ber Menfc zu finden hat. Es liegt in ben Bebingungen bes Bergbaues, bag er mit ben vereinigten Rraften und Mitteln einer fortbauernben Gefellichaft beffer und zwedmagiger betrieben werben tann, als burch ben einzelnen; daß baber am beften ber Staat ben Bergbau besorgen wird und die Producte deffelben Staatseigenthum ober natürliches Regal find. Die Gefetgebung muß bier im einzelnen bie Grengen zwischen Regal und Privatbefit be-Rimmen. Es liegt in ber Ratur ber Jagb, beren nachster 3wed bie Siderung bes Aderbaues ift, bag ihre Arbeit bem gur Saft fallt, ber bie öffentliche Sicherheit zu beforgen hat, also ber Obrigkeit; ba aber bas erlegte Wild zugleich Vortheile gemährt, auf welche die Obrigkeit teinen Anspruch hat, und bie Privateigenthum fein konnen, fo muß bie Obrigkeit die Jagdgerechtigkeit an Privatpersonen veräußern und ju biefem 3med bas außere Gebiet berfelben in einzelne Reviere ein= Auch hier wird die Gesetgebung ju bestimmen haben, wie weit bie natürliche Jagbgerechtigfeit bes Lanbeigenthumers reicht. Die Producte des Aderbaues und der Biehzucht fallen in den Privatbefit, bas Culturland und die gahmen Thiere konnen und muffen Privateigen= thum fein, soweit ber Staat feinen Anspruch barauf bat. Alles Gigenthum, welches erft burch ben Staat gefichert und bamit rechtsgültig wirb, ift bem Staate verpflichtet; biefer hat baber Anspruch auf einen Theil bes Eigenthums, auf einen Theil ber Producte. Gine gewiffe Abgabe ift ber Eigenthumer bem Staate fculbig und leiftet fie gu= nachft in Producten ober Raturalien felbft. Bas nach Abzug biefer Abgaben übrig bleibt, hat ber Staat als absolutes Privateigenthum anzuerkennen und gegen alle Eingriffe anderer zu schüßen.

Die Berarbeitung ber Naturproducte zum Dienste ber menschlichen Lebenszwecke ist die Aufgabe der Techniker oder Künstler, wie sie Fichte im weitesten Sinne des Wortes nennt. Die öffentliche Arbeit ist nothswendig getheilt, nur ein bestimmter Theil der Bürger ist zur Fabrikation ausschließend berechtigt und bildet daher einen geschlossenen Arbeitsstand oder eine Junst. Da nun die Fabrikation selbst wieder in so viele verschiedene Arbeitszweige sich theilt, so bilden die Fabrikanten so viele verschiedene Jünste. Die Gewerbesreiheit ist damit ausgeschlossen. Nur diese Bürger haben das Recht, diese bestimmten Fabrikate zu machen; nur von ihnen dürsen die anderen Bürger diese Fabrikate kausen. Der Staat wird daher Sorge tragen müssen, daß die gelieserten Arbeiten gut und die Fabrikanten zu ihrer Arbeit nicht bloß berechtigt, sondern auch besähigt sind, er wird mithin das Recht dazu nicht ohne Prüsung ertheilen dürsen. Ju dieser Prüsung sind bestimmte Regierungscollegien nöthig, die am besten mit den Jünsten selbst zusammensallen.

Der Fabrikant muß von seiner Arbeit leben können. Dazu braucht er Raturproducte und muß diese daher durch seine Fabrikate erwerben können. Mithin ist der Tausch zwischen Naturproducten und Fabrikaten nothwendig. Damit aber ein solcher Tausch stattsinden kann, mussen so viel Naturproducte erzeugt werden, daß auch die Fabrikanten davon leben können: die Zahl der Fabrikanten ist demnach bedingt durch die der Producenten und durch die Masse der innerhalb des Staates erzeugten Producte. Auch muß der Tausch in jedem Augenblicke statzsinden können, daher ist ein fortwährender, ununterbrochener Umtausch nothwendig, der die besondere Arbeit der Kausseute ersordert. Nur diese sind zu dieser Arbeit berechtigt, nur sie dürsen Producte und Fabrikate kausen und verkausen und müssen von dieser ihrer Arbeit leben können: ihre Zahl ist daher abhängig von der Zahl der Producenten und Fabrikanten.

Nun ift der Tausch aber nur möglich, wenn die Producenten vertausen. Was sie zu verkausen haben, ist ihr absolutes Privateigenthum, sie haben darüber die ausschließende Verfügung und können daher den Preis so hoch stellen, als sie wollen. Ihre Producte sind die nothwendigsten; können sie den Preis derselben nach Wilktur steigern, so liegt es in ihrer Hand, die anderen Bürger in Nothstand zu bringen.

<sup>1</sup> Ebendas, S. 217-231. Bgl. bes. S. 218 u. 219. — 2 Ebendas. § 19. D. S. 231-234.

Aber ber Staat darf den Rothstand nicht dulben, den die Producenten hervorrusen können; er muß daher im Stande sein, den Preis der Gebensmittel auf ein bestimmtes Maß heradzusezen, ohne deshalb die Producenten zu zwingen. Dies kann er nur, wenn er im Berkause der zum Leben nothwendigen Producte mit den Producenten und der zur Arbeit nothwendigen Fabrikate mit den Fabrikanten concurrirt: diese Concurrenz wird durch Staatsmagazine bewirkt, deren Anlegung dem Gemeinwesen durch die Naturalabgaben der Landbauer möglich gemacht wird. In diese Magazine gehören auch die unentbehrlichen Fabrikate, wie die Arbeitswerkzeuge und die Kleidung.

Der Staat tann auf den Breis ber Lebensmittel bestimmend ein= wirken, aber wie will er bie Broducenten nöthigen, überhaupt zu verfaufen? Er barf in bas absolute Gigenthumsrecht nicht eingreifen, vielmehr ift er verpflichtet, baffelbe in feinem gangen Umfange ju icuten. und boch muß er forbern, bag bie Lebensmittel vertauft werben, benn ber Stoff biefer Producte ift ben anderen Burgern unentbehrlich. Alfo ift ber Staat genothigt, auf ben Stoff bes Eigenthums Anspruch ju machen, ohne auf bas Eigenthum felbft Unfpruch machen zu burfen; er muß baber bas lettere von feinem Stoff loslofen, b. h. eine Form erfinden, die alles Eigenthum ober ben Werth aller Objecte reprasentirt: biefe Form ift bas Belb, bas Beiden, für welches im Staate zu jeber Reit alles zu haben ift, mas man braucht. Die Summe bes im Staate umlaufenden Gelbes reprasentirt ben Inbegriff alles Bertauflichen auf ber Oberfläche des Staates. Beibe Groken bleiben in einem beständigen Berhaltnift. Aft die Menge bes Gelbes grofer als bie ber Baaren, fo werden diefe um fo theurer und bas Gelb um fo billiger, ebenfo um= gefehrt. Der Staat macht bas Gelb, er giebt ihm bie Geltung, bie baber nur conventionell ift. Je weniger ber Stoff, woraus bas Gelb gemacht wirb, unter bie Baaren gehort ober felbft ein zwedmäßiges und werthvolles Object ift, um fo zwedmäßiger ift bas Gelb, es reprafentirt bloß ben Berth ber Dinge, ohne felbst einen anderen Berth, als die conventionelle Geltung zu haben. Daber empfiehlt fich bas Papier= und Lebergelb, beffen Geltung nur fo weit reicht, als ber Staat, ber fie ihm giebt. Bugleich forbert ber Weltverkehr bie Exifteng eines burch feinen Stoff (feltener und werthvoller Metalle) überall gultigen Raufmittels, b. h. Golb= und Silbergelb: Beltgelb im Unterschiebe vom bloken Landesgelbe.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaf. § 19. E. S. 234-237. - <sup>2</sup> Cbendaf. § 19. F. S. 237-239.

#### 3. Das Eigenthum.

Das in Gelb vermandelte Gigenthum ift reines ober absolutes Eigenthum: es ift bas, mas jedem von ben Producten seiner Arbeit übrig bleibt nach Abzug aller bem Staate ichulbigen Abgaben und Leiftungen. An biefes Gigenthum hat baber ber Staat gar feinen Anfpruch; Abgaben vom Gelbbefit find, wie fich Fichte ausbrucht, "abfurb", benn es find Abgaben von etwas, bas erft bann mein ift, nachbem ich alle bem Staate ichulbigen Abgaben geleiftet habe. Bohl aber hat ber \* Staat die Pflicht, Diefes mein reines Gigenthum ju ichuten: er bat bemnach etwas zu fcugen, beffen Beftanb er nicht naber tennt. auch ju untersuchen tein Recht bat; er fann baber ben Gelbbefit ber eingelnen Person nicht birect, sonbern nur indirect fcuten, indem er ben Ort sichert, in welchem bie Person mit ihrem reinen Gigenthume sich ausschließend aufhalt, b. i. ihre Wohnung. Es giebt eine perfonliche Freiheitssphare, welche vom Staate unabhangig und beshalb von ihm nicht angetaftet, sondern nur geschütt werden barf: bas Privathaus. Jeder ift herr in feinem Saufe, feiner barf mein Saus betreten, ohne bak ich es will; er muß anklopfen und ich berein fagen, bevor er eintreten barf: ber Riegel bes Saufes ift bie Grenze zwischen ber Staatsgewalt und Brivatgewalt, die öffentliche Gewalt reicht bis jum Schloffe bes Saufes, nicht weiter. Der hausliche Bertehr fteht nicht unter ber Auffict bes Staates, nicht unmittelbar unter ber Sut ber Befete; feine Sicherheit ruht allein in bem perfonlichen gegenseitigen Bertrauen. Sier, wenn irgendwo, muß Treu und Glaube gelten. Eben barum ift bas Gaftrecht heilig, weil es keine andere Grundlage als biefe hat. Menfc, bem Treu und Glaube nichts gelten, ift im bauslichen Leben Gift. Und gegen biefe Bergiftung bes hauslichen Berkehrs burch ehr= lofe Berfonen tann ber Staat bas Saus nur icuten, fo weit er im Stande und burch bie Gefete berechtigt ift, Die Chrlofigfeit öffentlich au fennzeichnen. 1

Das Eigenthum entsteht zunächst durch Arbeit, dann durch Uebertragung, durch Dereliction von der einen und Acquisition von der anderen Seite. Uebertragung kann geschehen durch Rauscontract, Schenkung (Erwerbung ohne Acquivalent) und Testament. So weit das Eigenthum unter die Aufsicht des Staates fällt (darunter fällt alles Eigenthum mit Ausnahme des Geldes und der Dinge, welche innerhalb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. § 19. F-H. 6. 240-246.

ber häuslichen Sphare liegen, also alles relative Eigenthum), muß ber Staat wiffen, wer Eigenthumer ift. Die Beranderung der Eigenthumer barf baber nicht ohne öffentliche Anerkennung und Bestätigung stattsfinden, die Uebertragungsverträge nicht ohne gerichtliche Form.

Die Rechte überhaupt sind bedingt burch das Dasein der Personen in der Sinnenwelt. Dieses persönliche Dasein hört mit dem Tode auf. Und doch soll ein Testament, das als solches den Willen eines Todten ausspricht, Rechtskraft und Geltung haben. Es ist nicht der Wille des Todten, sondern des Lebenden, der die Rechtskraft ausübt und in Rüdssicht auf sein Bermächtniß (letzen Willen) die Rechtsgültigkeit fordert. Die Ueberzeugung von der Gültigkeit der Testamente ist ein Gut für den Lebenden und ein Motiv seiner Arbeit. Jeder im Staate ist Sigensthümer und will die Ueberzeugung haben, daß sein Bermächtniß gelten wird, die sichere Ueberzeugung, die sich nur auf die gesetliche Geltung der Testamente gründen läßt. Es ist demnach der allgemeine Wille, d. h. der Wille aller einzelnen, der den Testamenten gesetzliche Rechtsgültigkeit verschafft, ohne welche jedes hinterlassene Eigenthum herrenloses Gut sein und darum Staatsgut werden würde.

# II. Der geschlossene Sandelsstaat.

Wir kennen jett ben Umfang und die Beschaffenheit der Rechte, welche die allgemeine Anerkennung fordern und bedürsen, deren Sicherung daher die Aufgabe und den Zweck des Staates ausmacht. Obgleich Fichte seine Theorie vom geschlossenen Handelsstaate nicht in seiner Rechtslehre selbst behandelt hat, so ist sie doch unmittelbar in dieser begründet und nur aus ihr zu verstehen. Darum ist in dem Zusammenhange der sichteschen Philosophie hier der Punkt, von dieser um die Weltverhältnisse so unverkummerten Construction zu reden.

Der Staat soll das Eigenthum sichern, also auch die Bedingungen, welche dasselbe erzeugen, d. h. Arbeit und Absah; diese Bedingungen sollen jedem Staatsbürger gesichert sein: also muß auch der Staat die Bedingungen in seiner Macht haben, unter denen er allein im Stande ist, jene Garantie zu leisten. Nun fordern die Lebensbedürsnisse die Arbeit der Production, der Fabrikation und des Handels: es ist daher die Theilung der öffentlichen Arbeit in Arbeitszweige und Arbeitsstände nothwendig. Die Grundlage des Staates ist ökonomisch, landwirthschaftslich. Nach der Zahl der Producenten muß sich die der Fabrikanten,

¹ Cbenbaj. § 19. K. €. 255-259.

nach beiben die ber Rausleute richten: bieses Berhältniß muß ber Staat festsehen und reguliren, fonst kann er die Garantie nicht leisten, welche er leisten soll. Es ist das Gleichgewicht des Berkehrs im Staate, das den Nothstand unmöglich macht.

Dieses Gleichgewicht herzustellen und zu erhalten, muß ber Staat bie Arbeits= und Erwerbszweige foliegen: baber Ausschliegung ber Gewerbefreiheit. Run foll ber Handel ben Taufch ber Brobucte und Fabritate vermitteln, er ift alfo bebingt durch die beiben Arbeitszweige ber Producenten und Fabritanten; werden diese geschloffen, fo ift bie nothwendige Folge bavon bie Schliegung bes Sandels. Das Gleich= gemicht bes Berkehrs foll nicht geftort werben burfen. Segen wir nun, bag einheimische Producte und Fabritate ausgeführt, auslandische ein= geführt werben, fo entsteht eine folche Störung. Der Sanbel mit bem Auslande ftort bas Gleichgewicht: baber Ausschließung bes Freihandels, wie ber Gewerbefreiheit. Wie ber Staat in Ansehung ber Gesetgebung und ber richterlichen Gewalt ein ausschließenbes Banges für fich ausmacht, fo foll er ein folches Ganzes für fich auch in Unsehung bes Sanbels fein: "gefchloffener Sanbelsftaat". Daber Ausschließung nicht blog bes Freihanbels, sonbern auch ber Schutzolle, welche Defraubationen und Schleichhandel, biefen beimlichen Sandeletrieg, jur Folge baben. 1

Die Bedingung des Welthandels ift das Weltgelb: der Staat hebt diese Bedingung auf, indem er Landesgeld einführt. Die Bedingung des geschlossenen Handelsstaates ist die ausreichende Production des eigenen Landes und die Pslege der einheimischen Industrie; die erste Bedingung aber der ausreichenden Production ist, daß die Natur des Staatsgebietes dieselbe ermöglicht. Ein Staat, der diese natürlichen Bedingungen nicht hat, entbehrt die Grundlage einer selbständigen Existenz. Fichte nennt diese Bedingung "die natürlichen Grenzen des Staates". Ein geschlossense hat, d. h. in seinem Lande alle Bedingungen zur ausreichenden Production besitzt. Die Mängel der eigenen Landesbeschaffenheit und der einheimischen Arbeit machen den Handel mit dem Auslande nothwendig, aber derselbe soll nicht bei den Kaufeleuten, sondern in der Hand des Staates sein; dieser allein soll dese

<sup>1</sup> Der geschlossene Handelsstaat. Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und Probe einer fünftig zu liefernden Politik. S. W. Abth. II. Bb. I. Buch I. S. 399—447. Bgl. Buch II. S. 467—475.

halb mit bem Monopole bes Welthandels, das er burch ein dazu beflimmtes Handelscollegium verwalten läßt, auch das Weltgelb haben dürfen.

Allerbings wird durch eine solche Schließung des Handelsstaates der Berkehr der einzelnen mit dem Auslande gehemmt, der persönliche Luzus eingeschränkt und die Lebensannehmlichkeiten vermindert. Aber in demselben Grade wird der Nationalcharakter in seiner Eigenthümslichkeit ausgeprägt, der Lebensgenuß und die Sitten vereinsacht. Mit dem Gleichgewichte des Berkehrs wird zugleich der öffentliche Wohlstand erhalten, die Noth und damit die Vergehungen aus Noth vermindert, die innere und äußere Sicherheit des Staates besestigt. Wo aber bleiben unter der Herrschaft solcher geschlossenen Handelsstaaten die kosmopolitischen Bedürsnisse der Völker, die Interessen der Menschheit und die Besörderung der Humanität? Diese Interessen, antwortet Fichte, liegen nicht im Handel, sondern in der Wissenschaft: diese allein macht den Zusammenhang der Menscheit. "Durch diese, aber auch nur durch sie, werden und sollen die Menschen fortdauernd zusammenhängen, nachdem für alles übrige ihre Absonderung in Bölker vollendet ist."

Wir brauchen ben Widerspruch zwischen dieser Theorie und den modernen Systemen der Gewerbe- und Handelsfreiheit nicht erst hervorzuheben. Fichtes politische Ibeen haben etwas Lykurgisches, und die heutige Welt ist und will alles andere lieber sein als spartanisch; aber die eigentlichen Motive, die in jenen Ibeen zum Ausdruck gelangen wollen, sind socialistischer Art, und in dieser Richtung hängt Fichtes Politik mit den Bestrebungen unserer Tage näher zusammen, als mit den Auständen, die er selbst vor sich sah. Er will, daß der Staat die Armuth unmöglich mache und allen seinen Bürgern Arbeit und Absatz garantire; er berechtigt deshalb den Staat zu Einschränkungen, welche die Aussschließung der Gewerbe- und Handelsfreiheit zur Folge haben. Man muß diese Folgerungen aus ihren nächsten Motiven beurtheilen und nicht meinen, daß die Principien der Wissenschaftslehre selbst mit der Geltung dieser social-ökonomischen Theorie solidarisch verknüpst sind.

III. Die peinliche Gefetgebung.

1. Ausichließung und Abbugung. Das Strafgefet.

Der Staat sichert das Recht durch das Gesetz. Jede gesetzwidrige Sandlung ist eine Nichtanerkennung des Gesetzes und als solche im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaf, Buch III. S. 480—504. — <sup>2</sup> Chendaf, Cap. VIII. S. 512.

Wiberftreit mit ber Grundbebingung bes ftaatsbürgerlichen Lebens, fie bebt ben Bertrag auf, welcher ben Staat zum Schute bes Burgers verpflichtet. Ber gesehwidrig handelt, fteht nicht mehr unter bem Gefete, er ift außer bemfelben, außer ber Rechtsficherheit, alfo fo gut wie rechtslos, exlex (vogelfrei). Nun aber ift ber 3med bes Staates bie Sicherung und barum Erhaltung ber einzelnen, soweit es bie öffentliche Sicherheit erlaubt. Wenn es baber ein Mittel giebt, woburch jene Ausschließung, welche ber Bernichtung gleichkommt, vermieben werben tann, ohne bie öffentliche Sicherheit ju gefährben, fo wird es bem Staatszwed entsprechen, baffelbe an die Stelle ber Ausschlieftung ju fegen. Diefes Mittel ift bie Abbugung: Abbugung im Staate ftatt Ausschliefung aus bem Staate. Natürlich barf es nicht bie Billfur fein, welche ber Ausschließung bie Abbufung porgieht, weber bie Billfur bes einzelnen noch bie ber Staatsgewalt. Die Abbühung ift porgebacht im Gefete. Jebe gesetmibrige Sanblung foll, wenn es bie öffentliche Sicherheit julagt, im Staate abgebuft werben burfen; ber Berbrecher hat bas Recht, ftatt ber Ausschließung die Abbugung zu verlangen; ber Staat hat bie Pflicht, fie ihm aufzuerlegen. Diefer "Abbugungsvertrag" gehört in ben Staatsburgervertrag und bilbet einen Theil beffelben. 1

Das Gesetz erklärt: wer gewisse gesetzwidrige Handlungen begeht, soll dieselben auf bestimmte Weise abbüßen; es droht die Abbüßung an, um die gesetzwidrige Handlung zu verhüten. Wird sie dennoch begangen, so muß jene Androhung ausgesührt werden, weil sonst das Gesetz kein Gesetz wäre. Die Ausssührung ist die Strafe. Das Gesetz, welches die Strafe androht und bestimmt, ist das Strafgesetz und seine Macht die Strafgewalt, die mit der Staatsgewalt zusammenfällt. Die bürgerliche Gesetzgebung wird geschützt durch die peinliche, die dem gesetzwidrigen Willen das Gegengewicht hält.

Durch die Abbüßung wird die Ausschließung vermieden, die, auf alle Fälle der Gesetzesübertretung angewendet, dem Staatszwecke zu-wider sein würde. Indessen giedt es Fälle, in denen der Staatszweck oder die öffentliche Sicherheit die Ausschließung fordert. Nicht in allen Fällen also ist die Abbüßung anwendbar, und ihre Anwendung ist nicht überall, wo sie stattsindet, dieselbe. Wie weit erstreckt sich die Möglichsteit der Abbüßung? Wie weit reicht das Strafrecht? Das Princip des

<sup>1</sup> Grundlg, des Naturrechts. Theil II. Abschn, II. § 20. (S. 28. Abth. II. Bb. I.) S. 260. — 2 Ebenbas. S. 261—263.

Strafgesetzes überhaupt ist schon sestgestellt: wer frembe Nechte verletzt, verletzt eben dadurch sich selbst; die nothwendige und unsehlbare Wirztung seiner dem anderen schadlichen Handlung ist sein eigener Schaden. Wie die Ursache, so die Wirtung. Er wird einen ebenso großen Verlust erleiden müssen, als er dem anderen durch seine Handlung zugesügt hat. Das Princip der Strafe ist das des gleichen Verlustes (poena talionis). Wie weit reicht dieses Princip? Auf welche Vergehungen ist es anwendbar?

#### 2. Die Arten bes Berbrechens und ber Strafe.

Bir muffen bie Arten und Grabe ber Gefetesübertretung untericheiben, um bie Grenze und Art ber Abbugung zu bestimmen. unterfceiben ben materialiter und formaliter rechtswidrigen Billen: jener icabet bem anberen entweber aus Unachtsamkeit ober um bes eigenen Bortheils willen; biefer ichabet, um ju ichaben. bezwedt die Sicherheit aller, barum bie jedes einzelnen. Wer baber ben Schaben bes anderen bezweckt, will bas Gegentheil bes Gefetes; ein folder ift absolut gesehwibrig und begeht in seiner Sanblung ein Berbrechen gegen ben Staat felbst, ber baburch entweder unmittelbar ober mittelbar getroffen wird: im erften Fall ift bas Berbrechen politischer, im zweiten privater Natur. Auch bas lettere ift Berbrechen gegen ben Staat. Da ber Staat jeben feiner Burger ju fcuten hat, fo ift jebe einem Burger abfichtlich jugefügte Beschäbigung eine Berletung bes Staates felbft, benn fie macht, bag biefer in Unfehung bes Befcabigten feine Pflicht nicht hat erfüllen konnen. Die politischen Berbrechen ge= fahrben birect bie Erifteng bes Gemeinwefens. Ihr 3med ift bie Bernichtung bes Staates entweber burch bie Staatsgewalt felbft, bie jum Schaben bes Staates hanbelt, ober burch eine andere Dacht, bie fich gegen ihn erhebt: im erften Fall ift bas Berbrechen Sochverrath, im zweiten Rebellion; ber Sochverrath ift feinem Begriff nach nur burch bie Obrigfeit felbst möglich, die Rebellion nur burch Brivatpersonen.

Auf ben materialiter rechtswidrigen Willen ift die Abbühung ohne weiteres anwendbar. Die Bergehungen aus Unachtsamkeit und Eigennutz zielen nicht unmittelbar auf die Bernichtung des Gesetzes, sie sallen barum unter, nicht außer das Gesetz und können deshalb abgebüht oder gestraft werden. Sier ist die Strase nach dem Princip des gleichen Berlustes anwendbar. Wer den anderen aus bloßer Unachtsamkeit besichabigt, hat den Schaden selbst zu tragen: seine Strase ist der volle

Schabenersat. Wer ben anderen aus Eigennut beschäbigt, bat erftens ben angerichteten Schaben und zweitens ben Gigennut zu bugen: baber trifft ibn als Strafe ber volle Schabenerfat und außerbem ein Bermogensverluft, beffen Große bem verübten Schaben gleichkommt. Sat ber Uebelthater nicht genug, um die Bufe ju gablen, fo bleiben als Aequivalent nur feine Rrafte übrig, um jene abzuarbeiten. Bufe auferlegte Arbeit geschieht natürlich unter ber Aufficht bes Staates. alfo in besonders dafür bestimmten Saufern (Arbeitshaufern), wodurch für die Dauer der Arbeitszeit auch der Berluft der Freiheit bedingt wirb. 1 Dagegen fann ber formaliter bofe Bille, ber bas Gemeinmefen, b. h. ben Staat felbst mittelbar ober unmittelbar vernichten will, un= möglich im Staate bleiben. Staat und Staatsverbrecher find unverfohnliche Gegenfate, hier giebt es baher fein anderes Mittel als bie Ausschließung bes Berbrechers. Die lettere tann nicht vermieben wer= ben, die Frage ift nur, ob fie begrenzt und unter einer gemiffen Bebingung ber Ausgeschloffene je wieber in ben Staat aufgenommen merben barf? Giebt es eine folde Bedingung, fo liegt es im Intereffe ber Erhaltung ber einzelnen, alfo auch im Intereffe bes Staates, fie an= jumenben und baburch bie Ausschließung ftrafrechtlich ju mobificiren.

So lange ber verbrecherische und ftaatsgefährliche Wille bauert, ift bie Ausschließung nothwendig, aber es ift nicht nothwendig, bag biefer Bille berfelbe bleibt; es ift möglich, bag er fich andert und von feiner gesetwidrigen Gefinnung fich wieder zu ber gesetmäßigen bekehrt. Diefe Beranberung ift Befferung, nicht im moralischen, sonbern im politischen Sinne. Um biefe allein fummert fich ber Staat: um bie Gefetmaßig= feit, nicht um bie Moralität bes Willens. Motiv ber Moralität ift bie Pflicht um ber Pflicht willen, Motiv ber Gefehmäßigkeit ift bie Liebe zu bem eigenen Bohl, die Sorge fur die eigene Sicherheit. Man mahrt bie eigenen Rechte am beften, wenn man fein frembes verlett; man lebt am ficherften, wenn man gesetzmäßig handelt: biefe Ginficht macht bie politifch gute Gefinnung, und beren Annahme bie politifche Befferung bes Berbrechers. Ber fein eigenes Intereffe richtig verftebt. tann nicht gesetwidrig handeln. Der Grundsat ber Sittenlehre fagt: liebe die Bflicht über alles! Der Grundfat bes Staates heißt: liebe bich felbft über alles und beine Mitburger um beiner felbft willen. Politische Befferung ift Rudfehr zur Sorge fur bie eigene Sicherheit.

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 271 u. 272.

In biefer Bebingung liegt die Grenze der Ausschließung: der Staat, indem er den Berbrecher ausschließt, macht zugleich den Bersuck ihn zu besserr; er stößt ihn daher nicht aus, sondern sperrt ihn von der übrigen Gesellschaft ab; er schließt ihn aus, indem er ihn so einschließt, daß er unmöglich noch schaden kann. Aber die Gesängnisse werden zugleich Besserungsanstalten, Zuchthäuser im wirklichen Sinn sein müssen, in denen durch die strenge Gewohnheit der Ordnung, der Arbeit und des Erwerds der verbrecherische Wille gezüchtigt, disciplinirt, zur politischen Besserung getrieben wird. Ist er unverdesserlich, so trifft ihn nach einem bestimmten Termin die gänzliche Ausschließung.

#### 3. Die Tobesftrafe.

Es giebt nur einen Fall, in welchem bas Berbrechen weber burch gleichen Berluft gebußt noch ber Berbrecher burch zeitweise Ausschließung gebeffert werben tann: bas ift ber absichtliche, prameditirte Dorb. Diefes Berbrechen hebt bie Möglichkeit ber burgerlichen Coegifteng auf. Den Morber biefer Art trifft baber bie absolute Ausschließung: er ift vollkommen rechtslos und außer bem Gefet. Der Staat erklart ihn traft bes Gefetes fur rechtslos, er bricht über ihn ben Stab, b. h. er gerreißt den Bertrag, ber ibn mit bem Berbrecher verknüpft hat. Go weit reicht bas Gefet und bie richterliche Gewalt bes Staates, nicht weiter. Bo bas Gefet aufhört, ba bort ber Staat auf. Wer außer bem Gefet ift, bem fteht ber Staat nicht mehr als Staat gegenüber, fondern als phyfifche Dacht. Bas baber ber Ctaat mit bem ausgeftoßenen Mörber weiter thut, bas thut er nicht mehr als Staat, sondern als physische Gewalt. Wer rechtslos ift, der hat keine Rechte, und ihm gegenüber giebt es feine. Es giebt baber fein Recht, ben Morber ju tobten; es giebt auch feines, ihn nicht ju tobten, benn er ift burgerlich vernichtet.

Es giebt kein Recht, ihn zu töbten, aber möglicherweise einen Grund, wenn es nämlich kein anderes Mittel giebt, ben Mörder unsschälich zu machen. Und unschädlich muß er gemacht werben. Dann ist sein Tod nicht Strase, sondern Maßregel, Sicherungsmaßregel. Wenn biese Maßregel ber Staat vollzieht, so töbtet er nicht als Richter (benn es giebt kein Recht zu töbten), sondern als Polizei: er töbtet aus Noth. Dann vollziehe er die Maßregel, wie man das Nothgedrungene thut, nicht als Gegenstand des öffentlichen Schauspiels, sondern als etwas,

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 272-277.

bessen man sich schämt, und bas man daher den Augen der Menge verhüllt; die Barbarei des Schauspiels und der Marter sei davon auszgeschlossen. Die Töbtung des Mörders fällt nicht unter das öffentliche Recht, sondern unter die nothwendigen Uebel. Am besten freilich, wenn man solche Uebel vermeiden kann; das einzige Mittel, die Töbtung zu vermeiden, wäre ewige Landesverweisung mit der Unmöglichkeit, jemals zurückzukehren, mit der offenkundigen und unauslöschlichen Bezeichnung des Mörders, d. h. mit dem Brandmal.

Der Tob ift teine Strafe, ber Begriff ber Tobesftrafe baber un= gereimt. Sier fest Sichte feine Theorie mit vollem Recht ber fantischen entgegen: bei Rant gilt die Strafe als Amed, bei Richte als Mittel: jener fest bie Strafe in die Bergeltung, Diefer in die Berhutung, Abbugung, Befferung, b. h. in die Sicherung bes Gefetes. Das Bergeltungsprincip erklart: "Auge um Auge, Jahn um Bahn". Daraus folgt bie Nothwendigkeit ber Tobesftrafe: ber Mörber hat ben Tob verbient, er hat getobtet, also er werbe getobtet! Sier ift bie Berwirrung. Die Bergeltung ift ein moralifder Begriff, tein juriftifcher fein ftaatsrechtlicher, tein ftrafrechtlicher; die Bergeltung ift bei ber göttlichen Gerechtigkeit, nur bei ibr, fie erfolgt traft ber moralischen Ordnung ber Dinge, mit welcher bie politische feineswegs ausammen= fällt. Rein Menfc wird leugnen, bag ber Morber ben Tob verbient, baraus folgt noch lange nicht, bag ber Staat bas Recht hat, ibn ju töbten, es mußte fich benn ber Staat für bie moralische Beltordnung, b. h. für eine Theofratie halten. Das alttestamentliche Bort: "Auge um Auge, Bahn um Bahn" galt in einer Theofratie, aber ber Rechtsftaat ift nicht theofratisch, er ift barum auch nicht befugt zu vergelten und nicht berechtigt zu töbten.2

Es giebt zwei Arten ber Strafe: die eine gründet sich auf den Bertrag, die andere auf die Bernichtung (Nullität) des Bertrages; jene besteht in der Abbüßung und zeitweisen (relativen) Ausschließung, diese in der gänzlichen (absoluten) Ausschließung. Die letztere allein trifft den Mörder und nur ihn.

## IV. Berfaffung und Polizei.

Die Rechtsgemeinschaft wird gesichert burch bas Civilgeset, bieses burch bas Strafgeset, bie Geltung beiber burch bie Macht ber öffent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaj. II. § 20. V. a-f. S. 277-282. — <sup>2</sup> Ebendaj. S. 282-284. Bgl. S. 262.

lichen Gerechtigkeit, welche selcht gesichert wird die Berantwortlichkeit der Staatsgewalt, d. h. durch die Berfassung (Constitution). Diese erlaubt verschiedene Arten und Formen. Welche davon am besten angewendet wird, das hängt von den gegebenen Berhältnissen des Landes und Bolkes ab und ist daher keine Frage der reinen Rechtslehre, sondern der Politik, welche die Rechtsprincipien unter empirischen Bedingungen zu verwirklichen und darum die Zweckmäßigkeitsfragen zu lösen hat, welche die Form der Regierung, die Ernennung der Obrigkeit, die Art der Abgaben, den Gang des gerichtlichen Processes, die Wahl und Bestimmung der Ephoren u. s. f. betreffen.

Der absolute Staatszwed ift bie öffentliche Sicherheit, ber Staat hat die Pflicht, jede Berletzung ber Sicherheit burch Unglud und Unrecht zu verhuten, jedes begangene Unrecht zu beftrafen. Diefe Pflicht muß er erfüllen tonnen und die bagu nothige Gemalt haben, eine Bewalt, beren besondere Aufgabe die Ausübung ber Schuppflicht und bie Auffindung jedes Schulbigen ift, ber bas Befet verlett hat: biefe gur Erfüllung bes Staatszwedes folechthin nothwendige Bewalt, welche bie öffentliche Sicherheit in ihrem gangen Umfange zu beauffichtigen, jeben Schaben zu verhuten, jedes Berbrechen zu entbeden, jeden Schulbigen aufzufinden hat, ift die Polizei, bas ftets machsame Argusauge bes Staates, bas nie geschloffen fein barf. Bas hilft bas Strafgefet, wenn man ben Schulbigen nicht hat? Bas gilt bie richterliche Gewalt ohne bie polizeiliche? Die bürgerlichen Gefete forbern bie polizeilichen. Jene ftrafen, diese verhindern bas Berbrechen und beugen ben Sandlungen vor, welche bas Strafgefet bebroht; fie verbieten die Mittel, welche bas Berbrechen begunftigt, bas Civilgeset ftraft ben Meuchelmorb, bas Polizeigeset verbietet bie Windbuchse. Die Polizei foll jeden Schulbigen ohne Ausnahme entbeden: bas ift ihre burch ben Staatsamed gebotene unbebingte Pflicht. Der Schulbige fann jeber fein; bie erfte Bebingung ift baber, daß bie Polizei jeben tennt, ber fich im Staate aufhalt, daß fie bas Recht und die Bflicht hat, jede Berson zu legiti= miren. Dies ift nur möglich burch bie genaueften Baggefete, bie jebem gebieten, feinen Bag mit fich au fuhren und biefen fo einzurichten, bag er die Berson unfehlbar ibentificirt (genaue Bersonalbeschreibung, Bortrait bes Inhabers) und nicht ober nur außerst ichmer verfälicht merben tann (Ginführung eines besonderen Bagpapiers, welches nur die Re-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj, III. § 21. Nr. 1. S. 286—291, — <sup>2</sup> Ebenbaj, Nr. 2, S. 291—295,

gierung besitt). Es giebt zwei Berbrechen, welche ber Sicherheit bes Eigenthums außerordentlich gefährlich und gewöhnlich schwer zu entdecken sind: falsche Wechsel und Falschmunzerei. Fichte will in der von ihm vorgeschlagenen Paßordnung das Mittel gefunden haben, welches der Polizei in beiden Fällen die Aufsindung der Schuldigen möglich und leicht macht. So ernstlich ist hier die Wissenschaftslehre in die Paße ordnung vertieft, daß im Einzelnen gezeigt wird, wie das Paßspstem anzuwenden und in Ansehung der Wechselordnung und des Ankauses der zur Falschmunzerei dienlichen Stoffe zu brauchen sei. Das beste Mittel der Sicherheit im Staat ist die durchgängige Ordnung des öffentelichen Lebens und Berkehrs. Ze geordneter und polizirter der Staat ist, um so sichere ist alles im Staat, um so weniger ist die Polizei zu fürchten, und um so weniger daher eine geheime nothwendig. 1

## V. Summe ber Rechtslehre.

Siermit ist die Rechtslehre erschöpft und alles entwicklt, was die Rechtsgemeinschaft in dem ganzen Umfange ihres Gebietes zu ihrer Geltung und Sicherheit fordert. Wir fassen den Entwicklungsgang in eine summarische Uebersicht, welche bloß die Hauptpunkte und den Fortschritt von einem Gliede zum anderen hervorhebt.

Das Ich ist nur möglich unter der Bedingung einer freien Wirksamkeit, die es sich selbst zuschreibt. Bu dieser Selbstbestimmung muß es bestimmt, d. h. aufgesordert werden. Die Ursache dieser Aufsorderung kann nur ein vernünftiges Wesen außer dem Ich, d. h. ein anderes Ich sein. Also fordert das Ich die Coexistenz vernünftiger Wesen, ihre gegenseitige Anerkennung als freie Wesen, die wechselseitige Ausschließung ihrer Freiheitssphären, d. h. die Rechtsgemeinschaft. Diese sordert, daß jedes Ich sich setzt als ausschließende, darum begrenzte Freiheitssphäre, d. h. als Person, als individuelles, körperliches, leibzliches, sinnliches Ich: die Rechtsgemeinschaft fordert die Coexistenz der Personen in der Sinnenwelt.

Die Bedingungen jum Dasein der Person in der Sinnenwelt sind die Urrechte. Diese können, aber dürsen nicht verletzt werden, nie sollen gesichert sein: ihre Sicherung ist das Zwangsrecht, die Einzichtung einer zwingenden Macht durch den gemeinsamen Willen, die herrschaft der Gesetze, d. h. der Staat. Der Staat sordert die Staats

<sup>1</sup> Cbentaf. 6. 295-303.

gewalt, die Gerechtigkeit fordert die Berantwortlichkeit der Staatsgewalt (Berfassung), die Bildung des Ephorats, die Unabhängigkeit des Ephorats von der Executive. Innerhalb des Rechtsstaates werden die Urrechte gesichert durch das Civilgeset; Garantie des Eigenthums, des Rechtes aus Arbeit und Absah, die Theilung und Schließung der Arbeitszweige, die Schließung des Handels. Das Civilgeset wird gesichert durch das Strasgeset, welches Abbüßung und Ausschließung (relative und abssolute) fordert. Die öffentliche Sicherheit selbst wird durch das Polizeisgest gesichert: die Wahrung der durchgängigen Ordnung des Lebens im Staate.

## Elftes Capitel.

# Das Che- und Samilienrecht. Das Völker- und Weltbürgerrecht.

## I. Die Deduction ber Che.

Alle menschlichen Gemeinschaften, ausgenommen bie rein moralischen, die in den gegenseitigen Gesinnungen des Vertrauens, der Freundschaft u. s. s. bestehen, sordern und bedürsen zu ihrer Begründung oder
zu ihrem Schutz die Rechtssorm; entweder werden sie durch den Rechtsbegriff gemacht, oder dieser setzt sie voraus und wird auf die schon vorhandene und ohne ihn erzeugte Gemeinschaft bloß angewendet. Der
Staat gründet sich auf das Rechtsverhältniß. Im Unterschiede von der
staatsrechtlichen Verbindung sinden wir innerhalb des Staates das
Leben der Familie, außerhalb desselben das Leben der Bölker. Hier
entsteht nun die Frage: inwieweit ist auf das Leben der Familie und
auf das der Völker, zuletzt auf die ganze Menscheit der Rechtsbegriff
anwendbar? Wie ist Familienrecht, Völkerrecht, Weltbürgerrecht möglich?

Wir haben schon gesehen, wie innerhalb des Staates das hausliche Leben eine geschlossene, von der öffentlichen Gewalt und Aufsicht unsabhängige Sphäre für sich beschreibt. Der Kern des häuslichen Lebens ist die Familie und deren Grundlage die She. Der Rechtsbegriff kann die She und Familie nicht machen, beide sind keine juridische, sondern eine natürliche und sittliche Gemeinschaft, die der Rechtsbegriff voraussietzt, und auf welche als auf etwas Gegebenes die Rechtsformen anz gewendet werden. So entsteht in Ansehung der She das Sherecht. Um aber bestimmen zu können, welche Rechtsform auf die She paßt

Sifder, Gefd, b. Bhilof. VI. 8. Muft. R. M.

Digitized by Google

und worin das Necht berfelben besteht, muß man vor allem wissen, was die She selbst ist, oder welche nothwendige Art menschlicher Gemeinschaft sie bildet? Die erste Aufgabe ist daher die Deduction der She.

#### 1. Die beiben Befdlechter.

Das Selbstbemußtsein (Perfonlichkeit) forbert ben lebenbigen Rorper, bie leibliche Individualität, die organische Natur, welche selbst mieber bie Erhaltung ber Gattung, bie Fortpflanzung ber Individuen burch bie Wirkfamkeit ber bilbenben Rraft verlangt. Baren bie Bedingungen ju biefer Birtfamteit immer vorhanden, fo mußte bie bilbenbe Raturfraft unaufhörlich wirken und ein beständiges Uebergeben, ein fortmahrender Bechsel ber Formen ftattfinden, wobei es zu teiner beftimmten Gestaltung, zu teiner wirklichen Inbividualitat fommen konnte. Daher barf bie bilbenbe Rraft nicht immer wirksam und bie Beding= ungen ihrer Wirkfamkeit burfen nicht immer vorhanden fein. Diefe Birtfamteit muß ftattfinben, sobalb die Bebingungen, fraft beren bie bilbenbe Natur ober bie Gattung wirkt, beisammen (vereinigt) find: baher muffen bie letteren getrennt ober von einander abgesondert exi= ftiren und erft burch ihre Bereinigung bie erzeugende Thatigfeit ausüben: ihre Bereinigung ift die Wirksamkeit ber Gattung, ihre Trennung ift bie Sonberung ber Gefchlechter. Es ift baber nothwendig, bag bie Sattung fich in Geschlechter icheibet, um ihre Wirksamkeit an Bebingungen zu knubfen, bie nicht immer vereinigt finb.2

Es muß ein Geschlecht geben, welches die Bedingungen zur Bildung eines neuen Individuums in sich enthält, und ein zweites, welches die Bildungskeime befruchten und zur Entwicklung bringen kann: dieses Geschlecht ist das männliche, jenes das weibliche; das männliche ist zeugend, das weibliche empfangend; jenes ist in der Hervorbringung neuer Individuen der thätige, dieses der leidende Factor. Die bildende Naturkraft der Gattung muß als Streben oder Tendenz (Trieb) jedem der beiden Geschlechter inwohnen: als Geschlechtstrieb, der Befriedigung fordert. An diesen Trieb ist die Erhaltung der Gattung geknüpft, in der Besriedigung desselben verhält sich das männsliche Geschlecht thätig, das weibliche leidend.

Nun ift in dem sinnlichen Ich beides gegenwärtig: Selbstbewußtfein und Naturtrieb, Bernunft und Geschlechtstrieb, beide gehoren zu

<sup>1</sup> Grundlage des Naturrechts. Erster Anhang: Grundriß des Familienrechts. Abschn. I. S. 304—318. — 2 Ebendas. § 1. S. 305 и. 306.

ben Bedingungen ber menschlichen Natur, baher müssen sie im Wesen berselben vereinigt und diese Bereinigung selbst eine nothwendige und ursprüngliche sein. Anders aber verhält sich zum Selbstbewußtsein die Befriedigung des männlichen Geschlechtstriebes, anders die des weiblichen; Thätigkeit entspricht, Leiden dagegen widerspricht dem Selbstbewußtsein: darum kann sich das männliche Selbstbewußtsein wohl die Befriedigung des Geschlechtstriebes zum Zweck machen, niemals das weibliche. Die Befriedigung des Geschlechtstriebes als Zweck widerspricht der weiblichen Natur, ihrem Selbstbewußtsein, ihrer Vernünstigskeit, ihrem geistigen Wesen. In diesem Punkte liegt das Problem.

#### 2. Das Selbftbewußtfein und ber Gefclechtstrieb.

Das Selbstbewußtsein und die Befriedigung des Geschlechtstriebes sind der weiblichen Natur beide nothwendig, ebenso nothwendig ist ihre Bereinigung. Nun kann sich das weibliche Selbstdewußtsein die Bestriedigung des Geschlechtstriebes unmöglich zum Zweck machen; daher muß in ihr der Geschlechtstried eine Form annehmen, die seine Bestriedigung in völliger Uebereinstimmung mit dem Selbstdewußtsein ers möglicht. Was das Weib vermöge ihrer Natur befriedigen will, darf für sie nicht der Geschlechtstried sein, vielmehr muß dieser ihr in einer anderen Gestalt erscheinen, nicht etwa durch Reslezion oder durch Täuschung, sondern in völlig natürlicher und nothwendiger Weise: in einer Form, die auch Naturtried ist, weiblicher Naturtrieb, der charafteristische Trieb der weiblichen Natur, der Trieb, welchen in der Welt das Weib allein hat. Was ist das für eine Form, für ein nothswendiger, ursprünglicher Trieb?

In biesem Punkte sind die beiden Geschlechter grundverschieden. Der Mann kann sich die Befriedigung des Geschlechtstriebes zum Zweck machen, er darf sich diesen Zweck gestehen und seinen Trieb mit Selbstedewußtsein befriedigen, das Weib nie, es darf sich den Geschlechtstried nicht gestehen und muß ihn doch haben. Es ist nicht Erziehung und Restexion, sondern ihre eigene Natur, die sie davon zurüchält: eben darin besteht das ewige Naturgeses der weiblichen Schamhaftigkeit. Der Mann kann freien, nie das Weib. Wenn ein Mann freit und eine abschlägige Antwort empfängt, so ist das erträglich, denn die abschlägige Antwort des Weibes erklärt bloß: ich will mich dir nicht unterwersen. Wenn aber ein Weib freit und eine abschlägige Antwort

<sup>1</sup> Cbenbaf. §§ 2 u. 3. S. 306-309.

erhalt, so ist sie erniedrigt. Die Antwort heißt: du haft dich mir unterworsen, ich aber nehme deine Unterwersung nicht an. Die Frage, ob das Weib nicht ebenso gut, wie der Mann, das Recht zu freien habe, ist eine müßige Frage, ebenso müßig, als wenn man fragen wollte, ob der Mensch ein Recht habe, zu sliegen? Warten wir mit der Rechtsfrage, bis er sliegt. Ebenso warte man mit jener anderen Rechtsfrage, bis die Weiber freien. Bis jetzt thun sie es nicht. Was sie zurückalt, ist kein äußerer Zwang; niemand hindert sie. Es ist ihre eigene Natur, die nicht zuläßt, daß sie das Freien als solches zu ihrem Zweck machen.

Bas ber Naturtrieb bes Beibes forbert, ift bie Singebung an einen Mann; fie will fich ihm hingeben, nicht um ihretwillen, fondern um bes Mannes willen; fie giebt fich ihm bin und für ibn: biefe Singebung für einen anderen ift Aufopferung, Die Aufopferung aus Naturtrieb ift Liebe: baber ift bie Liebe jener Raturtrieb, beffen Form ber weibliche Geschlechtstrieb nothwendig und unwillfürlich annimmt. Sie hat bas Beburfniß ju lieben. Inbem fie fich einem Manne bingiebt, will fie nicht ihren Geschlechtstrieb, fonbern ihr Berg befriedigen: biefe Befriedigung ift ber ihr eigenthumliche, bewußte 3med, ben fie erfüllt als ihr Naturgesetz. Die Liebe ift ihre That und ihr Selbstbewufitsein: fie ift die einzige Form, in welcher die Befriedigung bes Beichlechtstriebes mit bem weiblichen Selbfibewußsein volltommen barmonirt. Diefen Trieb hat nur bas Beib, nur bas Beib liebt, nur burch fie tommt die Liebe unter die Menschen. In der Liebe bes Beibes ift Trieb und Selbstbewußtsein, Natur und Bernunft wirklich eines; biefe Liebe ift ber innigste Bereinigungspuntt beiber, ber einzige, ben es giebt: barum ift biefe Liebe unter allem Natürlichen bas Bortrefflichfte.

Das Weib giebt sich bem Manne aus Liebe hin, sie giebt sich hin sür ihn, nur für ihn, für diesen einen, der für sie der einzige ist, auch nothwendig der einzige bleibt. Denn wenn sie sich je noch einem anderen hingeben könnte, so ware jener ja nicht der einzige, sondern nur der erste, nur so lange der beste, als er der erste war, es war dann der erste beste, und ihre Hingebung nicht Ausopferung und Liebe, sondern Hingebung entweder aus Reslexion (für gewisse Zwecke) oder aus Geschlechtstrieb, in beiden Fällen im Widerstreite mit der Natur des Weibes und diese erniedrigend. Die echte Hingebung des Weibes

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 3. Nr. 2. S. 309.

ist nothwendig ausschließend, unbedingt und für immer. Es giebt nichts, das von dieser Hingebung ausgenommen sein könnte, es giebt keinen Borbehalt, denn was immer das Weib sich vorbehielte, würde ihr mehr gelten als ihre Person, und damit wäre ihre persönliche Hingebung entwürdigt. Sie giebt dem einen ausschließend und für immer ihr ganzes Dasein: so will es die Liebe, welche sonst nicht Liebe wäre. Das Leben des Weibes soll ohne Rest in den Mann ausgehen, und es ist deshalb ein schöner und richtiger Ausdruck dieses Verhältnisses, daß die Frau nicht mehr ihren Namen sührt, sondern den des Mannes.

Wie aber wird der Mann, wenn er seiner Natur gemäß handeln will, diese hingebung erwiedern? Das erste ist, daß er die Ausopserung und Liebe des Weibes in ihrem ganzen Umsange erkennt und würdigt; daß er einsieht, wie sich dieses Weib freiwillig in seine Macht gegeben hat, alle ihre äußeren Schicksale, ihre ganze innere Seelenruhe. In ihre hingebung an diesen Mann hat die Frau ihren ganzen Werth, ihr ganzes Selbstbewußtsein gelegt. Wenn sie sich in diesem Punkte je erniedrigt sühlen müßte, so wäre grenzenlos, wie ihre hingebung, ihr Slend. Wenn der Mann einer solchen Liebe für ihn nicht würdig ist, so ist es um das Selbstgefühl der Frau geschehen, das entweder zu niedrig ist, um den Verlust seiner Würde zu empfinden, oder in dem Bewußtsein der Erniedrigung zu Grunde geht.

Mit der Einsicht, welche das männliche Selbstbewußtsein fordert, muß sich der Mann dieses Verhältniß klar machen und bis auf den Grund durchschauen. Er erkennt und würdigt die Hingebung der Frau, versieht, was sie will, und geht in diesen Willen ein. Dies ist die erste seinem Selbstbewußtsein gemäße Empfindung, womit der Mann die Liebe der Frau erwiedert: er will, daß in der Liebe zu ihm die Frau wirklich ihr Herz befriedigt, daß sich der innerste und tiesste Trieb ihrer Natur in dieser Hingebung an ihn vollkommen erfüllt. Das geschieht nicht, wenn der Mann, durch die Liebe der Frau nicht gerührt, sondern geblendet, sich ihr unterwirft und aus Schwäche sich beherrschen läßt; dadurch wird das Selbstgefühl der Frau verfälscht und das ganze Vershältniß beider Geschlechter verdorben. Die Frau will ihr Selbstgefühl in ihrer Hingebung haben, nicht in ihrer Herzschaft, sie will von diessem Manne beherrscht sein, das ist ihr Stolz, welchen der Mann ihr nicht nehmen dars. Ebenso wenig aber dars er die Frau unterdrücken

<sup>1</sup> Ebenbas. §§ 4-6. S. 310-313.

und seine Herrschaft gegen sie brauchen, als ob sie sein willenloses Werkzeug ware: dies hieße die freiwillige und ganzliche hingebung der Frau mit gewaltsamer Unterdrückung erwiedern, was wie die Faust auf das Auge passen würde. Sich als den Gewaltigen zeigen, den Herrn spielen, wo man es kann ohne jeden Widerstand, ohne alle Kraft, ohne jede Regung des Muthes! Es giebt nichts, das kleinlicher, niedriger, unmännlicher wäre! Der unwürdigste Gegenstand weiblicher hingebung ist ein Mann, der ein Schwächling oder ein Nichtswürdiger ist. Es giebt nichts, das einer Frau in ihrem Innersten verächtlicher scheinen muß, als ein solcher Mann, das Gegentheil aller echten Männlichkeit, aller Kraft, aller Großmuth.

Die erfte Form ber mannlichen Empfindung, welche bie aufopfernbe Liebe ber Frau annimmt und erwiebert, ift bie Grofmuth, bie aus einer tiefen Rührung hervorgeht. Er will ber Mann fein, welchem bie Frau aus ihrem innerften Triebe fich hingeben barf, gang und für immer, er will ber fein, welchen die Frau zu ihrem einzigen Lebensawede macht, er erkennt und burchschaut den Willen ber Frau bis auf ben Grund und macht biefen Willen mit vollem Bewußtfein zu bem feinigen, zu einer festen und unerschütterlichen Aufgabe feines Lebens. So wird ber mannliche Bille eines mit bem weiblichen, bie Bunfche ber Frau werden bie Absichten bes Mannes, er fpricht fie aus und erfullt fie als die seinigen. So nimmt ber Mann die Seele ber Frau in fich auf, und bie großmuthige Empfindung wird mehr und mehr eine garte. In biefer gartlichen Gemeinschaft vollenbet fich ber Umtausch ber Bergen. Die Liebe ber Frau theilt fich bem Manne mit und läutert seine Empfindungen. Er muß achtungewerth fein wollen, benn mas mare bie Frau, wenn er es nicht mare? Wie konnte er fur fie ber Liebensmurbigfte feines Gefchlechts fein, wenn er nicht unbedingt achtungs= werth, nicht in ber That ein wirklicher Ausbrud mannlicher Tüchtigfeit mare? Soll bas Geschlechtsverhaltnig zwischen Mann und Frau ber felbstbemußten Natur beiber entsprechen, fo forbert es von ber meiblichen Seite Aufopferung für ben Mann aus Trieb, b. h. Liebe, und von ber mannlichen Aufopferung mit Bewußtsein, b. h. Großmuth.1

## 3. Die Bereinigung ber Gefchlechter.

Eine folche Berbindung beiber Geschlechter ift beren wirkliche Er= ganzung und Einheit, bie Gattung felbst, bie Berwirklichung bes ganzen

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 7. S. 313-315.

Menschen: sie ist die vollsommene Vereinigung zweier Personen beider Geschlechter, begründet durch den Geschlechtstrieb, vollendet durch den Wechseltausch der Gerzen, durch eine Willenseinheit, in welcher die Frau die echten Bedingungen der weiblichen Natur ebenso vollsommen erstült als der Mann die der männlichen: nur in dieser Verbindung kann der Mann vollsommen Mann und das Weib vollsommen Weib sein, darum ist eine solche Verbindung beider Geschlechter "die nothwendige Weise des erwachsenen Menschen zu existiren". \(^1\)

Diese Berbindung ift Che. Nur in ihr exiftirt ber gange Menfc, barum ift bie Che nicht Mittel für irgend etwas anderes, sondern ihr eigener 3med. Der Geschlechtstrieb ift ihr Grund, die Ergangung ber Beschlechter, die Liebe ber Frau, die Großmuth bes Mannes, bas gange barauf gegründete gemeinschaftliche und innige Seelenleben ift ihr Inhalt. Sie verbindet biefe Frau mit biefem Mann: baber ift ihre ber Burbe ber Person einzig gemäße Form bie Monogamie. Ihre Berbindung ift vollständig, untrennbar, emig. Sonft ift, mas beide verbindet, von ber weiblichen Seite nicht die Liebe und von ber mannlichen nicht bie Großmuth; und was Mann und Frau bann vereinigt, wenn es jene Empfindungen nicht find, mag alles andere fein, nur teine Che. Wenn aber die Che ift, mas fie nach ben Forberungen ber menfclichen Ratur fein foll, fo enthalt fie bie Rraft in fic, ben Menichen nicht bloß ebel, fonbern aufopferungsfähig zu machen, bann liegen in ihr die natürlichen Triebfebern zur Tugend. Es giebt auch gur Sittlichkeit ein naturliches Motiv, aber nur ein einziges: bie Che. "bier ift bie Aufgabe geloft: wie tann man bas Menichengeschlecht von Ratur aus zur Tugend führen? Ich antworte: lediglich baburch, bag bas natürliche Berhaltnif amifchen beiben Geschlechtern wiederhergeftellt Es giebt teine sittliche Erziehung der Menschheit, außer von biefem Puntte aus."2

## II. Das Ches und Familienrecht.

1. Die Che als Rechtsperfon.

Die Che ist beducirt: sie ist geforbert durch die selbstbewußte Natur der menschlichen Gattung, also schlechterdings nothwendig in sich, sie ist kein erfundener Gebrauch, keine willkürliche Einrichtung, kein Rechtsvertrag, darum auch keine juridische, sondern eine natürlichemora=

<sup>\*</sup> Cbenbas. §§ 7 u. 8. S. 315 u. 316. — \* Cbenbas. § 7. Cor. 2. S. 315. § 8. S. 315—317.

lische Bereinigung. Nicht bas Recht macht bie She, sondern die She ift die Bedingung des Sherechts. "Erst muß eine She da sein, ehe von einem Sherecht, sowie erst Menschen da sein mussen, ehe von Recht überhaupt die Rede sein kann. Woher die erstere komme, darnach fragt der Rechtsbegriff ebenso wenig, als er fragt, woher die letzteren kommen."<sup>1</sup> Die Frage ist nur, inwieweit die Rechtssorm auf die She anwendbar ist, inwieweit diese vermöge ihrer eigenen Natur der öffentlichen Anerkennung und des öffentlichen Schutzes bedarf. Es handelt sich hier um das Verhältniß der She zum Staat.

Die Che gebort ju ben Bebingungen bes menfclichen Dafeins, ber menfolicen Perfonlichfeit und als folche zu ben Urrechten, bie ben Sout ber Gefete forbern. Bas bie Möglichkeit ber Che vernichtet, muß ber Staat für gesetymibrig erklaren. Die erfte Bebingung ber Che ift bie Liebe ber Frau, bie freiwillige Singebung. Jeber in biefer Rudficht geubte 3mang macht bie Che unmöglich, jeder 3mang biefer Art muß daber für gesehwidrig gelten, nicht bloß ber unmittelbare, fondern auch ber mittelbare. Als robe Gewaltthat (Nothaucht) ift er nach bem Befet eines ber nichtsmurbigften und ftrafbarften Berbrechen, gleich gu achten bem Morbe. Inbem ber Staat bie weiblichen Urrechte fout, fichert er jugleich bie erfte Bebingung jur Moglichkeit ber Che. Gine erzwungene Che ift feine. Die Geltung ber Che ift burch bie freie Einwilligung ber Frau, burch bas Cheversprechen bebingt; ber Staat fann baber nur bie Che anerkennen und ichuten, bie ihm als folde gilt: barum muß bie freie Ginwilligung burch einen öffentlichen Act erklart werben (Trauung). Die ebelich Berbundenen find ein Bille, eine Rechtsperfon; als folche bedürfen fie ber öffentlichen Anerkennung, welche felbft die öffentliche Befanntmachung und Beglaubigung ber Che forbert. Daburch wird bie Che und in ihr bie Geichlechtsverbinbung rechtsgültig. 2

Ohne rechtsgültige Form ist die Geschlechtsvereinigung entweder heimliche She, d. h. hingebung aus Liebe, She ohne Sheversprecken, oder sie ist Concubinat, d. h. Zusammenleben zum Zweck der Geschlechtsbefriedigung, oder Prostitution des Weibes, d. h. hingebung für Geld. Der Staat kann die moralische Selbstentwürdigung nicht verbieten, darum das Concubinat und die Prostitution als solche nicht hindern, noch weniger aber darf er sie anerkennen oder schützen. Das Concubinat

¹ Cbendas. Abschn. II. § 9. S. 317 u. 318. — ² Cbendas. §§ 10-14. S. 318-325.

hat gar keine Rechtskraft. Der Geschlechtstrieb ist kein Gewerbe, die seilen Weiber können ihre Existenz im Staate nicht durch einen gesetzmäßigen Lebenserwerd rechtsertigen: aus diesem Grunde darf der Staat die Prostitution nicht dulden, denn sie ist in seinen Augen erwerblos. Die heimliche She dagegen, welche die innere Geltung der She besitzt und nur die äußere der Rechtsform entbehrt, wird zur Annahme der letzteren durch das Shegesetz genöthigt, oder sie gilt als Concubinat, d. h. als ein die Frau entehrendes Verhältniß.

Mit ber Che ift jede andere außereheliche Geschlechtsverbindung folechterbings unvereinbar, bieje ift Chebruch und als folder bie Bernichtung ber Che, benn fobalb beren innere Bedingungen aufgeloft find, ift teine Che mehr vorhanden. Doch verhalt es fich, nach ber Natur ber Beschlechter, anders mit bem mannlichen Chebruch als mit bem meiblichen. Bon feiten der Frau ift der Chebruch ber Beweis, baf fie ben Mann nicht liebt und die Berbindung mit ihm nur als Mittel für andere Amede gebraucht hat: baburch ift bie erfte Grundbebingung ber Che gerftort. Es ift unmöglich, baf ber Mann ben Chebruch ber Frau erträgt: wenn er es thut, fo trifft ibn bie öffentliche Berachtung, benn er ift entehrt. Sat bagegen ber Mann bie Che gebrochen, fo ift Die Frage, ob die Liebe der Frau baburch vernichtet ift, ob fie diesen schuldigen Mann noch lieben tann? Bermag fie es nicht mehr, so ift bie Grundbedingung ber Che gerftort, und es barf von ber Frau nicht gefordert werden, daß fie bie außere Form berfelben langer bulbet. Benn aber ihre Liebe bie Schuld bes Mannes überbauert, fo ift auch bie Fortbauer ber Che möglich. Die Frau tann bem Manne verzeihen und wird baburch fo wenig verächtlich, baß fie fogar um biefer Bergeihung willen bewunderungswurdig erscheinen tann; fie handelt großmuthig gegen ben Mann. Freilich tehrt fich baburch bas gange innere Berhaltniß ber Che um, und fo tann es tommen, bag burch bie Sould bes Mannes zwar bie Che nicht aufgelöft, aber innerlich aus ihrem Schwerpuntte gerudt und völlig verschoben wirb, weil von biefem Mugen= blid an bie Grofmuth auf bie Seite ber Frau fallt.2

Ist die She innerlich gelöst, so hat sie aufgehört eine wirkliche She zu sein, und die Folge bavon ist, daß auch ihre außere rechtliche Geltung nicht länger fortbauert. Die Auflösung dieser Rechtsform ist die Scheidung. Der Staat hat in Ansehung der Che keine Zwangszesehe, er darf sie durch Zwang weder machen (im Gegentheil soll er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. §§ 22 n. 23. S. 331-335. — <sup>2</sup> Cbenbas. §§ 19 u. 20. S. 327-330.

sie gegen den Zwang schützen) noch hindern, er darf sie durch Zwang weber scheiden noch ihre Scheidung unmöglich machen. Er hat der Sche gegenüber die Schutzpflicht und muß zur Ausübung derselben aufgefordert werden, indem die Eheleute selbst die Hülfe des Gesetzes anzusen. Dann giebt der Staat sein Rechtsurtheil. Entweder sind beide Theile einverstanden und erklären öffentlich, daß ihr Berhältniß aufgehört hat, eine She zu sein: dann darf der Staat die Fortdauer dersselben nicht erzwingen und wird sie daher rechtlich scheiden; oder der eine Theil will die Scheidung, während der andere sie nicht will: dann entscheidet das Geseh nach der Gültigkeit der Klage und nach der Beschäffenheit der Schuld: der weibliche Ehebruch begründet die unmittelsdare Scheidung, der männliche zunächst die Trennung und, wenn die Frau auf ihrer Klage besteht, auch die Scheidung.

Die wirkliche She ift eine wahrhafte Sinheit bes mannlichen und weiblichen Willens, sie ist ein Wille und gilt baher bem Staate gegenather als eine Person, eine juristische, die nach außen, also in allen öffentlichen Angelegenheiten, der Mann repräsentirt. Innerhalb ber She giebt es keine Rechtsftreitigkeiten, diese treten erst ein mit ber Auflösung der She und werden dann nach Rechtsgesetzen entschieden; innershalb der She giebt es keine Trennung der Willen, also auch keine Trennung der Güter, erst mit der Scheidung der Personen kann die Scheidung der Güter nach dem öffentlichen Rechtsurtheil eintreten.

Der richtige Begriff der Ehe entscheidet auch die Frage nach den öffentlichen Rechten der Frau. Es ist grundfalsch zu sagen, daß die She mit den öffentlichen Rechten der Frau im Widerspruch stehe; im Gegentheil, sie steht damit in vollem Einklang. Erst durch die She tritt die Frau in alle öffentlichen Rechte ein, nur daß sie dieselhen nicht in eigener Verson ausübt, sondern in deren öffentlicher Ausübung sich durch ihren Mann vertreten läßt. Sie selbst lebt ganz in ihrem Mann und in ihrem Hause: das ist ihr eigener, innerster Wille. Als Glied der öffentlichen Rechtsgemeinschaft und des Staates will sie nicht selbst auftreten, sondern durch ihren Mann repräsentirt sein: das ist die ihr gebührende vornehme Stellung, welche sie erst durch die She einnimmt. Die Männer haben unmittelbaren Einsluß auf die öffentlichen Ansgelegenheiten, die Frauen unmittelbaren Einfluß auf die Männer. Dadurch ist ihre Einwirkung auf das öffentliche Leben in der Sache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas, §§ 24-30. S. 335-341. - <sup>2</sup> Cbenbas, §§ 15-18. S. 325 bis 327. Bgl. § 31. S. 341-343.

gefichert. Wollen fie mehr, fo ift es nicht mehr bie Sache, die ihnen am Bergen liegt, fonbern ber Schein ber Sache, bas Auffeben, bie Celebritat, mit einem Bort alle jene eitlen Dinge, benen bie Manner nachjagen; bann ift es ber Reib gegen bie Manner, ber fie treibt unb mehr beunruhigt, als bie Liebe ju bem eigenen Mann fie befriedigt. Dabei gewinnt die Frau nichts und verliert alles. Bas baber bie öffentlichen Rechte ber Frauen betrifft, fo handelt es fich nicht um beren Befit, fonbern um beren Ausübung, und hier tonnen es nur bie unverheiratheten Frauen fein, welche bie Ausübung in eigener Berfon beanspruchen. Dieses Recht follen fie haben, fie follen jedes öffent= liche Geschäft betreiben burfen, nur fein Staatsamt, benn biefes forbert bie Berantwortlichkeit bes Beamten, und um feine Sandlungen felbft verantworten ju tonnen, muß ber eigene Wille vollig unabhangig fein; nun aber giebt bie Frau eben biefe Unabhangigkeit auf, fobalb fie einen Mann liebt, baber mußte fie, um ein Staatsamt verwalten ju tonnen, bas (unmögliche) Berfprechen ablegen, fich einer folden Em= pfindung ftete enthalten ju wollen. Auch ift bie Beforberung ber gelehrten Cultur nicht bie Sache ber Frau und bie weibliche Schrift= ftellerei aus Sucht nach litterarischem Ruhm eines ber zwedwidrigften und ungludlichften Geschäfte.1

#### 2. Das Familienrecht. Eltern und Rinber.

Wie die She, so ist auch das Verhältniß der Eltern zu den Kindern ein natürlich=moralisches, welches durch den Rechtsbegriff nicht gemacht, sondern aus welches der letztere nur angewendet wird. Die Beziehung der Eltern und Kinder zum Staate fordert, daß ihr Verhältniß durch die Anwendung der Rechtsform sich auch als Rechtsverhältniß gestalte. Die Zeugung des Kindes, die Entwicklung desselben im mütterlichen Leibe und die Geburt sind natürliche Vorgänge, die mit physitalischer Nothwendigkeit erfolgen, und in welchen die Natur des menschlichen Körpers denselben Gesehen unterliegt, als der thierische. Aber die menschliche Natur enthält eine Grundbedingung, welche der thierischen seihlt: das Selbstbewußtsein. Das mütterliche Bewußtsein von dem Augenblick an, wo es eintritt, durchlebt die im mütterlichen Leibe reisende und an dessen Dasein und Erhaltung gebundene Entwicklung der Frucht: die Schmerzen der Geburt, das Glück der Besreiung, das Dasein des Kindes. Die menschliche Mutter ist ihres organischen Zu-

¹ **C**bendas. Abschn. III. §§ 32-38. S. 343-353.

sammenhanges mit bem Rinde, ber auch nach ber Geburt fortbauert, fich bewußt; ber Trieb bes Rinbes nach Nahrung und ber Trieb ber Mutter jum Rahren bes Kindes find natürlich verbundene Triebe und fteben als folde in einem organischen Berhaltnift, die Mutter fühlt bas Bedürfniß bes Rinbes als ihr eigenes, bas Rind ift unmittelbar ein Begenftand bes mutterlichen Mitleides und ber gartlichsten Sorafalt. feine Erhaltung ift in ber Seele ber Mutter zugleich natürlicher Trieb und bewußte Aufgabe. Nun ift vermoge ber ehelichen Bartlichkeit ber innigfte Bunfc ber Frau zugleich ber Bille bes Mannes; auf bie Bartlichkeit fur bie Frau, bie Mutter feines Rinbes, grunbet fich qu= nächft bie vaterliche Liebe und Sorgfalt. Beibe Eltern find einig in ber Liebe für bas Rinb, fie wollen fein Wohlfein, barum muffen fie auch feine Freiheit wollen und biefelbe foweit einschränken und bilben, als bas Wohl bes Rindes es forbert, b. b. fie muffen bas Rind erziehen. nicht bloß physisch und intellectuell, sonbern auch moralisch. Dies alles fordert bie bewußte menschliche Natur von ben Eltern in Rudficht auf ihre Rinber, nicht als Bflicht, sondern als natürlich-sittliche Nothwendig= feit; bas Rind muß fur bie Eltern ein Gegenstand folder Pflege. folder Empfindungen und Aufgaben fein.

Die Familie lebt im Staate, die Eltern haben öffentliche Rechte und Pflichten, fie bilden eine Rechtsperfon, welche ber Mann reprafentirt. Der Staat bebarf zu seinem Dasein und seiner gleichmäßigen Fortbauer einer gleichmäßigen Boltsmenge und beren immer fich erneuernben Ergangung, er bedarf ber Rindererziehung und hat mithin ein Recht, fie ju forbern und feinen Burgern jur 3mangepflicht ju machen, er bat baburch ein Recht ber Ginwirfung auf bas Berhaltnig ber Eltern gu ben Rinbern; er forbert mit Recht die Erhaltung ber Rinber und erklart beren Bernichtung (Rinbesmorb), weil baburch ber Staatszweck gefährbet wirb, für ein ftrafmurbiges Berbrechen. Wie aber, wenn bie Rinder icon von Geburt unfähig find, jemals Burger ju werben, wie ber Staat fie braucht? An ber Erhaltung folder Rinber hat ber Staat tein Intereffe, also auch teines bagegen, baß fie ausgesett und baburch mittelbar vernichtet werben; er wird ein foldes Berfahren nicht befehlen, auch nicht ausbrudlich erlauben burfen, aber er braucht es nicht ausbrudlich zu verbieten. Sier finden wir Fichte wieder in feiner fpartanischen Art: bas Cphorat, ber geschloffene Sanbelsstaat, die Doglichkeit ber Aussehung untauglicher Rinber! In ben beiben erften Buntten war jene lykurgische Methobe (wenigstens für uns) unpraktisch und

unpolitisch, in diesem britten Punkte ist sie unter allen Umständen unmenschlich. Zugleich ist hier ein handgreislicher Fehler in seinem Schluß: was der Staat aus moralischen Gründen niemals befehlen, niemals ausdrücklich erlauben darf, das darf er auch nicht stillschweigend erlauben, und handelt es sich dabei gar um die Möglichkeit und die Bebingungen des persönlichen Daseins, so muß er es nach seinem eigenen Princip aus Rechtsgründen ausdrücklich verbieten.

Die Cltern sollen die Pflicht haben, ihre Rinder zu erziehen, also müffen fie auch das Recht haben, ihre Rinder zu behalten, und dürfen daher nicht gezwungen werden, öffentliche Erziehungsanstalten zu brauchen; es darf sich niemand in ihre Erziehung einmischen, weil sonst ein gleichmäßiger und geordneter Gang derselben nicht möglich wäre; mithin muß der Staat den Eltern die Herrschaft über ihre Rinder einräumen und als ein Recht, ohne welches sie die Pflicht der Erziehung nicht erfüllen können, garantiren. Diese Pflicht allein ist es, welche die Herrschaft der Eltern über die Rinder rechtlich bedingt, also auch einschränkt. Die Eltern sind nicht berechtigt, mit den Rindern wie mit einem Eigensthume zu versahren, sie dürsen dieselben nicht veräußern, mißhandeln u. s. s.; hier tritt ihnen nicht bloß die Natur der elterlichen Liebe, sondern der Staat mit dem Gesetze entgegen, sie dürsen es nicht von Staats wegen; daher hat auch der Staat die Herrschaft der Eltern über ihre Kinder nicht bloß zu garantiren, sondern auch zu beaufsichtigen.

Unter ber Herrschaft ber Eltern sind die Rinder unfrei, unselbsteständig, unmündig; ihr natürlicher Bormund ist der Vater, sie werden frei, wenn sie aus der väterlichen Gewalt heraustreten und ihre Erziehung vollendet ist. Ob sie es ist, darüber entscheiden die Eltern, indem sie die Rinder frei lassen, oder der Staat, indem er sie für brauchbare Bürger erkennt, sei es daß er ihnen ein Staatsamt überzträgt oder ein öffentliches Geschäft zu treiben erlaubt. Die Verheirathung ist die Grenze der elterlichen Gewalt. Da diese Grenze durch den Willen der Eltern selbst bestimmt wird, so haben die letzteren in die Heirath der Kinder zu willigen; da aber die Sehe nicht gehindert werden dars, so kann das Verbot der Eltern die Verheirathung auch nur aufschieden, nicht unmöglich machen. Kinder sind als solche keine (selbständige) Personen, daher können sie Eigenthum weder haben noch erwerben. Wenn sie kraft des elterlichen Willens selbständig werden,

<sup>1</sup> Cbenbaj. Abjon. IV. § 48. S. 361 u. 362.

so ist es natürlich, daß sie durch benselben Willen auch Eigenthümer werden, d. h. daß die Eltern sie ausstatten. Ueber diese Ausstattung entscheidet lediglich die Wilkfür und Güte der Eltern, denn die Kinder sind keine Eigenthümer, also auch nicht Miteigenthümer des elterlichen Gutes. Ueber ihr Recht der Intestaterbschaft entscheidet die positive Gesetzgebung. Im Falle einer Scheidung kann ein Rechtsstreit über die Kinder entstehen: will keiner der beiden Eltern für die Erziehung sorgen, so werden dem Vater die Kosten der Erziehung und der Mutter die letzter selbst übertragen; will dagegen jeder der beiden Theile die Kinder haben, so soll der Mutter die Erziehung der Töchter, dem Vater die der Söhne gehören.

## III. Das Bolter= und Beltburgerrecht.

#### 1. Das Bolferrecht.

Das Selbstbewußtsein forbert bie gegenseitige personliche Anerfennung ber Menichen als finnlicher Bernunftwefen und bie barauf gegrundete Rechtsgemeinschaft, welche felbft ihren ficheren Beftanb burch ben Staat hat. Soll nun bas Rechtsverhaltniß fo weit reichen als bas Dafein menfchlicher Wefen, fo mußten alle Menfchen Burger besfelben Staates fein und die gange Menfcheit eine einzige politifche Bemeinde ausmachen. Aber vermoge ber Beschaffenheit ber Erboberflade und ihrer Gebiete, vermoge ber Berichiebenbeit ber Racen, Bolfer, Sprachen, Religionen, Bilbungsformen u. f. f. muß bas menfcliche Befchlecht in eine Dehrheit verschiebener und getrennter Staaten ger= fallen. Die Staatsgemeinschaft aller Menichen ift baber unmöglich und boch ift bas Rechtsverhaltniß ber Personen nothwendig: also muffen bie einzelnen in einer (geficherten) Rechtsgemeinschaft fteben konnen, ohne zugleich in berfelben Staatsgemeinschaft verbunden zu fein. Gine Rechtsgemeinschaft ber Personen (in ihrer unbeschränkten Ausbehnung) ift aber nur bann möglich, wenn bie verschiebenen Staaten felbft in ein gegenseitiges Rechtsverhaltniß treten, b. h. wenn es ein Bolferrecht giebt: mithin ift bas Bolferrecht nothwendig und um fo bringenber geforbert, je leichter bie Burger verschiebener Staaten in Rechtsftreitig= keiten gerathen konnen, was am ersten bei Grenzstaaten ber Fall ift, baber biefe bor allem ihre Grenzen reguliren, burch Bertrage fefiftellen und gegenfeitig anertennen muffen.2

<sup>1</sup> Cbenbas, §§ 39-61. S. 853-368. — 2 Ebenbas, 3meiter Anhang bes Raturrechts: Grundrig bes Boller- und Weltburgerrechts. I. §§ 1-4. S. 369-371.

Um ihre gegenseitigen Rechtsverhaltnisse sestzustellen, mussen bie Staaten ausdrückliche Verträge schließen, beren Sicherheit auf der Anserkennung der Selbständigkeit und der inneren Unabhängigkeit jedes der contrahirenden Staaten beruht. Jeder Staat hat das Recht, seine durch die Verträge von seiten des anderen Staates erwordenen Rechte zu wahren und zu beaufsichtigen. Zu diesem Zwecke muß er im fremden Staate einen dort residirenden und innerhalb desselben unverletzlichen Gesandten haben, der ihn repräsentirt und seine Rechte überwacht. Das Wölkerrecht schließt daher das Gesandtschaftsrecht in sich.

Jeder Staat muß für seine Sicherheit forgen und hat ein Recht, biefelbe zu erzwingen. Da nun bie Nichtanerkennung eines fremben Staates biese seine Sicherheit gefährbet, so hat jeder Staat auf die Anerkennung bes anberen ein 3mangerecht. Der auf bie gegenseitige Anerkennung gegründete Bertrag muß gehalten werben; wirb er verlett, fo hat der verlette Staat bas Recht, ben anderen zu zwingen. Das von einem Staat auf ben anderen ausgeubte 3mangsrecht ift ber Rrieg, ber 3med beffelben ift bie Sicherung bes friegführenben Staates, alfo bie Bernichtung bes befriegten, bie Bernichtung feiner Gelb= ftandigkeit, ba biese ber Grund ber Gefahr ift. Die Selbstanbigkeit wird burch die Eroberung vernichtet, baber ift biefe ber eigentliche 3med jebes Rriegs. Das Mittel ber Rriegsführung ift bie Gewalt ber Waffen, baber ift es auch nur die bewaffnete Macht, die mit ber bewaffneten Macht ben Rrieg führt und auf bie Bernichtung, b. h. auf bie Ent= waffnung berfelben ausgeht. Diefer 3med ichließt bie graufame Art ber Rriegführung, bie Ausplunderung der unbewaffneten Burger, bie Berheerung, ben abfichtlichen Morb u. f. f. aus.2

## 2. Der Bolferbund und bas Weltbürgerrecht.

Im Kriege ist das Recht auf der Seite des Siegers, die siegreiche Gewalt entscheidet das Recht. Soll nun, wie die Gerechtigkeit fordert, nur das Recht die Gewalt haben, so müßte es immer die gerechte Sache sein, welche siegt, und es müßten deshalb Bedingungen eingeführt werben, unter denen das Recht allemal die siegreiche oder größte Gewalt hat. Dies aber ist nur möglich, wenn sich eine Menge Bölker zum Schuze des Bölkerrechts vereinigen; und da im Bölkerrecht die politische Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Staaten anerkannt ist, so könnte eine solche Bereinigung kein Bölkerstaat, sondern müßte ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaj. §§ 5—11. S. 372—376. — <sup>2</sup> Cbendaj. §§ 12—14. S. 377 u. 378.

Bölkerrechts urtheilt und dieses sein Rechtsurtheil im Nothsall durch Gewalt, d. h. durch Executionskrieg zur Geltung bringt. Durch einen solchen Bölkerbund werden die völkerrechtlichen Streitigkeiten gerichtlich ausgetragen; der verurtheilte Staat wird es auf den Arieg nicht ankommen lassen, weil er der schwächere ist; die Ariege werden auf diese Weise verhindert, zuletzt unmöglich gemacht und damit der dauernde (ewige) Friede hergestellt, das einzig rechtmäßige Verhältniß der Staaten.

Innerhalb ber Staatsgemeinschaft ist jeder Bürger rechtlich gesichert, er ist es auch in allen fremden Staaten, die mit dem seinigen volkerzrechtlich verbunden sind; er soll es überall sein, so weit Menschen leben, also auch außerhalb des Staats und Bölkerrechts, d. h. außershalb aller wirklich geschlossenen Berträge. Hier gilt das sogenannte Weltbürgerrecht, nicht die bürgerliche, sondern die bloß menschliche gegenseitige Anerkennung der Personen, nicht der bereits geschlossene Vertrag (denn es ist keiner vorhanden), sondern nur die Möglichkeit, gegenseitige Verträge zu schließen. Diese Möglichkeit soll als ein Recht jedes Menschen gegen jeden, d. h. als allgemeines Menschenrecht anerkannt werden: es ist kein Inbegriff erworbener Rechte, sondern nur die Fähigskeit, Rechte zu erwerben, die als solche mit den Bedingungen der menschlichen Ratur zusammensällt.

### 3mölftes Capitel.

## Das Princip und die Grundlegung der Sittenlehre.

I. Die philosophische Sittenlehre.

1. Die Aufgabe.

Die praktische Wissenschaftslehre hatte in ihrer Grundlegung bas System der nothwendigen Triebe entwickelt und in dem zuletzt gestundenen Begriff eines "Triebes um des Triebes willen (sittlichen Triebes)" dieselbe mit der Aussicht auf das Sittengesetz geschlossen"; die Rechtslehre mußte wiederholt ihr Gebiet von dem der Sittenlehre unterscheiden und damit schon auf den Gegenstand der letzteren hin=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. §§ 15-20. S. 379-382. — <sup>2</sup> Ebendas. II. §§ 21-24. S. 382-388. — <sup>3</sup> Bgl. oben Cap. VII. diese Buches. S. 383-385.

weisen. Jest, nachbem bie Grundlage ber gesammten Biffenschafte= lehre und auf derfelben bas Syftem ber Rechtslehre in feinem gangen Umfange feftgeftellt ift, erscheint die Begrundung und Entwidlung ber Sittenlehre als die nachfte Aufgabe im Fortschritte bes fichteschen Syftems. Und ba in ber absoluten Selbstthatigkeit und Freiheit bas Princip fowohl der Biffenicaftelehre überhaupt als insbesondere der Sittenlehre besteht, fo lagt fich voraussehen, bag bier ber Beift bes gangen Systems fein eigentliches Element und feine Beimath finden und in teinem ihrer besonderen Gebiete die Wiffenschaftslehre fich deutlicher und voll= ftanbiger ausprägen, baß Sichtes gefammtes Spftem unter bem Befichtspunkte ber Sittenlehre in ben hellften Befichtstreis treten wirb. Nehmen wir dazu bie vorzügliche Rraft und methobisch ausgereifte Form der Darftellung, womit Fichte die Sittenlehre entwidelt hat, fo burfen wir mit Recht erwarten, bag fich biefes Wert, wie es in ber That der Fall ift, unter allen übrigen hervorhebt. Die Disposition ber Aufgabe liegt bier fo einfach als bei ber Rechtslehre. Es bandelt fich um biefe brei Sauptpuntte: bas Princip ber Sittenlehre, bie Unwendbarteit biefes Princips und bie Anmendung felbft.

Die erste Aufgabe ist die Feststellung des Princips. Nichts steht in der Wissenschaftslehre sest als das Bewiesene. Etwas im Geiste der Wissenschaftslehre beweisen, heißt allemal darthun, daß es nothwendig zum Ich gehört, durch das Selbstbewußtsein gefordert wird oder aus bessen Bedingungen solgt. Diesen Beweis nennt Fichte die "Deduction". Es handelt sich daher in erster Linie um die Deduction des Princips, um die Ableitung des Sittengesetzs aus dem Ich.

Es giebt in uns ein völlig freies, von allen äußeren Zweden unabhängiges Thun und Lassen: vermöge seiner Freiheit unterscheibet es sich von dem Erkennen oder der theoretischen Thätigkeit, vermöge seiner Unbedingtheit durch äußere Zwede von dem bloß rechtlichen Handeln. Dieses gänzlich unabhängige Thun und Lassen ist sittlicher Art. Es ist nicht willkürlich, sondern sindet in dem menschlichen Gesmüth eine Nöthigung; gerade in diesem nothwendigen Charakter, woran nichts willkürlich gemacht oder geändert werden kann, besteht die moralische oder sittliche Natur des Menschen, die aller Reslexion in uns vorausgeht und durch die letztere nicht erzeugt, sondern bloß erkannt wird. Nehmen wir das Sittliche, wie es zunächst erscheint und sich uns unwillkürlich ausdrängt, als eine bloße Thatsache des Bewußtseins und begnügen uns bei dieser nicht weiter dringenden Einsicht, so entsteht

Digitized by Google

"bie factische ober gemeine Erkenntniß ber sittlichen Natur", die philosophisch gar keinen Werth hat. Die philosophische Erkenntniß geht tieser, sie will jene Thatsache des sittlichen Bewußtseins ergründen oder aus ihren nothwendigen Bedingungen ableiten. Diese Einsicht ist die genetische Erkenntniß des sittlichen Bewußtseins, die Ableitung desselben aus dem Ich, die Deduction des Sittengesetzes: dadurch allein entsteht eine "Wissenschaft der Moralität", eine "Theorie des Bewußtseins unserer moralischen Natur", d. h. Sittensehre im Geist der Wissenschaftslehre.

#### 2. Die Grundbebingungen bes Sittlicen.

Diese Debuction hat eine Borbebingung. Da alles sittliche Handeln in einer subjectiv völlig freien und unabhängigen Wirksamkeit besteht, welche selbst nur möglich ist unter der Bedingung eines zu überwindenden Widerstandes, oder da alle sittliche Freiheit in uns wesentlich Befreiung ist, die als solche etwas, wovon wir uns zu befreien haben, voraussetz, so sind die beiden Vorbedingungen, ohne welche überhaupt von Sittlichkeit nicht geredet werden kann, die Freiheit und ihr Gegentheil, d. h. der zu überwindende Widerstand oder der uns gegebene, unsreie, widerstrebende Stoff. Daher wird vor allem die Thatsacke dieser beiden Bedingungen aus dem Ich abgeleitet oder deducirt werden müssen: dies ist die Aufgabe, welche die Einleitung in das System der Sittenlehre zu lösen hat.

Gehen wir von der Thatsache des gewöhnlichen oder empirischen Bewußtseins aus, so hat die Wissenschaftslehre gezeigt, wie dieselbe nur aus einem Princip, welches selbst nicht in die Form des Bewußtseins eintritt und eintreten kann, sich ableiten läßt. Das gewöhnliche Bewußtsein ist Wissen von einem (uns gegebenen) Object, ich kann nicht wissen, daß etwas mir gegenübersteht, ohne von mir selbst zu wissen; daher ist das objective Bewußtsein nothwendig durch unser Selbstbewußtsein bedingt, welches in dem Bewußtsein unserer eigenen Wirksamkeit besteht. Ich der Wissende und Ich der Wirkende din schlechthin dassselbe Wesen: das wissende Ich ist das Subject, das wirkende Ich ist das Object des Selbstbewußtseins, Subject und Object (Wissen und Sein) sind demnach hier schlechthin eines oder absolut identisch. "Ich weiß von mir dadurch, daß ich bin, und bin dadurch, daß ich von mir

<sup>1</sup> Das System ber Sittenlehre nach ben Principien ber Wiffenschaftslehre. S. W. Abth. II. Bb. II. Hauptst. I. Debuction bes Princips ber Sittlichseit. Borerinnerung zu bieser Debuction. S. 13—18. — 2 Einleitung. S. 1—12.

weiß": biefe unmittelbare Uebereinstimmung zwischen Subject und Db= ject, diese absolute Identitat beider ift bas alleinige Princip alles Bewußtseins. Im Princip bes Bewußtseins find Subject und Object absolut identisch, in der Form bes Bewußtseins find beide ftets getrennt, und nur in biefer Trennung ift bie Form bes Bewußtseins möglich, baber kann jenes Princip in biefe Form nicht eingehen. Ober, wie fich Fichte ausbrudt: "bas Gine, welches getrennt wirb, bas sonach allem Bewußtsein zu Grunde liegt, und zufolge beffen bas Subjective und Objective im Bewußtsein unmittelbar als Gins gesetzt wird, ift absolut = X, tann als Ginfaches auf teine Beife jum Bewußtsein tommen".1 Sind nun jene beiben Bebingungen (Subject und Object), die im Grunde bes Bewuftfeins nothwendig eines find, innerhalb bes Bewußt= feins getrennt, fo folgt, daß fie vereinigt ober in Uebereinstimmung gefett werben muffen. Die Ginheit Getrennter ift Berbinbung, nothwendige Berbindung ober Causalverknüpfung: baber ift bas Bewußtsein, welches Subject und Object trennen und zugleich vereinigen muß, nur möglich als (bas Bewußtsein ber) Caufalvertnüpfung zwischen Subject und Object. Diefe Berbindung ift eine zweifache, benn jede ber beiben Seiten muß als Urfache und Wirtung ber anberen gelten: 1. bas Object ift Ursache bes Subjects, biefes folgt aus bem Object und richtet fich nach ihm, b. h. es ftellt vor, mas bas Object ift, ber Begriff folgt aus bem Sein: biefe Urt ber Uebereinstimmung beiber innerhalb ber Trennung ift bas erkennenbe ober theoretische 3ch; 2. bas Subject ift Ursache bes Objects, biefes folgt aus bem Subject und richtet fich nach ihm, bas Sein folgt aus bem Begriff (3wedbegriff): biese Art ber Uebereinstimmung beiber innerhalb ber Trennung ift bas wirken be ober prattifche Ich. Darum ift alles Bewußtsein, weil es in biefer boppelten Caufalverfnupfung (Uebereinstimmung) zwischen Subject und Object besteht, jowohl theoretisch als prattifch, und bie Wiffenschaftslehre als die Begrundung oder Theorie des Bewußtfeins sowohl theoretifche als prattifche Wiffenschaftslehre. Die absolute Einheit von Subject und Object (Princip bes Bewußtseins) muß innerhalb ber Trennung beiber (Form bes Bewußtseins) gleichsam gebrochen erscheinen als Causalnezus, b. h. als theoretische und prattische Uebereinstimmung; jene besteht im Erkenntniftbegriff, diese im 3medbegriff. Auf biese Art gestaltet fich bie unmittelbare Uebereinftimmung in ber Form bes Bewußtseins. Daber

<sup>1</sup> Cbenbaf. Ginl. Rr. 5. S. 5. Bgl. Rr. 1.

nennt Fichte ben Erkenntniß= und Zweckbegriff (bas Erkennen und Wollen) "eine besondere Ansicht jener unmittelbaren Uebereinstimmung", und da diese besondere Ansicht (bas theoretische und praktische 3ch) nur durch die Form des Bewußtseins bedingt wird und zugleich alle Arten der Trennung und Uebereinstimmung zwischen Subject und Object in sich schließt, so darf Fichte erklären: daß "der gesammte Inhalt alles möglichen Bewußtseins durch die bloße Form desselben gesetzt sei". 1

Rein Bewußtsein von irgend etwas ohne Bewußtsein bes eigenen Celbftes, fein Selbstbewuftsein ohne Bahrnehmung ber eigenen Thatigfeit, und biefe lettere felbft ift nicht mahrnehmbar ohne bie Borftellung eines Biberftandes von außen, ber, von unferer eigenen Thatigfeit völlig unabhangig und berfelben entgegengefest, als "bloße Objectivität" ericheinen muß, "als etwas nur Beftebendes, ruhig und tobt Borliegenbes, bas bloß ift, feineswegs aber handelt, bas nur zu besteben ftrebt und baber allerdings mit einem Dage von Rraft zu bleiben, mas es ift, ber Einwirfung ber Freiheit auf feinem eigenen Boben wiberftrebt, nimmermehr aber biefelbe auf ihrem Bebiete anzugreifen vermag". "Go etwas beißt mit feinem eigenthumlichen Ramen Stoff." Ohne Borftellung eines solchen Stoffes teine Borftellung eines unserer Thatigkeit entgegengefetten Biberftanbes, teine Bahrnehmung unferer eigenen Thatigfeit, fein Selbstbemußtsein, fein Bemußtsein, fein Sein. Dit der Borftellung bes Stoffes murbe bas Bemuftfein felbst aufgehoben werben. Es ift baber unmöglich, baß jene Borftellung je aufgehoben wirb, fie ift bauernd und unveranderlich: fie folgt aus bem Gefet bes Bewußtfeins.2

Ebenso nothwendig als die Setzung der bloßen Objectivität oder des Stoffes ist die Setzung der eigenen Thätigkeit, des Subjects als wirksamer (realer) Araft. Run sind im Bewußtsein Subject und Object getrennt. Das Subjective im Unterschiede vom Objectiven ist Borskellung oder Begriff, mithin muß innerhalb dieser Trennung (oder des Bewußtseins) das eigene Thun als eine Wirksamkeit erscheinen, die vom Subject aus: und auf das Object übergeht, d. h. als Causalität des Begriffes oder als Causalität durch den Begriff: so allein kann sich im Bewußtsein unsere absolute Selbstthätigkeit darstellen. Diese durch das Gesetz des Bewußtseins geforderte Borstellung unserer absoluten Selbstthätigkeit heißt Freiheit. Der Begriff, als wirksam vorgestellt, ist Zweckbegriff; Causalität des Begriffes ist Zweckbatigkeit, die Setzung des Zweckes in Rücksicht auf das Object ("ber Zweckbegriff,

<sup>1</sup> Cbendas. S. 2-6. - 2 Cbendas. Ginl. Rr. 6. S. 6-8.

objectiv angesehen") ist Wollen. Das Ich, vorgestellt als Princip ber Wirksamkeit, ist Wille. Soll der Wille auf den Stoff wirken oder Causalität in der Körperwelt haben, so muß er selbst Stoff, materieller, articulirter Leib sein: Wille und Leib ist daher ein und dasselbe, von zwei Seiten betrachtet. Was als Subject Wille genannt wird, das heißt in seiner objectiven Erscheinung Leib. So deutlich ausgesprochen und so tief begründet sindet sich bei Fichte die Grundlehre Schopenhauers von der Identität zwischen Willen und Leib.

Die absolute Selbstthätigkeit erscheint demnach in der Form des Bewußtseins und nach dem Grundgesetze des letzteren zugleich als Caussalität des Begriffes und Causalität des Stoffes, als Zweckthätigkeit und Nothwendigkeit, Freiheit und Materie, Wille und Leib: als diese nothwendigkeit, Freiheit und Materie, Wille und Leib: als diese nothwendigkeit, Freiheit und Waterie, Wille und Leib: als diese nothwendigkeit. Her seiden Bedingungen, welche die sittliche Thätigkeit sich voraussetzt. "Das einzige Absolute, worauf alles Bewußtsein und alles Sein sich gründet, ist reine Thätigkeit. Diese erscheint zusolge der Gesetze des Bewußtseins und insbesondere zusolge seines Grundgesetzes als Wirksamkeit auf etwas außer mir. Alles, was in dieser Erscheinung enthalten ist, von dem mir absolut durch mich selbst gesetzen Zwecke an, an dem einen Ende, dis zum rohen Stoffe der Welt an dem anderen sind vermittelnde Glieder der Erscheinung, sonach selbst auch nur Erscheinungen. Das einzige reine Wahre ist meine Selbständigkeit."

## II. Die Deduction des Sittengesetes.

#### 1. Das 3ch als Freiheit.

Unsere Sittlickseit besteht in einem von allen äußeren Zwecken völlig unabhängigen Thun und Lassen, also in unserer absoluten, bloß burch sich bestimmten Selbstthätigkeit, d. h. in einem solchen Handeln, bessen alleiniges Geseh der Begriff der Selbstthätigkeit ist. Wenn wir genöthigt sind, diesen Begriff unserer absoluten Selbstthätigkeit zur Norm unseres Handelns zu machen oder uns selbst in allen unseren Handlungen durch diesen Begriff zu bestimmen, so ist die Selbstthätigkeit unser Geseh (Sittengeseh). Wenn wir einsehen, warum wir genöthigt sind, den Begriff unserer Selbstthätigkeit zum Geseh unseres Handelns zu machen, so wird dadurch das Sittengeseh abgeleitet und

¹ Cbendas. Nr. 7 u. 8. S. 8-11. — ² Cbendas. S. 10-12.

bie Sittensehre begründet. Wird diese Nothwendigkeit, wie es die Wissenschaftslehre fordert, aus dem Ich abgeleitet, so ist damit das Sittengesetz beducirt und die erste Ausgade der Sittensehre gelöst. Das Ich muß seine Freiheit zu seinem Gesetz machen, oder es wäre kein Ich: so nothwendig das Ich, ebenso nothwendig ist das Sittengesetz; wird dieses ausgehoben, so ist damit auch das Ich selbst ausgehoben; wird das Ich gesetzt, so ist das Sittengesetz davon die nothwendige Folge. Die Einsicht in diesen Zusammenhang ist der Punkt, um den es sich in der Deduction handelt. Wir zergliedern die Ausgade genau. Um seine Freiheit zu seinem Gesetz machen zu können, muß das Ich 1. den Begriff seiner Freiheit oder die Borstellung seiner abssoluten Selbstthätigkeit haben, es muß daher 2. sich eben dieser abssoluten Selbstthätigkeit bewußt werden und also 3. in Wahrheit abssolut selbstthätigkeit bewußt werden und also 3. in Wahrheit abssolut selbstthätig sein.

Das 3d ift, mas es ift, für fic, es ift die absolute Einheit bes Subjectiven und Objectiven, bes Dentenden und Gedachten; bas Bewußtsein trennt biese Einheit, es trennt bas Denken vom Gebachten. bas Wiffen vom Sein und lagt biefes (bas Bebachte) als unabhangig bom Denten ericheinen. Bas baber bas 3ch unabhangig von feinem Denten ift, (biefes urfprungliche Sein) erscheint bem letteren als etwas Begebenes, Borgefundenes, als urfprüngliche reelle Rraft, bie als folche nur fich felbft beftimmt, alfo in ber abfoluten Selbftthatigfeit befteht, nicht in ber Wirksamkeit auf etwas anberes, sonbern in einer Selbftthatigfeit, die nur fich jum Biel bat, b. b. in ber Tendeng gur Selbft= thatigfeit um ihrer selbst willen, also in der Tendeng gur absoluten Selbsthatigfeit. Diese Tenbeng nennt Richte "bas objective Sein bes 3ch". Diefes reelle Selbftbeftimmen feiner felbft burch fich felbft" nennt er wollen, nur wollen. In biefem Bollen (fich wollen) beftebt bas ursprüngliche Sein bes Ich. Daber ber Sat: "ich finbe mich felbft als mich felbst nur wollenb".2

## 2. Die Freiheit als Nothwenbigfeit ober Gefet.

Das ganze Wesen bes Ich besteht in der absoluten Selbstthätigkeit, die Tendenz zu dieser ist daher "Trieb auf das ganze Ich". Das Ich muß, was es ist, wissen; jener Urtrieb, der das objective Sein des Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Hauptst. I. Deduction bes Princips ber Sittlichkeit. S., 18—62. Bgl. mit den obigen Bestimmungen die brei Aufgaben der Deduction (§§ 1—3) in umgekehrter Reihenfolge. — <sup>2</sup> Ebendas. § 1. S. 18 sigd. Bgl. § 3. S. 60.

ausmacht, muß daher die Intelligenz bestimmen, er muß sich als Gebanke äußern, als nothwendiger, unmittelharer, erster Gedanke: diese nothwendige Vorstellung unserer absoluten Selbstthätigkeit (Willens) ist das Bewußtsein der Freiheit. Wäre das Ich nicht ursprüngliche Tendenz zu absoluter Selbstthätigkeit, so wäre es kein Ich; wäre es sich dieser Tendenz (seines Wollens) nicht bewußt oder, was dasselbe heißt, ohne die Vorstellung seiner Freiheit, so wäre es auch keines. So nothwendig demnach das Ich selbst, ebenso nothwendig ist seine ursprüngeliche Tendenz zu absoluter Selbstthätigkeit und die Setzung seiner Freisheit. Aber es ist nicht genug, daß es sich als frei denkt, es muß diese seine Freiheit als Gesetz vorstellen.

Bas das Ich ift (absolute Ibentitat von Subject und Object), trennt bas Bewußtsein in zwei von einander unterschiedene Seiten und forbert beren nothwendige Bereinigung in ber Form ber Caufal= verknüpfung: fo entsteht innerhalb bes Bewuftfeins auf ber subjectiven Seite bie Causalitat bes Begriffes (Freiheit), auf ber objectiven Seite bie bes Stoffes (Nothwendigkeit). Das Ich ift die Ibentitat beiber Seiten und forbert baber beren absolute Bereinigung, baber tonnen im Ich Freiheit und Rothwendigkeit einander nicht entgegengesett. sondern muffen eines fein: Die Freiheit ift felbft nothwendig, fie ift bas Gefet, bem wir uns ichlechterbings unterwerfen. Das Ich mare nicht 3d, wenn die Freiheit nicht Gefet mare; die Freiheit mare nicht Befet, fonbern 3mang, wenn wir fie nicht felbft zu unferem Gefet machten mit Freiheit und um ber Freiheit willen; bas Gefet mare nicht Freiheit, wenn es nicht autonom mare. Wir follen unfere Freibeit nach bem Begriff unserer Selbstanbigkeit bestimmen, schlechthin und ohne Ausnahme; bas ift ein nothwendiger Gebante unferer Intelligeng: biefer Bebanke ift bas Princip ber Sittlichkeit, bas Sitten= gefet. Das Bewußtfein beffelben ift eine Thatfache unferer inneren Erfahrung, die jedem aus ber Art, wie er die freien Sandlungen an berer beurtheilt, einleuchtet, wenn er fich unbefangen verhalt und nicht aus philosophischen Liebhabereien urtheilt. Er gurnt nicht ber Flamme, die fein Saus verzehrt, wohl aber bem, ber bas feuer angelegt hat. "Bare er nicht ein Thor, fich über ihn zu erzurnen, wenn er nicht voraussette, bag berfelbe auch anders hatte handeln konnen und daß er anders hatte handeln follen?"2

<sup>1</sup> Cbenbaj. § 2. S. 29-39. - ! Cbenbaj. S. 39-62.

Die Debuction bes Sittengesetzes ist einleuchtend. Hier ist bieselbe in ihrer negativen Form: kein Sittengesetz, keine Autonomie, keine Einsheit von Freiheit und Gesetz (Nothwendigkeit), keine Möglichkeit der Bereinigung beider, also auch keine Bereinigung von Subject und Object innerhalb der Trennung beider, also auch keine Möglichkeit der Trennung, keine Möglichkeit des Bewußtseins, kein Ich. Wir geben die Deduction des Sittengesetzes aus dem Ich in folgendem Schema:

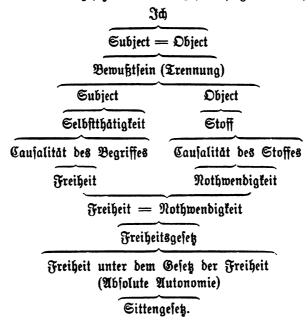

III. Die Anwendbarkeit ober Realität des Sitten= gesetzes. 1

1. Die Stellung ber Frage.

Es ist bewiesen, daß aus dem Wesen des Selbstbewußtseins das Sittengesetz nothwendig folgt, daß demnach seine Geltung im Ich und sür dasselbe unbedingt sessift, bamit noch nicht bewiesen, daß es mit derselben Rothwendigkeit auch in Rücksicht auf die Welt gilt, daß es auf dieselbe anwendbar und in ihr ausführbar ist. Und was ware das Sittengesetz, wenn es in der Welt nicht aussührbar ware,

<sup>1</sup> Ebendas. Sauptft. II. Deduction ber Realität und Anwendbarteit bes Princips ber Sittlichfeit. S. 63-156.

wenn nicht geschehen könnte, was zusolge besselben geschehen soll? Nachbem das Sittengesetz selbst dargethan worden, ist nun seine reale Geltung zu beduciren. Diese Deduction geschieht, wie die Wissenschaftslehre sie sorbert. Es muß gezeigt werden, daß aus denselben Bedingungen, aus denen das Sittengesetz solgt, auch seine Anwendbarkeit auf die Welt hervorgeht, daß beibes in dem Wesen des Ich begründet ist. Wenn das Sittengesetz in der Welt nichts auszurichten vermag oder auf dieselbe keine Causalität hat, so kann das Ich nicht sein, was es ist. Hebe das Sittengesetz auf, so ist das Ich selbst ausgehoben: diese Nothwendigkeit ist dewiesen. Hebe die Realität des Sittengesetz auf, so ist das Ich selbst ebensalls ausgehoben: diese Nothwendigkeit ist zu beweisen.

Ich will gleich sagen, in welchem Punkte der Nerv des Beweises liegt. Es verhält sich mit dem sichteschen Beweise von der Realität des Sittengesetzes ganz ähnlich, wie mit dem kantischen von der Realität der Kategorien. Wenn die Kategorien die Bedingungen sind, unter denen es überhaupt Ersahrung giebt, so versteht es sich von selbst, daß sie in aller Ersahrung gelten. Wenn das Sittengesetz als die Bedingung einleuchtet, unter der es überhaupt Welt giebt, so erhellt daraus seine Aussührbarkeit (Geltung) in der Welt, d. h. seine Realität. Es wird daher alles davon abhängen, daß man von vornherein die Frage richtig stellt. Nimmt man die Welt als etwas von dem Ich völlig Unabhängiges, als Ding an sich, so ist die Frage unlösbar und die Realität des Sittengesetzes unmöglich. Nimmt man dagegen die Welt, wie sie allein zu nehmen ist, als das nothwendige Object des Ich, so ist die Frage so gestellt, daß sie die Lösung enthält.

Sehen wir asso, wie es die Wissenschaftslehre auf Grund ihrer schon geführten Beweise verlangt, daß die Welt gleich ist dem Objecte des Ich, d. h. dem Nicht-Ich, daß Ich und Nicht-Ich sich gegenseitig einschränken und darum in durchgängiger Wechselwirkung stehen, daß bemnach, was in dem beschränkten (theilbaren) Ich geschieht, nothwendig auch in dem Nicht-Ich seine Wirkung äußert; so ist die Frage nach der Realität des Sittengesets oder nach der Causalität desselben auf die Welt gleich der Frage: wie das Sittengeset auf das beschränkte Ich wirksam sein könne? Und da dieses gleich ist dem leiblichen, sinnlichen, empirischen Ich, so handelt es sich in dem Hauptpunkte der Sache um die Causalität des Sittengesets auf das sinnliche Ich. Nun ist das Sittengesetz selbst nichts anderes als der Ausdruck des reinen Ich oder der absoluten Selbstthätigkeit, die nur sich zum Zweck hat, mithin zieht

fich die gange Frage in die Formel zusammen: wie bas reine Ich wirkfam fein konne auf bas empirische Ich? Das reine Ich als bie abfolute Selbstthätigkeit, bie nur fich jum 3med hat, ift die Tenbens jur absoluten Selbstthatigkeit, "ber Trieb auf bas gange 3ch", "ber Trieb der Freiheit um der Freiheit willen", furggefagt; es ift reiner Trieb. Das empirifche, finnliche, leibliche, beschrantte 3ch ift ein Spftem bestimmter, finnlicher Triebe, turggesagt: es ift finnlicher Trieb. Die Causalitat bes Sittengesetes auf die Welt ift bemnach ber Causalitat bes reinen 3ch auf bas finnliche 3ch ober bes reinen Triebes auf ben finnlichen Trieb gleichzuseten: bamit find bie beiben Seiten ber Frage, bie junachft als Gegenfat erscheinen, unter gleichen Renner gebracht und die Frage fo geftellt, daß fie bie Bebingungen ber Löfung in fic foließt. Auch lagt fich ichon bier bie Lofung felbft vorausnehmen. Denn ba jene beiben Seiten fich zu einander verhalten, wie bas Sobere jum Riederen ober wie bas Bebingende jum Bedingten, fo mirb es bas Sittengeset fein muffen, unter beffen Bebingung bas finnliche Ich und bamit zugleich bas Nicht-Ich, also alles von bem Ich Unterschiedene. b. h. die Welt fteht: fo ift das Sittengefet nothwendig zugleich Welt= aefen, woraus feine Ausführbarkeit in ber Welt, feine Anwendbarkeit auf bieselbe, mit einem Borte seine Realitat von felbft einleuchtet.

#### 2. Das 3ch als Trieb und Gefühl (organische Ratur).

Um alfo biefes zweite Problem ber Sittenlehre aufzulösen und bas Berhaltniß ber beiben Triebe richtig zu faffen, muffen wir auf ben Begriff bes Triebes naber eingehen. Bas bas 3ch urfprunglich ift, muß, wie icon gezeigt worben, bem Bewußtsein als etwas Gegebenes ober Borgefundenes ericheinen. Das Ich ift in feinem urfprunglichen Sein Tenbeng ober Trieb gur Selbstthatigkeit, es muß fich baber als Trieb (Wille) finden ober, mas baffelbe beißt, es muß fich als "getrieben" ericheinen. Das Ich als Bewußtsein ober Intelligeng muß feiner felbst als eines Triebes inne werben, biefe Erkenntnig bangt nicht von der Freiheit der Reflexion ab, fondern ift eine unwillfürliche und nothwendige Bestimmtheit der Intelligenz, b. h. Gefühl. Das 3ch ift Trieb und fühlt fich als folder, es ift Grund bes Triebes, ber Trieb ift Grund bes (baburch erregten) Gefühles, ober mit anberen Worten: "ich bin gesett objectiv als getrieben, subjectiv als fuhlend biefen Trieb". Diefe Setzung ift von meiner Reflegion und bamit von meiner Freiheit gang unabhangig, es giebt mithin ein ursprunglich beftimmtes (ber Reflexion vorausgesettes) Spftem von Trieben und Befühlen. Bas aber unabhangig von ber Freiheit festgefest und bestimmt ift, beißt "Natur". Jenes Spftem ber Triebe und Gefühle ift bemnach Ratur. 3ch felbst bin ein foldes Syftem, ich bin als foldes gefett, finde mich fo bor; bas Bewußtsein, so zu fein, brangt fich mir unwill= fürlich auf: jene Ratur ift bemnach meine Ratur. Daber ber Sat: "Ich bin — Ratur, und biefe meine Natur ift ein Trieb". 1 Der Trieb felbft fann nicht willfürlich gesetzt werben, er ift nicht aus einem Acte ber Freiheit zu erklaren, ebenfo wenig lagt er fich als ein Glieb bes Raturmechanismus benten, benn in ber mechanischen Causalverknupfung ber Erscheinungen wird bie Wirtsamteit außerlich von Glieb ju Glieb fortgebflangt und beruht baber auf einer fortgefesten Mittheilung ber Rraft; bagegen ift ber Trieb eine innere auf fich felbst wirksame, fich felbft beftimmenbe, alfo von außen nicht mittheilbare Rraft.2 Diefe Selbflbestimmung bes Triebes tann aber nicht willfürlich gemacht, nicht gemablt, burch teinen Begriff erzeugt werben; fie ift, wie fie ift, nicht burch Freiheit, alfo burch Natur gefett und will baber lediglich als Naturproduct gedacht und erklart werden. Bas vom Triebe als foldem gilt, gilt auch von meiner Natur, benn meine Natur ift Trieb. Daber mußte fie als Naturproduct ober als Refultat ber Bestimmtheit ber gangen Ratur gebacht werden. Ich bin Trieb, mein Trieb ift Selbft= bestimmung, biefer burch fich bestimmte Trieb ift Naturproduct, b. h. ber Grund biefer Selbftbeftimmung liegt im Bangen ber Ratur, biefes Bange ift bie Wechselwirfung ber geschloffenen Summe aller Theile, mithin muß die Ratur als ein foldes Banges gebacht werben, in welchem jeder Theil durch fich beftimmt und in Diefer Bestimmtheit zugleich ein "Resultat ift von der Bestimmtheit aller Theile burch fich felbft": als ein Ganges, beffen Theile jeber fich felbft und jugleich alle fich wechselseitig beftimmen, die insgesammt baber fich gegenseitig bebingen und bedürfen, b. h. als ein organisches Ganges. Ratur überhaupt ift ein organisches Ganges und wird als foldes gesett."8

In einem organischen Ganzen ist jeder Theil durch sich bestimmt und bedarf zugleich die Bereinigung mit den anderen. Bedürfniß ist Trieb. Jeder Theil hat sein Maß von Realität und zugleich den Trieb zu dem anderen. "Rein Clement ist sich selbst genug, nur für sich und durch sich selbständig; es bedarf eines anderen, und dieses andere be-

Ebendaß, § 8. Fünfter Lehrsaß. Rr. IV. S. 107—109. Bgl. Rr. I—III.
 102—107. — Ebendaß. Rr. V. S. 109—111. — Bebendaß. VI. S. 112—115.

barf seiner: es ist in jedem der Trieb auf ein fremdes." Dieses Streben jedes Theiles zur Bereinigung und Ergänzung mit den anderen ist der Trieb zu bilden und sich bilden zu lassen: "Bildungstrieb". Ein solcher Bildungstrieb ist daher nothwendig in der Natur. Das dadurch gebildete Ganze ist organisch, jener Bildungstrieb daher Organisationstrieb und als solcher durch die ganze Natur verbreitet. Die Natur muß daher gesetzt werden als organisirend, und ihr Resultat (meine Natur) als organisches Naturproduct.

So gewiß ich bin, fo gewiß finbe und fuhle ich mich als Trieb und biefen fo empfundenen Trieb als Natur, als meine Ratur, als etwas burch Natur Gefettes, als Naturproduct; aber meine Natur könnte nicht Naturproduct fein, wenn nicht ber gangen Ratur in jedem ihrer Theile ber Bilbungstrieb inwohnte, wenn nicht burch bie gange Natur ber Trieb gur Organisation verbreitet mare. 3ch finde mich als organisches Raturproduct, als ein in fich geschloffenes Ganges, in welchem jeder Theil vermoge ber ihm eigenthumlichen Bestimmtheit Die Bereinigung mit ben anderen bedarf und erftrebt, alle Theile insgesammt, baber jeber aus eigenem Trieb, ihre Gemeinschaft fuchen und erhalten. Das organische Raturproduct fann bemnach nur befteben burch bie fortgebende Birtfamteit bes ihm inwohnenden Bilbungstriebes, b. h. es muß gedacht werben als fich felbft organifirend. Da nun alle Theile zusammengenommen (bie Bereinigung aller biefer Theile) gleich ift bem Bangen, fo ift ber auf biefe Bereinigung gerichtete Bilbungstrieb in seiner fortgebenben Birtfamteit gleich bem Selbfterhaltung 8= triebe bes Bangen, bem Triebe jum Dafein, nicht jum blogen Dafein, fondern zu biefer burchgangig bestimmten Grifteng und zu allen für biefe bestimmte Erifteng nothigen Bebingungen. Diefer Gelbfterhaltungstrieb ift bie Bedingung, unter ber etwas als ein gur Erhaltung bes Bangen nothiges Object begehrt wirb. Nicht aus ber Ratur bes Objectes, sonbern aus meiner Natur folgt bie bestimmte Begierbe (Begierbe nach etwas); nicht bas Object ift ber Grund ber Begierbe, fonbern meine Begierbe ift ber Grund, bag ein Raturbing ihr Gegenftand, 3 B. Nahrungsobject (Speife und Trant) wirb.2

Was ich bin, barauf muß ich nach bem Gesetze bes Ich reslectiren. Ich bin Trieb, also muß ber Trieb Object meiner Reslegion werden, sonst ware er nicht mein Trieb, ich muß finden (empfinden), daß mir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. VII. S. 115-121. — <sup>2</sup> Chendas. S. 121-124.

etwas fehlt, ich habe nicht bloß bas Beburfniß, fonbern fühle es ober febne mich wonach. Diefen fo reflectirenben Trieb nennt Fichte "Sehnen" ober "Gefühl bes Bedürfniffes". 3ch bin Natur, ich bin zugleich unmittelbar Object meines Bewußtseins, meine Natur ift barum noth= wendig ein unmittelbares Object meines Bewußtseins. Das Subject biefes Bewußtseins bin ich felbft, als biefes Subject bin ich frei und bestimme mit Freiheit mich felbft. Nun fteht jedes Object bes Bewußt= feins unter ber Bebingung bes letteren, biefe Bedingung ift bas Sub= ject bes Bewußtseins, und biefes Subject ift freie Selbftbeftimmung. Bas in mein Bewußtsein eintritt, ift baber nothwendig abhangig von meiner Selbstbestimmung, biefe Abhangigteit trifft baher auch den Trieb, ber mir zum Bewußtsein tommt. Sobald ber Trieb in mein Bewußts fein eintritt, erscheint er in bem Gebiete, wo ich wirke, und kommt ba= mit in meine Gewalt; er ift jest empfundener Trieb, Sehnen, Befühl bes Beburfniffes, b. h. Trieb gur Befriedigung. Es hangt nicht von mir ab, baß ich ihn habe, es ift nicht meine Bahl, bag ich ihn empfinde, aber es hangt von mir ab, bag ich ihn befriedige. Sier ift ber bebeutsame Puntt, von bem aus icon bas Gebiet bes Sittlichen fic ju erleuchten beginnt: bie Grenze zwischen Rothwendigkeit und Freiheit, ber Uebergang bes Bernunftmefens jur Selbstanbigfeit.1

3ch bin vermöge meiner Natur Trieb, dieser Naturtrieb wird ber= moge meiner Reflegion Sehnen nach etwas, Gefühl bes Bedürfniffes; jest wird biefes noch unbestimmte Sehnen auch Object meiner Reflexion, es wird reflectirt, baburch beftimmt, begrengt, unterschieden, mas nur burch bie Beziehung auf ein bestimmtes Object geschen tann. Sehnen nach einem beftimmten Object, bas Gefühl, biefes ober jenes beftimmte Ding zu bedürfen, ift Begierbe. Bermoge ber Reflegion auf ben Gegenstand wird bas Sehnen zum Begehren. Bas ben blogen Raturtrieb in Sehnen vermanbelt, ift die erfte, nothwendige Reflegion; was bas Sehnen in Begierbe verwandelt, ift bie zweite, freie Reflegion: biefe macht bie Brenze zwischen Sehnen und Begehren. Die freie Reflerion macht bie Begierbe; barum ift bie Begierbe auch von biefer Reflexion abhangig und fann burch biefelbe fowohl gefett als nicht gefett ober aufgehoben werben. Es ift nicht nothig, bag wir auf unfer Sehnen reflectiren, es ift nicht nothig, bag wir bie Begierben in uns auftommen laffen, es ift nicht nothig, bag wir ihnen nachhangen; wir

<sup>1</sup> Cbenbaf. 6. 124-126.

können sie loswerden, indem wir ihnen nicht nachhängen oder unsere Reslexion mit voller Freiheit davon ablenken. Was wir auf Grund unserer Raturtriebe begehren, sind Naturobjecte, die wir haben oder auf irgend eine Weise mit uns vereinigen wollen, es sei Speise und Trank oder freie Luft, weite Aussicht, heiteres Wetter u. s. f. d. Die Naturobjecte sind räumlich. Was sich mit Räumlichen vereinigen will, muß selbst räumlich sein, daher müssen wir selbst mit unseren Naturtrieben im Raum, also Materie, organisirte Waterie, Leib, und zwar Leib als Werkzeug des Willens, d. h. beweglicher, articulirter Leib sein.

#### 3. Der Urtrieb. Der hohere und niebere Trieb. Der fittliche Trieb.

Wir begehren die Naturobjecte aus teinem anderen Grunde als vermöge unferes Raturtriebes und ju teinem anderen 3mede als ju beffen Befriedigung. Befriedigung um ber Befriedigung willen ift Benuß, ber bewufite Trieb mar Begierbe, die Befriedigung ber Begierde (bewußte Befriedigung) ift Luft und zwar Sinnenluft, ba es ber Buftand unferer Organisation ober unseres leiblichen Daseins ift, aus welchem der Trieb folgt, und auf den sich die Befriedigung bezieht. In ber Befriedigung bes Naturtriebes ift baber bas finnliche ober organische Naturmesen fich selbst 3med, bas Naturproduct hat teinen anderen 3med als fein eigenes Dafein, es ift burchaus Selbstzwed, weber fest es fich felbst einen 3med außer fich, noch tann es aus einem folchen ihm außeren Zwede von uns erklart werben: "Es giebt nur eine innere, teineswegs eine relative Zwedmäßigfeit in ber Natur". Bas von jebem Naturmesen gilt, bas gilt auch von bem 3ch, fofern es Raturmesen, leibliches, finnliches 3ch ift: bie Befriedigung feiner natürlichen Triebe, ber Genug, die Luft ift ihm letter 3med.

Aber das Ich ist nicht bloß Naturwesen und Naturtrieb, sondern es ist sich als solches Object, b. h. Bewußtsein. Als Naturtrieb will es nur Genuß, und da dieser durch das Object bedingt ist, so ist es in seinem Triebe nach Befriedigung abhängig von dem Object; als Bewußtsein dagegen ist es nur von sich selbst abhängig. So ist das Ich beides: Tendenz zur reinen Thätigkeit als Selbstbewußtsein, und Trieb zur Befriedigung als Naturwesen, es ist die Einheit beider Triebe, beide sind daher im Ich ursprünglich eines: diese ursprüngliche Einheit beider Triebe nennt Fichte den "Urtrieb". Daß dieser Urtrieb in jene beiden Triebe gespalten erscheint, ist eine nothwendige Folge des Bewußtseins.

<sup>1</sup> Cbendaf. IV. 6. 126-128.

Der Urtrieb ist, wie das Ich selbst, Subject-Object, das Bewußtsein trennt diese absolute Einheit in die beiden Seiten Subject und Object: so entsteht die Entzweiung; der Urtried erscheint innerhalb des Bewußtseins als objectiver und subjectiver Trieb, als Naturtried und rein geistiger Trieb (Freiheitstrieb), als Tried zum Genuß und als Tried zur Selbständigkeit: "Lediglich auf der Wechselwirkung dieser beiden Triebe, welche eigentlich nur die Wechselwirkung eines und eben dessselben Triebes mit sich selbst ist, beruhen alle Phänomene des Ich.".

Bas mithin ben Urtrieb in die beiben Triebe spaltet, ift bas Bewußtsein ober bie Reflexion. Bermoge ber Reflexion icheibet bas Subject fich nicht blog vom Object, sonbern erhebt fich jugleich über baffelbe, bas Reflectirende erhebt fich über bas Reflectirte und fieht barum höher als biefes, indem es baffelbe zugleich umfaßt. Der Trieb bes Reflectirenden und ber bes Reflectirten, ber subjective und ber objective Trieb, der Freiheitstrieb und der Naturtrieb find daher ein= ander nicht gleich, fondern verhalten fich, wie bas Sobere gum Nieberen, bas Umfaffende zum Umfaften. [Rennen wir ben bewuften Trieb Begierbe, fo erhellt bier aus bem Wefen bes Ich ber Unterschied bes boberen und niederen Begehrungsvermögens. ] Bermöge bes Naturtriebes begehren mir ben Genuf und machen uns von bem Objecte abhangig: vermoge bes geiftigen Triebes begehren wir unsere Selbstänbigkeit, widerftreiten bem Genuß und machen uns von bem Objecte unabhangig; wir erheben uns fraft ber Reflexion über ben Naturtrieb, über unfere Ratur und bamit über alle Ratur. Und bag biefer erhebende, befreiende, auf unfere reine Selbstthatigfeit gerichtete Trieb ber höhere, machtigere, umfaffendere, jener andere auf ben blogen Genuß gerichtete bagegen ber niedere Trieb ist: eben bies begründet in der menschlichen Natur bas fittliche Berhalten. Beide im Ich vorhandenen Triebe wollen vereinigt fein, und ba ber eine auf reine Thatigkeit, ber andere auf bas gegebene Object (feiner Befriedigung) ausgeht, fo konnen fie nur fo vereinigt werben, bag in bemfelben Streben Thatigfeit und Object fich burchbringen: bie Bereinigung tann baber nur in einer "objectiven Thatigfeit" bestehen. Wenn aber bie sittliche Thatigfeit nothwendig eine objective fein muß, fo erhellt baraus die Realität des Sittengesetes ober feine Anwendbarteit auf die Welt ber Objecte.2

Jener Urtrieb, der als die ursprüngliche Einheit beiber Triebe bas Wesen des Ich und die Wurzel des Bewußtseins ausmacht, kann

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 130. — 2 Cbendaj. S. 128—131.

innerhalb bes Bewußtseins nur als bie geforberte Bereinigung bes fubjectiven (rein geiftigen) und objectiven (natürlichen) Triebes, b. h. als ein aus beiben gemischter Trieb erscheinen, ber tein anberer ift, als ber sittliche Trieb felbft. Segen wir, bag es eine folde Bereinigung jener beiben Triebe nicht gabe, fo murbe bamit bas Selbstbemußtfein ober bas 3ch felbft aufgehoben fein. Dann murbe entweder ber reine ober ber natürliche Trieb allein und ausschließend wirken: Die alleinige Wirksamkeit bes reinen Triebes konnte kein anderes Resultat haben als die absolute Unabhangigfeit des 3ch, nicht als Aufgabe, fondern als Buftanb, b. h. bie völlige Aufhebung bes beschränkten 3ch, alfo auch die bes Nicht=Ich, mithin die bes Ich überhaupt; die alleinige Birtfamteit bes natürlichen Triebes bagegen murbe bas 3ch bem Objecte ganglich unterwerfen, also bie Unabhangigkeit beffelben vollig aufbeben und bamit bas 3d felbft. So nothwendig baber bas 3d, ebenfo nothwendig ift die Bereinigung jener beiden Triebe, b. h. ber gemischte ober fittliche Trieb.1

Bas fordert ber fittliche Trieb? Ober wie konnen bie beiden ursprünglich identischen, im Bewußtsein getrennten und entgegengesetten Triebe mirklich vereinigt werben? Richt fo, baf ber reine Trieb allein hanbelt, er murbe bann nichts anberes vermögen als ben naturlichen Trieb zu verneinen und alles zu unterlaffen, mas biefer verlangt; fein ganges Sandeln mare bloß eine folde fortgefette Unterlaffung, eine folde fortbauernbe, gegen unjere Natur gerichtete Selbftverleugnung, beren lettes Biel tein anderes fein konnte als unfere gangliche Bernichtung, bas Erloschen bes 3ch, nicht bie moralische Bestimmung, fonbern die myftische Auflösung. Das bloge Unterlaffen ift fein wirkliches Sandeln. Das 3ch will handeln, alles mirkliche Sandeln geht auf die Objecte, bas 3ch konnte nicht auf die Objecte ober auf die Ratur handeln, wenn es nicht felbst Natur, Naturkraft, Naturtrieb mare; es tann in Birklichkeit nur burch feinen Naturtrieb und fraft beffelben handeln. Diefen Trieb vernichten wollen, hieße alles wirkliche Sandeln, ben Willen und damit fich felbft aufgeben. Alles wirkliche Sandeln geht baber nicht auf bie Bernichtung bes Naturtriebes, sonbern auf bie Befreiung von feiner Berrichaft, auf feine Unterordnung unter ben 3med ber Freiheit, auf die Berminberung unserer Abhangigkeit von bem Naturtriebe, also auf unsere wachsende, fich immer mehr und

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 12. 6. 147-153.

mehr erweiternbe Unabhangigkeit, b. h. auf unfere fortichreitenbe Befreiung: mithin besteht alles wirkliche Sandeln in einer Reihe von Sandlungen, beren Endziel unfere abfolute Unabhangigkeit ift, es befteht in ber fortichreitenben Unnaberung an biefes Biel, benn bas lettere tann niemals volltommen erreicht werben, weil bas erreichte Biel gleich ber Aufhebung bes Ich mare. Die abfolute Unabbangigfeit ift nicht unfer Buftanb, fondern unfere Aufgabe; unfere Bestimmung ift nicht frei fein, sonbern frei werben. Wir tonnen baber unfere Bestimmung nur erfüllen, wenn wir biefem nothwenbig und unbedingt zu fegenben, niemals zu erreichenden Biele nach= ftreben, wenn wir uns bemfelben mehr und mehr nabern, wenn jebe unferer Sandlungen in der Reihe biefer Unnaberung liegt. Sandle fo, daß beine Sandlung nie jenem Biele miberftreitet, nie bon ber Richtung auf baffelbe abweicht, ftets in ber Reihe liegt und fortschreitet, die sich ihm nabert! Nur fo ift, was bu thuft, eine wirkliche handlung. Sandeln ift beine Bestimmung. Die turggefaßte Forderung bes fittlichen Triebes heißt daber: erfulle jedesmal beine Bestimmung!1

#### 4. Das Gewiffen und bie Pflicht.

Beder Trieb muß als folder unmittelbar empfunden ober gefühlt werben. Worin besteht bas Gefühl bes fittlichen Triebes? Bas fich auf unseren Trieb, gleichviel welchen, bezieht, bas fallt in bas Gebiet unferer Begehrungen, baran nimmt unfer Wille mittelbar ober un= mittelbar Theil: biefe Theilnehmung. bes Willens ober ber Begierbe an einem Object nennen wir Intereffe, alles Intereffe befteht nur in biefer Theilnahme, es grundet fich ftets auf den Trieb und wird, wie biefer, gefühlt. Bas wir fühlen, wenn wir uns für irgend etwas interesfiren, ift bas Berhaltnig bes Objectes ju unserem Triebe. Ent= weber stimmt bas Object mit dem überein, was der Trieb will, ober ift damit im Biberftreit: bas Berhaltniß ift baber entweber harmonisch ober bisharmonisch. Diese harmonie ober Disharmonie ift es, bie gefühlt wird, und ba wir im Grunde immer nur uns felbft fühlen, ober da alles Gefühl im Grunde Selbstgefühl und alles Interesse burch bas Intereffe fur uns felbst bedingt wird, so ift, mas wir fuhlen, un= fere eigene Barmonie ober Disharmonie, ber Buftand ber Ueberein= ftimmung oder des Biderftreites unferer mit uns felbft, b. f. bie leber= einstimmung ober Nichtübereinstimmung zwischen bem, mas wir in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 12. S. 149—150.

Wirklickeit sind, und dem, was wir in Wahrheit sein wollen. Was wir in Wahrheit sein wollen, ist der Ausdruck unseres Ur= oder Grundtriebes, der identisch ist mit dem Ich selbst. Dieser Trieb sordert die Uebereinstimmung zwischen dem ursprünglichen und dem beschränkten (empirischen) Ich: d. i. die wirkliche Vereinigung des reinen und natürlichen Triebes.

Der Ausbruck bes reinen Triebes ift eine Forberung, ber bes natürlichen ein Sehnen: jener forbert die That, biefer begehrt ben Benuk, jener will bie Freiheit um ber Freiheit millen, biefer ben Benuß um bes Genuffes willen; bie Erfullung bes erften Triebes gemahrt baber eine andere Art ber Befriedigung und barum ein anderes Befühl ber Luft als die bes zweiten. Benn wir ben erften Trieb und mit ihm ben Urtrieb befriedigen, so haben wir eine Forberung ober eine Aufgabe erfüllt; wir haben gethan, was wir thun follten; wir haben erreicht, mas mir mit voller Freiheit und barum mit vollem Bewußtsein uns jum 3med setten: eine folche That ift nothwendig von bem Gefühle ber "Billigung" begleitet. Run ift biefer 3med unfer eigenfter, innerfter 3med, unfer Urtrieb, unfer urfprungliches Befen felbft. Wir haben mit biefer That unserem eigensten tiefsten Selbst Genuge geleiftet, eine folche That ift nothwendig von bem Gefühle ber "Bufriedenheit" begleitet. Sier erscheint bie Luft als Billigung und Aufriedenheit, die Unluft als Migbilligung (Berachtung) und Berbruf. Dieses Gefühl ift fittlicher Art, es ift bas Gefühl unseres fittlichen Seins, bas Befühl, bag wir find, mas wir vermöge unferes urfpranglichen Wefens (Urtriebes) fein wollen, ober bag wir es nicht find: biefes Gefühl, welches, als Bermögen betrachtet, wir "bas obere Gefühlsvermögen" nennen konnten, wie wir ben höheren Trieb bas hobere Begehrungsvermogen genannt haben, ift bas Gemiffen: es ift bas Gefühl ber Uebereinstimmung ober Richtübereinstimmung unferes mirtlichen, aus unferer Sanblungsweise erfolgten Buftanbes mit unferem Urtriebe, ber auf die absolute Freiheit ausgeht, bas Gefühl unferer eigenen innerften Sarmonie ober Disharmonie ober bes Berhaltniffes unferes Sanbelns zu unferer absoluten Freiheit. Diefer Freiheit find wir uns in bem Gemiffen unmittelbar bewufit, und ba biefelbe bas Wefen bes 3ch und die Bebingung alles Bewußtseins ausmacht, fo ift bas Gemiffen unter allem Gemiffen bas Gemiffeste. "Die Benennung Gemiffen ift trefflich gemablt, gleichfam bas unmittelbare Bewußtfein beffen, ohne welches überhaupt fein Bewußtsein ift, bas Bewußtsein unserer höheren Ratur und absoluten Freiheit." 3m Falle ber Uebereinstimmung hat das Gewiffen Frieden und Ruhe, im entgegengesetzten Falle ist es unruhig und macht uns Borwürfe, es gewährt keine Luft, wie die sinnlichen Befriedigungen, man redet von einem zusriedenen, aber nie von einem luftigen Gewiffen.

Das Gemiffen zeigt mitten in bem Bewußtsein unseres Sanbelns und Begehrens auf die Freiheit als unferen absoluten 3med und ift, wie biefer, unfehlbar und unverrudbar. Diefe Freiheit ift nothwendig, nicht als vorhandener Zuftand, sondern als Ziel; fie ift nicht Raturgeset, fonbern Sittengeset; fie ift nicht, mas wir find, sonbern mas wir fein follen, nicht etwa als Mittel zu biesem ober jenem, sondern als End= awed. Diefes unbedingte Sollen ift die Pflicht, die nur bann unfer Gefet fein tann, wenn wir fie als foldes einsehen und mit vollem Bewußtsein zu unferem Gefet machen. Sie will bas bewußte Biel unb bas bewußte Motiv unferes Sandelns fein. Die Pflicht wirkt baber nicht als Trieb, fie treibt nicht, wir muffen uns felbft burch bas Bewußtsein ber Pflicht treiben, beshalb konnen wir nie ohne Besonnenheit, nie blind, nie überzeugunglog, fonbern nur aus Ueberzeugung pflicht= maßig handeln und von nichts inniger und fefter überzeugt fein als von ber Pflicht. Der Inhalt bes Sittengesetes ift bamit flar und lagt fic auf verschiedene Beife turg und bundig aussprechen. Jebe biefer Formeln enthalt bas gange Spftem ber Sittenlehre in fich: handle wirklich, bu handelft nur wirklich, wenn bu bich nie von ben Objecten abhangig machft, wenn jebe beiner Sandlungen in jener Reihe fortforeitender Annaberung liegt, beren Biel bie absolute Unabhangigfeit ift; also erfulle jedesmal beine Beftimmung, handle nie ohne leber= zeugung, nie gegen biefelbe, bann handelft bu ftets aus bem Bewußt= fein ber Pflicht um ber Pflicht willen, ftets fo, wie bas Gewiffen es forbert. Es giebt baber feine furgere Formel als biefe: "banble nach Deinem Bemiffen!"

Die Realität ober Anwendbarkeit dieses Gesetzes ist einleuchtend. Das Sittengesetz ist die Freiheit als Zweck, als Forderung. Wie könnte die Freiheit Forderung, die Befreiung Gesetz sein, wenn nicht die Unspreiheit Zustand wäre, vorhandener, gegebener Zustand? Die Unspreiheit ist das beschränkte, sinnliche, natürliche Ich, das Ich als Naturtrieb, als Naturproduct, welches ohne Natur, ohne Welt nicht sein könnte. Reine Welt, kein Sittengesetz. Rein Sittengesetz, keine Freiheit als End-

<sup>1</sup> Cbenbaj. § 11. S. 142-147.

zweck, keine absolute Freiheit, kein absolutes Ich, kein Bewußtsein, kein Object des Bewußtseins, keine Welt. Ohne Sittengesetz keine Möglichkeit der Welt, ohne Welt keine Geltung des Sittengesetzes: damit ist die immanente Geltung des letzteren oder seine Realität deducirt, wie die Wissenschaftslehre es fordert.

## Dreizehntes Capitel.

## Der Begriff der Pflicht. Die Entwicklung des sittlichen Sewußtseins. Die moralischen Grundübel.

## I. Das Sittengeset als Endzwed.

1. Die fittliche Gewißbeit als Grund aller Ertenntnig.

In ber bisherigen Entwicklung ber Sittenlehre, soweit sie geführt worden, ist das Princip berselben ober das Sittengeses abgeleitet und in seiner Form sestgeskellt. Die weitere Aufgabe wird sein, aus dieser Form den Inhalt oder die materialen sittlichen Bestimmungen zu deduciren. Es ist dargethan, wie unter allen Umständen gehandelt werden soll; es ist darzuthun, was den Gehalt der sittlichen Handlungsweise in jedem bestimmten Fall ausmacht, und zwar soll aus jenem Wie dieses Was solgen.

Auf die Frage: wie foll ich handeln? war die Antwort: "nach beinem Gemiffen, nach beiner Ueberzeugung!" Die Ueberzeugung aber, nach ber unter allen Umftanben foll gehandelt werben konnen, muß eine richtige fein, nicht etwa von ungefähr, fondern nothwendigerweife, fie muß bas Rriterium ober Bewußtsein biefer Richtigkeit bergestalt in fich tragen, daß fie ben Irrthum wie ben 3meifel ausschließt. Gine Ueberzeugung, die nie irrt, ift unfehlbar, eine folche, an ber nie geameifelt wirb, unmandelbar. Es giebt eine Menge fogenannter Ueberzeugungen menschlicher Art, die, wie ficher fie auch scheinen, falich und manbelbar find, die heute gelten und morgen burch eine beffere Einfict umgeftoßen werben. Go verhalt es fich mit bem beweglichen Gefclechte ber menschlichen Meinungen, ju bem baber unmöglich biejenige Ueberzeugung gehören tann, nach welcher ftets zu handeln, bas Sittengefet gebietet. Die fittliche leberzeugung muß unter allen Umftanben feftfteben, fie muß unwandelbar, absolut und barum unmittelbar gewift fein. Unmittelbar gewiß ift nur unfer eigenes Sein, bas 3ch felbft.

unwanbelbar nur unfer urfprungliches Sein, bas reine 3ch. Gegen wir, daß unfer Gemuthszuftand, unfer empirifches 3ch ober unfer Bewußtsein mit unserem ursprunglichen 3ch übereinstimmt, fo find wir biefer Uebereinftimmung unmittelbar gewiß und haben bas Gefühl biefer Bewißheit. Bon einer folden Uebereinftimmung giebt es, wie bon unferem urfprunglichen Sein felbft, nur eine unmittelbare, abfolute Bewißheit, und es giebt eine folde Gemigheit nur von biefer Ilebereinstimmung. Nun war bas unmittelbare Bewußtsein unseres ursprunglichen Seins bas Gewiffen, bie Burgel aller fittlichen leberzeugung. Daber giebt es überhaupt teine andere abfolute Gewißheit als bas Bewiffen, teine andere absolut gewiffe Ueberzeugung als bie fittliche. "Diefes Gefühl taufcht nie, benn es ift nur vorhanden bei völliger Nebereinstimmung unseres empirischen 3ch mit bem reinen; und bas lettere ift unfer einziges mahres Gein und alles mogliche Gein und alle mögliche Bahrheit. Rur inwiefern ich ein moralifches Befen bin, ift Gewißheit für mich möglich."1

#### 2. Die Pflicht als Grund und Endzwed ber Belt.

Diese Gewißheit ist zugleich der Grund aller übrigen Sewißheit, aller wahren Erkenntniß. Alle unsere Erkenntniß ist bedingt durch das Bewußtsein der objectiven Welt, welches selbst bedingt ist durch die Einschränkung des Ich, deren letzter Grund bekanntlich kein anderer war, als das ursprüngliche Streben, der Urtried, der sittliche Tried des Ich selselst: also ist es der sittliche Tried, das Gefühl desselben, das Gewissen oder das Pflichtbewußtsein, welches aller Erkenntniß zu Grunde liegt. "Die einzige feste und letzte Grundlage aller meiner Erkenntniß ist meine Pflicht. Diese ist das intelligible An sich, welches durch die Gesetze der sinnlichen Borstellung sich in eine Sinnenwelt verwandelt." Die Pflicht ist demnach der Urgrund und Endzweck aller Objecte. Die Formel des Sittengesetzes, wodurch alle Moral constituirt wurde, lautete: "handle nach deiner Ueberzeugung, handle pflichtmäßig, erfülle die Pflicht um der Pflicht willen!" Daraus ergiebt sich der Inhalt des Sittengesetzes: "behandle alle Dinge ihrem Endzwecke gemäß!"

Die Form des Sittengesetzes entscheidet zugleich die Form (formale Bedingung) des Gegentheils. Du handelft nur dann gewiffenhaft, wenn

<sup>1</sup> Cbendas. Sauptst. III. Shstematische Anwendung des Princips der Sittlichteit. Abschn, I. Bon den formalen Bedingungen der Moralität unserer Handlungen. § 15. S. 165 figd. — 2 Cbendas. S. 172.

bu nach der eigenen sittlichen Neberzeugung, nach dem eigenen sittlichen Urtheile handelft. Selbst urtheilen gehört daher nothwendig zur Moeralität. Du handelst nie gewissenhaft, wenn du nicht autonom handelst, sondern nach der Autorität eines fremden Gebotes. "Wer auf Autorität hin handelt, handelt sonach nothwendig gewissenlos." Sittlich handelst du nur, wenn du gewissenhaft handelst! Was dem Sittengesetz zuwidereläuft, ist sündlich. "Was nicht aus dem Glauben, aus Bestätigung an unserem eigenen Gewissen hervorgeht, ist absolut Sünde."

## II. Die Entwidlung bes fittlichen Bewußtseins.

#### 1. Der Menich als Thier.

Obgleich die Pflicht unfer ursprungliches Wefen ausmacht, so treibt fie uns nicht mit ber Gewalt eines Naturinftincts; wir handeln nur bann fittlich, wenn wir uns burch bas Gefühl der Pflicht felbft treiben. Bur Moralitat gehört, bag wir bie Pflicht als folche wollen, nichts anderes als fie, daß wir unfer Bewußtsein auf fie richten; bieje Rich= tung macht bie Reflexion, die als folde völlig in unferer Gewalt ift. Bare bie sittliche Sandlung nicht durchaus That der Freiheit, fo konnte auch bas Gegentheil, bas gemiffenlose ober pflichtmibrige Sanbeln, nicht Unterlaffung aus Freiheit, nicht Schulb, alfo auch nicht Gunbe fein. Es giebt einen Buftand in uns, welcher ber Reflegion vorausgeht, und in dem bas 3ch fich felbft als etwas Borgefundenes ober Gegebenes erscheint, als Natur ober Naturtrieb. Wenn biefer Buftanb, ber bie erfte und unterfte Stufe bes prattifchen Ich ausmacht, berricht und wir mit bem Raturtriebe völlig eins find, fo handeln wir gang reflexionslos und triebmäßig, nicht moralifch, sonbern thierifch: auf biefer Stufe ift ber Menfch in feiner Sanblungsweife ein blofies Thier.

#### 2. Der Menich als verftandiges Thier: ber Gigennut als Maxime.

Nun aber sollen und können wir vermöge des Bewußtseins auf unseren Naturtrieb reslectiren, vermöge dieser Reslexion uns davon unterscheiben und eben dadurch von ihm frei machen. Diese unsere Freizheit ist zunächst nur sormal und nimmt ihren Inhalt bloß aus dem Naturtriebe, der die Dinge begehrt: wir solgen den natürlichen Trieben nicht mehr blind, sondern verhalten uns wählend, und das Motiv unserer Wahl nicht aus der Freiheit selbst geschöpft ist, so kann es nur durch unser empirisches Ich bestimmt sein, d. h. es ist die Maxime un=

<sup>1</sup> Cbenbaf. Coroll. 3. S. 175-177. - 2 Cbenbaf. § 16. II. S. 178 figb.

seres empirischen Wohls ober unserer Glückseligkeit, nach der allein wir unter diesem Reslexionsstandpunkte handeln. Was wir befriedigen, sind nur unsere natürlichen Triebe, wir wollen nichts als genießen, aber wir thun es mit Kücksicht auf unser Wohl, mit der beständigen Reslexion auf die eigene Glückseligkeit: wir handeln auf dieser Stuse, was die Sache betrifft, auch thierisch, aber als verständiges Thier. Formell sind wir frei, materiell dagegen von den Raturobjecten abhängig. 1

#### 3. Der autofratische Freiheitstrieb: bie Willfur als Magime.

In Wahrheit ift bas Ich frei von ben Naturobjecten und begehrt feine Selbstandigkeit. Wenn es biefelbe mit voller Freiheit bes Bewußtseins zu seiner Maxime erhebt, so giebt es fich felbft bas Sitten= gesetz und handelt moralisch; wenn es bagegen nur bem Drange gur Selbständigkeit als einem Triebe feiner höheren Natur reflegionslos folgt, so handelt es nicht mehr thierisch, aber auch noch nicht moralisch; wir machen nicht unfer reines, sondern unfer empirisches Ich jum 3med, aber in ber Abficht nicht auf ben Genuß ber Dinge, sonbern auf bie Berrichaft über biefelben: wir wollen "bie unbeschränkte und gesetzlofe Dberherricaft über alles außer uns". Diefe Berricaft ift unfere Da-Unfere burch ibas Sittengesetz noch nicht erfüllte Freiheit ift gesetlose Billfur, es ift noch nicht ber Bille, sondern erft "bas Genie ber Tugend", welches auf diefer Stufe ben Menschen treibt, seinen 3meden feinen Genuß zu opfern und in ben Lauf ber Dinge orbnend und umgeftaltenb, herrichend und unterbrudend einzugreifen. Der Ausbrud biefes autofratifchen Freiheitstriebes ift bas herrifche Sanbeln, worin die Menscheit bas geschichtslose Paradies ber Triebe und des Benuglebens verläßt und in ben Rampf ber Geschichte eingeht. "Nur burch Boraussehung einer folden Sinnegart wird die ganze Meniden= geschichte begreiflich."2

Berglichen mit der blinden oder raffinirten Art, nur seine Triebe zu befriedigen und bloß seinem Genusse zu leben, hat dieses unbeschränkte Freiheitsbewußtsein mit seinem herrischen Naturdrange etwas Erhabenes, aber den Forderungen der Moralität gegenüber hat es gar keinen Werth, denn was hier sich über alles andere erhebt und erhaben fühlt, ist das empirische Ich. Man darf sein Urtheil nicht verblenden lassen durch die Ausopferungen des eigenen Genusses, deren der Mensch auf dieser Stuse fähig erscheint. In solchen Ausopferungen ist keine wirkliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 179 figb. — <sup>2</sup> Ebenbas. § 16. III. S. 187-191.

Selbstverleugnung; im Begentheile, je mehr er geopfert hat, um fo größer, ebelmuthiger, vortrefflicher erscheint bier ber Sanbelnbe fich felbft: er ift, mas auch geschieht, fortmahrend fein eigener Seld und erlebt nur Freude an fich. Geht es nach feinem Willen, fo haben bie anderen nur ihre Schulbigfeit gethan, und er fuhlt fich in feinem Recht; scheitert er mit feinen Zwecken an bem Biberftanbe ber Belt, fo ift er bor bem eigenen Bewußtsein eine ber vertannten Menfchen= größen, einer ber erhabenen Wohlthater, bie unter bem Undante ber Belt leiben. Alles, mas er thut, folagt in bie eigene Berthachtung um, in ein Liebkofen mit fich felbft, und mas er etwa von feinem Benuß opfert, gablt er boppelt und breifach feiner Eigenliebe gurud, bie er mit bem Bewuftsein ber sogenannten eblen Sandlung nahrt und vergrößert, fo bag ber Gott, bem er jene Opfer bringt, und ber fie wohlgefällig empfangt, im Brunde nur er felbft ift. Chen biefer Bogenbienft, ben jene fogenannten Beroen ber Welt mit fich felbft treiben und treiben laffen, macht ihre Dent- und Sanblungsweife moralifch vollkommen werthlos. Sie find überzeugt und viele mit ihnen, daß fie gut gehandelt haben, und zwar aus blogem Triebe, aus bloger Neigung, aus angeborener Art: so entsteht bas Borurtheil von einer angeborenen Gute ber menschlichen Ratur. Aus bloger Reigung haben fie ebel und uneigennutig, baber mehr als gut gehandelt, weit beffer als fie nothig gehabt, weit über bas Dag ihrer Schulbigkeit, alfo überaus verdienftlich: fo erscheinen ihre Thaten als lauter verdienftliche Werfe, als lauter opera «supererogativa».1

## 4. Das Sittengeset als Maxime.

So lange die absolute Freiheit bloß als Trieb und aus Trieb handelt, kann ihre Handlungsweise hervisch sein, aber nie moralisch. Erst als Selbstbewußtsein wird sie sittlich. Die absolute Freiheit als Selbstbewußtsein hat sich zum Object, macht sich zum Zweck, nur sich, sie ist das Sittengesetz selbst: die Freiheit um der Freiheit, die Pflicht um der Pflicht willen! Es ist unmöglich, die Pflicht instinctmäßig zu erfüllen, sie kann nur geschehen aus dem Bewußtsein der Pflicht. Wenn uns das Bewußtsein der Pflicht wirklich erfüllt, so können wir nicht anders als pflichtmäßig handeln. Wenn dieses Bewußtsein sich verzunkelt und wir die Pflicht nicht deutlich oder gar nicht vor uns sehen, wenn wir dieselbe nicht als unseren Endzweck vorstellen, so ist unmög=

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 188 u. 189.

lich, daß wir fie thun, benn die Bedingung des sittlichen Handelns ift aufgehoben. Daher ift unter dem Bewußtsein der Pflicht das sittliche Handeln nothwendig und ohne jene Boraussezung unmöglich. Unsere Handlungsweise erscheint demnach an eine Bedingung geknüpft, von der es ganzlich abhängt, ob dieselbe den Charakter der Sittlichkeit oder den des Gegentheils hat. Diese Nothwendigkeit bezeichnet Fichte als "intelsligibeln Fatalismus".

Es könnte scheinen, als ob baburch die Freiheit, dieser positive Grund aller Sittlickeit, ausgeschlossen ober in Frage gestellt würde. In Wahrheit ist dies keineswegs der Fall, denn die Bedingung, von der unsere sittliche und nichtsittliche Handlungsweise abhängt, die daher jenen "intelligibeln Fatalismus" ausmacht, ist selbst eine That der Freiheit, ein Act unseres Bewußtseins, unserer Reslexion. Diese ist völlig in unserer Gewalt und durchaus abhängig von unserer Freiheit, also ist das sittliche Handeln an eine Bedingung geknüpst, welche selbst von der Freiheit und von gar nichts weiter abhängt: es ist nothwendig und sicher, wenn das Bewußtsein der Pslicht sessisch aber dieses Bewußtsein ist nie sicher, jest ist es klar und leuchtend, jest umwölkt und verdunkelt; daher sind wir unserer Moralität in keinem Augenblicke versichert. "Kein Wensch, ja, so viel wir einsehen, kein endliches Wesen wird im Guten bestätigt."

## III. Die moralischen Grundübel.

#### 1. Die Trägheit.

Wenn es aber lediglich unsere Freiheit ist, welche die Grundsbedingung und den Charakter des Sitklichen ausmacht, indem sie unser Bewußtsein auf die Pslicht richtet oder von ihr ablenkt, so ist das nichtssitkliche Handeln unsere Schuld, und eben diese Schuld ist das Bose. Nicht daß wir sinnlich sind, nicht daß wir Triebe und Begierden haben, ist bose, sondern daß unser Bewußtsein von der Pslicht und dem reinen Ich weg= und auf das sinnliche Ich mit seinen Begierden hindlickt, daß unser Wille diese Richtung einschlägt. Um die Pslicht zu wollen, müssen wir unsere Ressezion von unserem sinnlichen Ich und den Naturtrieben losreißen, und eben diese Losreißung geschieht durch einen Act ursprüngslicher und unergründlicher Freiheit. Ohne diesen Act bleiben wir in ber Richtung auf unser sinnliches Wohl und beharren in unserem vor=

<sup>1</sup> Ebenbaf. § 16. IV. S. 191 u. 192.

gefundenen, natürlichen, finnlichen Buftanbe: biefes Beharren ift bie Uridulb, die Burgel bes moralifden Uebels, welche Rant "bas radicale Bofe" genannt hat. Es ift leichter und bequemer, in bem gewohnten Buftande zu beharren, als mit ihm zu brechen, es ift die vis inertige ber Ratur, bie natürliche Tragheit, vermoge beren jedes natürliche Bejen in dem Buftande zu beharren ftrebt, in dem es fich vorfindet. Sobalb nun eine entgegengesette Rraft biefen gewohnten Buftand angreift, wird aus bem Streben Biberftreben, aus ber blogen Tragheit bie Rraft ber Trägheit, die fich gegen die Befreiung wehrt. So wiberftrebt in ber menfclichen Ratur ber trage Wille bem fittlichen Willen: biefe Billens: faulheit ift bas moralifche Grundubel, die Burgel alles Bofen; bas Nichtherauswollen aus bem gewohnten Buftanbe, aus bem Schlendrian bes natürlichen 3ch macht, bag wir uns lieber alles gefallen laffen, als die Art an die Burgel unferer Unfreiheit legen und uns innerlich aufrichten und erheben. Rraft unferer Tragbeit find wir ganglich unfrei. Innerhalb biefer Unfreiheit giebt es feine befreienbe und erlofenbe Rraft. "Es ift gerade feine Freiheit felbft, welche gefeffelt ift; bie Rraft, burch bie er fich helfen foll, ift gegen ibn im Bunbe. Es ift ba gar fein Gleichgewicht errichtet, sondern es ift ein Gewicht seiner Ratur ba, bas ihn halt, und gar fein Begengewicht bes Sittengefetes." "Sieht man bie Sache natürlich an, fo ift ichlechthin unmöglich, bag ber Menich fich felbst helfe; fo tann er gar nicht beffer werben. Rur ein Bunber, bas er aber felbst zu thun hatte, konnte ibn retten. Diejenigen sonach, welche ein servum arbitrium «behaupteten» und ben Menschen als einen Stod und Rlot daratterifirten, ber burch eigene Rraft fic nicht aus der Stelle bewegen konnte, sondern burch eine bobere Rraft angereat werden mukte, hatten volltommen recht und waren confequent, wenn fie vom natürlichen Menfchen rebeten, wie fie benn thaten."1

#### 2. Die Feigheit und Falichheit.

Aus der Trägheit, zufolge beren wir uns alles mögliche gefallen lassen, entsteht das zweite Grundlaster der menschlichen Natur: die Feigheit, die alles seige Handeln verursacht. Wir vermögen in der Wechselwirkung mit anderen unsere Freiheit und Selbständigkeit nicht zu behaupten und versallen daher der Gewalt des fremden Willens: so kommt die Sclaverei unter die Menschen, die physische und morale

<sup>1</sup> Ebenbaf. Anhang. S. 201.

ifche, die Unterthänigkeit und die Nachbeterei; fie folgt aus der Feigheit, wie diese aus der Tragbeit. Die Feigheit ift nicht Selbstverleugnung, fonbern elende Selbstliebe, baber erträgt fie ben Buftanb ber Unterbrudung, ber boch auch feine Unannehmlichkeiten hat, mit innerem Bibermillen und Saf gegen ben Unterbruder, aber fie berftedt ihren bag, weil ber offene Ausbrud beffelben leicht Gefahr bringen tonnte, hinter ber Miene ber Untermurfigfeit und fucht ben Unterbruder auf alle Beise zu taufchen, ju überliften, ju betrügen; fie lügt und muß lugen, benn jur Bahrheit gehört Muth, ben ber Feige nicht hat. So erzeugt die Feigheit die Falichheit, diefes britte Grundlafter ber Menfchen. "Nur ber Feige ift falfch." Aus ber Tragbeit folgt bie Feigheit, aus diefer die Falfcheit. Das erfte Uebel und die erfte Schuld ift ber Abfall bes Willens von feiner urfprunglichen Bestimmung, bas Richtherauswollen aus seinen natürlichen Trieben, bas Festhalten an ber Maxime bes Eigennutes: bier ift das erfte Glieb in ber Rette bes Bofen, ber Anfang bes immer weiter um fich greifenben moralischen Berberbens, ber Fall ber immer tiefer finkenben menschlichen Ratur.

Indessen ist die Freiheit unaustilgbar, das Bermögen und die Kraft derselben ist da, die Möglichkeit der Befreiung vorhanden, aber der moralische Sinn sehlt. Es ist nothig, ihn zu wecken, zu entwickln, zu bilden. Bu dieser moralischen Erziehung des Menschengeschlechtes ist die positive Religion das wirksamste Mittel, denn sie läßt dem in seine Sinnlichkeit versunkenen Menschen den Inhalt des Sittengesetze in der faßlichsten, sinnlichen Form einer göttlichen Offenbarung erscheinen und erhebt ihn dadurch auf die erste Stufe der Läuterung.

#### Bierzehntes Capitel.

# Der Inhalt des Sittengesetzes. Die Eintheilung der Pflichtenlehre. Die bedingten Pflichten.

## I. Der Inhalt des Sittengesetzes.

Das Sittengesetz erklärt: "handle gewiffenhaft, jede beiner Handlungen liege in jener Annäherungsreihe, beren Ziel beine absolute Un=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaß, § 16. Anhang, S. 198—205. Bgl. oben Buch II. Cap. VII. S. 228 u. 229.

abhangigkeit ift; behandle jebes Ding seinem Endzwede gemaß!" Diefe Formeln find verschiedene Ausbrucksweisen berfelben Sache: unfer Enbamed und ber ber Dinge find einer; bemfelben gemäß hanbeln, beißt mit bem eigenen innerften Wefen übereinstimmen, bas Gefühl biefer Sarmonie bes empirifchen und reinen 3ch ift bas Gewiffen. Aus bem Wesen des Endzwedes erhellt barum ber gange Inhalt bes Sittengesetzes. biefer felbft aber leuchtet ein, wenn wir bie Dinge ober Objecte auf unferen Trieb beziehen, nicht auf biefen ober jenen, fondern auf unferen gangen Trieb, ber in feiner urfprunglichen Befdrantung mit unferem Wefen, mit dem 3ch felbst ober mit bem Triebe nach ber Selbständigkeit bes 3ch zusammenfällt: biefe Selbstänbigkeit ift unser Endzwed, bie Beförberung biefer Selbständigkeit ift ber Endzwed ber Dinge. Bas baber in Rudfict auf bas 3ch eine wesentliche Bedingung zu beffen Birtfamteit ift, bas ift in Rudfict auf ben Endzwed ein nothwendiges Mittel, eben beshalb ein Gegenstand unseres fittlichen Sandelns und als folder zum Inhalte bes Sittengesetes gehörig.1

Die Frage nach dem letzteren fällt darum mit der Frage nach den Bedingungen des Ich zusammen. So viele Bedingungen das Ich sordert, so viele Mittel braucht der Endzweck, so viele Objecte hat das sittliche Handeln. Im Rückblick auf die vorangegangenen aussführlichen Deductionen der Wissenschaftslehre lassen sich jene Bedingungen kurz und übersichtlich zusammensassen. Das Ich ist Natur (Naturtrieb), Resserionsvermögen, Bernunstwesen (freier Wille) unter anderen Bernunstwesen, mit denen es nothwendig in Wechselwirkung steht. Als Naturtried ist es Leib, als Reslexionsvermögen Intelligenz, als freier Wille Person in Wechselwirkung mit anderen Personen. Leib, Intelligenz, freie Wechselwirkung sind daher nothwendige, zum Ich gehörige Bedingungen.

#### 1. Die Pflichten in Ansehung bes Beibes.

Der Leib ist die Natur im Ich, unsere eigene Ratur, vermöge beren allein wir im Stande sind, auf die Natur außer uns, die Sinnen= welt einzuwirken: er ist daher das Werkzeug aller unserer Wirksamkeit, das Instrument aller unserer Causalität, unserer Wahrnehmung, un= serer Erkenntniß. Hieraus erhellt, inwiesern der Leib einen Gegenstand

<sup>1</sup> Spftem ber Sittenlehre. Zweiter Abschitt ber Sittenlehre im eigentlichen Berftanbe. Ueber bas Materiale bes Sittengesetzes ober spftematische Uebersicht unserer Pflichten. § 17. S. 206—212.



unseres sittlichen Handelns ausmacht und zum Inhalte des Sittengesetes gehört. Er soll ein Werkzeug unserer Freiheit, ein taugliches Werkzeug berselben sein, wir sollen ihn zu diesem Zwecke erhalten und ausbilben: nur zu diesem Zwecke, nur als Mittel dazu. Daher gebietet das Sittengesetz in Rücksicht des Leibes: 1. denselben nie als Zweck zu behandeln, ihn nie zum Object des Genusses um des Genusses willen zu machen, vielmehr 2. ihn zu einem tauglichen Werkzeuge für alle mögelichen Zwecke der Freiheit auszubilben, er ist ein untaugliches Werkzeug, wenn seine Empfindungen und Begierden ertödtet, seine Kräste abzgestumpst werden, darum sollen wir 3. den Leib nur so weit pflegen und genießen, als zur Bildung desselben erforderlich ist, damit er als Werkzeug dem sittlichen Endzweck diene. Dies sind die drei materiellen, auf unser leibliches Dasein gerichteten Sittengebote: das erste ist "nezgativ", das zweite "positiv", das dritte "limitativ".

#### 2. Die Pflichten in Anfehung ber Intelligeng.

Ohne Reflexion tein 3ch. Es ift eine nothwendige Bedingung bes 3d. baß es auf feine eigene Thatigkeit reflectirt und biefe baburch jum 3d macht. Bermoge ber Reflexion ift bas 3d Intelligeng, Das Sitten= gefet ift (für bas 3ch) nur, inbem es gewußt wird, indem bie Reflexion fich mit vollem Bewußtsein barauf richtet, es ift baber nur burch bie Intelligeng in uns wirkfam und überhaupt möglich. Daber ift bie Intelligeng in Rudficht auf bas Sittengefet nicht blog beffen Bertzeug, fonbern auch beffen Behitel, benn fie bedingt nicht nur die Caufalitat, sondern das ganze Sein des Sittengesetzes, da dieses mit dem Bewußtsein bes Sittengesehes völlig jusammenfallt. Nun besteht die Ausbildung ber Intelligeng in ber Erkenntnig, und ber Endgwed aller Erkenntniß ift die ber Pflicht: baber fei biese bas Endziel und ber Beweggrund alles Erkennens. hieraus erhellen die Sittengebote in Ansehung der Intelligenz. Die Ausbildung der letteren barf, ba fie nur innerhalb ber Freiheit moglich ift, burch teine Schrante gebemmt, burch tein por= ausgesetes Biel eingeschrantt, alfo überhaupt teinem außeren Gefete ober teiner Autoritat untergeordnet werben, die ben Inhalt unserer Erkenntniß vorausbestimmt. Das Sittengeset gebietet baber 1. negativ: "bu follft bich in ber Ausbildung beiner Intelligens burch nichts binben laffen, bu follft fie, mas ihren Inhalt betrifft (materialiter), folechter= bings teinem Ansehen unterordnen!" Daraus folgt 2. das positive Gebot:

¹ Ebenbaj. § 18. S. 212-227.

"foriche mit absoluter Freiheit! Berne, bente, foriche fo viel als mog-Der alleinige Beweggrund alles Erkennens fei bie Pflicht: bas lidi!" ift bie einzige Ginschräntung, welche bas Sittengeset macht. Daraus ergiebt fich 3. die Forberung: "forsche aus Pflicht, forsche um beiner Freiheit willen!" Je umfaffenber, entwickelter, beutlicher bie Erkenntnig, um fo freier ift bas 3d, um fo tuchtiger bie Intelligeng als Bertzeug und als Behitel bes Sittengesetes.1

#### 3. Die Pflichten in Anfehung ber Gemeinfcaft.

Die freie Birtsamkeit bes 3ch ift in ihrem Ausgangspunkte burch eine Aufforderung bedingt, beren Urfache nur ein anderes 3ch fein tann. Ohne eine folde Aufforberung tann fich bas 3ch nicht als freithatig, also auch nicht vermöge seiner freien Thatigkeit als Naturtrieb finden. Daber bedarf bas 3ch ju feiner Selbstthätigkeit nothwendig ein zweites 3ch; es findet fich als frei nur, indem es fich als frei anerkannt findet, und diefe Anerkennung ift nur durch ein freies Befen außer ihm möglich. Die Anerkennung der fremden Freiheit ift eine nothwendige Bedingung gur Setzung ber eigenen, und ba in jener Anerkennung zugleich die Ginschränkung ber eigenen Freiheit enthalten ift, fo liegt in ber Setzung ber letteren jugleich beren Befchrantung. Bermoge biefer ursprunglichen Freiheitsschrante ift bas 3ch ein besonberes Bernunftwefen ober ein Individuum. Dag das Ich überhaupt Individuum ift, erklart fich aus ben Bedingungen der Freiheit und ift daber nothwendig und vernunftgemäß; aber daß es gerade biefes Individuum in biefer ortlichen und zeitlichen Bestimmtheit ift, muß als zufällig und bloß empirisch gelten. So unterscheibet fich im 3ch die nothwendige (beweisbare) und empirische (aufällige) Individualität. Es ift nothwenbig, baß die verschiebenen 3ch vermoge ber gegenseitigen Anerkennung ihre Freiheit einschränken und barum individualifiren; es ift nothwendig, baß die Freiheit in einer Bechselwirkung freier Sandlungen befteht, und baber alle freien Sandlungen vermöge biefer Bechfelwirkung burchgangig "prabeterminirt" find; aber es ift jufallig, bag gerabe biefes Inbivibuum in biefem Zeitpunkte biefe beftimmte Sanblung vollzieht.2

Der icheinbare in ben fittlichen Bebingungen bes menschlichen Sanbelns enthaltene Widerspruch zwischen Freiheit und Nothwendigkeit loft fich burch ben Begriff bes Endzwecks. Benn alle Bernunftwefen benfelben einen Zwed haben, fo ift bie Wechselwirfung ihrer freien Sand-

<sup>1</sup> Ebenbaj, S. 217 u. 218. - 2 Ebenbaj. S. 218-229.

lungen und die dadurch gegebene Nothwendigkeit keine Aushebung der Freiheit. Die Selbständigkeit aller Bernunst ist der Endzweck, der von jedem gewollte: jeder einzelne ist und gilt sich nur als Organ und Mittel dieses Zwecks, nicht bloß vermöge seiner leiblichen, sondern seiner ganzen empirischen Individualität. "Der ganze sinnliche, empirische bestimmte Mensch ist Werkzeug und Behitel des Sittengeses."

Reber banbelt nach feiner fittlichen Ueberzeugung und will, fo viel an ibm ift, ben Bernunftzwed beforbern, ber nur baburch erreicht werben tann, bag jeber einzelne ihn ju feinem 3mede und fich jum Bertzeuge beffelben macht. Daber tann es feinem gleichgultig fein, wie ber andere handelt; jeder muß mit dem Bernunftzwed zugleich bas sittliche Sandeln des anderen zu feinem 3mede machen, er muß wollen, daß jeder andere auch nach feiner fittlichen Ueberzeugung handle, und ba Diefe nur eine fein tann, bag alle nach einer gemeinschaftlichen Grundüberzeugung handeln. Den Bernunftzwed wollen, beifit zugleich wollen, daß die fittliche Ueberzeugung in allen biefelbe fei. Run miberftreiten einander die fittlichen Ueberzeugungen der einzelnen; die gemein= schaftliche Grundüberzeugung ift nicht gegeben, fondern erft bervorzus bringen, fie ift eine nothwendig ju lofende fittliche Aufgabe. Und ba fie nur in ber freien Bechfelwirtung ober Gemeinschaft ber einzelnen gelöft werben tann, fo forbert bas Sittengefet von jebem, fich in biefe Bechselwirtung einzulaffen, in bie Gemeinschaft mit ben anberen einzugeben, in ber Gefellichaft zu leben, in und für fie zu handeln. Bir haben früher ben Rechtsgrund tennen gelernt, ber bie menschliche Gemeinschaft nothig macht: bier ift ber fittliche Grund, ber fie forbert.2

Jeber soll, so viel er kann, dazu wirken, daß alle dieselbe sittliche Grundüberzeugung haben; die badurch gebotene Wechselwirkung schließt natürlich jeden Zwang aus, denn die Ueberzeugung des einzelnen ist nur in dem Maße sittlich, als sie frei ist. Eine erzwungene Ueberzeugung ist so gut als keine. Die Gemeinschaft in der sittlichen Ueberzeugung, in der Bejahung des absoluten Endzwecks als der ewigen Bestimmung der Menscheit, in der Hingebung an diesen Zweck ist die ethische Bereinigung der Menschen, welche Fichte, wie Kant, als das Wesen der Kirche bezeichnet. Aufgabe und Ziel der Kirche in diesem Sinn ist die völlige und in allen Punkten durchgeführte Uebereinstimmung der sittlichen Ueberzeugung, die wirkliche Gleichheit der moralischen

¹ Ebenbaj. S. 229-231. - ² Ebenbaj. § 18. S. 231-235.

Gesinnung, die moralische Einheit der kirchlich Berbundenen. Ein solsches Ziel läßt sich nur von solchen gemeinschaftlich sassen, die schon von einer gewissen gemeinsamen Grundlage ausgehen. Was erst als Ziel vollkommen bestimmt und entwickelt sein soll, das muß im Ausgangspunkte als etwas noch Unbestimmtes und Entwicklungsbedürstiges gesetzt sein. Fichte nennt die Fassung einer solchen ersten, noch unbestimmten, aber schon gemeinschaftlichen Ueberzeugung sittlicher Art "Symbol", es ist der erste, sinnliche und gemeinsaßliche Ausdruck einer sittlichen Ueberzeugung, die in ihrer weitesten Form nur den Satz bejaht: "es ist ein Uebersinnliches". Ein solches Symbol braucht die Kirche, um von einem gewissen sittlichen Bereinigungspunkte ausgehen und ihr Ziel versolgen zu können; sie braucht es als Hulssmittel, unentbehrlich sur den Ansang: es ist, wie Fichte sagt, ein "Nothsymbol".

In Rūdficht auf die Geltung besselben unterscheibet er jene bei ben Grundsormen, die innerhalb der christlichen Welt den kirchlichen Glauben darstellen. Es hängt alles davon ab, ob das kirchliche Symbol als Ansang und Boraussehung, oder od es als Ziel und Gegenstand gilt, od es der eigentliche Zweck oder nur das Hülfsmittel und Behitel der kirchlichen Lehre ist: od es selbst gelehrt oder bloß von ihm aus gelehrt wird. "Ich soll davon ausgehen als von etwas Borausgesehtem; keineswegs, ich soll darauf hingehen, als auf etwas zu Begründendes." "Das Symbol ist Anknüpsungspunkt. Es wird nicht gelehrt — dies ist der Geist des Psassenhums — sondern von ihm aus wird gelehrt." So unterscheiden sich Protestantismus und Katholicismus. Der Protestant geht vom Symbole aus ins Unendliche fort, der Papist geht zu ihm hin, als zu seinem lehten Ziele.

Die Ausbildung meines Leibes und meiner Intelligenz ift nur durch mich möglich, fie ift mein alleiniger Zweck und baher abhängig auch nur von meiner Ueberzeugung. Dagegen ift die Ausbildung der Sinnenwelt überhaupt, die eine gemeinschaftliche Welt ist, an der außer mir auch die anderen Vernunftwesen Theil haben, keineswegs bloß von mir und meiner Ueberzeugung abhängig; sie kann nur nach einer gemeinschaftlichen Ueberzeugung geschehen, die als solche erst hervorzubringen ist. Es ist Pflicht, sie hervorzubringen. Nun ist der Gegenstand bieser gemeinschaftlichen Ueberzeugung die Rechtsgemeinschaft, die sich selbst auf den Staatsvertrag gründet. Es ist daher Pflicht, eine

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 286. S. 241-245.

solche Uebereinstimmung in Betreff ber Rechtsgemeinschaft hervorzubringen; es ist demnach Pflicht, sich mit anderen zu einem Staate zu vereinigen. Sier erscheint das staatsbürgerliche Leben, das früher nur aus dem Gesichtspunkte des Rechts gesordert wurde, als nothwendig unter dem sittlichen Gesichtspunkte, als jedem durch das Gewissen gesorden. Jur Berwirklichung des Endzwecks gebietet das Sittengesetz bie thätige Theilnahme an der menschlichen Gesellschaft, an Kirche und Staat.

Die Angelegenheiten der Kirche und des Staates sind gemeinschaftliche. Hier gilt und muß die gemeinschaftliche Ueberzeugung, das vorhandene Gesetz gelten, dem der einzelne seine Brivatüberzeugung unterzuordnen hat. Nun ist es Pflicht, eine eigene Ueberzeugung zu haben und mit völliger Freiheit unabhängig von jeder Autorität auszubilden. Es ist möglich, daß in dieser Pflichterfüllung die eigene Ueberzeugung in Widerstreit mit den in Kirche und Staat herrschenden Gesetzen geräth; es ist Pflicht, alles zu thun, um die eigene Ueberzeugung zur gemeinschaftlichen zu machen; es ist Pflicht, der gemeinschaftlichen Ueberzeugung die eigene unterzuordnen: so entsteht eine Collision der Pflichten und damit zugleich die Ausgabe, diesen Widerstreit zu lösen.

Die Pflicht gebietet, eine eigene Ueberzeugung zu haben, auszubilden und darum mitzutheilen; die Pflicht verbietet, der gemeinschaftlichen Ueberzeugung durch die eigene Eintrag zu thun. Run ist die Mittheilung dieser zugleich eine Beeinträchtigung jener. Indem ich die eine Pflicht erfülle, verleze ich die andere. Beide Pflichten sind einander entgegengesetzt, die Bereinigung der Gegensätze ist nur durch gegenseitige Einschräntung möglich. Das Sittengesetz gebietet daher, daß die Pflicht der Mittheilung und die der Unterordnung (der eigenen Ueberzeugung) sich gegenseitig dergestalt einschränken, daß die Erfüllung der einen die der anderen nicht aushebt, sondern daß jede in einem gewissen eingeschränkten Sinne erfüllt wird.

Die eigene Ueberzeugung soll mitgetheilt werben, aber nicht an alle, sondern nur an die beschränkte Anzahl einiger, die zu diesem Zwecke ebenfalls eine durch das Sittengesetz gebotene Gemeinschaft bilden. Es muß deshalb innerhalb der großen Gesellschaft eine kleinere geben, die das Recht und die Pflicht einer völlig freien, von jeder Autorität unabhängigen Untersuchung jeder Ueberzeugung, darum auch das Recht

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 236-241.

Fifcher, Geich. b. Philof. VI. B. Aufl. R. A.

und die Pflicht der ungehemmten gegenseitigen Mittheilung der Ideen hat: eine Gesellschaft, in der nichts gilt als die Macht der Bernunstzgründe und insofern kein anderes Recht als das des (geistig) Stärkeren. Die Aufgabe dieser Gesellschaft ist die Wissenschaft und deren durch nichts gehemmte oder eingeschränkte Fortbildung, die Bildung einer solchen Gesellschaft ist selbst eine sittliche Aufgade: die "des gelehrten Publicums", "der gelehrten Republik, für die eskein mögliches Symbol, keine Richtschun, keine Zurüchaltung giebt". "Es giebt hier keinen anderen Richter als die Zeit und den Fortgang der Cultur. Die Gelehrten-Schule, die derselben Untersuchungsfreiheit bedarf, ist die Universität."

Rirche und Staat brauchen Erzieher und Leiter, die ihre Pflicht nicht erfüllen konnten, wenn fie nicht ber Bolksbilbung voraus maren, und bas vermögen fie nicht ohne miffenschaftliche Bilbung. Diefe macht ben Gelehrten. Daber muß es Gelehrte geben, welche jugleich Beamte find. Wenn nun in folden Berfonen die miffenschaftliche Ueberzeugung in Wiberftreit mit ber gefehlich geltenben gerath, fo tann bie Collifion fich nur fo lofen, wie fie geloft ift: fie burfen als Gelehrte, was fie als Beamte nicht burfen. "Es ift eine Bebrudung bes Gemiffens, bem Brediger ju verbieten, feine abweichenden Anfichten in gelehrten Schriften vorzutragen; aber es ift gang in ber Ordnung, ibm au verbieten, fie auf die Rangel au bringen, und es ift von ihm felbft, wenn er nur gehörig aufgeklart ift, gewiffenlos, bies ju thun." "Und fo löft benn die Ibee eines gelehrten Publicums gang allein ben Wiberftreit, ber amifchen einer feften Rirche und einem Staate und amifchen ber absoluten Gewiffensfreiheit im einzelnen ftattfindet; und bie Realisation bieser 3bee ift sonach burch bas Sittengeset geboten."1

## II. Die Eintheilung ber Pflichten.

Object des Sittengesetzes ist die Bernunft überhaupt, die Herrschaft oder das Reich der Bernunft in der Sinnenwelt; Mittel und Werkzeug dieses Zweckes ist das Ich, nämlich das empirische Ich oder die Person. Da nun die Berwirklichung des Zweckes von der richtigen Bersassung des Mittels abhängt, so wird die Pstlicht sich auf beides beziehen und in Absicht auf den Zweck auch das Mittel bedenken müssen. Aber diese Beziehung ist verschiedener Art. Das nächste, unmittelbare Object der

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 245-252.

Pflicht ist der sittliche Endzwed; das dadurch vermittelte und in den Gesichtskreis der Pflicht gleichsam in zweite Linie gerückte Object ist die Berson, für jeden die eigene. Demnach unterscheidet sich der Pflicht-begriff in zwei Arten! "Pflichten gegen das Ganze" und "Pflichten (nicht eigentlich gegen, sondern) auf uns selbst oder um unserer selbst willen". Beil die Person das Mittel aller vernünstigen Birksamkeit und die Bedingung zur Berwirklichung der Bernunstherrschaft ist, darum mögen die Pflichten der zweiten Art "mittelbare oder bedingte" und im Unterschiede davon die der ersten "unmittelbare oder unbedingte" heißen.

Die Pflicht forbert, daß jeder nach feinem Bermogen bie Berrichaft ober Selbstandigkeit ber Bernunft beförbert. Dies mare nicht möglich, wenn jeder bloß thut, mas ihm einfallt, und bie Sandlungen ber ein= zelnen fich gegenseitig verhindern und aufheben. Die Art, wie zur Berwirklichung bes Endzwedes gehandelt wird, barf nicht zwedwibrig fein; bie Bernunftherrschaft tann nur beforbert werben, wenn bie Beforberung planmäßig geschieht: bagu ift eine Theilung ber fittlichen Arbeit und eine Bereinigung jum 3mede einer folden Theilung nöthig, bie nur burch eine Ginsetzung verschiebener Stande ftattfinden fann. Ift es nun Pflicht, die Planmagigfeit ber fittlichen Arbeit zu beforbern, fo ift es auch Bflicht, auf die Theilung ber Arbeit, auf die Ginsehung verschiedener Arbeitsstande bingumirten und selbst für die eigene Berfon einen bestimmten Blat in ber fittlichen Welt zu ergreifen. Innerhalb biefer Ordnung und Eintheilung der fittlichen Thatigkeit giebt es "übertragbare und unübertragbare Gefcafte". Die barauf bezüglichen Pflichten unterscheiben fich bemnach ebenfalls in zwei Claffen: bie ber erften Art nennt Ficte "besondere", die der zweiten "allgemeine Pflichten". Go ergiebt fich folgende Gefammteintheilung1:

| Pflichten                |           |                              |            |
|--------------------------|-----------|------------------------------|------------|
| bebingte ober mittelbare |           | unbedingte ober unmittelbare |            |
| allgemeine               | besonbere | allgemeine                   | besonbere. |

<sup>1</sup> Ebendas. Abicon. III. Die eigentl. Pflichtenlehre. § 19. I-III. S. 254 bis 259,

# III. Die bebingten Pflichten.

Jeber soll nach seinem Bermögen ein Werkzeug bes Sittengesetses in der Sinnenwelt sein. Die Auflösung dieser Bestimmung giebt den Begriff solcher Pflichten, die 1. nicht unmittelbar auf das Sittengesetz, sondern auf dessen Bedingung sich beziehen, daher bedingte Pflichten sind, 2. nicht von einer Person auf die andere übertragen werden können, also allgemeiner Natur sind. Es sind "allgemeine bedingte Pflichten".

Um überhaupt in ber Sinnenwelt wirten zu konnen, bagu ift eine fortbauernbe Bechfelwirfung amifchen ber Berfon und ber Belt, alfo auch bie Fortbauer ber Berson ober bie Erhaltung bes Inbividuums nothig. Sieraus ergiebt fich bie Selbsterhaltung als fittliche Pflicht. Ein anderes ift die Selbsterhaltung als Urrecht, ein anderes als Pflicht. Im Sinne bes Rechts muß ich meine Fortbauer wollen, um ben Erfolg und die Früchte meiner Thatigkeit ernten ju konnen, ich will fie um bes Genuffes willen, ju bem mich meine Thatigkeit berechtigt. Sinne ber Pflicht will ich meine Fortbauer ohne alle Rudficht auf Erfolg und Genug, ich will fie nicht um meinet-, fonbern um bes Sittengesetes willen, nicht um genießen, fonbern um forthanbeln ju konnen. Die Fortbauer bes fittlichen Wirtens ift gebunden an die Erhaltung und regelmäßige Fortentwidlung bes perfonlichen Dafeins in Anfehung fowohl des Leibes als ber Intelligenz. Bas die Erhaltung und Ent= widlung bes perfonlichen Daseins gefährbet, fei es burch innere Storung feiner Bebingungen, fei es burch außere Gewalt, foll unterlaffen werben; mas beiben bient, foll geschehen, nicht um des Nugens, sondern um der Pflicht willen. Daraus ergiebt fich von felbst die Unsittlichkeit aller naturmibrigen Lebensart, die burch übertriebenes Fasten ober burd Bollerei und Unteufcheit ben Rorper untergrabt und ben Geift schwächt, und ebenso bie Unsittlichkeit solder Lebensweisen, bie burch Nichtsthun, regellofe Beschäftigung, Ueberanftrengung, einseitige Bilbung u. f. f. ber normalen Entwicklung und Ausbilbung bes Geiftes zuwiderlaufen und diefelbe gefährden.1

Aus der Pflicht der Selbsterhaltung folgt unmittelbar, daß die gewaltsame und geflissentliche Selbstzerstörung des leiblichen Daseins dem Sittengesetze widerstreitet. Bon jeher ist über die Frage des Selbst-mordes in der Sittenlehre gestritten worden: ob er erlaubt, unter Um-

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 20. S. 259-262.

ftanden erlaubt, in gewiffen Fällen sogar geboten sein könne? Richte verhalt fich bas Sittengeset nie erlaubend; entweder es gebietet ober verbietet, entweber ich foll ober ich foll nicht. 3mifchen Gebot und Berbot giebt es keinen weiteren Spielraum, auf bem unter anderem auch ber Selbstmord Blat finden konnte. Die Frage ift baber nur: ob unter Umftanden bie Selbstentleibung Pflicht fei? Sie konnte, wie bie Selbsterhaltung, nur mittelbare Pflicht fein als Bebingung gur Erfüllung bes Sittengesetzes. Da nun mit bem Leben auch bas Sanbeln aufhört, jo tann die Selbstvernichtung niemals Gegenstand einer mittel= baren ober bedingten Pflicht fein. Die Pflicht ber Selbstentleibung mußte baber (wenn überhaupt möglich) unmittelbar und unbedingt fein, und ba fie bas lettere nie fein tann, fo ift fie in jedem Sinne unmöglich und ber Selbstmord baber unter allen Umftanben ichlechthin pflichtwibrig. Leben ift eine nothwendige Bedingung jum Sandeln. 3ch will nicht mehr leben, heißt so viel als: ich will nicht mehr handeln, ich will mich ber Berrichaft bes Sittengesetes entziehen, ich will nicht mehr langer meine Bflicht thun.

Man wende bagegen nicht etwa ein, baß ja bie Bernichtung biefes Lebens bas Leben nicht aufhebe, fonbern nur ben Lebenszustand verandere und blok bas Sandeln in biefer Sinnenwelt unmöglich mache. Das fittliche Sandeln ift nur moglich nach einer erkannten und im Bewußtsein mit aller Deutlichkeit gegenwärtigen Pflicht. Run ift alles jenseitige Leben und Sandeln tein Gegenstand einer erkennbaren Pflicht und barum fein sittlich begründeter Einwand gegen bie Immoralität bes Selbstmorbes. Es giebt auch feinen Beweggrund, der die Selbst= entleibung fittlich rechtfertigen konnte. Dem einen fallt bas Sanbeln, bem anderen bas Dulben, beiben bas Rampfen ju ichmer, und fo merfen fie mit bem Leben auch bie Laft von fich ab, bie bas Sittengeset ju tragen gebietet. So ift ber Selbstmord nie eine Erfallung ber Pflicht, fondern ftets eine Entledigung von berfelben, er ift unter allen Umftanden unfittlich. Dagegen ift bie Frage, ob er eine That der Feigheit ober bes Muthes ift, völlig untergeordneter Art. Sier ift die Antwort relativ je nach bem Magftabe ber Schatung: in Bergleichung mit bem Tugenbhaften ift jeder Selbstmörder feig; in Bergleichung mit bem Richtswürdigen, ber nichts höheres tennt als bas armfelige Gefühl ber Exifteng, ift er ein Belb.1

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 263-268.

Jeber einzelne soll für ben Vernunstzweck nicht bloß handeln, sonbern planmäßig handeln, b. h. benselben in bestimmter Weise nach seinem Vermögen befördern, so viel er kann; er soll beshalb in der sittlichen Welt seinen Stand wählen, nach seiner besten, durch methobische Erziehung entwickelten und gereiften Ueberzeugung: kein anderer soll für ihn wählen, er soll es selbst thun, nicht nach Neigung, nicht nach Umständen, sondern nach seiner wirklichen, auf den Zweck des Ganzen gerichteten, auf echte Selbsterkenntniß gegründeten Einsicht.

## Fünfzehntes Capitel.

## Die unbedingten oder absoluten Pflichten.

- I. Die allgemeinen Menschenpflichten.
  - 1. Die Pflichten gegen bie Freiheit ber anderen.

Unbedingt oder unmittelbar sind die Pslichten, welche sich direct auf das Ganze oder den Endzweck beziehen. Wenn dieselben rein menschelicher Art sind, so heißen sie allgemeine, wenn sie dagegen dem Stande oder dem Beruf obliegen, besondere Pslichten. Die allgemeinen Menschenpslichten hat jeder ohne Unterschied gegen das Ganze. Das Ganze ist die Vernunst, welche in der Sinnenwelt in und durch die Personen, in und durch deren Gemeinschaft herrschen soll. Es handelt sich mithin um die allgemein menschlichen Pslichten jeder einzelnen Person gegen alle anderen, um die Pslichten des Menschen gegen seine Mitmenschen. Unter dem sittlichen Gesichtspunkte erscheint jede Person als Wertzeug des Sittengesets, als moralisches Wesen. Daher besiehlt jedem das Sittengesets: "behandele den anderen seiner moralischen Bestimmung gemäß". In dieser Formel sind alle Pslichten enthalten, die der Mensch dem Menschen gegenüber erfüllen soll.<sup>2</sup>

Die erste Bedingung zur Moralität ist die Freiheit. Soll ich ben anderen als moralisches Wesen behandeln, so muß er mir vor allem als ein freies Wesen gelten. Ich soll die Freiheit des anderen, das Bermögen seiner Selbstbestimmung anerkennen, nicht bloß um seines Rechtes, sondern um meiner Pflicht willen; diese Anerkennung und die

¹ Cbendas. § 21. S. 271—278. — º Syftem ber Sittenlehre. Abschn. III. § 22. S. 275 u. 276.

barauf gegründete Handlungsweise soll ein Ausbruck sittlicher Gesinnung sein. Hier nimmt das Sittengesetz die Rechtspflicht in sich
auf, indem sie den Inhalt derselben vertiest und erweitert. Es ist
nicht genug, daß ich die Freiheit des anderen nicht verletze, ich soll sie
als eine Bedingung zur Moralität zugleich erhalten und befördern.
Was ich aus Rechtsgründen thue, geschieht um meinetwillen, ich hüte
mich Schaden zu thun, um nicht Schaden zu leiden; was ich dagegen
aus Pflicht thue, geschieht um des Endzwecks (Gottes) willen, nicht
aus Interesse, sondern aus sittlicher Gesinnung. Jeder ist ein Werfzeug des Sittengesetzes, ohne Unterschied der Person, jeder andere so
gut als ich selbst, nicht mehr und nicht weniger; der Maßstab der subjectiven Einzelinteressen hat daher in der Bestimmung unserer Pflicht
gegen die Mitmenschen gar keine Geltung, und ebensowenig der Sat,
daß jeder sich selbst der Nächste ist.

Die persönliche Freiheit schließt die leibliche in sich, jeder ift Herr seines Lebens, keiner darf durch physischen Zwang auf den anderen einwirken; daher verbietet die Pflicht jede dem anderen zugefügte Gewaltthat (deren höchster Grad die vorsätzliche Tödtung ist), sie gebietet, daß jeder das körperliche Wohl des anderen nach Krästen befördere, daß ihm die eigene Selbsterhaltung nicht wichtiger sei, als die des anderen.

Das freie Handeln ist zugleich ein durch Urtheil und Einsicht bestimmtes: baher gebietet die Pflicht, alles, was die Erkenntniß des ansberen hindert oder verfälscht, zu unterlassen, alles zu thun, was dieselbe befördert; sie verbietet daher jede Art der Zweibeutigkeit, der Lüge und des Betruges, womit wir andere zum Irrthum verleiten und dadurch der Bedingung berauben, unter welcher allein ein freies, durch richtige Borstellungen bestimmtes Handeln stattsinden kann; sie fordert die vollstommenste Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit gegen alle.

Das Sittengeset verbietet die Lüge in jedem Sinn, also auch die Rothlüge. Da es im Sittlichen keine Erlaubnisse, sondern bloß Gebote und Berbote giedt; so kann nur gefragt werden, ob in gewissen Fällen die Rothlüge (nicht etwa sittlich erlaubt, sondern) geboten sein könne? Als Gebot würde sie die Geltung einer Maxime haben. Daraus ershellt sogleich die Widersinnigkeit der Sache. Der Zweck der Lüge ist, geglaubt zu werden; sobald sie aber als Maxime auftritt und als solche berechtigt sein will, erscheint dieselbe so offen, daß sie von keinem ge-

<sup>1</sup> Cbenbaj. § 23. I. S. 276-282.

glaubt wird. Jebe Lüge ist der Bersuch, gewiffe persönliche Zwecke bei dem anderen mit List durchzusetzen: fie ist daher immer egoistisch und schon deshalb nie moralisch. Die List des Lügners besteht darin, den Absichten des anderen sich scheindar unterzuordnen, um sie desto besser für den eigenen Bortheil zu brauchen: eine solche Unterordnung ist seig, alles Lügen solgt aus einem Mangel an Wahrheitsmuth, und die Empfindung dieser Feigheit ist es, die das Schamgefühl erzeugt, welches die Lüge unwillkürlich begleitet.

Das freie Sandeln ber Berfonen ift nur bann möglich, wenn alle wechselseitigen Störungen ausgeschloffen find und jeder einzelne ein Bebiet hat, worin fein Wille herricht. Es gehort baber ju ben Bebingungen bes freien Sandelns, baß alle Eigenthumer find: jeber Menich foll Eigenthum haben, jebes Object foll Eigenthum irgend eines Menichen fein. "Gerade baburch wird bie Berrichaft ber Bernunft über bie Sinnenwelt recht begrunbet." Wir haben fruber bas Eigenthum als Recht und zwar als Urrecht bargethan; jest handelt es fich um bie moralische Unerkennung beffelben. Diefe Unerkennung ift Pflicht. Es giebt ohne Gigenthum teine freie und ausschließende Sphare bes Einzelwillens, fein freies Sanbeln in ber Sinnenwelt; es ift baber Pflicht, Eigenthum einzuführen, zu erwerben, frembes Gigenthum nie zu verlegen, vielmehr bas frembe fo gut wie bas eigene ftets au vertheidigen und alles au thun, damit die Nichteigenthumer Gigenthumer werben. Alle Arten ber Gigenthumsbeschäbigung, wie Raub, Diebstahl, Betrug, Bevortheilung u. f. f., find nicht bloß rechtswidrig, fonbern unfittlich.

Daß wir aus sittlichen Gründen dafür Sorge tragen, daß jeder Eigenthum haben und erwerben könne, ist die eigentliche Pflicht der Wohlthätigkeit. Diese Sorge ist in erster Linie die Sache des Staats und des öffentlichen Rechts, erst in zweiter die des privaten Wohlthuns. Das letztere hat den Zweck, dem anderen Sigenthum zu verschaffen, nicht bloß ihm augenblicklich das Leben zu fristen: daher die Wohlthätigkeit vom Almosengeben sehr zu unterscheiden ist. Almosen machen den Bettler nicht zum Sigenthümer, sondern lassen ihn bleiben, was er ist, und sind daher nicht die Erfüllung einer sittlichen Pflicht, sondern ein unglücklicher Nothbehelf, um den anderen im Elend nicht umkommen zu lassen. In einer rechtlichen und sittlichen Ordnung der Dinge soll es keine Bettler geben, also auch keine Almosen.

<sup>1</sup> Ebendaf. § 23. II. S. 289-291. — 2 Chendaf. S. 291-300.

#### 2. Die Pflichten im Biberftreit ber Berfonen.

Die persönliche Freiheit kann durch Unfalle, Unrecht und Uebelthat gefährbet werben. Der Staat joll uns burch bie Dacht seiner Mittel und Befete gegen folde Gefahren icuten. Da er aber nicht immer belfen und nicht überall gleich bei ber Sand fein tann, fo gebietet bas Sittengesetz jedem, ber Gefahr, wober fie auch tomme, mit allen feinen Araften entgegenzuwirfen und bas Leben und Gigenthum ber anberen wie bas eigene zu erhalten und zu vertheibigen. Sieraus ergiebt fich eine Reihe casuistischer Fragen, Die alle unter ben Grundsat fallen: bu follft helfen, aber teinen bem anderen vorziehen, auch nicht bich felbft! Wenn ich mit einem anderen in berfelben Gefahr bin und nur einer gerettet werben tann, wen foll ich retten? Das Sittengesetz fagt: in biefem Falle keinen, fondern ruhig ben Erfolg abwarten. Und wenn mehrere andere zu retten find? Wenn ich ber Angegriffene bin, wie weit geht die fittliche Pflicht ber Nothwehr? Bis jur Entwaffnung bes Begners, nicht weiter. Bas foll gefcheben, wenn mein Eigenthum und bas eines anderen zugleich in Gefahr ift? Das Eigene zuerft retten, nicht weil jeder fich felbft ber Nachfte ift, fonbern weil die eigene Sache bie nachft gegenwärtige ift, bei welcher baber bie Gefahr am ebeften bemertt wirb; nicht um bes Bortheils willen, benn ich werbe mit meinem geretteten Gigenthume bem anberen belfen, bem ich gur Rettung bes feinigen nicht helfen fonnte. Bas foll gefchehen, wenn Leben und Gigenthum bei uns ober bei anberen ober bei beiben zugleich gefährbet find? Leben ift bie Bebingung bes Gigenthums. Darum ift unter allen Umftanben bas Leben bas nachfte Object ber Rettung u. f. f. Die Lösung folder Fragen ber cafuiftischen Moral ift von jeher ber prattifc unfruchtbarfte Theil ber Sittenlehre gemefen.

In dem Widerstreite der Personen spielt auch die Feindschaft ihre Rolle. Die christliche Sittenlehre sagt: "liebe deine Feinde!" Unter dieser Liebe kann nicht die gemüthliche Neigung, auch nicht bloß die außere Handlungsweise (behandle sie, als ob du sie liebst), sondern nur die sittliche Gesinnung verstanden sein. Diese aber schließt überhaupt die Empsindung personlicher Feindseligkeit aus, sie anerkennt jeden als ein Werkzeug des Sittengesehes, und unter diesem Gesichtspunkte giebt es keinerlei Feindschaft. "Der sittliche Mensch hat gar keinen person-lichen Feind und erkennt keinen an." Das Sittengeseh sagt nicht: "liebe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas, § 24. A-C. S. 300-310.

beine Feinde", sondern es sagt: "bu sollst keinen Feind haben, b. h. bu sollst keinen als Feind ansehen". "Wer eine Beleidigung höher empfindet darum, weil sie gerade ihm widersahren ist, der sei sicher, daß er ein Egoist und noch weit entsernt ist von wahrer moralischer Gesinnung."

In allen Fällen soll unser Wille mit dem Sittengeset übereinstimmen, wir sollen nichts wollen als das Rechte und Gute. Daß uns diese Gefinnung von anderen zugetraut wird, darin allein besteht unsere "Ehre und guter Ruf", diese Anerkennung allein sollte so heißen. Alle anderen Urtheile und Meinungen können uns gleichgültig sein, nur nicht die Ehre und der gute Ruf, denn das gegenseitige persönliche Bertrauen auf die sittliche Denkart ist die Bedingung jener moralischen Wechselwirkung, welche das Sittengeset sorbert.

### 3. Die Pflichten gur Beforberung ber Moralität.

Die Erfüllung bes Sittengesetes ift unfer Endamed und nur burd bie morglische Gefinnung ber Menschen möglich, nicht bloß burch bie unfrige, auch burch bie ber anberen; baber ift biefe Gefinnung unfer 3med und ihre Beforberung eine ber wichtigften allgemeinen Menfchenpflichten. Aber wie kann Moralität überhaupt verbreitet und mitgetheilt werben, ba es burch feinerlei 3mang ober Rothigung gefchehen fann? Die bloß außere Pflichterfullung ift noch feine fittliche That. Durch gemiffe Runftgriffe lagt fich ber menfoliche Egoismus bazu bringen, pflichtmäßig (scheinbar fittlich) zu handeln, indem durch hoffnung auf Lohn ober burch Furcht vor Strafe bas robe Intereffe fur bas eigene finnliche Bobl an die Pflichterfüllung gebunden wird. Dann wird die lettere zu einem Mittel ber menschlichen Selbftsucht berabgemurbigt. nicht beffer und schlechter als jedes andere; fittlichen Werth hat fie gar Die Gefinnung bleibt, wie fie ift: bas außere Sanbeln wirb veredelt, wie man auch Thiere verebelt: bas ift nicht Bilbung, sonbern Abrichtung, nicht Cultur, sonbern Dreffur, bie wohl Geschidlichteit, aber nicht Sittlichkeit hervorzubringen vermag. Die Burgel aller Befferung im moralischen Sinn ift allein die Befinnung. Gefinnungen aber laffen fich nicht machen und einpflanzen ober einflöfen, fie entfpringen aus bem innerften Grunbe unferes Wefens, und nur bas Bemußtsein darüber laft fich ermeden und befestigen. Bon ber Selbftliebe aus ift feinerlei moralische Bilbung möglich. Nun giebt es ein Gefühl.

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 310-312. - 2 Cbendaf. § 24. D. S. 312 figb.

welches, wie schon Rant gezeigt hat, die Selbstliebe niederschlägt: bas ift "ber Affect ber Achtung". Diefes Gefühl tommt nicht von außen in die menschliche Natur, sondern liegt in ihr als "etwas Unaustilg= bares", es ift in ihr "bas Princip bes Guten, ohne welches alle Beförderung ber Moralität unmöglich fein wurde". Da nun jedes Gefühl unmittelbar auf uns felbst gurudgeht, so ift ber Affect ber Uch= tung nothwendig Trieb gur Selbstachtung; diefer Trieb, nothwendig und ursprünglich wie er ber menschlichen Natur inwohnt, macht bas Begentheil, ben Buftand ber Selbstverachtung, unhaltbar und gur un= erträglichen Bein. Es ift unmöglich, in biefem Buftanbe zu beharren; es ift unmöglich, ihm anders zu entgeben, als durch fittliche Umwand= lung, burch moralifche Befferung. Die Gemiffensbetaubung, bie bem Buftande ber Selbstverachtung zu entfliehen sucht, hilft nicht und vergrößert bie Bein. Und ber theoretische Berfuch, aus bem Egvismus ein Spftem zu machen, ihn als bas alleinige und nothwendige Motiv alles menfolichen Sanbelns zu rechtfertigen und alle hoheren Triebfebern für Mufionen und Chimaren zu erklaren, wiberfpricht fich felbft und macht fich baburch ju nichte. Der Berfuch, ben Egoismus, wie 3. B. Selvetius wollte, als menfcliches Naturgefet zu begründen, ift zugleich die Abficht, ihm ben Schein ber Schlechtigfeit gu nehmen und ben Egoiften zur Selbstachtung zu berechtigen. Warum heucheln bie Egoiften? Barum verftedt ber Beuchler feine felbstfüchtige Abficht binter ben Schein ber Uneigennütigfeit? Beil er anderen achtungs= werth erscheinen möchte, also ben Affect ber Achtung in anderen voraussett und anerkennt.

Der Trieb zur Selbstachtung ist ber Hebel ber Moralität: hier ist in der menschlichen Natur der Punkt, wo die moralische Einwirkung auf andere einsehen und ihre Pslicht erfüllen kann. Die Selbstliebe ist stets eigennühig, die Achtung ist das Gegentheil: diese "uneigennühige Achtung a priori" nennt Fichte das gute Princip. Achten kann man nur aus uneigennühiger Gesinnung, diese allein kann geachtet werden. Mit einer solchen Empsindungsweise hebt und entwickelt sich die sittliche Denkweise, die Entwicklung der Achtung ist daher die erste Stuse der moralischen Bildung. Um den Affect der Achtung zu nähren und dadurch die Moralität zu sördern, giebt es kein besseres Mittel als achetungswerthe Objecte; diese sind am wirksamsten, wenn sie am lebendigken sind und mit der Person des moralischen Bildners selbst zusammenssallen. Die beste Weise daher, die Moralität in anderen zu befördern,

ift bas eigene gute Beispiel. Anderen ein gutes Beispiel geben, ift eine Bflicht bes Menichen gegen ben Menschen. Darunter ift nicht gemeint, bak ich biefes ober jenes um bes Beifviels willen thun foll. Dann mare bas Beispiel 3med und die Banblung Mittel, Die lettere alfo ohne sittlichen Charafter: baber geht bie Pflicht bes Beispiels nicht auf biefe ober jene Sandlungen als besondere exemplarifche Werke, alfo überhaupt nicht auf die Materie der Sandlung, sondern nur auf beren Form. Alles fittliche Sanbeln foll zugleich eremplarifch fein, es foll burch sein Beispiel Achtung fur bie Tugend ermeden und baburch Doralitat beforbern. Dies ift nur moglich, wenn bie fittliche Sandlungsweise in Gefinnung und That fo geschieht, bag fie auf andere, wo möglich alle, erhebend einwirken tann und beshalb ben Charafter ber "bochften Bublicitat" nicht bloß bat, sonbern fich jur Pflicht macht. Die Bflicht ber Bublicitat forbert nicht etwa, baf wir bas Gute gur Schau tragen follen, um bon ben Leuten gefeben zu werben, woburch bie Sandlung allen fittlichen Werth einbugen murbe: fie will bie ein= fache Offenheit bes fittlichen Dentens und Sanbelns, welche aus ber Natur ber moralischen Gefinnung fo nothwendig folgt, wie aus ber religiöfen Gefinnung bas (offene) Betennen bes Glaubens. Bas wir bie Pflicht bes guten Beispiels und die baburch geforderte Offenheit bes fitt= lichen Charafters genannt haben, ift bie Form, in welcher bie Moralitat fich verbreitet.1 Es ift bie Publicitat, welche fich Nathan municht, wenn er zum Sultan fagt: "Möcht' auch boch bie ganze Welt uns hören!"

## II. Die besonberen Pflichten.

## 1. Die Pflichten bes Stanbes.

Wir handeln von den Pflichten, deren Gegenstand das Sanze, der Endzweck, die Herschaft der Vernunft, die Menschheit selbst ist; wir haben von diesen Pflichten die Classe der allgemein menschlichen entwickelt, deren Träger der Mensch als Vernunftwesen ist, die darum jedem Menschen auf gleiche Weise zukommen. Es giebt noch eine Classe "besonderer" Pflichten, die nicht in der menschlichen Natur als solcher gegründet sind, sondern in der eigenthümlichen Art ihrer Existenz und Wirksamkeit: Pflichten, die nicht alle auf gleiche Weise haben, sondern in welche die Menschenclassen nach ihren natürlichen und künstlichen Unterschieden sich theilen. Die Unterschiede, welche innerhalb der Wensche

<sup>1</sup> Cbenbas. § 25. I-V. S. 313-325.

heit die Natur macht, nennt Fichte "Stand", die anderen, die von der freien Wahl und Willensbestimmung der einzelnen abhängen, nennt er "Beruf". Es handelt sich daher jeht um die der Menscheit schuldigen Standes= und Berufspflichten.

Der einzige natürliche Stand ber Menschen find die Geschlechter, bie einzige der geistigen Natur des Menschen entsprechende Form des Geschlechtsverhältnisse ist die She, auf welche sich die Familie und das gegenseitige Berhältniß der Eltern und Kinder gründet. So weit die Sittenlehre den Stand als Träger unbedingter Pslichten ins Auge zu sassen, ist er in diesen beiden Formen des Shestandes und Familienstandes (Berhältniß der Eltern und Kinder) erschöpft. Nun ist schon in der Rechtslehre der Begriff beider Berhältnisse ausführlich entwickelt und gezeigt worden, daß sie natürlichssittlicher Art sind; wir haben schon dort die sittliche und damit auch die pslichtmäßige Seite derselben aussührlich erleuchtet und können daher an dieser Stelle einsach auf die früheren Deductionen zurückweisen.

Die weibliche Liebe und die mannliche Gegenliebe giebt der She die sittliche, durch den Naturtried selbst gebotene Form. In dieser Form ist die She Pflicht, unbedingte Pflicht, wie sie unbedingter Zweck ist; es läßt sich kein Zweck und keine Pflicht denken, der sie aus sittlichen Gründen ausgeopsert werden dürste. Es giebt kein Gediet, auf welchem die allgemeinen Menschenpslichten gegen andere dem Naturtriede so nahe siehen und ihre Erfüllung so sehr den Charakter einer natürlichen Herzensssache hat, als die Familie und namentlich das Verhältniß der Eltern zu den Kindern. Die Sorge für die Erhaltung, Ausbildung, intelsectuelle und moralische Entwicklung der Kinder ist das unmittelbare Object sowohl der elterlichen Liebe als der elterlichen Pflicht. Von dem sittlichen Geiste der Pflicht durchdrungen, wird die Liebe der Eltern und damit der erziehende Familiengeist von allen schädlichen Einslüssen elterlicher Eitelkeit und Selbstliebe geläutert.

## 2. Die Pflichten bes Berufs.

Die Herrschaft ber Bernunft in der Sinnenwelt fordert zu ihrer Berwirklichung eine manichfaltige vielverzweigte Thatigkeit der Mensichen. Dadurch tritt die Arbeit und ihre Theilung unter den sittlichen Gesichtspunkt, und es entsteht die Pflicht, nicht bloß zu arbeiten, sondern

<sup>1 6.</sup> oben Cap. XI. biefes Buches. S. 438 figb. — Syftem ber Sittenlehre. Abschn. III. § 26 и. 27. [Bb. IV. S. 325—343.]

auf eine bestimmte planmäßige Weise an der Arbeit für das Sanze Theil zu nehmen. Die Erfüllung dieser Pflicht ist der Beruf: er ist der bestimmte, frei und planmäßig gewählte Antheil, den der einzelne an der sittlichen Gesammtarbeit nimmt, die besondere Rücksicht, in der er nach seinem Vermögen für die Wenscheit thätig sein will. In dieser auf das Ganze gerichteten Absicht giebt es keinen moralischen Werthunterschied der getheilten Veruszweige, jeder ist ein für das Ganze nothwendiger Beitrag, und wenn jeder einzelne seinen Veruf treu und pslichtmäßig um der Sache willen erfüllt, so hat er gethan, was das Sittengeset von ihm fordert. Mehr kann er nicht leisten, und darf deshalb vermöge seines Veruss auch nicht weniger geachtet sein als jeder andere.

Die verschiedenen Berufswerthe find durch die verschiedenen Berthe ber Objecte und Aufgaben bebingt, mit benen wir uns beschäftigen. Je bober bie Aufgabe bem Endamede felbft fteht, um fo bober barf fie gelten. In biefer Rudficht laffen fich "bobere und niedere Berufsarten" und als beren Trager "höhere und niebere Bolksclaffen" unterscheiben. Die Grenze ift leicht erkennbar, nachbem wir ichon früher, wo es fich um die Realität bes Sittengesetes und beren Ableitung handelte, in ber menfclichen Natur ober im Urtriebe bes Menfchen ben Unterfchieb bes höheren und nieberen Triebes (bes Freiheits= und Naturtriebes) feft= geftellt haben.2 Die Entwicklung ber Freiheit in ber Rechtsordnung bes Staats, in ber Ausbilbung ber Intelligenz, in ber Beforberung ber Moralität fteht höher als bie Erhaltung bes außeren Lebens. Wir werben bemnach die gesellschaftliche Arbeit in zwei Claffen unterscheiden, bie fich als niedere und hobere verhalten: die Aufgabe ber einen ift bie Befriedigung ber ötonomischen Lebenszwecke, bie ber anderen bie Befriedigung ber geiftigen. Die social-ofonomische Arbeit hat ju ihrer Aufgabe bie Erzeugung ber Naturproducte, die Bearbeitungen berfelben und den Tausch ber Leiftungen; fie theilt fich bemnach in Production, Fabritation und Sanbel, in ben Beruf ber Producenten. Fabrifanten und Kaufleute. Die Theilung mar aus politischen Gründen noth= wendig, fie ift es auch aus fittlichen.8

Die Arbeit für die geistigen Zwede ber Menscheit hat zu ihrer Aufgabe die Rechtsverwaltung im Staat, die theoretische Ausbilbung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichte. Borlesungen über das Wesen bes Gelehrten (1805). S. W. Abth. III. Bb. I. S. 387. — <sup>2</sup> Bgl. oben Cap. XII. bieses Buches. — <sup>3</sup> Bgl. ebenbas. Cap. X.

ber Intelligenz und die moralische Bilbung des Willens: sie theilt sich bemnach in die Berufsarten des Staatsbeamten, des Gelehrten und des moralischen Bolkserziehers (Geistlichen). Es giebt eine Wirksamkeit, welche in der menschlichen Natur ein Vermögen bearbeitet und entwickelt, das theoretisch und praktisch zugleich ist und zwischen Verstand und Willen ein "Bereinigungsband" bildet: dieses Vermögen ist der "ästhetzische Sinn", dessen Ausbildung die Verufsarbeit des "ästhetischen Künstzlers" ausmacht.

#### 3. Die Pflichten bes nieberen Berufs.

Die Theilung ber menfclichen Arbeit ift burch beren Planmäßig= feit und biefe felbst burch ben 3med bes Gangen, namlich ben Fortfdritt ber menfdlichen Bilbung, geforbert. Benn in biefer Abficht jeber feinen Beruf nimmt und erfüllt, fo erfüllt er beffen Pflicht. Daraus erhellt bie fittliche Befinnung, in welcher jeber besondere 3meig ber menfolicen Arbeit auszubilben ift. Der Fortichritt und die Befreiung bes menschlichen Geiftes vollzieht fich in ber gunehmenben Berrichaft bes Menfchen über bie Materie: biese Berrichaft zu erobern, ift bie Aufgabe ber mit ber Bearbeitung ber Materie beschäftigten Berufs= zweige. So wichtig biese Aufgabe ift, so wichtig und entbehrlich ift für bie Menfcheit bie ben ötonomifchen Lebenszweden gewibmete Der Rampf mit ber Ratur ift bas ihr angelegene Gefcaft, Arbeit. ber fortichreitende Sieg ihr beständiges, fich immer erneuendes und hoher ftrebendes Biel. In bemfelben Dage, als die Nothdurft bes Lebens verringert wird, gewinnt die Freiheit des Beiftes weiteren Spielraum. Je mehr nun die materielle Arbeit sich mechanisch und technisch vervoll= tommnet, um fo ficherer find ihre Siege, um fo mehr beförbert und beschleunigt fie ben Fortschritt bes Gangen. Das Streben nach immer arößerer (technischer) Bervollkommnung ift barum bie erfte Pflicht ber nieberen Berufszweige.

Daraus folgt unmittelbar die zweite. Jeber industrielle und techenische Fortschritt ist abhängig von Erfindungen, Entbedungen, Einsichten, die von der Wissenschaft ausgehen und die eigentliche Berufsarbeit des Gelehrten ausmachen. Hier ist das Band, welches die niederen und höheren Berufszweige verknüpft und eine Wechselwirkung beider fordert. Es ist darum die Pslicht des niederen Berufs, den höheren als solchen anzuerkennen und zu achten, nicht etwa durch Unterwürfigkeit oder außere Chrenerweisungen, sondern bloß durch die Einsicht, welche Besachen

<sup>1</sup> Syftem ber Sittenlehre. § 28. S. 343-345.

beutung für ihn und seine Arbeit die Wissenschaft hat. In der sitte lichen Gesinnung ist stets der Zweck des Ganzen gegenwärtig und darum eine gegenseitige Geringschähung der verschiedenen Berufszweige unmöglich; die letztere ist allemal ein Zeichen, daß die moralische Denkweise sehlt und mit ihr auch die richtige Einsicht in die Nothwendige keit der menschlichen Arbeitstheilung.

### 4. Die Pflicht bes Staatsbeamten und bes Geiftlichen.

Der fittliche Charafter ber Berufspflicht fann nur ba hervortreten, wo ibre Erfullung burch bie Gefinnung bedingt ift, mas bei ben nieberen Staatsbeamten insofern nicht flattfindet, als fie in ihren amtlichen Sandlungen an ben Buchftaben bes Gefetes gebunden find, und bie genaue Befolgung ber vorgefdriebenen Richtschnur ihre alleinige Pflicht ausmacht. Dagegen ift bei ben boberen Staatsbeamten, die bas Gemeinmefen leiten, gefetgeberifch und regierend handeln follen, bie fittliche Gefinnung ein mitwirkenber Factor bes Berufs. Die Pflicht bes Regenten ift die Gerechtigkeit, welche beibes umfaßt; die Erkenntniß bes Begebenen und die Ausficht auf bas Runftige, die Erhaltung bes einen und bie Corge für bas andere, bie Rechtsmahrung und bie Recht Bentwidlung, den richtigen Beftand und ben richtigen Fortidritt ber Gefete. Diese umfaffende Regentenpflicht ift nicht zu erfüllen obne Beisheit, ohne Renntniffe und Ibeen; es ift barum nothwendig, baß ber regierenbe Beamte zugleich in seinem Fach Mann ber Biffenschaft (Gelehrter) ift. "Es tonne tein Fürft wohl regieren, ber nicht ber Ideen theilhaftig fei, fagt Plato: und dies ift gerade baffelbe, mas mir bier fagen." Die Gerechtigkeit in ihrer fittlichen Bebeutung reicht weiter als ber Buchftabe bes positiven Gesetes, fie forbert bie Ginsicht in bie Rechtsaufgaben bes Staates und ben baburch begrundeten Fortschritt. Darin besteht die echte Auftlarung, bas aller Entwicklung feinbliche Begentheil berselben ift ber Obscurantismus. "Obscurantismus ift unter anderem auch ein Berbrechen gegen ben Staat, wie er fein foll. Es ift bem Regenten, ber feine Bestimmung tennt, Gemiffensfache, bie Aufflarung zu unterftüten."2

Das sittliche Leben ift in ber Ordnung der menschlichen Lebens= zwecke der höchste. Die Einmuthigkeit der moralischen Ueberzeugung giebt den Begriff der Menschheit als moralischer Gemeinde, als ethischer Gemeinschaft oder Kirche. Es ist allgemeine Menschenpflicht, die Mo-

¹ Cbenbaf. § 33. S. 361-365. - 2 Cbenbaf. § 32. S. 356-361.

ralität zu befördern; die Erfüllung dieser Pflicht kann zugleich Sache eines besonderen Berufs sein: dieser Beruf macht den Beamten der Rirche, den moralischen Bolkslehrer. Als Beamter der Kirche steht der Geistliche in deren Dienst, im Dienste der moralischen Gemeinde, die sich auf eine gemeinsame, symbolisch gefaßte sittliche Ueberzeugung gründet: dieses Symbol ist die Boraussetzung, von der aus er lehrt.

Er ift Behrer: als folder muß er weiter feben, als bie Bemeinbe, welche er leiten foll, er muß die volle Ginficht ber Sache por ihr porque haben, alfo zugleich in feinem Gebiet Mann ber Biffenschaft, b. h. Belehrter fein. Er ift Lehrer bes Bolts: wie weit er auch ben anderen mit feiner Ginficht porque fein mag, er muß fo zu lehren verfteben. baß alle ihm folgen konnen, b. h. erziehenb lehren, niemals voraus= eilend ober nur einige forbernd. Er ift moralischer Boltslehrer: mas er lehren foll, ift nicht Wiffenschaft, überhaupt nicht theoretischer Art, fondern einzig und allein prattifcher; er foll ben Glauben nicht machen, benn berfelbe ift icon als bas lebenbige Band ber (im Glauben) vereinigten Gemeinde vorhanden; er foll biefen Glauben nur beleben, ftarten, entwideln. Seine Aufgabe ift baber ber Fortichritt im Glauben. Dag bie Menschheit im fittlichen Glauben, b. h. im Guten fortichreite, daß biefer Fortichritt nach einem emigen Gefet ftattfinde, baß er ins Unenbliche gehe: biefe erhebende Borftellung ift bas große und unerschöpfliche Thema ber moralifchen Gemeinde. Die Beforberung bes Guten geschieht nach einer Regel, b. h. es ift ein Gott; wir schreiten planmagig fort ins Unenbliche, b. h. wir find ewig: fo ent= widelt fich ber fittliche Glaube zum Glauben an Gott und Unfterblich= Run foll ber Geiftliche als Boltslehrer biefen Glauben nicht feit. wiffenschaftlich beweifen ober Gegenbeweise miderlegen wollen, er foll überhaupt weder bemonftriren noch polemisiren, sondern ben vorhandenen Glauben, ber als folder teinesmegs erft nothig hat, bewiesen zu werben, an der lebendigen Erfahrung felbft bestätigen. Er ift dem Glauben ber Gemeinbe gegenüber nicht Gefetgeber aus Bernunftgrunden, fondern Rathgeber aus Erfahrung; er fei biefer Rathgeber in allen Lebenserfahrungen, b. h. er mache bie Seelforge ju feiner Berufspflicht, und ba er ben Glauben ber Gemeinde leiten foll, fo gereiche feine Berfon ihr jum Borbilbe. Da ber Glaube ber Gemeinbe, bie er erzieht, immer zugleich ber Glaube an feinen Glauben ift, fo fei er ihr ein wirklicher Glaubenbreprafentant im Leben wie in ber Behre: er por allen übe bie Bflicht bes auten Beifpiels. "Er foll, mas er Fifder, Gefd, b. Philof. VI. 8. Muff, R. M. Digitized by Google vorträgt, nicht vortragen als ein Gelerntes und speculativ Gesundenes, sondern als ein aus eigener innerer Ersahrung Geschöpftes, und daran eben glauben sie, weil hier alles nur Resultat der Ersahrung ist. Wenn nun sein Leben dem widerspricht, so glaubt niemand an seine Ersahrung, und da sie nur an diese glauben konnten, indem er theoretische Beweise hinzusügen weder kann noch soll, glaubt man ihm eigentlich gar nichts von dem, was er sagt."

Es bleiben uns von der Pflichtenlehre noch die beiden Berufspflichten des Gelehrten und des afthetischen Künftlers übrig. Wir behandeln sie in einem besonderen Capitel, weil namentlich in Ansehung des Gelehrtenberufs außer der Sittenlehre noch eine Reihe anderer Schriften unseres Philosophen beachtet sein wollen.

## Sechszehntes Capitel.

## Die Berufspflichten des Gelehrten und des Kunftlers.

## I. Der Beruf bes Gelehrten.

1. Die Bebeutung und Aufgabe bes Gelehrtenberufs.

Unter ben verschiedenen Berussarten, die wir in der Sittenlehre unseres Philosophen kennen gelernt haben, war keine, die den Begriff des Gelehrten ganz außer ihrem Gesichtskreise ließ, vielmehr war jede innerlich damit verknüpft; die niederen Berusszweige bedurften der wissenschaftlichen Berussthätigkeit zu ihrer Vervollkommnung, und die höheren nahmen jede in ihrer Weise selbst daran Theil, denn der Begriff des Staatsbeamten wie der des moralischen Volkslehrers schloß den des Gelehrten in sich. Es giebt daher unter den menschlichen Berusszweigen keinen, von dem aus die Wechselmirkung aller so deutlich erblickt und gleichsam beaufsichtigt werden kann, als der Gelehrtenberus.

Wie die Menschheit selbst der Begriff einer einzigen Gattung ist, so giebt es in Wahrheit auch nur eine Erkenntniß, ein einziges Erskenntnißsissiem, das sich in der Stusensolge der Zeiten entwickelt. Jede Zeit erbt von der Vergangenheit einen Schatz wissenschaftlicher Vildung, den sie in einem besonderen dazu berusenen Stande aufzubewahren, zu vermehren und fortzupflanzen hat. Eben dieser Verus macht die Ausgabe

¹ Cbenbas. § 30. I-V. S. 348-353.

bes Gelehrten. "Die Gelehrten find bie Depofitare, gleichsam bas Archiv ber Cultur bes Beitalters," aber fein tobtes Archiv, welches nur bie erworbenen Schate, bie gewonnenen Ergebniffe auffpeichert und beherbergt, fonbern ber gange bisherige Bilbungsgang ber Menfcheit foll in ihnen leben und fortleben. Dies ift nur möglich, wenn fie biefen Bilbungsgang in feiner geschichtlichen Entwidlung tennen und zugleich aus ben Bebingungen (Principien), die ihn erzeugt haben, verstehen. Ihre erfte Pflicht ift baber bie hiftorische und philosophische Ginficht ber geworbenen Bilbung. Darum werben fie bie Trager ber vorhandenen Biffenschaft, aber fie follen nicht bloß ihre Trager fein, sondern zugleich ihre Fort= bildner, die Irrthumer berichtend, die Ginfichten erweiternd: ein wirklich lebenbiges und fortlaufendes Glied jener golbenen Rette, welche Die menschliche Weisheit und Erkenntnig von Jahrhundert ju Jahr= hundert fortleitet und weiterführt. Gine folde Beiterbilbung tonnte nicht ftattfinden, wenn nicht die gegenwärtigen Belehrten die Erzieher ber kunftigen maren. Diese große Pflicht, Biffenschaft zu empfangen, fortzubilden und zu bemfelben 3mede neue Gefchlechter zu erziehen, tann nur mahrhaft erfüllt werben burch eine fittliche Gefinnung, die mit volliger Singebung an die Sache, mit Ausschließung aller perfonlichen Selbftliebe und Citelkeit, mit der ftrengsten Bahrheitsliebe den Dienft ber Wiffenschaft übernimmt: biefe Gesinnung ift es, bie ben Gelehrten au einem "Priefter ber Bahrheit" macht.1

Reine unter ben menschlichen Pflichten hat durch ihren Anblic das Gerz unseres Philosophen so erhoben und erwärmt, keine lag ihm selbst persönlich so nahe; es war sein eigener Beruf, und in seinem Amte als akademischer Lehrer fühlte er sich zugleich in dem Beruf eines Erziehers neuer Träger und Fortbildner der Wissenschaft. Daher nahm er gern und wiederholt den Beruf des Gelehrten zum Gegenstande seiner öffentlichen akademischen Borträge; er begann damit seine Lehrthätigkeit in Jena, er wiederholte und erneute diese Borträge umfassender, aussführlicher, tieser, als er elf Jahre später nach Erlangen berusen wurde, und er kam, wie sein Nachlaß zeigt, auch an der eben gegründeten Universität Berlin auf dasselbe Thema in öffentlichen Borlesungen zurück. Jede Gelegenheit, die seine amtliche Stellung ihm bot, nahm er wahr, um den Beruf des Gelehrten, wie er in seinem Geiste lebendig war, an den akademischen Berhältnissen darzustellen und zu erleuchten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Syftem ber Sittenlehre. Abichn. III. § 29. S. 346 u. 347.

so in einer berliner Decanatsrebe bei Gelegenheit einer Ehrenpromotion und namentlich in seiner Rectoratsrebe über die einzig mögliche Störung ber akademischen Freiheit. Und was ihm selbst diese an das studizende Publicum gerichteten, öffentlichen Borträge über den Gelehrtenberuf galten, dafür spreche die schöne Stelle im Eingange der fünsten erlanger Borlesung: "Deffentliche Borträge sind freie Gaben eines akabemischen Lehrers, und zum Geschenke giebt der nicht Unedle gern das Beste, was er zu geben vermag."

### 2. Der Gelehrtenberuf in ber menfolichen Gefellicaft: bie jenaifden Borlefungen.

Die jenaischen Bortrage geben vom Begriff ber Beftimmung bes Menfchen, ben fie jum Ausgangsbuntte nehmen, fort zu bem Begriff ber Gefellicaft, bes Berufe, bes Gelehrtenberufe, ben fie gulett gegen Rouffeau vertheibigten. Die Bestimmung bes Menschen fei Bervollkomm= nung ins Unenbliche; biefem Biele konne man fich nur nabern burch bie gefellichaftliche Bereinigung ber Menfchen zu gemeinschaftlicher Bervollkommnung, in welcher bie einseitige Naturbilbung ber einzelnen burch gegenseitige Mittheilung ergangt und eine vollständige, allfeitige Bilbung ermöglicht werbe; bie gleichförmige Ausbildung aller menschlichen Unlagen und Bedürfniffe forbere bie Renntniß ber menschlichen Ratur, ber richtigen Bildungsmittel und bes vorhandenen Bildungsftanbes: fie forbere in erfter hinficht eine philosophische, in zweiter eine bhilosophisch-hiftorische, in britter eine hiftorische Ginficht. Die Bereinigung biefer Einfichten sei die gelehrte Bilbung, ohne beren Pflege ber Fortgang ber Menfcheit unmöglich gefchehen tonne. Daber fei bie erfte Bflicht bes Gelehrten, felbft fortgufchreiten, indem er fowohl feine miffenfcaftliche Empfanglichkeit als feine Mittheilungsfähigkeit aufs bochte ausbilbe: feine zweite Pflicht ift, zu belehren, er fei ein Lehrer ber Menfcheit, vor allem ein Erzieher fünftiger Lehrer und als folder ein fittliches Borbilb: "er foll ber fittlich befte Menfch feines Zeitalters fein, er foll die bochfte Stufe ber bis auf ihn möglichen fittlichen Aus-

<sup>1 1.</sup> Einige Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794). Diese Borlesungen, fünf an der Zahl, sind Bruchstad geblieben. 2. Borlesungen über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit (1805). 3. Fünf Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1811). 4. Rede als Decan der philosophischen Facultät bei Gelegenheit einer Chrenpromotion an der Universität Berlin: den 16. April 1811. 5. Rede deim Antritt seines Rectorats an der Universität Berlin, über die einzig mögliche Störung der akademischen Freiheit (1812).

bildung in sich barstellen". "Die wahre Bestimmung des Gelehrtenstandes ist die oberste Pflicht über den wirklichen Fortgang des Menschenzgeschlechts im Allgemeinen und die stete Besörderung dieses Fortgangs." batte Rousseau den Gelehrtenberuf in diesem Sinne genommen, so würde er sich über den Einsluß der Wissenschaft auf die Menscheit nicht verblendet haben; er täuschte sich über den Naturzustand und nahm den Gelehrten in dem Zerrbilde eines gesunkenen Geschlechts, wie es sein Zeitalter ihm bot.

3. Der Belehrtenberuf in ber gottlichen Beltorbnung: bie erlanger Borlefungen.

Die erlanger Borlefungen behandeln baffelbe Thema aus einem noch tiefer gefaßten Standpuntte, ber in ber Sinnenwelt bie Erscheinung ber ewigen (göttlichen) Ibee und in ber Ertenntniß biefer Ibee (someit fie möglich ift) bie höchste Aufgabe menschlicher Wiffenschaft, ben mahren Beruf bes Gelehrten erblictt. Der ideenlofe Gelehrte fei ein "Stumper", ber mahre Gelehrte ber von ben Ibeen ber Welt mirklich erleuchtete und ergriffene Beift; bie mahre und rudhaltlose Offenbarung ber gottlichen 3bee fei die Welt in ihrer unendlichen Fortentwicklung, die immer bober fteigenbe, ihre Schranken immer mehr burchbrechenbe und freier werdende Menfcheit, bie, weil fie Schranken zu überminden habe, nothwendig beschränkt fei. Ihre Schranke bestehe in ber Natur, bie baber nur Mittel und Bedingung bes geiftigen Lebens, nichts an fich Absolutes fei, wie bie Naturphilosophie jungften Datums vorgebe, indem fie eine bogmatische Borftellungsweise altesten Datums erneuere. Absolute Einheit sei bas Biel, bem bie Menschheit auftrebe, Nichteinheit und Trennung barum ber Ruftand, von bem fie ausgebe, in bem fie lebe, ben fie burch immer tiefer bringenbe Bereinigung überwinde. Bereinigungen find Staat, Cultur, Religion, Runft, Wiffenicaft: alle angelegt und gegrundet in ber gottlichen Ibce ber Menschheit. Ibee im Bewußtsein ber Menschheit auszubilben, zu benten, gleichsam bem Göttlichen wieber nachzudenken, ift bie Aufgabe ber Wiffenschaft und die Pflicht bes Gelehrten. In ber gottlichen Ibee ber Menscheit ift auch die Ibee bes Gelehrten enthalten. Diefen gottlichen Gedanken bes Gelehrten in feinem Leben ju verkorpern, ift bes Gelehrten Beruf und Pflicht, beibe aus ihrem tiefften Grunde betrachtet. Ift er von biefer 3bee ergriffen, wirkt fie in ihm als Lebensprincip und Trieb,

<sup>1</sup> Ueber die Bestimmung bes Gelehrten, Borl. IV. (S. B. Abth. III. Bb. I. 5. 328-330.)

gleichviel in welcher besonderen Richtung, so besteht darin das "Genie" zum Gelehrten, das jede Art von Selbstgefälligkeit ausschließt und ganz in die Sache und in das Streben dafür aufgeht. Es giebt kein Genie ohne Fleiß, Streben, Hingebung, wohl aber umgekehrt Fleiß und ernsthafte Arbeit ohne Genie. In der Arbeit für die Sache der Wissenschaft besteht "die Rechtschaffenheit" des Gelehrten. Genie zum Studiren hat nicht jeder; Rechtschaffenheit im Studiren soll jeder haben, umsomehr als keiner auf seine Genialität vertrauen dars, keiner derselben sicher sein kann, bevor sie in der Leistung, die aus dem Fleiße hervorgeht, ihre Frucht getragen.

Darum ift biese Rechtschaffenheit, die fur bie Sache ber Biffenicaft lebt und arbeitet, bie echte Gefinnung bes wiffenschaftlich Strebenben, bie Tugend bes werbenben ober angehenden Gelehrten, bie Pflicht bes Studirenden. Ohne diese Gefinnung wird niemand ein Belehrter. Aus ihr folgen bie Sitten bes Studirenben von felbft: er fann nicht anders als bie Berührung mit allem Uneblen und Gemeinen flieben; gemein und unedel ift ber Mugiggang, bie Beiftestragbeit. "Die Jugend trage zu erbliden ift ber Anblid bes Winters mitten im Frühlinge, ber Anblid bes Erftarrens und Berweltens ber focben erft aufgekeimten Pflanze." Er flieht bas Gemeine und haßt es aus voller Seele, mit bem größten Ernfte. "Reiner wird babin tommen, es mabrhaft frei und rein bleibend zu betrachten und zu belächeln, ber nicht bamit angehoben hat, es zu flieben und zu haffen." "Der Antheil bes Junglings am Beben ift ber Ernft und bas Erhabene; bem reiferen Alter erft nach einer folden Jugend geht bas Schone auf und mit bemfelben ber Scherz mit bem Gemeinen." Die Lebensaufgabe bes "vollenbeten Gelehrten" liegt in zwei verschiedenen Berufetreifen: er foll bas Staatsleben leiten und die Wiffenschaft fortbilden; er ift in bem erften Berufe Regent, in bem zweiten Gelehrter im eigentlichen Sinn; moglich auch, bag fich beibes in einer Perfon vereinigt. Die Biffenschaft wird fortgebilbet auf zwei Arten, die ebenfalls in einer Person vereinigt fein konnen: burch bie Erziehung fünftiger Gelehrten und burch fchriftliche Werke; bie erfte Art macht ben Beruf bes aka= bemifchen Lehrers, bie zweite ben bes Schriftstellers.

Der akabemische Lehrer soll Menschen zur Empfänglichkeit für bie Ideen bilden; dies kann er nur, wenn ihm selbst die Ibeen in vollständiger Klarheit und zugleich in einer so großen und eigentum= lichen Lebendigkeit gegenwärtig sind, daß sie durch seine Mitteilung

unmittelbar einleuchtend und belebend in ben Geift ber Lernenden ein= bringen. So verschieden die Gemuther find, die er bilbet, fo mannich= faltig, beweglich, innerlich wendbar und gewandt muffen die Formen fein, in benen ber atabemifche Lehrer feine Ibeen auszubruden unb barzustellen vermag. Darin besteht bas ihm eigenthumliche und unent= behrliche Runftlertalent. Wenn biefe funftlerifche Macht und Lebenbig= feit, die ben Stoff immer wieber neu gestaltet und mit voller Freiheit barüber herrscht, bem munblichen Bortrage fehlt, so ift er tobt und wirfungelos. Bas Fichte bei biefer Gelegenheit über ben Beruf und bie Wirkungsart bes akademischen Lehrers fagt, find golbene Worte. "Seine Mittheilung sei ftets neu und trage bie Spur bes frifchen und unmittelbaren Lebens." "Das Wefen feines Geschäfts besteht barin, bag bie Wiffenschaft und befonders diejenige Seite, von welcher er biefelbe ergriffen, immer fort und fort neu und frifc in ihm aufblübe. In biefem Buftanbe ber frifchen geiftigen Jugend erhalte er fich; teine Bestalt erstarre in ihm und versteinere; jeder Sonnenaufgang bringe ihm neue Luft und Liebe ju feinem Gefchafte und mit ihr neue Unfichten." "Bleibe feiner in biefem Rreife, in welchem die Form biefer Mittheil= ung, und fei es bie vollkommenfte biefes Zeitalters, anfängt zu er= ftarren; teiner, bem nicht fort bie Quelle ber Jugend fließt." Wer bie Macht ber munblichen Ibeenbarftellung befigt, hat auch bie fcriftliche, nicht umgekehrt. Sehr richtig fagt Fichte: "Gin guter atabemischer Behrer muß ein fehr guter Schriftfteller fein konnen, fobalb er will; umgekehrt aber folgt es gar nicht, bag felbft ein guter Schriftfteller ein guter akabemischer Lehrer fei".

Der Beruf des Schriftstellers ist unabhängig von der Rücksicht auf die Empfänglickeit bestimmter Individuen, daher ist seine Aufgabe, die Ideen in ihrer vollendeten Gestalt auszudrücken. Ein anderes ist der schriftstellerische Beruf, ein anderes das schriftstellerische Gewerbe; der Beruf sordert einen Künstler, das Gewerbe einen Fabrikanten. Die Büchersadrikanten sind Schriftsteller ohne Beruf, Lohnschreiber, die auf Bestellung arbeiten, drucken lassen, was andere schon haben drucken lassen, sogenannte Recensionen und Bücherauszüge machen, mit denen die sogenannten gelehrten Bibliotheken und Zeitungen gefüllt werden; sie nehmen in der Classe der Fadrikanten eine der niedrigsten Stellen ein, weil sie dem schlechten Luxus der Lesemode dienen. Der Beruf des wissenschaftlichen Schriftstellers rechtsertigt sich durch die neue, tiesere Aufsassung der Sache, die er darstellt, und durch die Bollendung der

Form. Biffenschaftliche Werte excerpiren, Die Excerpte gusammenftellen und baraus ein neues Buch machen, ift nicht ber Beruf eines Schrift= ftellers, fonbern bas Beschäft eines gelehrten Fabrikanten. wiederholen, mas andere icon gefagt haben, heißt thun, mas icon gethan ift: eine Nichtsthuerei, bie bem Mußiggange gleichkommt! "Es tommt gar nicht barauf an, ein anderes und neues Wert in einer Biffenschaft zu ichreiben, fondern ein befferes als irgend eines der bisher vorhandenen Berte. Ber bas lettere nicht tann, ber foll überhaupt nicht fdreiben, und es ift Sunde und Mangel an Rechtschaffenheit, wenn er es bennoch thut." Die Bollendung ber Form, ber flare und fiegreiche Ausbrud bes Gebantens fest im Schriftfteller eine Berricaft über bie Sprache voraus, die lange und anhaltende Borübungen forbert. Ohne biefe feltene und ichwer zu erringende Meiftericaft läßt fic ber Beruf bes Schriftftellers nicht erfüllen. "Das Werk bes munblichen Belehrten-Lehrers ift unmittelbar und an sich felber boch immer nur ein Wert an die Zeit und fur die Beit, berechnet auf die Stufe ber Bilbung berer, bie fich ihm anvertrauten. Das Wert bes Schriftstellers aber ift in fich felber ein Wert fur bie Emigteit."1

#### 4. Der Belehrte als Seher und Runfiler: bie berliner Borlefungen.

Denselben Standpunkt als bie erlanger Bortrage, die gleichsam von bem innerften Centrum ber Welt, von ber gottlichen Weltibee aus ben Begriff und Beruf bes Gelehrten entwerfen, nehmen auch bie letten Borlefungen biefer Art, welche Fichte feche Jahre fpater in Berlin hielt. Statt "Ibeen" fagt er bier "Gefichte", wohl um ben fremben Ausbrud ju vermeiden und jugleich ben Belehrten beffer mit bem "Seber" vergleichen zu konnen. Nur im Lichte ber Ibeen, burch bie Anschauung bes Ueberfinnlichen, ohne welche mir "in tiefer Bewußtlofigkeit" leben, ift bie geiftige Fortentwicklung ber Welt, bie Forticopjung berfelben möglich. Durch ben Wiffenben allein, in welchem bas göttliche Bilb ber Belt gegenwartig ift, rudt bie Belt weiter; "ift er ber Bereinigungs= puntt ber überfinnlichen und finnlichen Belt". Ergriffen fein von bem Bottlichen beißt religios fein. Religios tonnen bie Ungelehrten fo gut fein als die Gelehrten, aber in jenen ift bas gottliche Geficht geftaltlos, in diefen weltgeftaltend, in beiben lebt ber gottliche Wille: in ben Ungelehrten die Welt erhaltend, in ben Gelehrten fie weiter ichaffend. 3m

<sup>1</sup> Ueber bas Wesen bes Gelehrten, Vorlefung X. S. 28. Abth. III. Bb. I. S. 444-446.

Ansange ber geiftigen Entwicklung sind die treibenden Geister unmittelsbar von der göttlichen Idee erfüllt und die anderen unmittelbar für diese Begeisterung empfänglich; hier sind die Wissenden die Seher und Propheten des menschlichen Geschlechts. Mit dem Fortschritt entwickelt sich die Selbständigkeit der Individuen, sie wollen nicht bloß empfangen und glauben, sondern selbst einsehen. Das Gesicht nuß entwickelt werben zur klaren, dis auf den Boden der wirklichen Ersahrung herab bestimmten Einsicht: dadurch wird die Einsicht zur gelehrten Bildung. An die Stelle der Seher treten die Künstler und Dichter, die Wissenden und Gelehrten. Sodald die klare Einsicht herrscht, tritt der Gelehrte an die Spize des Fortschritts der Menscheit.

Die Gemeinde ber Gelehrten erzieht bie geiftigen Gefclechter ber Belt und ordnet bie Berufszweige; fo merben bie Gelehrten bie mirtlichen Berricher, und bie fichtesche Borftellungsweise nabert fich immer mehr und mehr ber platonischen. Die Erziehung und Ausbildung bes Belehrten fann ein doppeltes Resultat haben: entweder wird bas Biel erreicht ober verfehlt. In bem letten Falle wird aus bem Ausgelernten ein bloß "ausübendes" Bertzeug, er mird zur Ausübung ber untergeordneten Gefcafte entlaffen. Wird bas Biel erreicht, jo ift ber Musgelernte felbft ein Gelehrter und als folder ein "freier Runftler" geworben, ber feinen Beruf entweber als regierenber Beamter im Staat ober als erziehender Lehrer in ber miffenschaftlichen Gemeinde erfüllt. Die Berftandesbilbung foll gur freien Runft, Die Gelehrtenschule gur "Runftidule" werben. Diefe Schule felbft hat verschiebene Stufen, bie niedere Gelehrtenschule und die hohere: in jener ift ber Lehrer augleich Erzieher, unter beffen fortmahrender Leitung bie geiftige Selbftentwidlung bes Boglings gefchieht; in biefer bort ber Lehrer auf, qu= gleich "ber außere Erzieher" zu fein, bie Entwicklung bes Lernenben wirb felbftanbig, an die Stelle bes Erzogenwerdens tritt die Selbfterziehung. Dies ift ber Charafter ber atabemifchen Bilbung und ber baburch gebotenen akademischen Freiheit, die keineswegs bas Privilegium eines Standes, fondern die Bedingung ift, um als Stubirender ben Beruf bes Studirens zu erfullen. Bas ihr baber am meisten wiberftreitet und fie im Innerften ftort, ift die Nichterfüllung ihres alleinigen 3meds: bas Dafein folder "Studenten", bie nicht aus bem Stubiren ihren Beruf, sonbern aus bem "Stubentsein" einen Stand machen mit ber Aufgabe, bas Leben einige Beit auf ganz absonderliche Art zu genießen.1

<sup>1</sup> Ueber bie Bestimmung bes Gelehrten. Borl. IV u. V. Nachl. Bb. III

## II. Der Beruf bes afthetischen Runftlers.

#### 1. Das Wefen ber Runft.

Der Begriff bes Gelehrten hat uns in feiner Bebingung auf ben Begriff ber Religion, in feiner Bollenbung auf ben ber Runft bingemiesen. Bir tehren gur Sittenlehre gurud, die wir bis auf ben Beruf bes afthetischen Runftlers tennen gelernt haben. Die wenigen Buge, in welchen Richte das Wefen und die sittliche Aufgabe deffelben entwirft, treffen den Rern der Sache. Bahrend der Gelehrte den Berftand, ber moralische Bolkslehrer ben Willen bes Menschen ausbilden und ent= wideln foll, bilbet die icone Runft ben gangen Menfchen in der Bereinigung aller Gemuthsfrafte: fie vereinigt bie philosophische und gemöhnliche Weltbetrachtung. Die Runft erzeugt aus ber Idee ein finnliches Object. Unter bem finnlichen ober gemeinen Gefichtspuntte ericheint bie Welt als gegeben, unter dem philosophischen ober transscendentalen erscheint fie als gemacht: unter bem afthetischen erscheint fie als gegeben, aber nur nach ber Unficht, wie fie gemacht ift. Daber gilt bon ber iconen Runft bie fichtesche Formel: "fie macht ben transfcenbentalen Gefichtspunkt jum gemeinen". Richts tann uns beut= licher zeigen, wie das Sinnenobject, bas uns als gegeben erscheint, in Wahrheit unser eigenes Product ift, als die genial schaffende Runft. Sinnlich betrachtet, ift jede Naturerscheinug eine beschrantte, von aufen begrenzte, außeren Ginmirkungen preisgegebene, unter biefem 3mange gedrudte und unfreie Geftalt; afthetisch betrachtet, ift jede Geftalt ber Ausbrud ihrer eigenen Rraft, ein freies und lebenbiges Bilb: fo erscheint bie Welt nur ber afthetischen Betrachtung. Die Welt bes iconen Beiftes ift nur in ber Menscheit; Die icone Runft, welche uns in biefer Betrachtungsweise einheimisch macht, erhebt uns baber in bas Gebiet ber freien Menschheit, fie macht uns felbständig und erfüllt baburch ben fittlichen Endzwed, ber die Selbständigkeit ber Bernunft forbert. Befreiung aus ben Banden ber Sinnlichkeit ift eine Borbereitung jur Tugend und liegt baber in ber Richtung unferes fittlichen Berufs.

## 2. Die Pflichten bes Runftlers.

Aus dem Berufe folgt die Pflicht, aber hier kann die Pflicht nur negativ sprechen, nicht als Gebot, sondern als Berbot, benn dem ästigetischen Sinn, der nicht von der Willkur abhängt, läßt sich nichts positiv
S. 183—208. Zu vgl. die Borlesungen über das Wesen des Gelehrten (IV.) und die Rectoratsrede über die einzig mögliche Störung der akademischen Freiheit.

vorschreiben. Bir können nichts thun, um ben afthetischen Sinn zu erzeugen, aber wir können vieles unterlassen, das seine Ausbildung hindert. Das Genie macht den Künstler, die Natur macht das Genie. Wolle daher kein Künstler sein wider den Willen der Natur, kein Künstler ohne Genie! Dieses Verbot geht an alle Menschen. Wer aber in Wahrheit Künstler ist, der erfüllt seinen sittlichen Verus indem er nur für das Ideal und die wirkliche Schönheit lebt: er erniedrige sich nie dazu, dem schlechten Geschmacke des Zeitalters zu fröhnen. Dieses Verbot geht an die Künstler. Je besser der Mensch, um so besser der Künstler! Eine niedrige Gesinnung wird auch das Talent anstecken und den Künstler herabziehen. Fichtes Moral für den Künstler läßt sich in das Wort Schillers sassen. Der Menscheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie! Sie sinkt mit euch! Mit euch wird sie sich heben!"

#### 3. Runft und Philosophie. Bergleichung mit Schiller und Schelling.

Der afthetische Trieb geht auf die ruhige und absichtslose Betrachtung ber Objecte; baber entwidelt fich ber afthetische Sinn erft in ber unbeschäftigten, von ber Nothburft bes Lebens nicht gebrudten, von ber Bigbegierbe nicht beunruhigten und einseitig angespannten Seele. Die Nothburft ift nie afthetisch, fie ift ftets geschmadlos: erft wenn alle Triebe befriedigt find, erhebt fich jener liberale, contemplatio offene Sinn, ber, felbst frei, auch bie Objecte frei lagt und alle Erscheinungen in ihrer eigentumlichen Freiheit und Lebendigfeit betrachtet. Der afthetische Trieb will blog porftellen und Borftellungen genießen, er fummert fich nicht um die Frage nach bem Berhaltniß zwischen Borftellung und Ding, er bezwedt meder theoretisch noch praktisch die Uebereinstimmung beiber, er ift weber Erkenntniftrieb noch praktischer Trieb. Je lebhafter uns die blogen Borftellungen feffeln und unfere Betrachtung angieben, um fo mehr befriedigen fie ben afthetischen Trieb, um fo intereffanter, belebter, geiftvoller find biefe Borftellungen felbft; fie find in bemfelben Dage langweilig, ermubend, geiftlos, als fie ben afthetifden Trieb nicht beschäftigen und leer laffen. Bas wir ben "Geift" eines Runftwerks, einer Dichtung, eines Buche nennen, befteht eben barin, bag bie gange Berfaffung bes Berts mit unferem afthetischen Triebe übereinstimmt, daß fie ein Ausbrud ift freien geiftigen Schaffens, nicht mubselig zusammengetragener Arbeit. Je mehr ber Runftler feinen

<sup>1</sup> Shftem ber Sittenlehre. Abicon. III. § 31. S. 353-356.

Segenstand in der Gewalt hat, um so freier ist die Stimmung, in der er schafft, um so gewisser die Uebereinstimmung seines Werkes mit dem ästhetischen Triebe, um so geistvoller das Werk selbst. "Diese innere Stimmung des Künstlers ist der Geist seines Products, und die zusfälligen Gestalten, in denen er sie ausdrückt, sind nur der Körper oder der Buchstade desselben." Sin solcher Künstler kann auch der Gelehrte und der Philosoph sein; er ist es, wenn er sich der Ideen dergestalt bemächtigt hat, daß er sie mit voller Freiheit entwirft und als freie Erscheinung in die Betrachtung des anderen eingehen läßt. So unterscheiden sich "Geist und Buchstade in der Philosophie". Der Geist ist die Entstehungsart des Werks, der Buchstade ist der Ausdruck.<sup>1</sup>

Die afthetische Befriedigung und Bilbung, fo verstanden, wie wir fie eben erklart haben, ift baber teineswegs von ber Philosophie ausaefdloffen; vielmehr ift fie bem philosophischen Sinn ebenfo gunftig als bem moralischen. Der philosophische Sinn ift "bas reine Interesse für Bahrheit". Dieses Interesse läßt sich nicht hervorbringen, wohl aber beleben und erhöhen. Und hier fann nichts belebenber und erhöhender wirken, als ber afthetische Sinn. Bas unsern afthetischen Trieb befriedigt, ift die bloge Borftellung, die reine Form, die jedes andere (ftoffliche) Intereffe ausschließt; das reine Intereffe fur Bahrheit ift ebenfalls bloß formal; man tann ein Intereffe haben, ju munichen, baß biefe ober jene Sate ihrem bestimmten Inhalte nach fur mahr gelten, und es giebt für Buniche biefer Art mancherlei Motive, beren aber keines von einem reinen Intereffe für die Bahrheit als folche erfüllt ift. In bemfelben Dake, als wir in ben Fragen ber Ertenntnik ftofflich interessirt und icon im voraus für gewiffe Sate ein= genommen find, die mir bemiesen zu seben munichen, fehlt uns ber unabhangige und reine Bahrheitsfinn. Diefer geht auf die Form, auf ben Busammenhang und bas Bange ber Ertenntniß, auf die folge= richtige Begründung jedes einzelnen Sates, gleichviel ob der Inhalt angenehm ift ober nicht. Wie ber afthetische Sinn die Objecte frei laßt, um fie bloß ju betrachten, fo lagt ber Bahrheitsfinn bie Unterfuchung frei und will, bag fich bie Denkfraft ungehindert entwickle und in ihrem Bert rein ausprage. "Freiheit bes Geiftes in einer Rudficht entfesselt in allen übrigen." "Entschloffenheit im Denten führt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber Geift und Buchstab in ber Philosophie. In einer Reihe von Briefen (1794). Phil. Journ. 1798. S. W. Abth. III. Bb. III. S. 270—300. (Es find brei Briefe, die fortgesett werben follten, aber Fragment geblieben finb.)

nothwendig zur moralischen Größe und zur moralischen Stärke." Und so steht die ästhetische Bildung im günstigsten Einklange mit der moralischen und philosophischen.

Es find wenige Grundlinien, in benen Sichte feine Theorie bes Aefthetischen entworfen hat; ihre Sauptbestimmungen find ber Begriff ber Runft, ber Beruf bes Runftlers, bie afthetische Betrachtungsart. Die Grundrichtung ber gangen Unficht ift tantisch. Ficte unterscheibet fic von Rant in bemfelben Buntte als Schiller: er bejaht, wie biefer, bie Universalität ber afthetischen Bilbung, die Erziehung bes gangen Menschen durch die Ausbildung des afthetischen Sinnes, die Ausbreitung ber afthetischen Cultur auch über die theoretischen und praktischen Gebiete bes menschlichen Beiftes. Die Theorie ber afthetischen Betrachtungsweife in ber ihr eigenthumlichen, von jeber Begehrung unabhangigen Stimmung und Freiheit fließt aus ber tantifchen Rritit ber Urtheils= Es ift Schillers Berdienft, gerabe biefen fruchtbaren Begriff in seinen Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschen deutlich ent= widelt und erleuchtet zu haben. Bas hier von der afthetischen "Beftimmungefreiheit" und bem "Spieltriebe" gefagt wirb, ftimmt mit Fichtes Unficht vom "afthetischen Triebe" überein.

Der Ausspruch Fichtes, daß die Aunst den transscendentalen Gesichtspunkt zum gemeinen mache, hat unter allen Sähen seiner ästhetischen Theorie die größte Bedeutung und Tragweite. Darin wird ausgesprochen, daß sich das eigenkliche Wesen der Welt und die tiesste Erkenntniß desselben in dem genialen oder ästhetischen Kunstwerke auf die deutlichste und allen faßlichste Weise offenbare, daß die Welt, die wir vorstellen, kein Ding an sich, sondern ein nothwendiges Product des Geistes sei. In diesem Sinne ist die Kunst "das Organon der Philosophie." Jener sichtesche Sah enthält das Thema, welches Schelling in seinem Systeme des tanscendentalen Ibealismus ausgeführt hat.

<sup>1</sup> Ueber Belebung und Erhöhung bes reinen Interesse für Wahrheit. (Aus Schillers Horen. Bb. I. 1795.) S. W. Abth. III. Bb. III. S. 342-352.

# Siebzehntes Capitel.

## Ber Segriff der Religion unter dem Standpunkte der Wiffenschaftslehre.

- I. Das Problem ber Religionsphilosophie.
  - 1. Die Religion als Object ber Wiffenschaftslehre.

Wir sind bei Fichte zu verschiedenen Malen sowohl vor Begründung der Wissenschaftslehre als innerhalb derselben dem Begriffe der Religion begegnet, zuletzt in der Sittenlehre, wo es sich um die moralische Gemeinschaft der Menschen (Kirche) und um den Berus des moralischen Bolkslehrers (Geistlichen) handelte. Wir sehen, daß Religion und Moralität auf das genaueste zusammenhängen, aber es ist noch nicht klar, wie sich beide von einander unterscheiden und zu einander verhalten: ob die Religion ohne Rest in die sittliche Gesinnung ausgeht oder darüber hinausgreift und einen eigenthümlichen Glaubenscharakter bildet. In dem Intersse Philosophen und in dem Fortgange seiner wissenschaftlichen Untersuchungen ist die Frage nach dem Wesen der Religion so ties angelegt und vorbereitet, daß sie bei dem ersten Anslasse, der sich bietet, in den Vorbergrund tritt und von jetzt an eines der Hauptprobleme seines Denkens ausmacht.

3d habe im vorigen Buche ausführlich ergablt, bei welcher Gelegenbeit Fichte bie erften Grundzuge feiner Religionsphilosophie entwarf, und wie baraus eine Streitfrage hervorging, die in ber Bebensgeschichte bes Philosophen eine Ratastrophe herbeiführte. Der gewaltige Gifer, mit bem Fichte bie ganze Frage ergriff und behandelte, hat viel bagu beigetragen, die Gemuther zu erregen und einen Conflict hervorzurufen, als ob es fich um die Sache ber Religion felbft handelte. Und baf bie Frage gleich beim ersten Ungriff in ein folches Feuer tam, hat wiederum viel bagu beigetragen, Fichtes Gedanken an biefes Object zu feffeln und in ber Untersuchung beffelben festzuhalten, als bie bige bes Streites langft vorüber mar. Bekanntlich hatte Forbergs Auffat "über ben Begriff ber Religion" unferen Philosophen ju bem Gegenauffat "uber ben Grund unferes Glaubens an eine gottliche Beltregierung" ver-Rach Forberg sollte die Religion ohne Rest in das sittliche Sandeln aufgeben und nichts ihr Eigenthumliches übrig behalten. Begen biefe Unficht fcrieb Fichte. Er wollte zeigen, mas bie Religion von ber blogen Moralität unterscheibe, und mas ben fittlichen Glauben zum

religiöfen mache. Der Atheismusftreit veranlagte bie Bertheibigungs= idriften ber "Appellation" und ber "gerichtlichen Berantwortung", Streitschriften mitten im Feuer und in ber Sige bes Rampfes. beffen hatte Fichte nicht bloß Feinde zu befampfen, sondern auch Digverftandniffe mancherlei Art aufzuklaren, benen fein Auffat bei ber gebrangten Rurze, womit er bie Sache behandelt hatte, gerabe in ben wichtigsten Buntten ausgeset war. Bum 3wede einer folden nothwendigen Erläuterung ichrieb er zwei Abhandlungen, von benen er bie erfte: "Ruderinnerungen, Antworten, Fragen" unvollendet und ungedruckt ließ: die zweite erschien in der Form eines "Brivatschreibens" im philofophifchen Journal. Diese fünf Schriften aus ben Jahren 1798-1800 bilben für die Grundlegung ber Religionslehre im Beifte ber Biffenicaftslehre eine zusammengehörige Gruppe: bie erfte enthalt bie Grundgebanten, bie beiben folgenben entwickeln bie ftreitigen Gegenfate, bie beiden letten geben bie nothig geworbenen Erlauterungen und bezeich= nen felbft einen bemerkbaren Fortidritt von bem blog moralischen gu bem fpecififch religiöfen Glauben.1

Schon die ganze Faffung ber Aufgabe, obwohl fie Fichte im Gingange seiner Abhandlung bestimmt genug ausgesprochen hatte, war fo wenig beachtet und verftanben worben, bag bie Erlauterungsichriften gleich bier ben erften Brrthum aufzutlaren fanden. Man batte jenen Auffat als einen religiöfen Neuerungsversuch angeseben, womit nicht blog die Absicht ber Schrift, sondern ber gange Standpunkt ber fichteichen Philosophie völlig verkannt murbe. Die alten Migverftanbniffe, welche die Wiffenschaftslehre gleich bei ihrem ersten Auftreten und gleich in ihren erften Sagen erfahren hatte, tamen wieder gum Borfchein: bamals hatte man gemeint, die fichtesche Philosophie wolle Natur und Belt machen; jett meinte man, fie wolle Religion machen. Aber es handelt fich in ber gesammten Wiffenschaftslehre lediglich barum, unser Biffen, unfere Erfahrung, bas Syftem unferer nothwendigen Borftellungen, die natürlichen Thatsachen unseres Bewußtseins zu erklaren. Bie fich die Naturlehre zur Natur, die Physiologie zu den lebendigen Rorpern, fo verhalt fich die Wiffenschaftslehre gu dem lebendigen Bewußtsein. Sie macht baffelbe nicht, sondern erklart es: "Der leben= bige Rorper, ben wir nachbilben, ift bas gemeine reale Bewußtsein. Das allmähliche Zusammenfügen seiner Theile find unsere Deductionen,

<sup>1</sup> Ngl. oben Buch II. Cap. IV. S, 171-178.

bie nur Schritt für Schritt fortrücken können." Um ein Object zu erklären, muß ich es betrachten und beshalb meinen Standpunkt außerhalb besselben nehmen; darum nimmt die Wissenschaftslehre ihren Standpunkt außerhalb der Erfahrung, außerhalb des Lebens und ist eben deshalb von beiden unterschieden. "Leben ist ganz eigentlich Nicht-Philosophiren; Philosophiren ift ganz eigentlich Nicht-Leben."

Wie sich die Wissenschaftslehre zur Ersahrung und zum Leben vershält, genau so will sich dieselbe zur Religion verhalten: sie macht nicht Religion, sondern sie macht die Religion zu ihrem Object; sie will die lebendige Thatsache des Glaubens aus ihrem eigenthümlichen Ursprunge erklaren, dieser Ursprung wird nicht "erräsonnirt", sondern im menschlichen Gemüthe als "der Ort des religiösen Glaubens", im Wesen der menschlichen Bernunft als die Wurzel der Religion ausgewiesen. Wie es sich früher um die Deduction der Vorstellung, der Ersahrung, des Rechts, des Staats, der She, der Sittlichkeit, der Kunst u. s. f. gehandelt hatte, so handelt es sich jetzt genau in demselben Sinne um die Deduction des religiösen Glaubens. So wenig die Wissenschaftslehre mit der Ersahrung und dem lebendigen Bewußtsein zusammensällt, so wenig fällt sie mit dem lebendigen Glauben zusammen. Wissenschaftslehre ist nicht Ersahrung, Religionsphilosophie ist nicht Religion.

Wir wissen, was Deduction im Sinne der Wissenschaftslehre bebeutet. Etwas deduciren, heißt beweisen, daß es nothwendig zum Ich gehört, nothwendig aus demselben solgt, daß mit seiner Aushebung das Ich selbst aufgehoben sein würde. Die Religion deduciren, heißt beweisen, daß der Glaube an eine göttliche Weltregierung nothwendig zum Ich gehört und in den Bedingungen desselben seinen Grund hat. Es handelt sich um diese Deduction: dies ist die Fundamentalfrage der Religionsphilosphie unter dem Standpunkte der Wissenschaftslehre. Fichte wollte in seinem Aussag nicht das System der Religionsphilossphilossphie entwickeln, sondern nur den Grundstein dazu legen. Daher handelt er "über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltzregierung" und erklärt gleich im Beginn der ganzen Untersuchung: "wir haben nichts zu thun als die Causalfrage zu beantworten: wie kommt der Mensch zu jenem Glauben?"

Rüderinnerungen u. f. f. S. W. Abth. II. Bb. III. S. 341—343.
 Ebenbas. S. 345, 347, 351. Aus einem Privatschreiben. S. 386 u. 387.
 Rüderinnerungen. S. 346. — 4 Ueber ben Grund unseres Glaubens u. f. f. S. 179.

#### 2. Die moralifche Weltorbnung als Object ber Religion.

Die Wissenschaftslehre hat gezeigt, wie das Ich dazu kommt, sich als sinnliches Wesen und damit als Glied einer natürlichen Ordnung der Dinge zu sehen. Die Sinnenwelt erscheint dem sinnlichen Bewußtsein als das absolute Object, als Erstes und Letztes, darum nie als Ausdruck einer göttlichen Weltregierung. In dem sinnlichen Bewußtsein kann daher der religiöse Glaube unmöglich begründet sein. Der Grund desselben läßt sich demnach nur in unserem übersinnlichen Wesen aussuchen. Nun hat die Wissenschaftslehre gezeigt, wie das Ich dazu kommt, sich als frei und die Freiheit als seinen Zweck zu setzen, als seinen absoluten Zweck. Ich und mein nothwendiger Zweck: das sind die Bedingungen, die mein übersinnliches Wesen ausmachen. Sier also muß der Grund des religiösen Glaubens, der Ort seines Ursprungs zu sinden sein: "dieser Ort ist der nothwendige Zweck des Menschen bei seinem Gehorsam gegen das Pflichtgebot".

3d und mein nothwendiger 3med: mas folgt aus diefer meiner Setzung bes nothwendigen 3medis? Offenbar fete ich ihn als etwas folechterbings Muszuführenbes, barum auch Musführbares; ich fete ibn als fein follend, barum auch als fein konnend: mithin gelte ich mir felbft als Mittel und Rraft, jenen 3med jur Ausführung zu bringen, ich gelte mir als biefes Mittel mit allen meinen Bermogen, mit meinem gangen Dafein, bas finnliche eingeschloffen. 3ch foll, alfo ich tann. 3ch kann, benn ich soll. Was ich unbebingt soll, das muß ich auch als finnliches Wefen tonnen: basfelbe gilt von allen moralischen Befen gleich mir, von der gesammten Sinnenwelt als unserem gemeinschaft= lichen Schauplat; fie erhalt eine Beziehung auf Moralität, fie ift mit allen ihren immanenten Gesethen ber Schauplat und "bie rubenbe Grundlage" bes zu verwirklichenden Endzwecks. Jest gilt fie nicht mehr als Erftes und Lettes, fondern als Glied einer boberen, burch ben Endamed gebotenen und bedingten, burch bie Ibee ber Freiheit getragenen Ordnung ber Dinge. Aus ber Setzung bes nothwendigen 3meds folgt bemnach bie Setung einer moralischen Beltorbnung, nicht etwa als Gegenstand ber finnlichen Borftellung, ber Erfahrung, bes er= fahrungsmäßigen, abgeleiteten, vermittelten Biffens; fondern ich bin biefer moralischen Ordnung so gewiß als meines Endzwecks, so gewiß mithin als meines eigenften, urfprunglichen Befens. Ich und mein Endzwed find von einander unabtrennbar: ebenfo unabtrennbar von

Ebendas, S. 179—181. — 2 Aus einem Privatschreiben. S. 387.

einander sind der Endzwed und die moralische Weltordnung. Das Element aller Gewißheit ist Glaube. Aus der nothwendigen Sezung des Endzweds folgt der Glaube an eine moralische Weltordnung.

#### 3. Gott als moralifche Weltorbnung.

Diefe moralische Weltordnung, welche bas finnliche Weltall bedingt und in fich schlieft, ift als Object bes Glaubens unmittelbar und urfprunglich gewiß; fie ift nichts Erschloffenes, nichts Abgeleitetes noch Abzuleitendes, fie ift bas Erfte und Lette, fie ift ursprünglich, unbebingt, absolut, also gleich bem Göttlichen, fie ift Gott felbst: ber Glaube an fie ift ber mahre Gottesglaube, die wirkliche Religion, lebendig in ber moralischen Gefinnung, bewährt im sittlichen Sandeln. Die aute Befinnung ift ihr alleiniger Grund, die fittliche Sandlungsweise ihr alleiniger Ausbrud. "Dies ift ber mahre Glaube, Diese moralische Ordnung ift bas Göttliche, bas wir annehmen. Er wird conftruirt burch bas Rechtthun." "Jene lebenbige und wirkenbe moralische Ordnung ift felbst Bott; wir bedürfen feines anderen und konnen feinen anderen faffen." Jebe andere Art, bas Göttliche vorzustellen, verfehlt ben Begriff bes Absoluten und widerstreitet barum bem Befen Bottes, jede andere Borftellungsart ift eine Berendlichung Gottes. Birb Gott nicht gleich= gefett ber moralifchen Ordnung, sonbern bavon unterschieben und als beren Urfache bestimmt, fo ericeint er als ein untericiebenes Befen, als eine besondere Substang, als ein Wefen unferes Gleichen, bem wir Berfonlichkeit und Bewuftfein nach menschlicher Analogie, eine Birtsamteit nach Art ber unfrigen auschreiben. Wir haben nicht Gott gebacht, sondern nur uns felbft im Denten vervielfaltigt. Die Borftellung eines folden Gottes nimmt uns ben Anblid ber moralischen Beltordnung und verdunkelt in uns mit dem mahren Glaubensobject auch den wahren Glaubensgrund; wir fühlen uns nicht mehr als moralische Befen, welche Glieber einer moralischen Ordnung ber Dinge find, fonbern als finnliche Gefcopfe, abhangig von einem anderen Befen unferer Art, welches mächtiger ift als wir.

Die Fassung der Gottesidee ist rein moralisch. Bon diesem Gesichtspunkte aus verwirft Fichte jede Art des Anthropomorphismus und der Berendlichung Gottes, er rechnet darunter auch die theistische Borsstellungsweise der dogmatischen Denkart. In demselben Maße als er diesen Gegensat hervorhebt und schärft, gestaltet sich der Ausdruck seiner

<sup>1</sup> Ueber ben Grund unferes Glaubens u. f. f. S. 182-185.

Sottesibee pantheistisch: "ber Begriff von Gott als einer besonderen Substanz ist unmöglich und widersprechend; es ist erlaubt, dies aufrichtig zu sagen und das Schulgeschwätz niederzuschlagen, damit die wahre Religion des freudigen Rechtthuns sich erhebe".

In diefer Auffaffung, was das Berhaltnig Gottes und der moralifchen Beltorbnung betrifft, zeigt fich eine fehr bemerkenswerthe Differeng amifchen Rant und Fichte: biefer fest beibe einander gleich, mahrend jener ben Unterschied fefthalt; ber kantische Grundgebanke ift theistisch, ber fichteiche pantheiftisch. Die unbedingte Berrichaft bes Sittengesetes forbert nach Rant sowohl bie Autonomie als bie beftanbige Unterordnung bes menschlichen Billens, wie aller endlichen Bernunftwefen überhaupt; baber find wir in bem Reich ber 3mede ober in ber fittlichen Beltordnung zwar Gefetgeber, aber zugleich Unterthanen, niemals Oberhaupt; wir find Gesetzgeber als Bernunftwefen, Unterthanen als Beschöpfe, mahrend bas Oberhaupt nur ein folder Gesetgeber sein fann, welcher teinem anderen Willen unterworfen ift, b. i. Gott allein als ber Beltherricher und Belticopfer. Die Bertennung biefer unferer Abhangigkeit und Unterordnung erscheint nach bem Ausspruche Rants icon als ein Angriff auf die Beiligkeit bes Gesetzes und als eine burch unferen Gigenbuntel verursachte Abtrunnigfeit. Darum gilt ihm auch als ber allein einleuchtenbe Endzwed ber Belt "ber Denich nicht nach, fonbern unter moralifchen Gesetzen": biefe autonome Unterord= nung trägt und bewahrt ben Charafter ber Pflicht, mahrend eine vollige und naturgemage Uebereinstimmung bes Menschen mit bem Sittengeset über die Schranken unseres Willens wie unserer Erkenntniß binausgeben murbe.2

## II. Gegenfähe und Streitpunkte.

1. 3bealismus und Dogmatismus.

Fichtes pantheistisch=moralische Borstellungsweise war es, welche gegen ben Philosophen die Anklage des "Atheismus" hervorrief. Die Ber-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 185—188. — <sup>2</sup> Kant: Grundlegung zur Metaphyfit ber Sitten. Abschn. II. Kritit ber pratt. Bernunft. Th. I. Buch I. Hotft. III. Kritit b. Urtheilstraft. Th. II. Abth. II. §§ 86 u. 87. (S. W. nach Hartesfeins Ausgabe vom Jahre 1838. Bb. IV. S. 58, S. 196. Bb. VII. S. 328, S. 333.) Damit zu vgl. dieses Wert. Bb. V. S. 78 u. S. 522 figd. Ich verweise auf diese Stellen bes vorigen Bandes, um wiederholt zu erklären, daß nach tantischer Lehre die Willensautonomie die Person nicht zum Oberhaupt in der moralischen Weltordnung macht, da dieselbe den Charakter der Unterordnung nicht ausscheh, sondern in sich schließt.

theibigungsschriften thaten nichts, ben Gegensatzu milbern, sie schärften ihn vielmehr. Was Fichte verneint habe, sei nicht Gott, sonbern nur eine bestimmte Vorstellungsweise von Gott, nicht die lebendige Ibee des natürlichen Bewußtseins, sondern die künfilich gemachte der Schule, die Gott aus sogenannten Thatsachen der Natur und Sinnenwelt beweisen wolle oder bewiesen zu haben vorgebe. Alles Beweisen sein Begreisen, Bestimmen, Ableiten, Verendlichen. Aus Gott ein beweisdares und begreisliches Object machen, heiße so viel als ein bestimmtes, abgeleitetes, endliches, räumliches Wesen aus ihm machen. Wer diese Vorstellungs-art verneine, leugne darum nicht Gott. Her redet Fichte gegen die dogmatischen Schulbeweise ganz wie Jacobi.

Es ift unmöglich, etwas ju feten ohne alle Beziehung auf uns, burch welche bie Setzung geschieht; es ift unmöglich, etwas zu erkennen und babei ganglich von uns felbst und unferer erkennenben Ratur gu abstrahiren; es ift baber unmöglich, Gott zu erkennen, unabhangig von ber Beziehung Gottes zu uns. Diefe Beziehung ift bas Erfte, bie barauf gegrundete Erkenntniß ift bas 3meite. Wer bie Sache umtehrt, weiß nicht, was er thut. Dieses Richtwiffen bes eigenen Thuns charafterifirt bie bogmatische Denkweise, bas Gegentheil bie fritische. Die Gegner forbern; erst folle Gott erkannt werden, wie er an fich ift, und baraus feine Beziehung zu uns; fie miffen nicht, mas fie verlangen; fie wollen etwas erkennen mit ganglicher Abstraction von ihrem Erkenntniftvermogen, etwas verfteben mit ganglicher Abstraction von ihrem Berftanbe. "Man muß feinen gefunden Berftand verlieren, um, wie fie, an Gott gu glauben; mein Atheismus besteht lediglich barin, daß ich meinen Berftand gern behalten möchte."2 So ftellt Fichte in ber Gottesertennt= niß und Religionslehre, wie in ber Biffenschaftslehre, bem "Dogmatismus" seinen Standpunkt als (fritischen) "Ibealismus" entgegen.

#### 2. Moralismus und Cubamonismus.

Gott ist erkennbar nur aus seiner Beziehung zu uns. Diese Beziehung muß näher bestimmt werben: er ist erkennbar aus seiner Beziehung zu uns, nur insofern wir sittliche Wesen sind; wir vermögen Gott nur aus unserem eigenen Wesen, nur aus bessen sittlicher Bestimmung zu erkennen. Dies verneinen die Gegner. Was behaupten sie bagegen? Eine Erkenntniß Gottes, wie sie die Gegner wollen, ganz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gerichtliche Berantwortung. Rr. I. Erstes und zweites logisches Axiom. S. 258—269. — <sup>2</sup> Appellation u. f. f. S. 214.

unabhängig von der Beziehung Gottes zu uns, ift eine leere, dogmatifche Fiction, die Forberung einer unmöglichen Sache. Gine unmittelbare Beziehung bes Ertenntnigobjectes ju uns wird unferer Ertenntnig ftets ju Grunde gelegt: ber fritische Standpuntt thut es mit Bewuftsein, während ber dogmatische nicht weiß, mas er thut. Soll nun die Ertenntniß Gottes nicht auf unfer fittliches ober überfinnliches Wefen gegrundet werben, so wird fie thatsachlich auf unser finnliches Wefen gegrundet: bann wird Gott aus ber Sinnenwelt abgeleitet und auf biefe bezogen, er wird bann gang eigentlich "ber Fürft ber Belt", "ber herr bes Schidfals", "ber Geber ber Gludfeligkeit", bem man fich gefällig ermeisen muffe, bamit er fich wieber gefällig erweise. Religion wird zur Gunftbewerbung, die Religionslehre zur Gludfeligfeits= Diefem "Cubamonismus" ftellt Fichte feinen Standpuntt als "Moralismus" entgegen: Ibealismus und Moralismus fteben auf ber einen, Dogmatismus und Cubamonismus auf ber anderen Seite. "Gubamonismus und Dogmatismus find, wenn man nur confequent ift, nothwendig bei einander, ebenfo wie Moralismus und Ibealismus." 1

#### 3. Religion unb Atheismus.

Fichtes Standpunkt ift Ibealismus, weil er Moralismus ift, benn ber tieffte Beweggrund seiner ganzen Lehre ift bie moralische Selbst= gewißheit und Beftimmung bes Menichen. Der Standpunkt ber Gegner ift Dogmatismus, weil er Eubamonismus ift: "fie find Eubamoniften in der Sittenlehre und muffen fonach wohl Dogmatiker werden in ber Speculation". Sie begründen Gott aus der Sinnenwelt, weil fie in Bahrheit nichts Soberes als bie Sinnenwelt kennen, weil ihnen bas finnliche Dasein und beffen Wohl als ber hochfte Lebenszweck gilt. Beil fie ben Genug und bie Gludfeligkeit wollen, barum wollen fie einen Bott als Geber ber Bludfeligfeit; biefer Gott bient ber Begierbe, er ift fein Gott, sondern ein Abgott, ein Gobe. "Daß ich biesen ihren Boten nicht ftatt bes mahren Gottes will gelten laffen, bies ift, mas fie meinen Atheismus nennen; bies ift's, bem fie Berfolgung gefchworen haben." Die Burgel ber bogmatifchen Borftellungsweise ift bie euda= monistische, die in der Selbstfucht wurzelt, und diese ift bas eigentlich bofe Princip. Jest tehrt fich die Sache um, die Bertheidigung wird (nicht ber Abficht, aber bem Inhalte nach) jur Begenanklage: bie Anflager find ohne Gott und die mahren Atheisten.2

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 217. — 2 Ebendaj. S. 218—220.

III. Der Charafter bes religiofen Glaubens.

Laffen wir die Gegenfate, in beren Rampf fich ber moralische Stanbpuntt in seiner größten Scharfe ausgeprägt, und tehren wir zu ber noch ungelöften Frage gurud: mas macht ben moralifden Glauben gum religiofen, bie moralifche Ordnung gur gottlichen? Bas macht fie gum Gegenftande bes religiösen Glaubens? Der bloge Begriff, bag fie absolut fei, reicht bagu nicht bin. Sier enthalt Fichtes Auffat eine fuhlbare Lude; bie Gleichung wird behauptet, ohne daß die Mittelglieder beutlich genug einleuchten. Um biefelben zu erkennen, muffen wir ben Bufammenbang amifchen unferer moralifden Bestimmung und ber moralifchen Belt= ordnung genau ins Auge faffen und beibe mit einander vergleichen. 3ch erfulle meinen fittlichen Zweck in ber pflichtmäßigen Bestimmung meines Willens, in ber guten Gefinnung, in bem gewiffenhaften Sanbeln: ich bin gewiß, daß diefe Bestimmung meinen Endzweck ausmacht; ich bin in ber Erfüllung beffelben gang in bem Bebiete meiner Freiheit, es geschieht hier nichts, bas nicht völlig von mir felbst abhangig mare. Der moralifche Glaube reicht nicht weiter als meine Selbftbestimmung. bie moralische Weltordnung reicht weiter. Sie fommt nur baburch ju Stande, bag meine pflichtmäßige Gefinnung, vermoge beren ich meinen 3med erfulle, unmittelbar auch ben Weltzwed ausführt; bag meine fittliche Sandlung in bas Weltgange, in Die Berwirklichung bes Belt= plans beforbernb eingreift; bag ich ben Bernunftzwed außer mir blok baburch beforbere, bag ich biefen 3med in mir felbst erfulle, blok dadurch, daß ich meine Pflicht thue. An meine Gefinnung und Sandlung follen fich Folgen knupfen, unfehlbare Folgen, die von mir felbft gang unabhangig find: in biefem Busammenhange besteht bie moralische Weltordnung, ber Glaube an die lettere ift ber Glaube an biefen Rufammenhang, alfo an etwas von unferem Billen völlig Unabhangiges.

Bergleichen wir diesen Glauben mit dem bloß moralischen, so springt der Unterschied in die Augen; er enthält mehr als der letztere: dieses Mehr macht die specifische Differenz des religiösen Glaubens, den Charakter der Religion. Richt etwa so, als ob dem moralischen Glauben etwas von außen hinzukäme, das ihn zum religiösen Glauben machte, sondern sein eigenes innerstes Wesen nöthigt ihn, sich zur Religion zu erweitern und zu ergänzen. An die eigene moralische Bestimmung kann nur moralisch geglaubt werden, an die sittliche Weltordnung nur relizgiös. Aber was wäre unsere moralische Bestimmung, wenn sie nicht Endzweck, Weltzweck, weltordnendes Princip wäre? Der moralische

Glaube ware nichtig ohne ben religiösen. Erst in biesem ist er ganz und vollständig, erst ber religiöse Glaube ist der ganze vollständige Glaube. Jede sittliche Handlung liegt in der Annäherungsreihe an den absoluten Zwed: diese Reihe ist eine "Ordnung von Begebenheiten", in welcher jede sittliche Handlung ihren bestimmten Ort hat, den sie nicht haben könnte, ohne eine sittliche Welt vorauszusehen, in der sie geschieht und in Ewigkeit fortwirkt. Eine solche Boraussehung und Fortwirkung wird geglaubt, obgleich beide von meinem Willen völlig unabhängig sind: sie sind mir gewiß, so wenig sie durch mich gewiß sind. "Dies ist nun Religion. Ich glaube an ein Princip, zusolge dessen aus jeder pslichtmüßigen Willensbestimmung die Besörderung des Vernunstzwecks im allgemeinen Zusammenhange der Dinge sicher erfolgt. Dieses Princip wird absolut gesetzt, mit derselben Ursprünglichkeit des Glaubens, wie an die Stimme des Gewissens geglaubt wird. Beides ist nicht eines, aber schlechthin unabtrennlich von einander."

Daß die fittliche Gefinnung unfehlbare Folgen in der Belt hat, ift die Bertnupfung, die mir als Ordnung, intelligible ober moral= ifde Ordnung bezeichnen. So nothwendig fie ift und geglaubt wird, jo wenig tann fie aus bem Gefete ber Causalitat abgeleitet und be= griffen werben. Die Gefinnung ift innere Billensbestimmung, Die Folgen in ber Belt find bavon gang unabhangig, und zwischen beiben ift fein ertennbarer Caufalzusammenhang. Die Gefinnung hat Folgen auf einem Bebiete, wo fie felbft nicht Urfache fein tann. Es ift nicht genug gu fagen, bag bie Erfolge ber fittlichen Sandlung außerhalb unferer Dacht und Berechnung liegen, bag wir fie nicht hervorbringen tonnen: wir burfen fie nicht einmal hervorbringen wollen, felbft wenn wir es konnten. Denn in ber fittlichen Sanblung foll nichts beabfichtigt werben als nur bie Erfullung ber Pflicht, feineswegs bie Erfolge in ber Belt. Die Pflicht um ber Pflicht willen, nicht aber bie Pflicht um bes Erfolges willen! Die rein sittliche Gefinnung ichließt bie Abficht auf ben Erfolg von fich aus und trubt ben Charafter ihrer Reinheit in bemfelben Dage, als bei ber Sandlung an die Erfolge berfelben gebacht wirb. Ift es nun lediglich bie pflichtmäßige Gefinnung, mit welcher gufolge ber fittliden Beltordnung unfehlbare Erfolge verfnubft find, fo leuchtet ein: bag unfer Bille bie Bebingung nicht fein tann, burch welche bie Folgen eintreten, vielmehr ber Bille ober bie Gefinnung ohne bie

<sup>1</sup> Raderinnerungen u. f. f. Rr. 82 u. 33. €. 363 - 366.

Absicht der Erfolge die Bedingung ist, unter der allein im Sinne der moralischen Weltordnung die letzteren eintreten können. "Die Folge der Moralität endlicher Wesen ist nothwendig von der Art, daß sie nur unter der Bedingung eintritt, daß sie nicht eigentlich gewollt (obwohl postulirt) werde, d. i. daß sie kein Motiv des Wollens abgebe."

Daraus aber folgt, daß die moralische Ordnung nicht von uns abhangt, nicht burch uns gemacht wirb, nicht innerhalb ber enblichen moralischen Wefen besteht, fondern außerhalb derfelben gefett merben muß, als unabhangig und gegrundet in fich: fie ift nichts Gemachtes und von außen Geordnetes, nichts Todtes und Fertiges, wie ber Sausrath in einem Zimmer, sonbern fie ift lebendige, mirkenbe Ordnung, selbsthätiges Ordnen, nicht «ordo ordinatus», sonbern «ordo ordinans. Ein foldes thatiges Ordnen, ein foldes weltordnendes Sanbeln beißt regieren. Die Beltordnung als Gegenftand bes religiöfen Glaubens ift Beltregierung, die ihren Grund in einem Billen haben muß, aber burch ben unfrigen weber gemacht werben fann noch auch bezweckt werden foll, die beshalb als die Offenbarung eines ewigen göttlichen Willens geglaubt wird: "Gin beiliger Wille lebt, wie auch ber menichliche mante; boch über ber Beit und bem Raume webt lebenbig ber hochfte Gebanke". Mit biefem Glaubensworte Schillers ichlieft Fichte feine Abhanblung über ben Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung.

Die Entwidlung der Wiffenschaftslehre war eine zunehmende Bertiefung. Das theoretische Ich ruht auf dem Grunde des praktischen, welches von dem Gewiffen als seinem innersten Grunde aus das ganze Reich des Wiffens und Handelns umfaßt und durchdringt; das moralische Ich, welches gleich ist dem Gewiffen oder dem sittlichen Glauben, vertieft und vollendet sich im religiösen Glauben. Dieser Glaube selbst ist erst begründet, noch nicht entwickelt. Dies ist die Aufgabe, mit welcher Fichte seine jenaische Periode beschließt. "Ich habe gegenwärtig", sagt er am Ende jenes Privatschreibens, "diese Entwicklung am weitesten fortgeführt in meiner Bestimmung des Menschen." Die eben genannte Schrift gehört schon in den Ansang seiner letzten Periode.

<sup>1</sup> Mus einem Privatforeiben. G. 388-392.

# Viertes Buch.

# Heue Darstellung und Begründung

der

Wissenschaftslehre.

#### Erftes Capitel.

# Busammenfaffung und neue Darftellung der Wiffenschaftslehre.

Die Biffenschaftslehre hat in ihrem bisherigen Entwidlungsgange einen fpftematifchen Ausbau gewonnen und ein Biel erreicht, aus meldem bas Bange, foweit es gebieben ift, überschaut werben fann. Gie war tein fertiges und burchbachtes Syftem, als ber Philosoph ihre Brunblagen feststellte und im Bertrauen auf die Sicherheit feiner Grundfate und Methobe bas Bert ber Ausführung unternahm. Bir fonnen biefelbe mit einer weiten und wichtigen Reife vergleichen, bie planmagig eingerichtet mar, aber in ihrer Ausführung viele Schwierigfeiten ge= funden hat, die bas Project nicht tannte ober ju leicht vorftellte. Der Rudblid auf die burchlebte Reise gemahrt ein fehr lehrreiches und von bem anfanglichen Blan verschiedenes Bilb. Man murbe Diefelbe Reife aum aweitenmale mit großerer Sicherheit gurudlegen und bie Schwierigteiten bes Beges mit leichterer Dube überwinden. Diefes Gefühl mußte unfer Philosoph felbst haben, als er nach bem erften Abichluß auf bas Bert und die Art feiner Ausführung jurudblidte. Je weiter er bie Biffenicaftslehre geforbert und fich burch ihre Aufgaben hindurch= gearbeitet hatte, um fo machtiger mar er ber Sache geworben und um fo beffer vermochte er fie barguftellen: fo entstand in ihm felbft bas Beburfniß nach einer neuen Darftellung feines Spftems.

Es ift nicht bloß die Darstellung, die erneut sein will. Es liegt in der Natur und Methode der Wissenschaftslehre, daß mit jedem Fortschritte ihrer Entwicklung, mit jeder Lösung einer neuen Ausgabe sich das System selbst tieser begründet. Indem wir von der theoretischen Wissenschaftslehre zur praktischen fortschreiten, vertiest sich das Princip des gesammten Systems: jetzt erscheint als die Quelle des Ganzen nicht mehr das theoretische Ich oder die Intelligenz, sondern das praktische Ich oder der Wille. Und wiederum vertiest sich das System, indem von der Sittenlehre zur Religionslehre, von dem Sittengesetzt zur moralischen Weltordnung, von dem sittlichen Glauben zum resigiösen Glauben sortgeschritten wird. Die Wissenschaftslehre erfüllt darin nur das Gesetz und die Bedingungen jeder Entwicklung, daß in dem setzten Ergebniß

bas eigentliche Princip und der tiefste Grund des Ganzen zum Borschein kommt. Daher ist es ganz natürlich, daß bei Fichte mit dem Bedürsniß nach einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre zugleich das Bedürsniß nach einer tieferen Begründung derselben zusammentrist, und daß diese beiden Antriebe sich vereinigen, um das Werk immer wieder von neuem entstehen zu lassen. Unmittelbar nach der ersten Vollendung beginnen sogleich diese neuen, doppelt motivirten Verssuche, und immer wird das Ganze wieder eingeschmolzen und ein neuer Guß unternommen. Man würde das Werk und seine Entstehungsweise verkennen, wollte man daraus schon auf einen veränderten Charakter der Wissenschaftslehre oder auf ein neues System schließen.

Es ist charakteristisch für Fichte und aus der eben gegebenen Erklärung wohl einleuchtend, daß er seine besten Einleitungen in die Wissenschaftslehre erst schreibt, nachdem er die Grundlage des gesammeten Systems, die theoretische und praktische Wissenschaftslehre, die Rechts- und Sittenlehre entwickelt hat; daß in demselben Jahre, welches die erste Bollendung des Systems bezeichnet, mit jenen beiden Einsleitungen zugleich der "Bersuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre" auftritt (1797).

Unfere geschichtliche Darftellung ber fichteschen Philosophie hat einen Buntt erreicht, wo fie innehalten und auf bas entwickelte Spftem gurud= blicken muß. Run bat in eben biefem Buntte Richte felbst einen folden Rudblid gegeben, ber jugleich neue Entwidlungen vorbereitet. Daber tonnen wir unfere Aufgabe erfullen, indem wir zugleich in der Darftellung bes Philosophen fortfahren. Bu biefem 3mede verbinden wir zwei Schriften, von benen bie erfte mit bem Sohepunkt ber jenaischen Beit, bie zweite mit bem Anfange ber berliner Beriode zusammenfallt: bie erfte ift ber fcon genannte "Berfuch einer neuen Darftellung ber Wiffenschaftslehre" aus bem Jahre 1797, bie andere ber "fonnnenklare Bericht an bas größere Publitum über bas eigentliche Befen ber neueften Philosophie, ein Bersuch, Die Lefer gum Berfteben gu gwingen", aus bem Jahre 1801. Beibe Schriften haben benfelben 3med einer neuen Darftellung und einer einbringlichen Belehrung, fie nehmen ben Lefer als einen zu unterrichtenben Schuler und brauchen bie Form ber unmittelbaren Anrebe; ber fonnentlare Bericht ift felbft bialogifc geschrieben und nennt feine Abschnitte "Lehrstunden". Der Berfuch einer neuen Darftellung aus bem Jahre 1797 ift unvollendet bei bem erften Capitel fteben geblieben, bie Atheismusftreitigfeiten tamen ba= zwischen, und wir burfen ben sonnenklaren Bericht als die Erneuerung und Bollenbung jenes Bersuchs betrachten. Daraus erklärt sich auch, warum in unserer Darstellung von dieser Schrift erst hier in einem so weiten Abstande von Fichtes gleichzeitigen "Einleitungen" geredet wird. Während diese im unmittelbaren Rückblick auf die Grundlage der gesammten Bissenschaftslehre geschrieben sind, steht der "Bersuch" in einem genauen Zusammenhange mit der Grundlegung der Sittenlehre und erleuchtet, wie die letztere, das im Wesen des Ich enthaltene Princip der absoluten Identität als die Wurzel alles Bewustseins.

## I. Berfuch einer neuen Darftellung ber Biffenschaftslehre.

Der Berfuch geht aus von ber bekanntesten Thatsache, bem empi= rifden Bewußtsein, ber Borftellung gegebener Objecte, um baraus bas Brincip ber Wiffenfchaftslehre ju begrunden. Bir ftellen biefes ober jenes beliebige Object vor und verhalten uns in biefem Borftellen thatig: es hangt von unserer Willfur ab, worauf wir biese Thatigkeit richten. Chenfo gut fonnen wir uns felbft jum Object nehmen: bann geht unfere Dentthatigfeit in fich felbst gurud ober wir hanbeln bann auf uns felbft. Durch eine folche Sandlung tann nur eine einzige Borftellung zu Stande kommen: bie bes 3ch. Und bie Borftellung bes 3ch tann nur ju Stande tommen, indem bas Denten auf fich felbft geht: nur burch biefen Act ber Selbstfetzung. Das Ich ift Bewußtsein bes eigenen Dentens. In biefer Borftellung find wir fowohl bas bentenbe Subject als bas gebachte Object. Nun muß boch, fo fagt man, bas 3ch fein, um benten und gebacht werben zu tonnen: alfo muß auch ein Sein ober Dafein bes Ich sowohl bem bentenben Subject als bem gebachten Object vorausgesett werben. Aber bas 3ch tommt nur zu Stanbe burch ben Act ber Selbstfetzung ober bas auf die eigene Thatigkeit gerichtete Denten. Bas baber unferem Bewuftfein allein vorausgeben fann, ift nicht etwa ein Substrat, sondern die Selbftsehung ohne beutliches Bewußtsein. Ohne Ich ift bemnach tein Bewußtsein, auch tein empirifches möglich. Die Grundfrage heißt baber: wie ift bas 3ch felbft moglich? Rur baburch, baf bas bentenbe Subject zugleich bas gebachte Object ift. Das Ich unterscheibet fich als bentenbes von fich als gebachtem. Wie ift bas 3ch als bentenbes Subject möglich? Wieberum baburd, bag es fich als foldes jum Object macht. Alfo muß bas 3ch bie Bedingung, unter ber es fein eigenes Object wird, erft felbft jum Object machen, und weil fich biefe Forberung ins Enblose fortfest,

kommt jene Bedingung, unter ber bas Ich sich objectiv, d. h. Ich, wirb, niemals zu Stande: bas Ich und mit ihm bas Bewußtsein ist unmöglich.

Dieses im 3d enthaltene Problem muß man fich gang beutlich machen, um die Lofung beffelben zu begreifen. Sier ift ber Buntt, in welchem jener "Berfuch einer neuen Darftellung" feine Bebeutung bat. Das Ich ift die Thatigkeit des fich (so) Borftellens. Bir unterscheiben in diesem Act Subject und Object. Das Borftellende ift 3ch, bas Borgeftellte ift auch 3ch. Nun ift bas 3ch = fich Borftellen. Bas also vorgestellt werben foll, ift bas fic Borftellen. Diefes "fich" (bas 3ch als Object) ist immer wieber "fich vorstellen". Also wird vorgestellt bas Borftellen bes fich Borftellens und fo fort ins Endlose: bas 3ch als Object ober als Borgeftelltes tann nie zu Stande tommen. Das 3ch ift bas Vorstellende; es ift nur Ich, indem es seine eigene Thatigkeit zum Object macht. Soll also bas Borftellenbe gleich Ich sein, fo muß es fein Borftellen vorftellen und wiederum bas Borftellen bes Bor= ftellens porftellen und fo fort ins Enblose: bas 3ch als Subject ober als Borftellenbes tann nie zu Stanbe tommen. Es ift bemnach als Subject und Object unmöglich, es fann weber bas eine noch bas anbere fein, es ift überhaubt unmöglich.

Diefes bier von Sichte entwidelte Problem hat fpater Berbart in feine Metaphpfit aufgenommen und baraus (gegen Richte) bie Folgerung gezogen, bag überhaupt bas Ich ein unmöglicher Begriff fei, ber, um bentbar zu werben, einer Berichtigung und neuen Bearbeitung bedürfe. Fichte macht ben entgegengesetten Schluß. Das 3ch ift absolut nothwendig. Das wirkliche Bewußtsein mare unmöglich, wenn bas 3ch jene enblose Reihe mare. Das Bewußtsein ift: baber tann bie Bebingung feiner Unmöglichkeit nicht fein; baber ift bie Bedingung, unter welcher bas Ich in jene endlose Reihe fich auflöft, unmöglich. worin liegt biefe Bebingung? So lange Subject und Object im Bewußtsein geschieden werben, ift bas Subject nicht unmittelbar auch bas Object und biefes nicht unmittelbar auch bas Subject, fo lange ift feines von beiben wirklich Ich: baber entsteht jene endlose Reibe, bie bas Ich unmöglich macht. Aber biefe Reihe (bie Unmöglichkeit bes 3d) ift felbft unmöglich, wenn Subject und Object nicht geschieben, fondern unmittelbar eines find, wenn bas 3ch nicht bloges Subject.

<sup>1</sup> Bersuch u. s. f. Cap. I. Nr. I. S. W. Abth. I. Bb. I. S. 521-527.

sondern "Subject-Object", bie absolute Identitat ober Bereinigung beiber ift. Das Bewuftsein, in welchem die Scheibung von Subject und Object fattfindet, ift vermittelt und begründet: bas Bewuftsein, in welchem biese Scheidung nicht ftattfindet, ift ursprunglich und unmittel= Das unmittelbare Bewußtfein ift Anschauung, bas ursprungliche bar. ift Selbstsetzung. Mithin ift die Ibentitat von Subject und Object bie Selbstanichauung (intellectuelle Anschauung), bas Selbstbewußtsein ober "bie Ichheit". "Das Selbstbewußtsein ift unmittelbar, in ihm ift Subjectives und Objectives ungertrennlich vereinigt und absolut "Alles mögliche Bewußtsein fest ein unmittelbares Bewußt= fein, in welchem Subjectives und Objectives ichlechthin Gines find, voraus; außerbem ift bas Bewußtsein schlechthin unbegreiflich." Soll bas 3d wirtlich Brincip und Grund alles Bewußtseins ausmachen, fo barf in ihm Sein und Thatigkeit (fich fegen), Object und Subject in keiner Beise getrennt, sondern beide muffen als absolut identisch gefaßt werben: biefe Ibentität gilt als ber Angelpunkt bes gangen Spftems.1

#### II. Der fonnenklare Bericht.

1. Die Wiffenfcaftslehre als Abbilbung bes mirtlicen Bewußtfeins.

In bem "sonnenklaren Bericht" soll ber Begriff ber Wissenschaftselehre so beutlich gemacht werden, daß er jedem, auch dem Uneingeweihten, einleuchtet. Sine ähnliche Absicht hatte die "erste Sinleitung". Es hansbelt sich nicht um die innere Entwicklung des Shstems, sondern um bessen Aufgabe und Princip. Was die Fassung der Aufgabe betrifft, so sinden wir den sonnenklaren Bericht genau so bestimmt, als die Erstauterungen, die Fichte kurz vorher im Auchblick auf seinen religionsphilosophischen Standpunkt gegeben hatte. Was das Princip betrifft, so ist seine Fassung vollkommen dieselbe als in dem "Bersuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre". Die Schrift liegt mithin ganz in der uns bekannten Richtung.

Die Wissenschaftslehre verhalt sich in ihrem Denken nicht erschaffend, sondern bloß erklarend. Ueberhaupt kann das Denken nicht schaffen: in einer solchen Einbildung bestand der Grundirrthum und die Selbstäuschung der früheren Metaphysik. Was die Wissenschaftslehre erklaren will, ist die uns gegebene, für unser Bewußtsein und in dem-

<sup>1</sup> Ebendas. Rr. II. 3. S. 527-530. — Bgl. bamit die "zweite Einleitung" in die Wiffenschaftslehre. S. oben Buch III. Cap. II. S. 307-315.

selben vorhandene Wirklickeit, in welcher Ding und Bewußtsein unsmittelbar beisammen sind: das Object der Wissenschaftslehre ist das wirkliche Bewußtsein oder die unmittelbare Ersahrung. Diese zu erklären, ist ihre alleinige Aufgabe. Je weniger wir auf unsere eigene Thätigkeit restectiren, um so mehr gehen wir restezionslos in das Object auf, um so mehr sind wir darin begriffen, vertieft, in die Sache versenkt, die uns eben darum als die volle Wirklickeit erscheint. Je mehr wir uns selbst (in der Sache) vergessen, um so realer ist das Object, um so lebensvoller unser eigenes Dasein. Aufgehen in das Object heißt "Leben", Nichtrestectiren auf die eigene Thätigkeit heißt aufgehen in das Object. Daher ist die Selbstvergessenheit das Kriterium, welches Wirklichkeit und Richt-Wirklickeit, Leben und Kestezion scheidet. Demnach gelten im Sinne Fichtes solgende Begriffe sür gleichbedeutend: Wirklichkeit — Realität — Leben — gemeines Bewußtsein — unmittels bare Ersahrung.

Das Leben ober bas lebendige wirkliche Bewußtsein besteht in einer Mannichfaltigfeit von Bestimmungen, die nothwendig mit einander verknupft find: biefer Zusammenhang macht bas "Spftem" bes Lebens, bas, wie jedes Spftem, von gewiffen Grundbeftimmungen abhangt. Die letteren werben nicht fünftlich gemacht, sonbern find; fie werben auch nicht geanbert, fonbern find nothwendig: wir konnen nichts als vermoge bes bentenben Bewußtseins barauf reflectiren, unfere Reflexion fann nur zerlegen und begreiflich machen ober "reprafentiren", was fie als Birklichkeit vorfindet. Bir leben, wir reflectiren auf unfer Leben und erheben uns badurch auf eine höhere Lebensftufe, wir reflectiren auf biese unfere Reflexion und erheben uns baburch auf bie hochfte: biefe Stufen nennt Fichte "Potengen". Das Leben im eigent= lichen Berftande macht "bas Spftem ber erften Botena", bie Reflexion macht die höheren Potenzen, die als Reflexionsproducte zugleich Probucte ber Freiheit find. Die Reflexion ift frei, fie tann fich über jebe Stufe erheben und alfo ins Endlose aufwarts fteigen. In biefer Rich= tung giebt es fur bie Billfur teine lette Grenze, bagegen giebt es eine folche in ber Richtung nach unten. Wir können nicht tiefer binabfteigen als bis jum Leben im Sinne ber Realitat. Diefes Leben ber erften Potenz, bas mir Realitat, Thatfache bes Bewußtseins, Erfahrung nennen,

<sup>1</sup> Sonnenklarer Bericht u. f. f. Einleitung. Lehrftunde 1. S. 2B. Abth. I. Bb. II. S. 329-345.

ist für alle Reslexion die feste Grundlage, "der Juß und die Wurzel alles Lebens". Wir leben: dies ist das Erste. Wir wissen von uns als Lebendigen: dies ist das Zweite. Wir wissen von uns als Wissenden, d. h. wir erheben uns auf den Standpunkt der intellectuellen Selbstanschauung: dies ist das Dritte und Höchste.

Bas mir auf ber erften Stufe find ohne es zu miffen, bas find wir auf ber höchsten Stufe mit Bewußtsein. Also ift klar, wie sich bie bochfte Stufe gur unterften verhalt: mir find auf beiben baffelbe, nur baß wir auf ber höchften Stufe, mas mir find, jugleich burchschauen. Die erfte Stufe ift bas lebenbige wirkliche Bewußtfein; bie hochfte Stufe ift bie Erkenntniß ber erften, bas Wiffen, beffen Gegenftanb bas wirkliche Bewußtsein (Erfahrung) ift, Die Biffenschaft vom wirklichen Bewußtsein: Biffenicaftslehre. Es ift alfo flar, wie fich die Biffenfcaftslehre jum mirtlichen Bewußtsein und bamit gur Wirtlichkeit felbft verhalt. Das wirkliche Bewußtsein bilbet ein Syftem, bas von gewiffen Grundbeftimmungen abhangt, welche bem Bewuftsein jedes vernunftigen Befens, nicht bloß bem menfclichen, noch weniger bloß bem individuellen ju Grunde liegen; fie find bas Urfprungliche in allem Bewußtsein, bas tantische Apriori: Die Erfenntnig berfelben ift bie Aufgabe ber Wiffenschaftslehre. Segen wir nun, daß biefe Beftim= mungen felbst einen ipftematischen Zusammenhang haben, so ift die Aufgabe ber Biffenschaftslehre beren vollständige spftematische Ableitung, und biefe felbft, wenn fie ihre Aufgabe loft, ift "ein Abbild und Berzeichniß jener Grundbeftimmungen", "bie getroffene und vollstandige Abbilbung bes gangen Grundbemußtfeins": fie ift bas Spftem ber erften Poteng, ins Bewußtsein erhoben, fie ift nichts anderes und will nichts anderes fein. Sie verhalt fich bemnach jum wirklichen Bewußtfein, wie die Demonstration eines Uhrwerts gur wirklichen Uhr, und es tann ihr fo wenig einfallen, fich an bie Stelle bes wirklichen Bewußtseins zu feten, als fie im Sinne bat, die Demonstration eines Uhrwerts, die Erklarung feines Dechanismus, fur die wirkliche Uhr auszugeben. So benkt nicht bie Wiffenschaftslehre, wohl aber urtheilen fo über fie alle ihre Begner, die wirklich thoricht genug find, um bier bie Demonstration ber Uhr von ber wirklichen Uhr nicht unterscheiben au fonnen.2

Ebenbas. S. 344—346. — 2 Ebenbas, Behrst. II. S. 346—356. Bgl. Behrst. V. S. 394.

Fifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 8. Muft. R. M.

Die Differenzpunkte find in einer treffenben Bergleichung ebenfo lehrreich wie bie Bergleichungspuntte. Die Wiffenschaftslehre verhalt fich jum wirklichen Bewuftfein nicht, wie ber Uhrmacher jur Uhr ober ber Rünftler ju feinem Bert: biefer erfindet bas Bert ju einem vorberbeftimmten Amed nach gemiffen Gefeben; Die Wiffenschaftslehre bagegen macht bas Bewußtsein nicht, fie erfindet es nicht, es ift: fie berbalt fich zu bem wirklichen Bewußtsein nacherfindend und nacherzeugenb. fie lakt basielbe fich felbit erzeugen und entwickeln bon feinem perborgenen Uriprung bis zu bem flaren und vollständigen Selbftbewußt= fein, bas mit unferer gemeinen Erfahrung, biefer bekannteften aller Thatfachen, jufammenfallt. Es handelt fich nur barum, bag bie Biffenschaftslehre wirklich jenen verborgenen Punkt, die Quelle und den Urfprung trifft, von dem aus fich die Grundzuge bes Bewußtseins ent= wideln. Die Entwidlung macht fich von felbft, sobalb die Quelle ent= bedt ift. Nun erscheint biefe Entbedung junachft wie ein "gludlicher Einfall", wie ein geniales "Errathen", wie ein bloger Berfuch, bem es ungewiß ift, ob er sich bestätigt und die Probe besteht. Aber wenn er die Brobe besteht, so ift es auch volltommen gewiß, daß die Sache an ber richtigen Stelle ergriffen wurde. Wenn von bem Puntte aus, ben uns ein Aufall in unbekannter Gegend auffinden ließ, ber Rluft beginnt und fortflieft, bis er in bas Meer einmundet, fo ift feine Frage, baß jener Bunkt die Quelle bes Stromes mar. So tragt bie Wiffenschaftslehre in ihrer eigenen Untersuchung die Brobe ihres Brundgebankens. Wenn von bier que eine Entwicklung beginnt, bie als nothwendiges Resultat bas wirkliche Bewußtsein ergiebt, so gilt jener Grundgebanke mit Recht als bas Princip bes Bewuftfeins. Diefes lettere, bas die Unterscheidung bes Subjectiven und Objectiven und bamit bas thatsachliche Bewußtsein ermöglicht, ift jene Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven (bas Subject-Object, bas reine 3ch ober bie Ichheit), beren Bebeutung Fichte icon in ber Grundlegung ber Sittenlehre erleuchtet und in bem Berfuch einer neuen Darftellung ber Biffenschaftslehre aus der Unmöglichkeit bes Gegentheils bewiesen batte. In bem sonnenklaren Bericht nennt er biefelbe "bas Unbedingte und Charafteristische bes Selbstbewuftseins".1

Aus dieser Grundanschauung entwickeln sich eine Reihe nothwenbiger Handlungen, die das unmittelbare wirkliche Bewußtsein zur Folge haben. Die Wiffenschaftslehre ist die Construction dieser Reihe. Rein

<sup>1</sup> Cbenbas. Lehrst. III. S. 356-380. Bes. S. 362 figb.

Blied berfelben ift ohne bas andere, teines tann ohne bas andere gefaßt werben.1 Bas in Birtlichkeit eriftirt, ift bas Bange, ber Rufammenhang aller Glieber, in welchem bas lebendige Bewußtsein besteht. Bas die Biffenschaftslehre giebt, ift die methodische Entwicklung ber Reihe Glied für Glied. Sier fieht man beutlich, wie bie Wiffen= icaftslehre mit bem wirklichen Bewußtsein übereinstimmt und fich von bemselben unterscheidet. Sie will bas getroffene und vollständige Abbild bes wirklichen Bewußtseins enthalten: bies ift bie Uebereinstimmung beider. Aber bas wirkliche Bewußtsein ift auf einmal, gleichsam mit einem Schlage, mas die Wiffenschaftslehre in einer Reihenfolge ent= widelt: fie verfährt in bem Seten ber einzelnen Bestimmungen methobifc, mabrend fich biefe in bem wirklichen Bewußtsein unmethobisch und unfritifc alle beifammen finden: bies ift bie Differeng beiber. Die Biffenschaftslehre verhalt fich bemnach jum wirklichen Bewußtsein, wie bie Rosmogonie aum Universum, wie die Mathematik au unserer finnlichen Größenanschauung, wie a. B. bas Dag ber Linie zur wirklichen Linie: fie ift, um ben Sauptgebanten ber fichteschen Schrift in aller Rurge ju geben, bie Mathematit bes wirklichen Bewußtseins. Daber ift fie ihrer Absicht und Leiftung nach bem gewöhnlichen Bewußtsein fo wenig entfrembet, baß fie vielmehr eine "für ben gemeinen Menfchenverstand wohlwollend gefinnte und die Rechte deffelben sichernde Philofophie, und jede andere, bie ihr in biefer Abficht guwiber ift, eine Gegnerin bes gemeinen Berftanbes ift." Das gewöhnliche Bewuftsein banbelt nach nothwendigen Gefeten, es fennt diefe Gefete (b. h. fich felbft) nicht und weiß nicht, was es thut, Wiffen, was man thut, ift eine nothwendige Aufgabe aller bewuften Befen. So lange biefe Aufgabe nicht gelöft ift, find wir bem Spiele bes Bufalls und ber Berricaft bes Schickfals preisgegeben. Eben biefe Aufgabe loft bie Biffenschaftslehre: barin besteht ihre gange Bedeutung; fie ift beshalb nicht blok bas höchste wiffenschaftliche Uebungsmittel jur Startung bes Beiftes und zur Selb= ftanbigfeit bes Charafters, sonbern auch bas befte Erziehungsmittel gur Lebensweisheit. "Durch fie wird bas Menschengeschlecht von bem blinben Bufalle erlöft und bas Schickfal wird für baffelbe vernichtet."2

2. Die Gegner ber Wiffenfcaftslehre. Ficte und Ricolai.

Aus diesem Begriff ber Wiffenschaftslehre folgt nun von selbst, welche Gegner sie hat und behalt: alle, die nicht einsehen, daß es sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Behrst. VI. S. 380-394, - <sup>2</sup> Chendas. Behrst. V-VI. S. 394-410.

in ber Wiffenschaftslehre feineswegs um etwas bem gewöhnlichen Bemuktfein absolut Reues und Frembes, teineswegs um ein anderes Bewuftfein, fonbern lediglich um bie Ginfict in bas gegebene, wirkliche Bewuftfein handelt, um das Wiffen bes eigenen nothwendigen Thuns, um bas Wiffen vom Wiffen. Sie fennen und empfinden die Aufgabe ber Wiffenschaft nicht, barum verfteben fie nicht bie ber Wiffenschaftslehre. "Ihr habt", fo wendet fich Fichte unmittelbar an biefe Begner, "in eurem Beben nicht gewußt, und wißt baber gar nicht, wie Ginem ju Duthe ift, ber ba weiß." Es ift ihnen nicht um "bas Innere eines Biffens, basjenige, auf welchem allein es beruht, bag ein Biffen, eine lleberzeugung, eine Unerschütterlichkeit bes Bewußtfeins ftattfinbet", fon= bern lediglich um die außere Oberflache bes Wiffens, um ben bloß "biftorifden Glauben" zu thun, ber ftudweise bie tobten Refte bes Biffens einsammelt. So haben fie auch die Biffenschaftslehre beurtheilt als "einen Broden aus bem fantischen Strome, ober aus bem Strome bes empirischen Lebens", als eine Art Psychologie; fie haben babei "jeben Biffen" ber Wiffenicaftelehre für bas Bange genommen und nun uber bie unverständliche Sprache, die Widersprüche, die paradoren Sate nicht genug klagen konnen. Wer eine Sache nicht verfteht, handelt rechtschaffen, wenn er fie aufgiebt und fich nicht weiter barum kummert. Die Philofophie ift burch bie Wiffenschaftslehre fo weit gediehen, bag feiner, bem biefe ein verschloffenes Buch bleibt, in jener etwas auszurichten vermag. Daber follten bie Begner ber Biffenschaftslehre unter ben Schulphilofophen ihr Unvermögen richtig erwägen und aufhoren, die Philosophie als Gefcaft zu treiben. Das Beifpiel bes hallischen Jacob, ber angefangen hat, fich mit Nationalofonomie abzugeben, ift achtungswerth und nachahmungswürdig; "die Abicht, Buble, Boutermed, Beufinger, Bepbenreich, Snell, Chrhard Schmib" mogen es bebergigen. Es giebt in ber Welt noch andere nutliche Geschäfte, als ba find "Brillenichleifen, Forstvermaltung, Landrecht, Bersmacherei, Romanichriftftellerei, geheime Boligei, Biebaucht u. f. f."1

Dem gelehrten Unverstande bleibt die Wiffenschaftslehre verschloffen, nicht dem gemeinen Berstande, sobald dieser wiffenschaftlich über sich selbst nachdenkt. Wenn ihm das Bedürfniß und die Fähigkeit zu einer solchen wiffenschaftlichen Selbsterkenntniß abgeht, so wird der gemeine Berstand zum platten, der unfähig in die Tiese zu bliden, an der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. (Rachschrift an bie Philosophen von Profession, bie bisher Gegner ber Biffenschaftslehre gewesen. S. 410—420.) S. 419.

Oberfläche ber Dinge haftet und nun die oberflächlichfte Borftellungs= weise fur die volltommenfte und fich felbft fur ben Inbegriff aller Beisbeit halt. Diefe Ginbilbung feiner Bolltommenheit halt gleichen Schritt mit der Unfähigkeit fich felbft zu begreifen: wo diese ihren Culminations= puntt erreicht, zeigt fich auch jene auf ihrem Gipfel: hier wird bie Ginbilbung ber eigenen Bortrefflichkeit jum eingewurzelten Grundfat, bemgemäß ber platte Berftand alles beurtheilt, nur bag bei feiner ganglichen Unfahigfeit zur Selbsterkenntniß ihm biefer Grundfat nie gum Bewuftfein tommt; er hat ihn und handelt ftets nach bemfelben, ohne gu glauben, bag er ihn bat; im Gegentheil, er balt fich für ein Mufter nicht bloß ber Bahrheit, sondern zugleich ber Bescheibenheit, und ba jener Grundfat nur ber Selbsterkenntniß weichen tann, fo bleibt er auf bem Gipfel bes platten Berftanbes unabanberlich fteben, fo bag man baraus ben gangen Charafter bes letteren in allen feinen Aeufierungsweisen ableiten fann. Den Typus biefes platten Berftanbes in feiner gangen Sohlheit und Selbstgefälligkeit fieht Gichte in Friedrich Ricolai, bem Altmeifter ber beutschen Aufklarerei, vor fich. Unter ben Begnern ber Wiffenschaftslehre gab es feinen, ber platter, zu ihrem Berftandnig unfahiger, in ber Urt fie ju beurtheilen unwiffenber, geiftlofer, breifter gewesen mare. Die orbinarften Ginmanbe auf flacher Sand brachte er in ber Form elender Spage und mit bem Unfpruche bor, die Sache bamit gerichtet und für immer abgeurtheilt zu haben.1 Aehnlich war er icon mit Rant, Goethe, Schiller umgegangen. Richte wollte ibn grundlich und exemplarisch guchtigen und fcrieb zu biefem 3mede eine Satyre, die sein Freund A. B. Schlegel herausgab:, Fried= rich Nicolai's Leben und fonderbare Meinungen, ein Bei= trag gur Literargeschichte bes vergangenen und gur Pabagogit bes angehenden Sahrhunderts."2

Die Schrift hat die Anlage zu einer vortrefflichen Sathre, fie nimmt den Mann lediglich als ein Object, das man völlig vernichtet bloß dadurch, daß man es völlig erklärt, und dem eine solche Erklärung gebührt, weil es die Plattheit in einem vollendeten Thus dar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Ich will alles in sich begreifen, also, schließt Ricolai, unter anderem auch die wilde Schweinskeule. Wenn nun der Philosoph die wilde Schweinskeule verzehrt, so ist er sich selbst! Das nennt er, Fichten ad absurdum führen. Und so, wie Nicolai, urtheilen noch heute manche unserer Philosophen von Profession, die ich zu nennen wüßte, wenn etwas daran läge. — <sup>2</sup> S. W. Abth. III. Bb. III. S. 1—93.

ftellt. Fichte batte biefer Anlage burchgangig treu bleiben und ben Musbrud perfonlichen Unwillens, ber hier und ba mit aller Grobbeit burchichlagt, zurudhalten follen. Die bloße Ertlarung bes in Nicolai gegebenen literarifden Bhanomens enthalt icon bie gange Bucht einer vernichtenben Satyre. In biefer Abficht geht Gichte mit einer Grundlichkeit ans Wert, als ob es fich um ein Object ber Wiffenschaftslehre banbelte. Es macht einen unauslöschlich tomischen Ginbrud, bie Methobe ber Biffenicaftslehre leicht und fpielend auf bie Ertlarung eines Nicolai angewendet zu feben. Der gange Mann in allen feinen Aeukerungsweisen wird aus einem "hochften Grundfat" abgeleitet: biefer ift bie unverrudbare Einbildung, bag, mas er meine, in allen fallen bas Befte und Muglichfte fei. Sein Erkenntnifprincip beißt: "ich bin biefer Meinung"; fein Biberlegungsprincip: "ich bin anberer Meinung". Jenes ift bie Thefis, biefes bie Antithefis bes nicolaischen 3ch. genugt, bag er feine Meinung fagt, bamit ift bie Sache bemiefen und ihr Gegentheil miberlegt; es genügt, nur ju wiederholen, mas andere gesagt haben, um fie burch ben blogen Contraft ihrer Unficht gegen bie Nicolais ju vernichten. Bill er ben Gegner lacherlich machen. fo mieberholt er einfach, mas biefer ihm vorgeworfen, ober mirft basfelbe bem Gegner gurud: barin befteht "bie Thefis und Antithefis feines Wiges"; jene ift "ber repetirenbe Big", biefe "bie einfache Retorsion", die Formel bes erften beift: "er fagt, ich fei ein Spinbube!" bie bes zweiten: "bu bift ein Spigbube!"1 Sat er burch bie bloße Bieberholung feiner und ber anberebentenben Meinung noch nicht binlanglich überzeugt, baß er Recht und ber andere Unrecht habe, fo liegt bie Schulb baran, bag er nicht beutlich genug war; er muß also von born anfangen, noch einmal baffelbe fagen, aber breiter als vorher: baber ift bie Breite bie einzige Dimension seines literarischen Bachethums.2 Die Popularitätssucht eines feichten Zeitalters hat biefen Mann erzeugt und ben Grundfat, bag ber platte Berftand alles am besten miffe, in ihm verkorpert; baber ift bas Bopularifiren in ber feichteften und oberflächlichften Form feine eigentliche Befensäußerung, baber bie allgemeine beutsche Bibliothet ("bie bibliothetarische Aufflarung", wie Richte fagt) mit bem ichlechten Recensentenhandwerke, weldes nur Invaliden und Schuler treiben, fein eigentlicher Wirkungstreis, baber die Oberfläche ber Dinge, b. i. die abgeriffene Thatsache, und die

<sup>. 1</sup> Ebendaf, Cap. I. S. 10 figb. Cap. VI. Cap. VII. S. 34. — 2 Ebendaf, Cap. XIII. S. 89—91.

Oberfläche ber Thatsache, b. i. die Anekbote, sein eigentliches Fach. So ist er ber Urheber eines Meinungsspstems geworden, welches die Mittelmäßigkeit des Zeitalters zu dem ihrigen gemacht hat. Hier sitt jener faule und hohle Kern, aus dem die Unsähigkeit, jede echte Erhebung des Menschen in Religion, Kunst, Philosophie und damit auch den Geist der Wissenschaftslehre zu fassen, herrührt; hier sindet Fichte den untersten und durch die selbstgefällige Plattheit der Denkart hartnäckigsten Gegner. Wenn er in seiner "Appellation" von echten Atheisten geredet habe, so will er ganz eigentlich Nicolai gemeint haben und die, welche ihm gleichen.

#### 3meites Capitel.

#### Die Sestimmung des Menschen: I. Das Problem. Bweifel und Wiffen.

#### I. Aufgabe und Charafter ber Schrift.

Der Begriff ber Wiffenschaftslehre umfaßt ein Syftem, welches, wie wir gezeigt haben, bom theoretischen Ich zum braktischen (moralifchen) und von biefem jum religiofen ober vom Biffen jum Glauben fortschreitet. Run foll ber gegenwärtige Rudblick fich auf bie Entwidlung bes Systems in seinem gangen Umfange erftreden. Diese Forberung erfullt Fichte in feiner Schrift über "bie Bestimmung bes Menschen". Sie bilbet bas nächste Glied in ber Fortbilbung ber Religionslehre und ift in ber Gruppe ber jusammenfaffenben Schriften. worin er nicht bloß seine bisherige Lehre in ber Rurge barftellt, sonbern bie Untersuchungen über bas Wefen bes Glaubens fortführt und tiefer begründet, als in jenen letten Abhandlungen ber jenaischen Zeit gefchehen mars, eine ber lehrreichsten; fie theilt mit bem Bersuch einer neuen Darftellung ber Biffenschaftslehre, bie ihr vorausgeht, und mit bem sonnenklaren Bericht, ber ihr nachfolgt, bie populare Abficht und bie katechetische Form. Das erfte Buch ift in ber Beise eines Selbst= gefprachs gefdrieben und erinnert uns an die Mebitationen Descartes', bas zweite ift, in abnlicher Beise wie ber sonnenklare Bericht, bialogisch gefaßt. In seiner Charatteriftit ber beiben Grundspfteme bes mensch=

Ebenbas, Cap. II. S. 11—17. Dritte Beilage. (Zum Cap. II.) S. 75—78.
 Cap. XI. S. 51—58. — 2 Ebenbas. Cap. XII. S. 59. Fünste Beilage. (Zu Cap. IX.)
 88. — 2 Bgl. oben S. 520.

lichen Denkens lagt fich bas erfte Buch mit bem Ibeengange ber erften Ginleitung in die Wiffenschaftslehre vergleichen, worin die Syfteme des Dogmatismus und Ibealismus einander entgegengeset wurden.

Die Grundlegung ber Sittenlehre, ber Berfuch einer neuen Darftellung ber Biffenichaftslehre und ber fonnenklare Bericht kommen barin überein, daß in die absolute Abentitat bes Subjectiven und Objectiven bas Wefen bes 3ch und bas Princip alles Bewußtseins gesett werben muffe. Bas biefe Ibentitat bebeutet, ift nirgends lichtvoller entwickelt als in bem zweiten Buche ber Beftimmung bes Menichen. Sier ift bas Ibentitatsprincip, bas icon in ber gangen Unlage ber Wiffenschaftslehre feftsteht, nicht bloß formulirt, fondern die Formel wird ausgerechnet. Darin liegt eines ber größten eigenthumlichen Berbienfte biefer Schrift, die übrigens in ber Art und Beife, wie fie jene Ibentitat bem Bewußtsein ju Grunde legt, gang in ben uns bekannten Ibeengang der Sittenlehre eingeht. Die Frage nach ber Bestimmung bes Menfchen fallt gufammen mit ber Frage nach unferem Befen, unferem mahren Sein, unserer Realitat. Die Frage nach bem Realen in uns erweitert fich zu ber Frage nach bem Realen überhaupt. Bas ift bas mahrhaft Birkliche? Bie allein konnen wir es erfaffen? Das Problem, womit die neuere Philosophie begann, die alte cartesianische Frage: "was bin ich?" bilbet bas Grundthema unserer Schrift. 3ch will wiffen, mas ich bin, nicht auf Grund frember Anfichten, sonbern burch eigenes Nachbenten; ich will es felbft erforschen burch eine porurtheilsfreie, forgfältige, ftrenge Untersuchung.

#### II. Der Standpunkt bes 3meifels.

#### 1. Das Syftem ber Natur und bie Berneinung ber Freiheit.

Die nächste Richtschnur zur Lösung bieser Frage bietet uns bie unmittelbare Ersahrung, vermöge beren wir Dinge außer uns, eine Welt und uns selbst als einen Theil derselben vorstellen. Bon dieser Ersahrung gehen wir aus und ergänzen sie durch nothwendige Schlüsse zu einem System. Wir sind Dinge im Zusammenhange der Dinge und verstehen das eigene Wesen um so besser, je gründlicher wir die Natur der Dinge einsehen. Also die erste Auflösung unserer Frage geschieht aus dem Begriff der Natur oder des Universums, wie wir diesen Begriff zu denken durch die Thatsachen der Ersahrung selbst genöthigt sind, Wir sinden uns unter Objecten, deren jedes nach seinen Eigenschaften und nach dem Grade derselben durchgängig bestimmt ist als

biese einzelne Erscheinung; jebe bieser Erscheinungen unterliegt ber Berwandlung und dem Wechsel, sie ist entstanden, also geworden und verursacht; die ganze Natur besteht in einem unaushörlichen Bechsel der Dinge, der nach dem Gesetze der Causalität stattsindet und eine endlose Rette von Ursache und Wirkung bildet. Jede Ursache ist Krast, jede durchgängig bestimmte Erscheinung ist durch ihre eigene Krast hervorgebracht, die aber nur im Zusammenhange mit allen übrigen zu wirken vermag. So ist die Natur ein streng gesetzliches System wirksamer Kräste, ein streng gesetzmäßiger Zusammenhang der Erscheinungen, woran auch nicht das Kleinste geändert werden kann, ohne das Ganze zu ändern.

Jede Erscheinung ift eine vorübergebende Meußerung nothwendig wirkender Naturkräfte. Gine folde Naturerscheinung ift auch ber Menich, er ift eine benkenbe Natur, in ihm wirken bie bilbenbe, organisirenbe, benkende Naturkraft harmonisch zusammen: er ift nicht bloß, wie die robe Materie, sondern er ift lebendig; er lebt nicht bloß, wie die Pflange, fonbern ift zugleich ein fich frei bewegenber, lebenbiger Rörper; er hat nicht bloß Selbstbewegung, wie bas Thier, sonbern er bentt. Er ift und weiß, bag er ift; in ihm tommt bie Ratur jum Bewußtsein und verboppelt baburch ihr eigenes Sein. Der Mensch weiß fein eigenes Da= fein, er weiß fich als ein befonderes, beschranktes Naturwefen. Beidrantte ift bie nothwendige Folge eines Beidrantenben, es ift ein Begrundetes und fordert baber einen Grund, es ift ein Befonderes und forbert ein Allgemeines. Das Allgemeine verhalt fich jum Befonderen, wie ber Grund gur Folge. Der Sat bes Grundes bilbet baber ben Uebergang von bem Befonderen jum Allgemeinen: biefen Uebergang macht bas menschliche Bewußtsein und muß ihn machen, indem es vom Standpuntte feines beschränften Dafeins ober feiner Individualität aus bie Belt betrachtet. Jeber erkennt fich als ein bestimmtes Product nothmendia wirkenber Naturfrafte.

Diese Krafte wirken in uns und find unsere eigenen Krafte. Wir haben ein unmittelbares Bewußtsein unseres Seins, unserer Kraft, unserer Wirksamkeit. Das unmittelbare Bewußtsein der letzteren heißt Wille, das unseres Strebens Begierde oder Neigung. Nun sind unsere Krafte verschiedener Art und konnen einander widerstreben, so daß keine zur entschiedenen Wirksamkeit kommt: daraus entsteht die Unentsichlossenheit des Willens. Siegt eine Krast über die anderen, so erzeugt sie den Willensentschluß. Wenn unsere Krafte mit einander

nicht streiten, sondern harmoniren, so lassen sie bie sogenannte sitte liche oder tugendhafte Willensrichtung aus sich hervorgehen. Siegt im Streit der Araste die niedere über die höhere, so empsinden wir eine solche Niederlage als Reue, während wir das Streben unserer Natur nach der Harmonie ihrer Araste als unseren Grundtried fühlen, dessen Richtung sittlich heißt, und dessen Bewußtsein wir mit dem Worte Gewissen bezeichnen. Auf diese Art erklärt das Natursystem auch die moralische Welt oder scheint dieselbe zu erklären.

Alles, was geschieht, erfolgt nothwendig nach bem Naturgefet. Unter biefem Gefichtspunkt ift auch bas fittliche Sanbeln eine naturnothwendige Aeußerung: barum giebt es bier teine Unabhangigfeit und Freiheit bes Willens, wir konnen von fittlichen und unfittlichen, eblen und unedlen Raturen, von Reue und Gewiffen, aber nicht von Berfoulbung und Burechnung reben. Der Wille hanbelt, wie er unter ben gegebenen Bedingungen ber in uns wirtfamen Rrafte handeln muß. Möglich, baß biefe Rrafte fich ungehindert entfalten; möglich auch, baß fie burch entgegenwirkenbe Rrafte eingeschrankt ober burch beren großere Gewalt übermunden werden: im erften Falle ift ber Buftand unferer Rrafte frei, im zweiten gebemmt, im britten gezwungen. Es giebt eine Freiheit bes Ronnens, nicht bes Wollens, und ba unfere Rraft burch bas Dag ber Individualität ftets beschränkt ift, so giebt es keine unbedingte Freiheit bes Ronnens, also überhaupt teine unbedingte Freiheit. Unfere Rraft ift felbft nur eine Neußerung ber Naturkraft, feine freie, fondern eine burch den Weltzusammenhang vollkommen bedingte Meukerung berfelben. Wir find, mas wir find. Un biefem unferem burch bas Raturgefet bestimmten Sein konnen wir nichts anbern. Es ift schlechterbings unmöglich, bag unser eigenes Gelbft etmas anberes ift ober aus fich macht, als es von Natur ift. Unter biefem Gefichtspuntte giebt es eigentlich feine Bestimmung, fonbern nur eine Beftimmtheit bes Menichen.

#### 2. Die Forberung und bas Spftem ber Freiheit.

Wir haben aus der Natur der Dinge unser eigenes Wesen begriffen. Dieses Naturspstem befriedigt unsern Berstand, denn es besteht in einer wohlgeordneten Kette bundiger Schlusse, die von der Thatsache der Ersahrung ausgehen. Doch ist etwas in uns, das diesem Systeme

<sup>1</sup> Die Bestimmung bes Menschen. Erstes Buch: Zweifel. S. 2B. Abth. I. Bb. II. S. 169-189.

widerstreitet und sich gegen die nothwendigen Folgerungen besselben unwillfürlich straubt: gegen die Consequenz, die unser Wesen für die Aeußerung einer fremden Araft, für deren bedingte Aeußerung, und unsere Willensfreiheit demnach für nichtig erklart, woraus von selbst die Unmöglichkeit folgt, uns zu andern.

Bas wir biefem Shftem entgegenseten, ift junachft eine auf bas bloge Gefühl bon uns felbft gegrundete Forberung: wir wollen nicht blog Raturproducte, fonbern felbftanbige, freie Befen fein, bie ben letten Grund ihrer Bestimmungen in fich felbft tragen, die fich felbft beftimmen und zu bem machen, mas fie werben. Alles geworbene Sein ift eine Folge, die einen Grund voraussett. Wir muffen uns baber, um jener Forderung entsprechen ju tonnen, zwei Arten bes Geins gufcreiben, von benen bas erfte ben alleinigen Grund bes zweiten ausmacht, die fich zu einander verhalten, wie bas Borbild gum Rachbilbe. Wenn wir mit voller Freiheit aus uns felbft ein Borbild machen und baffelbe in unferem wirklichen Dafein ausführen, fo wird die Forberung erfullt, die fich gegen bas Spftem ber blogen Raturnothwendigkeit erhebt. Jenes Borbild ift ber frei entworfene 3med, alfo ber 3medbegriff, ben bie Intelligeng macht. Wenn wir unfer Sein burch unfer Denten bestimmen und unfer Denten fich felbft bestimmt, jo find wir frei im geforberten Sinne bes Wortes.1

Jett stehen zwei Systeme einander gegenüber und wir haben die Wahl zwischen beiben: auf der einen Seite das System des Weltganzen, in welchem wir selbst bloße Naturerscheinung, unsere Intelligenz bloße Naturäußerung ist, unser Denken nur das Zusehen hat, und unsere Erkenntniß nichts weiter ist als ein Abbild des Universums nach Richtschnur und auf Grund der Ersahrung; auf der anderen Seite ein System unserer Freiheit aus dem Standpunkte des unmittelbaren Selbstbewußtseins, in welchem wir unser eigenes Vorbild sind, dieses Vorbild kraft unserer Intelligenz selbst hervorbringen und kraft unseres Willens verwirklichen.

Das Naturspftem muß das Freiheitsspftem im Princip und barum in allen seinen Folgerungen verneinen; das Freiheitsspftem bejaht das Naturspftem bis auf einen gewiffen Punkt, in welchem der volle Gegensatz erscheint: nach jenem kann die Intelligenz nur abbilbend wirken, nach diesem soll sie vorbilbend wirken; die Intelligenz soll von der

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 189-195.

Natur unabhangig und ber Gebante bas Brincip bes Werbens fein. In biesem Puntte liegt bie Differeng. Bejaben wir bas Naturspftem, fo muffen wir biefe Unabhangigkeit und mit ihr unfere Freiheit berneinen: wir befriedigen bamit unseren Berftand gegen bie Stimme bes unmittelbaren Selbftbewußtseins. Bejahen wir unsere Freiheit, fo muffen wir jene Unabhangigkeit behaupten, die dem Naturspfteme widerftreitet. Grunbe auf beiben Seiten, Gewißheit auf feiner. Wir haben bie Bahl und mit ihr die Qual, die Qual bes Zweifels, ba wir nicht wiffen, ob wir den Berftand auf Roften bes Bergens ober umgekehrt die Forberungen bes Bergens im Biberftreite mit bem Berfiande befriedigen follen. Bir bleiben im "3weifel" und fonnen ben Rampfen und ber Unruhe beffelben nur ein Ende machen burch volle Gewifiheit. Da wir uns bei ben Folgerungen nicht beruhigen konnen, fo febr uns ibre Folgerichtigkeit einleuchtet, fo muffen wir bas Brincip felbst unterfuchen. Das Naturspftem grundet fich auf die Thatsache unserer Erfahrung. Worauf grundet fich diese Thatsache? Diese Frage ift nicht untersucht. bier ftogen wir auf bie unergrundete Pramiffe bes gangen Spftems.

Wir haben unseren Standpunkt bisher in der Ersahrung genommen und von hier aus das Naturspstem mit aller Folgerichtigkeit entsworsen. Jest müssen wir unseren Standpunkt so nehmen, daß die Ersahrung vor ihm liegt, wir müssen uns also über den bisherigen Standpunkt erheben. Dort war unser Gegenstand die Natur, unabhängig von uns, die Natur an sich; jest wird unser Object unsere Borstellung der Natur oder die Thatsache unserer Ersahrung. Wir erheben uns damit von der dogmatischen Betrachtung der Dinge zur Ausgabe der Wissenschaftslehre und sehen zugleich, wie die Lösung dieser Ausgabe gesordert wird, um aus dem Zweisel zur Gewißheit zu kommen.

#### II. Der Standpunkt bes Biffens.

#### 1. Das unmittelbare Selbftbewußtfein und bie Empfindung.

Wie komme ich zur Erfahrung? Die Erfahrung stellt unmittelbar Dinge außer uns vor und lebt in beren Betrachtung. Wie komme ich bazu, Dinge außer mir vorzustellen? Ich würde sie nie vorstellen, wenn ich sie nicht sehen, hören, fühlen u. s. f. könnte: ich mache also, wie es scheint, die Erfahrung bloß durch meine Sinnesempfindung. Aber was ich empfinde, sind nicht Dinge außer mir, sondern Affectionen in mir, meine eigenen Empfindungszustände; alle meine Wahrnehmung ist nur Wahrnehmung des eigenen Zustandes: baher ist die erste Be-

bingung aller Ersahrung, daß ich meinen eigenen Zustand wahrnehme, daß ich von dieser Wahrnehmung weiß. Ich kann mein Sehen nicht sehen, mein Hören nicht hören u. s. f., ich weiß von meiner Sinnes wahrnehmung nur dadurch, daß ich mir derselben unmittelbar bewußt din. Ich bin meiner Wahrnehmung, also meiner selbst unmittelbar bewußt. Dieses unmittelbare Bewußtsein meiner selbst ist daher die ausschließende Bedingung alles anderen Bewußtseins. Wie aber wird aus dem unmittelbaren Bewußtsein meiner Wahrnehmung, aus der bloßen Wahrnehmung meines eigenen Zustandes ein Wahrnehmungs-object außer mir, wie ich es in der Ersahrung vorstelle? Wie komme ich zu dieser Ersahrung?

Jebe meiner Empfindungen ist unmittelbar und einfach, gleichsam ein mathematischer Punkt; ich kann daher viele verschiedene Empfindungen nur nach einander haben. Ich habe z. B. den Empfindungszustand roth; in der Erfahrung erscheint mir etwas Rothes, ich percipire roth als Eigenschaft eines Objects, eines Körpers, also ausgebreitet über eine Fläche, und kann es nur in dieser räumlichen Ausbehnung wahrnehmen. Wie aber komme ich dazu, den mathematischen Punkt meiner Empfindung auszudehnen, denselben über eine Fläche zu verbreiten, neben einander zu stellen, was doch in mir nach einander solgt? Man sage nicht, daß hier ein Sinn dem anderen, etwa das Tasten dem Sehen, zu Gülfe komme, denn jeder Sinn braucht dieselbe Gülfe; kein Empfindungszustand, welcher Art er auch sei, ist Flächenwahrnehmung. Auch das Bewußtsein der eigenen Ausdehnung, des eigenen materiellen Leibes erklärt in diesem Falle nichts, weil es ebenso sehr der Erklärung bedarf, denn es ist das Zuerklärende.

Ich empfinde nur das, was ich auf eine Oberstäche setze. Was hinter dieser Oberstäche liegt, empfinde ich nicht, aber ich bin gewiß, daß auch dort wieder eine wahrnehmbare Fläche, wieder etwas Empfindbares ift, daß kein Theil des wahrgenommenen Objects, kein Theil der unendlich theilbaren Masse unempfindbar ist, und so verbreite ich die Empfindung nicht bloß über eine bestimmte Fläche, sondern durch den unendlichen Raum: ich mache meine subjectiven Empfindungen zu objectiven Sigenschaften und setze den Raum als deren Träger. Ich verbreite meinen Empfindungszustand, der bloß mathematischer Punkt ist, über eine Fläche; ich nehme auch jenseits dieser Fläche Empfindbares an und füge also zu der Empfindung, die ich habe, eine andere

<sup>1</sup> Cbendaf. Zweites Buch: Biffen. S. 199-202. - 2 Cbendaf. S. 202-208.

hinzu, die ich nicht habe; ich verbreite das Empfindbare durch den unendlichen Raum, den ich selbst nicht empfinde. Nur auf diese Beise verwandelt sich meine Empfindung in etwas Empfindbares außer mir, die Wahrnehmung meines eigenen Justandes in die Wahrnehmung eines äußeren Gegenstandes, das unmittelbare Bewußtsein meiner selbst in das Bewußtsein von Gegenständen außer mir, d. h. in Ersahrung. Die ganze Frage läßt sich daher in die Formel fassen: wie wird die Empfindung räumlich? Wie folgt aus dem unmittelbaren Selbst= bewußtsein der Raum?

#### 2. Das unmittelbare Gelbftbewußtfein als Beltvorftellung.

Ich habe thatsachlich nur das unmittelbare Bewußtsein meiner selbst, ich habe kein anderes, keines von Dingen außer mir, auch habe ich kein Organ für solche Dinge, keiner meiner Sinne giebt mir die Borstellung eines Gegenstandes; ich habe überhaupt kein allgemeines Wahrnehmungsvermögen, sondern nur bestimmte Empfindungen, Empfindungszustände, besondere Bestimmungen des inneren Sinnes. Ich habe kein Bewußtsein der Dinge, aber ich brauche ein solches Bewußtsein; es kann mir auch durch kein Organ gegeben werden, denn ich habe kein solches Organ; ich kann daher ein solches Bewußtsein nur aus meinem Selbstbewußtsein erzeugen. Das Selbstbewußtsein ist das Erste, das Bewußtsein der Dinge ist das Zweite: jenes ist das erzeugende, unmittelbare, dieses das erzeugte, vermittelte Bewußtsein.

Nun erscheinen mir in der Ersahrung die Gegenstände als von außen gegeben, und es ist keineswegs von meiner Willkur abhängig, ob ich diese Borstellung habe oder nicht. Mithin ist die Erzeugung dieser Borstellung kein willkurliches Product, ich din mir des erzeugenden Actes nicht bewußt, ich entschließe mich nicht dazu und überlege nicht erst, od ich diese Handlung vollziehen soll. Der erzeugende Act ist daher resservonslos, er ist nicht frei, sondern, spontan". Unwillkurlich denke ich zu meiner Empsindung den Gegenstand hinzu als den Grund der Empsindung. Der spontane Denkact geschieht also nach dem Saze des Grundes, nach dem Gesetz der Causalität. Meine Empsindung ist, sie war nicht immer, sie ist geworden, also verursacht; ich din mir dersselben als der meinigen, als meines Zustandes, aber ich din meiner nicht als der Ursache dieses Zustandes bewußt: daher denke ich diese Ursache als eine "fremde Kraft".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaf, S. 208-212. — <sup>2</sup> Ebendaf, S. 212-216. — <sup>3</sup> Ebendaf, S. 216-218.

So entsteht aus bem unmittelbaren Selbstbewußtsein bas Bewußtfein der Dinge nach bem Gefete ber Caufalitat und vermöge beffelben. Woher aber habe ich ben Begriff bes Grundes? Richt aus meiner Empfindung, die erft in Folge jenes Begriffs als eine geworbene ober begrundete ericeint, noch weniger aus ben Dingen außer mir, bie erft in Folge jenes Begriffs (als Grund meiner Empfindung) gefett werben. 3ch fann biefen Begriff nicht aus Bebingungen ichopfen, bie burch ihn felbft bebingt find; ber Begriff ber Urface ift baber nicht abstrahirt, nicht vermittelt, sondern unmittelbar: er ift eine "Grundmahrheit" und mein Wiffen bavon ein "unmittelbares Wiffen". Wie verbalt fich nun biefes unmittelbare Biffen ber Caufalitat zu bem un= mittelbaren Selbstbewußtsein und bem Bewußtsein ber Dinge? Dem unmittelbaren Selbstbewußtsein geht tein Bewußtsein vorher, es ift ichlechthin das Erfte. Zwischen biefes Bewußtsein und bas ber Dinge (Gegenstände außer uns) fällt fein Bewußtsein in die Mitte, bas an bas erfte Glied bas zweite anknupfen und ben Uebergang von bem einen jum anderen machen fonnte: fein Bewußtsein vermittelt biefen Nebergang, feine Reflexion erzeugt die Borftellung bes Gegenftandes. Das Bewußtsein meines Zuftanbes und bas Bewußtsein bes Gegen= ftandes find baber burch nichts auseinandergehalten, fie fallen zusammen in einen und benfelben Uct. Ich erzeuge bie Borftellung bes Gegenftanbes nach bem Gefete ber Caufalitat, aber nicht burch baffelbe. Das Bewußtsein biefes Gesetzes entsteht mir erft baburch, bag ich nach ihm handle, erft baburch, bag ich mir meines Berfahrens bewußt werbe. Das Wiffen ber Caufalitat foll unmittelbar fein; jest erscheint es als vermittelt: es ift zugleich unmittelbar und nicht unmittelbar. Wie ift bies möglich?1

Die Causalität, nach beren Gesetz ich die Borstellung des Gegenstandes erzeuge, ist meine nothwendige Handlung, mein (durch keine Ressergion vermitteltes, also) unmittelbares Thun. Run bin ich meiner selbst unmittelbar bewußt, sowohl meines Leidens als meines Handelns; es giebt daher zwei Bestandtheile des unmittelbaren Selbstbewußtseins: mein Leiden und mein Thun; jenes ist Empsindung und Zustand, diese erzeugt die Borstellung des Gegenstandes nach dem Satze des Grundes. Dasselbe ist durch kein Bewußtsein vermittelt, es geschieht unmittelbar und restezionslos; daher bin ich mir in diesem Thun desselben nicht

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 218-220.

als meiner Handlung bewußt, ich weiß daher auch den Gegenstand nicht als mein Product, sondern bloß als mein Object; ich habe kein Be-wußtsein von meiner Erzeugung (der Borstellung) des Gegenstandes, sondern bloß ein Bewußtsein (der Borstellung) des Gegenstandes, des Dinges. Mein Thun fällt daher für mich einsach mit dem Object zussammen. Das unmittelbare Bewußtsein meines Thuns ist zunächst das unmittelbare Bewußtsein der Dinge: dies ist das Erste. Dann werde ich mir hinterher durch Resteuon meines Thuns als eines solchen bewußt; dies ist das Zweite.

Die Caufalität ift mein eigenes nothwendiges und unmittelbares Sanbeln. Die Frage nach bem Wiffen von biefer Caufalitat fallt baber mit ber Frage nach bem Bewußtsein meines eigenen unmittelbaren Thuns gusammen. Diefes Thung bin ich mir unmittelbar und nicht unmittelbar bewufit: unmittelbar, benn es ift mein Thun: mittelbar, benn ich werbe mir beffelben erft nachträglich bewuft. So muß es fein und fo ift es. Beibe Gate muffen gelten, und fie fonnen nur bann in gleicher Beife gelten, wenn bie Sache fich fo verhalt: ich bin mir meines Thuns unmittelbar bewußt, aber nicht als eines folden, alfo nur als eines gegebenen, borhandenen; es ichwebt mir bor, es ift mein Gegenstand. 3ch bin mir meines Thuns als Gegenstandes un= mittelbar bewußt (nicht bes Gegenstanbes als meiner That), b. h. ich bin mir einfach bes Gegenstandes außer mir unmittelbar bewußt. 3ch wurde mir beffelben nie unmittelbar bewußt fein, wenn er nicht in Bahrheit mein eigenes Thun mare (b. h. etwas, bas mir nothwenbiger Beife unmittelbar gewiß ift und nur fo gewiß fein tann). Sier leuchtet ein, bag ich in ber Borftellung ber Gegenftanbe feineswegs über mein Bewußtsein hinausgehe, und daß es überhaupt fein Bewußtfein giebt, welches über fich felbft hinausgeben konnte.1

3. Die Intelligeng als Object ber Anschauung. Der Raum und bie Rorperwelt.

Dem widerstreitet in einem noch nicht erklärten Punkte die Thatssache unserer Ersahrung, unserer unmittelbaren Borstellung der Dinge. Die Dinge außer uns erscheinen uns nicht bloß als unabhängig von unserem Thun, sondern auch als unabhängig von unserem Beiden, von unserem Zustande, von unserer Empfindung; sie erscheinen unabhängig von unserem Sein überhaupt. In der That scheint daher unser Bewußtsein, indem es die Dinge außer sich so vorstellt, über sich selbst hinause

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 221 u. 222.

zugehen, und was in der Natur unseres Bewußtseins in Wahrheit unmöglich sein soll, erscheint in der alltäglichen Ersahrung sortwährend als wirklich. Indem wir Dinge außer uns vorstellen, erscheinen sie uns als völlig unabhängig von unserem Sein; sie schweben uns in dieser ihrer Selbständigkeit vor, und wir erscheinen uns selbst als der Spiegel, der sie empfängt und abbildet.

Hier kommen wir auf ben Kern ber Sache. In ber Erfahrung sind wir uns der Dinge als eines von uns völlig unabhängigen Seins unmittelbar bewußt; nun aber können wir nur des eigenen Seins unmittelbar gewiß sein: beide Sätze gelten und können nur dann in gleicher Beise gelten, wenn es sich mit unserem Sein ebenso verhält, wie vorher mit unserem Thun. Ist uns ein fremdes (von uns unabhängiges) Sein unmittelbar gewiß, so ist dasselbe unsehlbar unser eigenes Sein, das wir aber nicht als solches erkennen, das wir vielemehr durch unser eigenes Wesen genöthigt sind, als ein unabhängiges Object außer uns vorzustellen. Woher diese Nöthigung?

Unser Sein besteht im Wiffen, in ber Intelligeng. Das Befen ber Intelligeng befteht im Sichwiffen, in ber absoluten Ibentitat bes Subjectiven und Objectiven, bas Wesen bes Bewußtseins aber in ber Trennung bes Subjects und Objects: baber fann jene Identitat (bas absolut Gine), die Burgel alles Bewußtseins, uns nicht felbft jum Bewußtsein tommen. Die ursprungliche Ginheit liegt bem Bewußtsein gu Grunde, biefes felbft befteht in bem ursprunglichen Getrenntsein bes Subjectiven und Objectiven: baber muß bem subjectiven Bewuftfein bas eigene Sein als ein von ihm getrenntes, unterschiebenes, unab= hangiges Object erscheinen. Dieses Object ift bas Biffen felbft, Die Intelligeng. "Dein Wiffen als Chjectives ftellt fich por bich felbft, por bein Wiffen als Subjectives bin und ichwebt bemfelben vor, freilich obne bak bu biefes Sinftellens bir bewufit werben fannft." "Das Subjective erscheint als ber leibenbe und ftillhaltenbe Spiegel bes Objectiven; bas lettere schwebt bem erften vor."2 Das Subjective ift mithin bas unmittelbare Bewußtsein eines Seins außer fich: biefes unmittelbare Bewußtsein ift Anschauung, die Anschauung eines Seins außer uns ift außere Unichauung, und baburch entfteht überhaupt erft bie Möglichkeit außerer Wahrnehmung und außerer Sinne.

Diese außere Unschauung, die nichts anderes ift als ber Ausbruck jener ursprünglichen Trennung bes Subjectiven und Objectiven, womit

<sup>1</sup> Cbendaj, S. 223 u. 224. - \* Cbendaj, S. 226,

Digitized by Google

alles Bewußtsein anhebt und worin es besteht, ist darum der nothwendige und unveränderliche Zustand des Bewußtseins. Diesen unveränderlichen Zustand kann das Bewußtsein nicht ausheben, denn es kann sein eigenes Sein nicht vertilgen; es kann daher nur innerhalb dessehen thätig sein. Nun können wir unserer Anschauung nur bewußt werden, indem wir dieselbe in Thätigkeit sehen; sie verändert sich innerhalb des unveränderlichen Zustandes, d. h. "sie schwebt innerhalb des Unveränderlichen von einem veränderlichen Zustande sort zu einem anderen veränderlichen. Dieses Fortschweben erscheint als ein Linienziehen." Jenes Unveränderliche (bie äußere Anschauung selbst) erscheint daher als etwas, in welchem man nach allen Richtungen hin Linien ziehen und Punkte machen kann, d. h. als Raum.

Bas wir als Sein außer uns anschauen, ift unfer eigenes Sein, bas Wiffen, bie Intelligeng. Der Raum ift bas angeschaute Wiffen, bie angeschaute Intelligenz, barum ift er burchfichtig und volltommen flar, wie biefe. Es ift "bas Bilb unseres nicht hervorgebrachten, sonbern angestammten Wiffens überhaupt, von welchem alles besondere Denten nur bie Erneuerung und weitere Bestimmung ift". "Der erleuchtete, burchfichtige, burchgreifbare und burchbringliche Raum, bas reinfte Bilb meines Wiffens, wird nicht gefeben, fonbern angeschaut, und in ibm wird mein Seben felbft angeschaut. Das Licht ift nicht außer mir, fonbern in mir, und ich felbft bin bas Licht." Sier ift bie mahre Quelle ber Borftellungen von Dingen außer uns. "Diefe Borftellung ift nicht Wahrnehmung, bu nimmft nur bich felbft mahr; fie ift ebenfo wenig Gebante, bie Dinge erscheinen bir nicht als ein bloß Gebachtes. Sie ift wirklich und in ber That absolut unmittelbares Bewuftsein eines Seins außer bir, ebenfo wie bie Wahrnehmung unmittelbares Bewußtsein beines Zustandes ift. Lag bich nicht burch Sophisten und Halbphilosophen übertäuben: bie Dinge erscheinen bir nicht burch einen Reprafentanten; bes Dinges, bas ba ift und fein tann, wirft bu bir unmittelbar bewußt, und es giebt fein anderes Ding, als bas, beffen bu bir bewußt wirft. Du felbft bift biefes Ding; bu felbft bift burch ben innerften Grund beines Wefens, beine Endlichkeit, por bich felbft hingeftellt und aus bir felbst herausgeworfen; und alles, mas bu außer bir erblidft, bift bu immer felbft. Dan hat biefes Bewußtfein febr baffenb Unichauung genannt." Es ift "ein thatiges Sinichauen

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 227 u. 228.

bessen, was ich anschaue, ein Herausschauen meiner selbst aus mir selbst: Heraustragen meiner selbst aus mir selbst durch die einige Weise des Handelns, die mir zukommt, durch das Schauen. Ich bin ein lebendiges Sehen. Ich sehe — Bewußtsein — sehe mein Sehen — Bewußtes. Darum ist auch dieses Ding dem Auge deines Geistes durchaus durch= sichtig, weil es bein Geist selbst ist."

Das unmittelbare Selbstbewußtsein ist Bewußtsein meines leibenben Zustandes (Empfindung), meines Thuns, meines Seins (Intelligenz). Mein Thun erscheint als etwas Gegebenes, d. h. als Object außer mir, als Ding. Mein Sein (Intelligenz) erscheint als ein von mir unabhängiges Sein, als Object, das mir vorschwebt, als Raum. Das unmittelbare Bewußtsein meines Thuns und Seins giebt daher die Anschauung äußerer Gegenstände, die Borstellung der Dinge im Raum. Was den Raum erfüllt, ist Masse, Körperwelt. Ich din vermöge des unmittelbaren Selbstbewußtseins Anschauung einer Körperwelt. Wie verhält sich zu dieser Anschauung die Wahrnehmung meines Zusstandes, meine Empfindung?

Die Dinge im Raum haben in Rūdsicht ihrer Größe, Gestalt, Lage und Entsernung bestimmte räumliche Berhältnisse, die nur durch unsere messende und ordnende Bergleichung erkannt werden. Diese Bergleichung ist keine Anschauung, kein unmittelbares Bewußtsein, sondern ein Urtheilen und Denken, und das Princip dieser Beurtheilung sind unsere Affectionen, der Grad und die Stärke unserer Eindrücke. Bon unserer Affection schließen wir auf das Afsicirende als deren Grund; von der Stärke des Eindrucks schließen wir auf die Krast des (afsicirenden) Gegenstandes. Die Krast ist ein erschlossens, gedachtes Object, ein Begriff, den wir auf Grund der Empfindung mit dem Objecte der Anschauung (der Masse) verbinden: so verknüpft das Denken die Empfindung mit der Anschauung und überträgt jene auf diese; so entsteht die Borstellung einer mannichsaltigen im Raume wirksamen Körperwelt und damit jene Erkenntniß der Dinge, die wir als Erssahrung bezeichnen.

#### 4. Die Traumwelt bes Wiffens.

Diese Erfahrung mit allen ihren Objecten, die gesammte Außenwelt, ist ein Product unserer Empfindung, unserer Anschauung, unseres Denkens. In der That haben wir in der Borstellung dieser von uns

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 228 u. 229. — 2 Cbenbaf. S. 280—240.

unabhangigen Belt nirgends unfer Bewußtfein überschritten: fie entfteht bloß burch unfer Bewußtsein, fie ift ein Abbild unferer felbft, eine bloße Borftellung, ein Bilb, ein Schatten. Alle Objecte unferes Biffens find Bilber, bie wir nur barum fur Birtlichkeit halten, weil wir nicht wiffen, bag wir es find, bie fie erzeugen und bilben. Go find fie gleich ben Traumbilbern. Bir traumen bie Belt. Unfere Anschauung ift Traum, unfer Denten ift ber Traum biefes Traumes. Als bas einzig Regle, fo fceint es, bleibt nichts übrig als unfer Ich, aber biefes felbft ift nur empfindend, anschauend, bentend; es ift nur bas Bewußtsein seines Empfindens, Anschauens, Dentens, ein unmittelbares ober vermitteltes Bewußtsein, es ift felbft mithin nur eine Mobification bes Bewußtseins, eine folche, bie jebes bestimmte Bewußtsein begleitet, in jeber Borftellung gegenwärtig, aber ohne biefelbe für fich nichts ift, als eine aus ben Borftellungen abstrabirte Allgemeinheit, eine Art Sammelbegriff, ein bloger Gebante ohne alle Realitat. Auf bem Standpuntte bes Wiffens giebt es nur Borftellungen, nur Bilber, nirgends etwas mahrhaft Reales, weber außer uns noch in uns. Alles Biffen ift Abbilbung; es wird in aller Abbilbung etwas geforbert, bas bem Bilbe entspreche, etwas Reales an fic. Aus bem Biffen entfteht immer nur Wiffen: baber tann bie Forberung nach bem mahrhaft Realen burch bas bloße Wiffen nie befriedigt werben.1

Das Shstem ber bloßen Naturnothwendigkeit, in dem unser Denken zuerst seine Befriedigung suchte, konnte die Forderung der Freiheit nicht erfüllen, sondern derselben nur widersprechen: darum versiel es dem Zweisel. Das System des Wissens, welches die Thatsache der Ersahrung aus unserem Selbstbewußtsein begründet, giebt uns die Freiheit, aber es nimmt uns die Realität und verwandelt damit auch die Freiheit in einen bloßen Traum. Ist der Mensch ein bloßes Naturproduct, so hat er keine Bestimmung, die man im Ernste so nennen könnte. Ist die Welt und unser Ich keine wahrhafte Realität, so kann ebenso wenig von einer Bestimmung des Menschen geredet werden. Um die wahrhafte Wirklickeit als solche und mit ihr die Bestimmung des Menschen zu erfassen, reicht das Wissen nicht hin. Das System des Wissens wird daher einer Ergänzung bedürfen, welche zugleich eine Bertiesung ist.

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 240-247.

#### Drittes Capitel.

#### Die Sestimmung des Menschen: II. Die Lösung des Problems. Ber Glaube.

#### I. Der Begriff bes Glaubens.

1. Das vorbilbliche Sanbeln und bie ursprüngliche Gewißheit.

Das Borgestellte ift nichts Reales an sich, aber es wirb in ihm etwas Urfprüngliches und Reales geforbert, bas außer ber Borftellung liegt und unabhängig von ihr ift, etwas, bas auch ohne fie befteht und von ihr nicht verandert wird, ju bem fich die Borftellung bloß jufebend verhalt. Alle unfere Borftellungen find burch uns felbft bebingt: baber kann bas Reale nur in unserem ursprünglichen, von allen Borftellungen unabhangigen Sein gesucht werben. Bas wir urfprunglich und unabhangig von allen Borftellungen (Objecten) finb, konnen wir nur durch uns felbft, b. h. nur in Folge unferer eigenen Thatigfeit fein. Run ift bas Ich jugleich Subject und Object, es ift jugleich bentend und gebacht. Wir find baber felbftanbig, wenn wir von beibem, bon unserem Denken und Sein, die alleinige Urfache find, wenn wir mit voller Freiheit Begriffe entwerfen und ein biefen Begriffen ent= fbrechendes Sein (einen außer bem Begriff liegenden Buftanb) bervorbringen. Das hervorgebrachte Sein verhalt fich ju bem frei ent= worfenen Begriff, wie das Nachbild zu dem Borbilde: bas Borbild ift ber Zweckbegriff, bas Nachbild ift beffen Bermirklichung. Diefe Berwirklichung forbert eine reelle Rraft, bie fich zu bem 3medbegriff verbalt, wie bas Ronnen jum Bollen; unfer felbftanbiges Sein, in welchem allein wir zunächft bas Reale fuchen, ift mithin ein Thun, welches mit voller Freiheit, unabhängig von allen Borftellungen und Objecten, Zwede fest und ausführt. Nun ift freilich ber 3med auch eine Borftellung, ebenfo die Sandlung, die aus ihr entspringt, und ber Trieb ju einer folden Sandlung. Man tonnte baber einwenden, bag wir Diese unsere Selbständigkeit auch nur vorstellen und wieder in jene Traum= und Scheinwelt gerathen, die feine Realitat in fich hat und bem 3meifel verfällt. Auch läßt fich teinem wehren, bag er biefe Reflexion macht (benn bie Reflexion ift eine Sache ber Billfur) und ben Bweifel ins Endlose fortfest. Indeffen ift ber Zwedbegriff von jenen Borftellungen, benen ber Rern ber Realitat fehlt, fehr berfcieben.

Diese Borstellungen waren Abbilder und immer wieder Abbilder, alles Wissen bestand im bloßen Abbilden; der Zweckbegriff dagegen ist nicht Abbild, sondern Borbild. Wenn wir uns nur theoretisch verhielten, so würden wir bloß Abbilder haben. Daß wir Zwecke sehen und Borbilder entwersen, ist schon ein Beweis, daß wir nicht bloß theoretisch sind; das Vermögen der Zwecke stammt aus unserem praktischen Wesen, mit dem Zweckbegriff haben wir uns in das praktische Gebiet unserer Intelligenz verseht und sind nicht mehr im Reiche des bloßen Wissens, in der Welt der Abbilder; daher kann uns auch der Zweisel nicht mehr treffen und irre machen, der nur Abbilder vor Augen hatte, mit denen er sich ins Endlose verlieren mußte.

Der Zwedbegriff, von bem wir reben, ift fein relativer und be= bingter Amed, ben wir aus anderen Borftellungen zusammenseben und ableiten: er ift ber Ausbrud unferer urfprunglichen und unbedingten Selbsthatigfeit, unseres mahrhaft unabhangigen Seins, unseres brattischen Besens felbft. Bir tonnen baber biefen 3med auch nicht vermitteln, bedingen, ableiten, fondern feiner, wie unferer felbft, nur unmittelbar gewiß sein; wir konnen ibn nicht theoretisch abbilben, sonbern nur prattifc nachbilben, b. h. verwirklichen: baber ift biefer 3med tein Begenftanb bes Wiffens, fonbern bes Glaubens im Sinne ber urfprunglichen, unmittelbaren Gewiftheit. Benn bas Biffen unfere einzige Sandlungsweife mare, fo gabe es blog Abbilber und nichts Reales; wenn es fein absolutes Borbild gabe, jo maren alle Abbilber grundlos und leer. Erft burd bas Borbild, welches von feinem Abbilbe herftammt, also burch bas absolute Borbild tommt Realität in bie Abbilber. Aus unferem urfprunglichen, felbstthatigen, prattifchen Befen tommt ber Zwedbegriff und mit ihm bas Borbilb. Bon hier entspringt baber alle Aus ber unmittelbaren Gewißheit unseres 3meds, unserer Bestimmung, die mit unserem Befen, mit unserem Triebe nach absoluter Selbftthatigfeit, mit bem Befühl biefes Triebes eines ift: aus biefem Blauben ftammt die Gewißheit aller Realität, fo weit wir berfelben gemiß finb. Das Reale wird nicht gewußt, es wird geglaubt. Ohne ber Realitat eines Objects, gleichviel welches, gewiß zu fein, giebt es teine mahrhafte Ueberzeugung. Daber ift jene ursprüngliche Gewißbeit ber Grund aller Gemigheit und ber Glaube ber Grund aller Ueber= geugung. Da bie Gewißheit unferes absoluten 3wedes mit ber Gefinn=

<sup>1</sup> Die Bestimmung des Menschen. Drittes Buch: Glaube. S. 248-254.

では、これでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、100mmのでは、10

ung zusammensällt, so konnte Fichte sagen: "alle meine Ueberzeugung ist nur Glaube, und sie kommt aus der Gesinnung, nicht aus dem Berskande". Die Realität kann nie demonstrirt, sondern nur geglaubt werben. Auch die natürliche Ansicht hält an der Realität der Dinge sest nicht aus theoretischen, sondern aus praktischen Gründen, aus Interesse sür eine Realität, die man hervordringen will: "der Gute, schlechthin um sie hervorzubringen; der Gemeine und Sinnliche, um sie zu genießen". Aus dem Glauben, aus der Gesinnung, aus dem Gewissen stamt alle Wahrheit. So verhält es sich mit allen Menschen, welche je das Licht der Welt erblickt haben. "Auch ohne sich bessen bewußt zu sein, sassen sieht der Kealität, welche für sie da ist, lediglich durch den Glauben, und dieser Glaube dringt sich ihnen auf mit ihrem Dasein zugleich, ihnen insgesammt angeboren." "Wir werden alle im Glauben geboren."

#### 2. Wiffenicaftslehre und Glaubensphilosophie.

Bier ftimmt Fichte wortlich mit Jacobi überein. Wir heben biefen Buntt hervor, in welchem die Wiffenschaftslehre fich augenscheinlich ber jacobifden Glaubensphilosophie annabert. Der erfte Berührungspuntt beiber lag in dem Urtheile über bie kantische Philosophie, von ber Jacobi sogleich eingesehen hatte, daß fie völliger Ibealismus fei und bas Reale als foldes in seiner Unabhängigkeit vom 3ch verneinen muffe und in der That verneine. Dies war auch Fichtes Meinung. ber in feiner zweiten Ginleitung in die Wiffenschaftslehre gerabe in biefem Buntte Jacobi als seinen Borganger ruhmte, nur bag er bie fantische Lehre aus bemfelben Grunde bejahte und fortzubilden suchte, aus bem Jacobi fie verwarf. Darin beftand ihr Begenfat, beffen fich Jacobi ftets beutlich bewußt blieb. Er feste ber tritischen Auflösung ber Realität ben unmittelbaren Glauben an biefelbe entgegen. Diefer Blaubensphilosophie meinte Fichte, als er in die religiöfen Fragen tiefer einbrang, fich wirklich zu nabern, und er fab bamals feinen Abftand von Jacobi für weit kleiner an, als ber lettere felbft. Reinen Philosophen nach Rant hat er so anerkannt, wie biefen. In bem sonnen= Klaren Bericht ftellt er Jacobi neben Rant als "einen gleichzeitigen Reformator ber Philosophie", und in ber Schrift über Nicolai nennt er ihn "einen ber erften Manner bes Zeitalters, eines ber wenigen Glieber in der Ueberlieferungsfette ber mahren Grundlichkeit". Uebrigens hatte Ficte icon in feiner Grundlegung ber prattifchen Biffenicaftslehre

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 254 u. 255.

bie Geltung ber Realität für das Ich aus dem Gefühle erklart, freizlich zunächst nur phänomenologisch, aber er hatte bedeutsam hinzugefügt: "an Realität überhaupt, sowohl die des Ich als des Nicht=Ich, sindet lediglich ein Glaube statt". Indessen sind die Glaubenstheorien Jacobis und Fichtes, wie ähnlich sie auch in manchen Sähen erscheinen mögen, in der Wurzel verschieden: bei diesem ist der Glaube durchaus praktisch motiviert, bei jenem ist er unmittelbar theoretisch.

#### 3. Leben und Glaube.

Auf bem Standpuntte bes blogen Lebens ift es unfere Selbftvergeffenheit, welche macht, baß die Objecte, in die wir verfenkt find, für uns ben Charafter voller und alleiniger Realitat haben;2 bann tommt die Reflexion, welche die Realitat der Objecte in bloge Borftellung auflöft und macht, baß es auf bem erften Standpuntte bes Biffens nichts mahrhaft Reales für uns giebt: auf biefem Standpuntte gilt bie Realitat (ber Objecte) nur phanomenologisch, auf bem zweiten gilt fie gar nicht; auf teinem von beiben giebt es eine an fich gultige, von unferer Borftellungsweife unabhangige Realitat. Gine folde Reglitat giebt es erft und allein auf bem Standpuntte bes Blaubens, bes Bemiffens, ber Gemigheit unferes Sandelns und unferes 3medes. Bewiffen allein ift jener feste, unverrudbare Buntt, in bem alle mahrhafte Realitat beruht, an ben fich alle Realitat ber Objecte anknupft: auch die bes Lebens wird erft von bier aus bestätigt. Unsere Selbft= vergeffenheit ift bie Burgel ber natürlichen Unficht ber Dinge, unfere Selbstgewißheit bie ber Glaubensansicht, in welcher bas Reale als foldes erfaßt wird; bie natürliche Ansicht geht allem Biffen porber, bie Glaubensanficht geht über alles Wiffen hinaus: in ber Bejahung ber Realität ftimmen beibe aufammen. Das Gewiffen entscheibet endgültig über Birtlichkeit und Nichtwirklichkeit. Es ift gewiß, mas ich thun foll; es ift gewiß, daß ich bem Gebote ber Pflicht gehorchen foll. Bas biefen Gehorfam ermöglicht, mas in ihm als Bebingung zu feiner Erfüllung vorausgeset wirb, bas ift ebenso mahr und gewiß. So weit die nothwendigen Forberungen bes Gemiffens fich erftreden, fo weit erftredt fich mit absoluter Gewifiheit bas Gebiet ber Reglitat. Bas forbert bas Selbstbewuftsein? Dies mar bie Grundfrage ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sonnenklarer Bericht. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 334. — Fr. Ricolais Leben u. s. f. Cap. VI. Anmerk. S. W. Abth. III. Bb. III. S. 31 figb. — Bgl. oben Buch III. Cap. VII. S. 380 u. 381. — <sup>2</sup> S. oben S. 528.

Wiffenschaftslehre. Was forbert bas Gewiffen? Dies ift die Grundfrage ber Glaubenslehre.

## II. Die Objecte bes Glaubens.

1. Die Realitat ber Sinnenwelt und beren Beweisgrunbe.

Das Gemiffen forbert mit ber Erfüllung ber Pflicht zugleich bie Realitat ber Objecte, auf welche bie Bflicht fich bezieht. Die Bflicht ber Selbsterhaltung hat keinen Sinn, wenn der Leib, bas phyfische Beburfniß, ber Nahrungstrieb, bie Objecte biefes Triebes, Speife und Trant u. f. f. bloke Borftellungen find und feine wirklichen Dinge. Sie find wirkliche Dinge. Das Gewiffen realifirt bie Borftellung ber Sinnenwelt. So gewiß die Pflicht unabhangig von meiner Borftellung besteht, so gewiß eriftirt unabhangig von biefer auch bas Object ber Pflicht. Die Pflicht, andere Befen meines Gleichen als vernünf= tige und felbständige Befen ju behandeln, bat feinen Sinn, wenn diese Wefen nur Schatten meiner Einbilbung, nur meine Borftellungen und nicht in Wahrheit wirkliche Personen außer mir waren. Sie find wirf= liche Berfonen. Das Gewiffen realifirt biefe Borftellung. Schon bas Rechtsgefühl grundet fich auf ben Glauben an biefe Realitat. Unmög= lich tann ich von anderen die Achtung meiner Freiheit als Recht in Anspruch nehmen, ohne ihnen bas Bermogen biefer Achtung, also auch bas Bermogen, mich zu verleten, und bamit eigene Selbständigkeit und Realität zuzuschreiben, ohne also an ihre Realität zu glauben. Selbst ber außerfte 3bealift, ber alle Dinge und fich felbft fur bloße Bor= ftellungen erklart, will von anderen feineswegs als bloke Borftellung behandelt fein; er will nicht, bag andere willfürlich und gewaltthatig in feine Erifteng eingreifen, er betennt baburch, bag er fich und bie anberen nicht für bloge Borftellungen, fonbern für wirkliche Befen halt, von beren Realitat er überzeugt ift.

Unter den Einwänden auf flacher Hand, die man der Wissenschaftslehre von jeher gemacht und gewöhnlich in plumpester Weise ausgedrückt hat, war es stets eine besonders beliebte Instanz, daß Hunger und Durst das Ich am besten von der Realität des Nicht-Ich überzeugen können, und wenn es noch immer nicht genug überzeugt sei, so thue man gut, ihm handgreislich zu Leibe zu gehen, wenn nicht gar den Schädel einzuschlagen, um die Realität des Nicht-Ich außer allen Zweisel

<sup>1</sup> Die Bestimmung bes Menfchen. Drittes Buch. Nr. I. S. 259.

au seken. Diese Argumente ad hominem find nicht theoretische, sonbern praftifche Beweise für die Realitat ber Objecte, folde Beweise. bie Fichte nicht bloß gelten, fonbern felbft wiber ben blogen 3bealismus bes Wiffens zeugen lagt. Wer baber gegen bie Wiffenschaftslebre Einwürfe biefer Art richtet und meint, ihr bamit neue und überraschende Dinge ju jagen, ber beweift, bag er bie Schriften unferes Philosophen nicht tennt; fonft murbe er belehrt worben fein, bag feine vermeintlichen Einwurfe ber Sache Fichtes nicht gur Wiberlegung, sonbern gur Begrundung bienen. Auf Grund bes Gemiffens bin ich von meiner Realität überzeugt, barum auch von ber Realität anderer vernünftiger Befen außer mir, von ber Realitat ber medfelfeitigen Ginwirfung biefer Bernunftwefen, von der bes Mediums biefer Ginwirkung, b. h. von ber Birklichkeit ber Sinnenwelt. "Bir find genothigt anzunehmen, baß wir überhaupt handeln und bag wir auf eine gemiffe Beife han= beln follen; mir find genothigt, eine gemiffe Sphare biefes Sanbelns anzunehmen: biese Sphare ift bie wirkliche und in ber That vorhandene Welt, so wie wir fie antreffen; und umgekehrt, biese Welt ift absolut nichts anderes als jene Sphare und erftredt auf feine Beife fich über fie hinaus. Bon jenem Bedürfniffe bes Sanbelns geht bas Bewußtfein ber mirklichen Welt aus, nicht umgekehrt von bem Bewußtsein ber Belt bas Beburfniß bes Sanbelns: biefes ift bas erfte, nicht jenes; jenes ift bas abgeleitete. Wir handeln nicht, weil wir ertennen, fonbern wir erkennen, weil wir zu handeln bestimmt find; bie praktische Bernunft ift bie Burgel aller Bernunft."1

## 2. Die irbifche und überirbifche Welt. Das Beltbefte.

Meine Handlung geht auf einen Zweck, ben sie verwirklichen will; sie will einen Zustand hervorbringen, ber in der Zukunst eintreten soll. Ihr Object und ihr Schauplat ist die Welt, sie geht daher auf einen künftigen Weltzustand, sie will die Welt verändern, und zwar in der Richtung, welche der sittliche Endzweck vorschreibt, d. h. sie will die Welt verbessern: ihr Zweck ist der künstige bessere Weltzustand, also die nothwendige Veränderung und Verbesserung des vorhandenen. Das pslichtmäßige Handeln steht darum in der Ueberzeugung, daß diese vor-

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 260—263. — "Unsere Welt ift bas verfinnlichte Material unserer Pflicht; dies ift das eigentlich Reelle in den Dingen, der wahre Grundstoff aller Erscheinung." Ueber den Grund unseres Glaubens u. s. f. s. W. Abth. II. Bb. III. S. 185.



bandene wirkliche Welt verbefferungsbedürftig fei. Sie ift es, fo weit ber Blid reicht. Gin großer Teil ber Menfcheit liegt noch außerhalb aller Cultur, in ben Jeffeln ber roben Naturgewalt, in ber Wilbheit bes Daseins; innerhalb ber Civilisation, welche Nationen vereinigt und Staaten gebilbet hat, befriegen fich bie Bolfer; innerhalb ber eingelnen Staaten herricht bas Unrecht in der Form bes Gefehes, und felbit innerhalb ber guten Bestrebungen, in der Theilung ber fittlichen Arbeit, halt jeder fein Geschäft für bas befte und wichtigfte und fummert fich nicht um ben fittlichen Gesammtzwed. Wir find überzeugt von ber Birtlichkeit biefer Dangel und Ruftande, bie thatfachlich find, aber nicht fein follen. Diese Weltmangel enthalten fur uns fo viele Belt= aufgaben, von beren mirtlicher Geltung wir eben beshalb auch überzeugt find. Die Ausbreitung ber Cultur in ber noch nicht civilifirten Belt, die Errichtung bes Rechtsftaates in der civilifirten, wodurch nach außen die Rriege beseitigt, nach innen bie Berechtigkeit beforbert, bie Berricaft bes Unrechts, ber felbftfuchtigen Intereffen, und bamit bie öffentliche Berfuchung jum Bofen aus bem Bege geraumt, ber Friebe gegrundet und bie Menichen getrieben werben, fich ju gemeinschaftlichen Culturzweden zu vereinigen: bies find Aufgaben, welche ergriffen und geloft werben muffen, um ben Uebeln ber Welt abguhelfen.1

Alle biefe Aufgaben geben auf die vorhandene Welt, auf ben 3med bes irbifden Lebens, auf bas Beltbefte. Diefes irbifde Riel ift erreichbar und wird burch einen folden Caufalgusammenhang ber Sandlungen erreicht, aus bem nothwendig die Beseitigung ber Uebel und die Berbefferung ber Beltzuftanbe hervorgeht. Run zeigt ber Beltlauf, bag in biefem Busammenhange die sittliche Abficht ber Belt= verbefferung teineswegs die Sache ausrichtet, daß fie oft bas Wenigfte, oft gar nichts vermag, oft fogar mit bem beften Willen ben Buftand ber Dinge verschlimmert. Bielmehr find es haufig gerade bie Lafter und Unthaten, welche bie Welt vorwarts bringen. Die felbfifüchtigen und ichlechten Intereffen befampfen einander, richten fich gegenseitig gu Grunde und erzeugen baburch von felbft ungewollt ben befferen Buftand. Bang unabhangig von ber Gefinnung machft, gebeiht, erhalt fich bas Beltbefte. Es kommt so oft ohne alle moralische Absicht zu Stande: es ift fein Zweifel, bag es überhaupt, unabhängig von aller moralischen Abficht, burch bas Ineinandergreifen ber Sandlungen und bas richtige

<sup>1</sup> Die Bestimmung bes Menschen. Drittes Buch. Rr. II. S. 264-278.

Berechnen ber Erfolge zu Stanbe gebracht werben kann. Die Gefinnung, in welcher gehandelt wird, thut nichts zur Sache, die außere That mit ihren Erfolgen gilt alles: ber irbische Weltzweck kann burch einen bloßen Mechanismus menschlicher Sandlungen erreicht werben.

In biefem Mechanismus hat die menschliche Freiheit keinen Spielraum, fie ift baber gur Erreichung bes irbifden Beltgmedes voll= tommen entbehrlich. Berglichen bloß mit einem folchen 3med, erfcheint bas Sittengeset in unserem Innern leer und überflüsfig. Ift nun unfere Freiheit teine leere Borftellung, fondern unfere mahrhafte Birtlichkeit, fo tann jener Beltzwed, ber fich burch einen Caufalgufammen= bang ohne Freiheit erreichen laßt, unmöglich unfere ganze Bestimmung fein. Gilt bas Sittengefet als absolute Realitat, fo tann es unmog= lich leer und überfluffig, fo tann ber irbifche Weltzwed teineswegs unfer letter 3med und bie vorhandene wirkliche Welt nicht unfere alleinige Wirklichkeit fein. Es ift etwas in mir, bas in biefem Leben ohne Unmenbung, bas für ben hochften irbifden 3med felbft zwedlos und überfluffig ift; ich muß baber einen 3med haben, ber über biefes Leben hinausgeht, es muß eine wirkliche Welt geben, melde bie irbifche nicht ift, sondern weiter als biefe reicht: eine überirbifche Belt. Das Sittengeset forbert bie Realitat einer folden Belt; bas Gemiffen realifirt biefe Borftellung. In biefer anderen überirbifden Belt gilt nicht die außere That mit ihren Erfolgen, nicht die That als Glieb in bem Caufalnerus ber Thaten, fondern die abfolut freie Sandlung, ber Wille als folder, die bloge von allem Caufalzufammenhang un= abhängige Gefinnung. In ber Sinnenwelt berricht bie That, in ber Bernunftwelt bie Gefinnung: bort ift bie Bewegung bas Birkenbe und Lebenbige, hier ift bas Birtenbe und Lebenbige einzig und allein ber Wille. Ich bin absolut frei und finnlich jugleich, ich lebe in beis ben Belten, jugleich in ber irbischen und überirdischen, in ber Sinnen= welt und in der Bernunftwelt, also lebe ich schon hier auch in jener anderen überirbifden Belt, ich lebe icon auf Erben im Simmel. "Das, mas fie himmel nennen, liegt nicht jenseits bes Grabes; es ift foon hier um unfere Natur verbreitet und fein Licht geht in jedem reinen Bergen auf."2

Wie wir die beiden Welten auch unterscheiden und diefen Untersichied in Worten ausbruden, als finnliche und übersinnliche, zeitliche

<sup>1</sup> Cbenbaf. Rr. III. S. 278-282. - : Cbenbaf. S. 281-283. Bgl. S. 285.

und ewige, gegenwärtige und fünftige, irbische und überirbische Belt: boch find beibe nicht fo unterschieden, bag fur uns die zweite erft ba anfangt, mo bie erfte aufhort, fondern beide Ordnungen find ursprunglich in uns. Jene überfinnliche Welt ift baber in jedem Moment unferes Daseins auf gleiche Beise gegenwärtig: unsere That fällt in die Sinnenwelt, unsere Gefinnung (ber reine pflichtmäßige Wille) lebt und wirkt in ber überfinnlichen. Und ba unfere That nur unfere Gefinnung ausbruden foll, fo ift ber gute Bille bas Band, welches beibe Welten miteinander verknüpft. Sieraus erhellt, welches Leben ich in ber Sinnenwelt fuhre. 3d bethätige meine Gefinnung, ich erfulle meine Pflicht, ohne auf ben Erfolg ju rechnen, ohne burch ben Richterfolg irre ju werben, ohne die Früchte meiner That zu ernten, ohne fie auch nur ernten zu wollen. Bielmehr murbe bie Abficht auf ben Erfolg in ber Sinnenwelt die Bedingung aufheben, unter ber allein ich Glied ber überfinnlichen Belt bin. Dagegen wird bie Bebingung, unter ber ich ber Sinnenwelt angehore, feineswegs aufgehoben, wenn ich ohne Abficht auf ben Erfolg handle; vielmehr wird baburch allein bewährt, baß ich bie Bflicht bloß um ihrer felbst willen erfülle und in Bahrheit ein lebenbiges Blied ber überfinnlichen Welt bin. 3ch konnte ein folches Blieb nicht fein, wenn ich nur ben Erfolg im Auge haben und barum in ber Sinnenwelt, weil fie mir biefen vorenthalt und in ihr bie reine Gefinnung fruchtlos bleibt, nicht handeln wollte. Ich wirke nur um ber Pflicht willen, nur fur bie emige Belt; aber ich murbe fur biefe gar nicht wirken konnen, ohne fur bie Sinnenwelt wenigstens wirken au wollen.1

Ich bin gemiß, daß ber reine pflichtmäßige Wille nichts Fruchtloses ist, sondern Glied einer ewigen Ordnung, Ursache ewiger Folgen; ich din dieser Folgen gewiß, auch wenn ich sie nicht sehe, mitten in einer Welt, die mir die Richtersolge und die Fruchtlosigkeit des guten Willens durch die tägliche Ersahrung ausdringt: darum ist mein Leben in dieser Welt "ein Leben im Glauben". Es wird ein "Leben im Schauen sein", wenn mir die Folgen des guten Willens, deren ich gewiß din, auch gegenwärtig sein werden. Der Glaube vollendet sich im Schauen, nicht als ob er dadurch seiner Sache erst gewiß würde, er kann den Grad dieser Gewißheit nicht erhöhen, da sie von vornherein sessestund.

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 285.

Wenn meine Nichterfolge in der Sinnenwelt mich irre machen könnten, so lebte ich nicht im Glauben; wenn ich an der Sinnenwelt haftete, verslochten in das Getriebe ihrer Interessen, so würde mich jeder Nichterfolg irre machen: darum ist der Slaube an das Ewige nur möglich, wenn ich die Interessen, die an der Sinnenwelt hängen, ausgebe, wenn ich auf das Irdische ein für allemal vollständig resignire und, wie die Schrift sagt, der Welt absterbe. Dieses der Welt Absterben ist die Wiedergeburt im Glauben, die Umwandlung des Willens; es giebt keinen anderen Weg zum Licht als durch die Läuterung des Willens, keinen anderen zur Lebensweisheit als durch die Reinigung des Herzens.

## 3. Der Gottesglaube und bie religiofe Beltanicauung.

Das Band, welches an die Urfache unwiderruflich die Wirkung und an biefe neue Wirtungen antnupft, nennen wir Gefet, b. i. bie Bedingung, welche macht, bag etwas als Urfache wirft. Run bin ich gewiß, bag ber gute Bille nicht zwecklos ift, bag er Birtungen bat, welche in die Emigteit geben; ich glaube an die Realitat biefer Wirkungen, also an bas Gefet, welches fie mit bem guten Willen nothwendig verbinbet. Richt ich bin biefes Gefet; ich bin es nicht, ber ben Willen, ben blogen Willen, ju einer folden Urfache macht. Go wenig mein Bewußtsein über fich felbft und seine Borftellungen hinausgeben tann, fo wenig tann mein Wille über feine Sphare hinaus wirken. Diefe Sphare ift nur die Gefinnung. Innerhalb berfelben bin ich absolut frei, außerhalb berselben bin ich absolut ohnmächtig und boch gewiß, baß ich durch meine Gefinnung auch in der außern Welt absolut wirtfam bin. Auf ben Billen fann nur ber Bille einwirken. Rur ber Bille fann den Billen gur Urfache machen, und ba ber enbliche Bille nicht über fich hinauswirken, fich nicht felbft gur Urfache von Wirkungen machen tann, bie außerhalb feiner Sphare liegen, fo tann jenes Gefet, von beffen Realitat ich überzeugt bin, nur ein unenblicher Bille fein: ein folder, beffen wollen gleich gefcheben, beffen gebieten gleich binftellen ift. Rur in einem folden unenbliden Billen tann bas Gefes und die moralifche Ordnung, in welcher mein Bille ewige Folgen bat, gegrundet fein. Daß mein Wille pflichtmäßig gefinnt ift, bag ich ber Stimme bes Gemiffens gehorche, ift meine Sache; bag aber biefer pflicht= maftige Wille Glieb einer Welt, einer moralischen Ordnung ift, vermag

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 285-292.

allein ber unenbliche Wille zu bewirken: er ift bas Band und ber Bermittler zwischen mir und ber überfinnlichen Welt.

In der moralischen Ordnung hat ber Wille (bie bloße Gefinnung) ewige Folgen. Die moralische Ordnung ift eine Geifterwelt, in ber bie verschiebenen und von einander unabhangigen Billen gegenseitig auf einander einwirken und fich zu einer Gemeinde vereinigen, die von einem und bemfelben Willen, von einer und berfelben Gefinnung belebt wirb. Die Sarmonie ber Geifter ift nur in und burch ben unendlichen Billen moglich: er ift bas Band ber Geifter, er ift bie gemeinschaftliche Quelle ber Beifterwelt und ihrer Uebereinstimmung. Diese Geifterharmonie mare nicht möglich, wenn die Beifter nicht auf einander einwirken, fich gegenseitig mittheilen und verfteben konnten. In einer folden wechsel= feitigen "Geifterkunde" liegt die Bedingung der Geifterharmonie und Beifterwelt. Und biefe "Geifterfunde" mare nicht möglich, ohne bag mir über unfere Gefühle, Anichauungen, Denigefete übereinstimmen und auf gleiche Beise bieselbe gemeinschaftliche Sinnenwelt vorftellen. Der unenbliche Bille, ber bie moralische Uebereinstimmung ber Beifter bebingt und begrundet, ift auch die Bedingung und ber Grund aller Beifterharmonie: er macht, baf wir biefelbe Sinnenwelt erbliden : er ift "ber Belticopfer in ber enblichen Bernunft", er erschafft bie Belt nur in unserem Gemuth; bie Bedingung, woraus fich bie moralifde Belt entwidelt, und die Bedingung (Medium), wodurch fich die finnliche bilbet, b. h. unfere übereinstimmenden Gefühle, Anschauungen und Dentgesetze. "Nur die Bernunft ift, die unendliche an fich, die endliche in ihr und burch fie." "Es ift fein Licht, burch welches wir bas Licht und alles, mas in biefem Lichte uns erscheint, erblicen. Alles unfer Leben ift fein Leben." Wir leben nur in ihm, wir feben und erkennen alles in ihm und burch ihn, auch unfere Pflicht. Unfer pflicht= mäßiger Wille ift fein Wille; barum allein ift er machtig und in alle Emigfeit wirtsam. In ihm haben wir unseren Ursprung, in unserer fittlichen Gefinnung ift er wahrhaft gegenwärtig und wirksam. So ift er in Babrbeit, wie bie findliche Ginfalt ibn empfindet, unfer Bergensfündiger und unfer Bater: er ift ber unendliche Bille, wir ber enbliche: barum ift er burch teine Steigerung unseres Wesens, burch teine Erweiterung unferer Schranken, burch teine menschliche Analogie, auch nicht bie ber Perfonlichkeit, fagbar: er ift nicht bem Grabe, fonbern ber Art nach von uns verschieden.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Mr. IV. S. 294-299. - <sup>2</sup> Ebendas. S. 299-305.

In biefem Gottesglauben ruht bie religiofe Weltanschauung, in ber fich alle Wiberfpruche in und außer uns in eine volle befriedigte Sarmonie auflösen. Die Borftellung ber Sinnenwelt ift in ben theoretischen Bebingungen meiner Natur, in meinem Empfinden, Anschauen, Denten gegrundet, biefe Bedingungen felbft murgeln in meinem prattifchen Befen, in bem Billen gur Pflicht, in bem Gemiffen; biefes ruht in bem un= enblichen Willen, in Gott: er ift ber tieffte Grund ber moralischen Orbnung, ber Beifterwelt, ber Uebereinftimmung ber Beifter und ihrer gemeinsamen Borftellung ber Sinnenwelt. Alles, mas ift, ift in ibm und nichts außer ihm. Die ganze Welt ift ein Strom göttlichen Lebens, aus berselben einen Quelle entsprungen, in berselben Richtung nach bemfelben Ziele bewegt, welches eines ift mit bem Ursprung. "Rachbem fo mein Berg aller Begier nach bem Irbifden verfcloffen ift, nachbem ich in ber That für bas Bergangliche gar tein Berg mehr habe, ericheint meinem Auge bas Universum in einer verklarten Geftalt. Die tobte laftenbe Maffe, bie nur ben Raum ausftopfte, ift verschwunden, und an ihrer Stelle fliefit und woget und raufcht ber ewige Strom von Leben und Rraft und That, von ursprunglichem Leben, von beinem Leben, Unendlicher: benn alles Leben ift bein Leben, und nur bas reli= gible Auge bringt ein in bas Reich ber mahren Schönheit. Ich bin bir verwandt, und mas ich rund um mich herum erblide, ift mir verwandt: es ift alles belebt und befeelt und blidt aus hellen Geifteraugen mich an und rebet mit Geiftertonen an mein Berg." "Dein Leben, wie es ber Enbliche ju faffen vermag, ift fich felbft ichlechthin burch fich felbft bilbenbes und barftellenbes Wollen; biefes Leben fließt - im Auge bes Sterblichen mannichfach verfinnlicht - burch mich hindurch berab in bie gange unermegliche Natur. Sier ftromt es als fich felbft ichaffenbe und bilbenbe Materie burch meine Abern und Musteln hindurch und fest außer mir feine Fulle ab im Baum, in ber Pflanze, im Grafe. Ein zusammenhängender Strom, Tropfen an Tropfen, fliefit bas bilbenbe Leben in allen Geftalten und allenthalben, wohin ihm mein Muge zu folgen vermag, und blidt mich an - aus jedem Puntte bes Universums anders - als biefelbe Rraft, burch bie es in geheimem Dunkel meinen eigenen Rorber bilbet." "Alles, mas fich regt, folgt biefem emigen Princip aller Bewegung, bas von einem Enbe bes Univerfums aum anderen bie harmonische Erschütterung fortleitet: bas Thier ohne Freiheit; ich, von welchem in ber fichtbaren Belt bie Bewegung ausgeht, ohne daß fie darum in mir gegrundet fei, mit Freiheit." "Aber rein und heilig und beinem eigenen Wesen so nahe, als im Auge bes Sterblichen etwas ihm sein kann, fließet dieses bein Leben hin als Band, das Geister mit Geistern in Eins verschlingt, als Luft und Aether ber einen Bernunftwelt, unbenkbar und unbegreislich und doch offenbar baliegend vor dem geistigen Auge."

In diefer pantheiftischen Anschauungsweise, die bas Weltall als bie Erscheinung bes göttlichen Lebens und Wollens auffaßt, liegt unmittelbar ber Bebante ber Theodicee. Die gefammte Beltordnung erscheint als Ausbrud bes unenblichen Billens: jebes ihrer Glieber, jebe ihrer Begebenheiten ift von Gott gewollt, gefügt und barum wohlgeordnet. Auch bie Sinnenwelt ift eine nothwendige Bebingung in dem gottlichen Belt= plan, ber irbifche Weltzwed ein Mittel zur moralifchen Bollenbung ber Menfcheit, die Uebel ber Welt, die phyfifchen und moralifden, Mittel gur Erreichung bes irbifchen Beltzwecks; felbft bas Bofe in ber Belt ift, weil es bekampft werben foll und ju feiner Bekampfung bestimmte Pflichten in uns aufruft, ein Ruf gur Pflicht, eine Stimme Gottes, bie ju unferem Gemiffen rebet. In biefem Sinne gilt auch vom Bofen, bag es ift nur burch ben ewigen gottlichen Willen. "Insofern ift alles gut, mas ba gefchieht, und absolut zwedmäßig. Es ift nur eine Belt möglich, eine burchaus gute." "Ich weiß, daß ich in ber Welt ber bochften Beisheit und Gute mich befinde, die ihren Blan gang burch= icaut und ihn unfehlbar ausführt; und in biefer Leberzeugung rube ich und bin felig."2

## III. Die Summe bes Ganzen.

Das Gewissen realisirt die Vorstellung der Sinnenwelt, der Menscheit, der moralischen Weltordnung, der göttlichen Weltregierung. Oder anders ausgedrückt: das Gewissen macht, daß wir von der Realität unseres Zwecks (der Pflicht), darum auch von der Realität der Objecte und des Schauplatzes unserer pflichtmäßigen Wirksamkeit, von der Realität der Sinnenwelt, der Menschheit, der sittlichen Weltordnung, der göttlichen Weltregierung, von der Realität des göttlichen Willens, der alles in allem ist, mit absoluter Sicherheit überzeugt sind. Diese Ueberzeugung ist unser Glaube, dieser Gottesglaube ist unsere Religion, das von der religiösen Weltanschauung durchdrungene Leben ist unsere Seligkeit. Selbstvergesscheit macht den Charakter des Lebens und der

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 315 u. 316. — 2 Cbenbaf. S. 307, S. 313.

Digitized by Google

Birklichkeit. Religiofe Selbstvergeffenheit, Berfenktfein in die Anschauung bes göttlichen Lebens, macht unfer Dafein jum "feligen Leben". Das Bemiffen ift bie Stimme Gottes in uns, bie prattische Gottesibee, burch bie allein wir ber eigenen Realitat und ber Realitat ber Dinge außer uns gewiß werben. Bier treffen wir eine merkwurdige Uebereinstimm= ung zwischen Fichte und Descartes. Man bat bie Ausgangspuntte beiber häufig verglichen und barf biefe Bergleichung bis zu ber Art und Beife ausbehnen, wie fich in beiben ber 3meifel an aller Realitat und die Selbstaewifiheit als Grund aller anderen Gewifiheit ausspricht. Chenfo michtig, aber weniger bemerkt ift bie Aebnlichkeit und ber Unterichieb beiber in ber Auflofung jenes Zweifels, in ber Begrunbung und Befeftigung ber Realität. Bas bei Descartes bie theoretifche Gottesibee ift und leiftet, bas ift und leiftet bei Fichte bie prattifche Gottesibee ober bas Gemiffen. Nur in und burch Gott find wir ficher, bag wir in keiner Traumwelt leben, sondern in einer wirklichen und gemein= schaftlichen Welt; nur baburch find wir unferer Uebereinstimmung und ber Wirklichkeit unserer Objecte ficher. "Er ift bas Band ber Beifter"; "wir sehen die Dinge in Gott." So sagte Malebranche in folgerichtiger Abkunft von Descartes; fo fagt wortlich in ber folgerichtigen Entwidlung feiner eigenen Gebanten auch Richte.

Ift aber bie Realitat unferer Objecte, unfere Uebereinstimmung in ber Borftellung ber Belt, find wir felbft in Gott gegrunbet, fo ift nichts, bas außer ihm mare: unfer Licht ift fein Licht, unfer Leben ift fein Leben, er ift alles in allem, bie ewige Beltorbnung felbft. Gottesibee, welche Descartes und Malebranche hatten, erweitert fich gur Bottesibee Spinogas, ju bem Gebanken bes All-Ginen, jur pantheiftischen Beltanschauung. Denselben Bang nimmt Fictes Gottesibee: bas ift, was man feine "Annäherung an Spinoza" genannt hat, nur baß bei biefem bie ewige Ordnung der Dinge naturaliftisch, bei jenem bagegen moralisch gefaßt wird; aber bie gottliche AU-Ginheit gilt bei beiben fo, bag wir fie nur begreifen, indem wir ber Sinnenwelt wie unseren Begierben entsagen und abfterben. Ift bie Beltorbnung eine göttlich gewollte, alfo gleich ber göttlichen Beltregierung, fo ift fie burchgangig gut und vollkommen, und auch ihre Uebel find nothwendige und wohlgeordnete Mittel jum Guten. In biefem Gedanken ber Theobicee, gegrundet auf die 3dee der hochften Beisheit und Gute, ftimmt Fichte mit Leibnig überein. Much bei biefem ift bie Sinnenwelt in unferer Borftellung, in ben vorftellenden Rraften ber Monaben gegrunAber die Wirklichkeit der göttlichen Weltordnung ist bei Fichte nicht Gegenstand der theoretischen Erkenntniß, nicht Sache des Wiffens, sondern des Glaubens und der im Glauben gegründeten religiösen Weltsansicht: darin unterscheidet er sich von den dogmatischen Philosophen und stimmt mit Kant überein. So wiederholen sich hier in Fichte auf eine eigentümliche und zugleich nothwendige Weise Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz und Kant.

Im Rudblid auf feine fruberen Schriften burfte Fichte fagen, bag er in ber Bestimmung bes Menfchen bie Entwidlung feiner Glaubens= lehre gegenwärtig am weitesten fortgeführt habe. Dies gilt namentlich in Ansehung ber Gottesibee und bes religiofen Lebens. Religion ift Leben, Leben in Gott, feliges Leben. Die fittliche Entwicklung ber Menfcheit vollendet fich in der Religion. Sier eröffnen fich die nachften Aufgaben: Die Religionslehre als "bie Anweifung jum feligen Leben" und bie Entwicklung ber Menfcheit zur Religion in ben "Grundzugen bes gegenwärtigen Zeitalters". Die Schrift über bie Bestimmung bes Menichen enthält bie Begrundung ber Biffenschaftslehre aus ber natürlichen Anficht ber Dinge, bie im Zweifel enbet, bie Begrundung bes Glaubens aus bem Wiffen, bas fich in Traum und Schein auflöft, bie Bollenbung ber Biffenschaftslehre in ber Glaubenslehre. Und fo umjaßt fie in ber Summe bas gange Spftem mit bem Reime zu neuen Entwicklungen, fie bilbet ben Uebergang zu einer neuen Darftellung und Begrundung ber Biffenschaftslehre und macht bagu ben bebeutsamen Anfang.

## Biertes Capitel.

## Die Grundzüge des gegenwärtigen Beitalters.

## I. Der Charafter bes Beitalters.

Unter ben Berufspflichten bes Gelehrten gab es eine, auf welche alle übrigen sich stützten, und von beren Erfüllung die der anderen abhing: der Gelehrte soll die kunftigen Bildner des Menschengeschlechts erziehen; er kann es nur dann, wenn er die gegenwärtige Bildung selbst in der vollkommensten und lebendigsten Beise in sich trägt, wenn er auf der hohe des eigenen Zeitalters steht, und da jede Erhebung

Digitized by Google

in bem Fortgange ber Menscheit und nur burch die Erkenntnif bes vorhandenen Buftandes geschehen tann, so ift es die Ginficht in das Befen bes eigenen Zeitalters, bie unter ben Bflichten bes Gelehrten recht eigentlich ben Mittelpunkt ausmacht. Bas Fichte in feiner Sittenlehre und in feinen Borlefungen über bie Bestimmung und bas Befen bes Belehrten von bem letteren forbert, ift zugleich eine Aufgabe, bie er fich felbft ftellt. Seine Bortrage über "bie Grundzuge bes gegen= wartigen Zeitalters" hangen bamit genau zusammen; fie find bem Zeit= puntte wie bem Beifte nach ben erlanger Bortragen über bas Befen bes Gelehrten unmittelbar benachbart, fie fallen in ben Winter von 1804 zu 1805, diefe in ben Sommer 1805. Auf ihre Aufammen= gehörigfeit mit ber Schrift über "bie Beftimmung bes Menfchen" und ber "Unweisung jum feligen Leben" habe ich ichon am Schluffe bes vorigen Capitels hingewiesen. 3ch füge hinzu, mas erft fpater fich naber erklaren lagt, bag auch bie Reben an bie beutiche Ration fo genau mit biefen Bortragen verbunden find, daß Fichte felbft fie als beren Fortsetzung bezeichnen tonnte.1

Das gegenwärtige Zeitalter soll in seinen Grundzügen geschilbert werben, nicht etwa durch eine Sammlung empirischer Beobachtungen, sondern so, daß aus dem Wesen desselben seine charakteristischen Erscheinungen hergeleitet werden. Der Grundbegriff verhält sich zu den Grundzügen, wie die Einheit zu der Mannigsaltigkeit, die aus ihr herzworgeht. Die Fassung der Aufgabe ist daher rein philosophisch. Zunächstist dieser "Grund- oder Einheitsbegriff", aus dem die Ableitung geschehen soll, zu sinden. Nun ist ein bestimmtes Zeitalter selbst nur ein Glied in dem Zusammenhange aller Zeitalter, in dem Entwicklungsgange der gesammten Menschheit, es ist eine unter allen möglichen Epochen der gesammten Zeit und kann seinem Wesen nach nur aus diesem Zusammenhange richtig begriffen werden. Demnach erweitert sich die Aufgabe. Welche Epoche der Menschheit ist das gegenwärtige Zeitalter? Welches sind überhaupt die Epochen der Menschheit? Worin besteht der Grund- und Einheitsbegriff des gesammten menschlichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beiläufig bemerke ich, baß Fichtes Schilberung bes gegenwärtigen Zeitalters mit seiner Schrift über Ricolai in einer Reihe von Zügen ungesuchter Weise übereinstimmt. Was Fichte bort an einem Individuum dargestellt hatte, wird hier aus dem Charakter des Zeitalters entwickelt, für deffen Typus ihm Nicolai als eines der willommensten Exemplare galt.

Erbenlebens? Wir nehmen die Menscheit als Gattung und fragen, welche Spocken diese Gattung in ihrem Leben nothwendig durchlausen muß? Die Frage löst sich aus der richtigen Einsicht in die Bestimmung des Menschen, in den Zweck seiner Entwicklung, in den Weltplan der Wenscheit. Dieser Zweck ist das Vorbild, das wir verwirklichen, das Vernunstgesetz der menschlichen Natur, das wir erfüllen sollen: wir sollen vernunstgemäß leben. Da aber die Vernunst unser eigenes selbststhätiges Wesen ausmacht, so soll der Mensch dieses Vorbild sich selbst setzen und es mit Bewußtsein und Freiheit verwirklichen: er soll sein Lebens der Wenschheit ist der, daß sie in demselben alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunst einrichten. "Der Zweck des Erbenzlebens der Menscheit ist der, daß sie in demselben alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunst einrichte." Diesen Satz nennt Fichte "den Grundstein des auszusührenden Gebäudes". 1

#### 1. Die Epochen ber Menfcheit.

Bas die Menscheit erst vermöge der Freiheit aus sich machen soll, das kann sie unmöglich schon vermöge der Freiheit sein. Das Grundzesetz alles menschlichen Lebens ist die Bernunft, die unaushörlich wirkt, aber es fragt sich, ob sie als Naturz oder als Freiheitsgesetz wirkt, ob das vernunftmäßige Leben ein Product unserer Freiheit ist oder nicht? Wirkt die Bernunft in uns als Naturgesetz, so handeln wir diesem Gesetz gemäß ohne ein Bewußtsein der Gründe, also nach einem dunkeln Gessühl: dann ist die Bernunft nicht unser bewußter, mit Freiheit entzworsener Zweck, sondern sie herrscht als Instinct oder als blinder Trieb. Wir werden demnach in der Menscheit zwei Hauptepochen unterscheiden: in der einen herrscht der Bernunftinstinct, in der anderen die Bernunftsreiheit; jene ist nothwendig die erste und niedere, diese die spätere und höhere Stuse. Es ist nothwendig, daß die Menscheit von jener niederen Stuse zu dieser höheren übergeht. Aber wie ist ein solcher Uebergang möglich?

Die beiden Spochen verhalten sich, wie das blinde Vernunftleben zum sehenden; das Bewußtsein macht die Vernunft sehend, ihrer selbst mächtig und frei: es ist daher das Vernunftbewußtsein oder "die Vernunftwissenschaft", wodurch jener Uebergang vermittelt und der Vernunftinstinct zur Vernunftsreiheit erhoben wird. Dieses Mittelglied

<sup>1</sup> Die Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters, S. W. Abth. III. Bb. II. Borlefung I. S. 3-7. — 2 Ebenbas. S. 7-9.



bilbet eine britte Epoche amischen ben beiben fruberen. Indeffen tann von bem Bernunftinftinct jur Bernunftwiffenschaft nicht unmittelbar fortgeschritten werben, vielmehr ift als Mittelglied ein 3mifchenzustand nothig, worin wir von bem Bernunftinftincte uns erft losmachen und Der Trieb zu einer folchen Befreiung tann aber erft bann eintreten, wenn wir bie Berricaft bes Bernunftinftinctes als einen 3mang, als ein uns auferlegtes Joch empfinden, bas wir abschütteln wollen. Der Zwang kommt von außen. So lange die Bernunft als Instinct herricht, empfinden wir ihre Serrichaft nicht als Amang: fie muß uns als frembes Gefet, als außere Gewalt, als Autorität ent= gegentreten, um als eine zwingende Dacht empfunden zu merben, gegen welche unfer versönlicher Freiheitstrieb ankampft. Zwischen die Epoche bes Bernunftinftinctes und die ber Bernunftwiffenschaft treten bemnach amei andere Epochen ein, welche ben Uebergang vermitteln: bie Berrschaft ber Bernunftautoritat und bie Befreiung von biefer Berr= schaft. Aber mit ber Autorität wird alle Bernunftherrschaft, auch bie frühere bes Instincts, abgeschüttelt und eine Freiheit entfeffelt, Die nichts Binbenbes mehr anerkennt. Es find bemnach fünf Saubtepochen, burch welche bie menfoliche Gattung fortschreitet und bas Biel ihres irbischen Lebens erreicht. Dieses ift die Bermirklichung ihres 3meds, "ber vollendete Abdruck ihres ewigen Urbilbes", bas Bernunftleben als freie That, als Product der Freiheit, als fittliches Runftwert: baber wird bie Epoche ber Bollenbung als bie ber "Bernunftkunft" bezeichnet. Die erfte Stufe ber Entwicklung ift die unbedingte Berrichaft ber Bernunft burch ben Inflinct, Die lette bie freie funftlerische Berrichaft ber Bernunft; von bem Bernunftinftinct jur Bernunftfunft fuhrt ber Beg burch bie Bernunftmiffenichaft, ju welcher felbft burch eine Beriobe ber Befreiung fortgeschritten werben muß, welche lettere voraussett, bag bie Bernunft aus ber innerlich treibenden Macht bes Instincts übergegangen ift in bie außerlich zwingende Macht ber Autorität. Die fünf Epochen find bemnach bie bes Bernunftinstincts, ber Bernunftautoritat, ber Befreiung von beiben, ber Bernunftwiffenschaft und ber Bernunft= Die beiben erften Epochen bes Bernunftinftincts und ber Bernunftautoritat konnen als bas Reitalter ber blinden Bernunftherrichaft. bie beiben letten ber Bernunftwiffenschaft und Bernunftkunft als bas ber febenben Bernunftherrichaft bezeichnet werben. In ber Mitte ftebt bie Epoche ber Befreiung: in ihr waltet bie Bernunft nicht mehr in blinder Beise und noch nicht in bewußter, b. f. fie berricht gar nicht

mehr, sondern es herrscht die absolute Gleichgültigkeit gegen alle Wahrsheit und damit die völlige Ungebundenheit in der Auslehnung gegen die Sattungszwecke, von denen man sich losgemacht hat: das Princip dies Zeitalters ist die Selbstsucht des Ibividuums.

Die Geltung bes Bernunftzwecks in ber Menschheit bebingt beren fittlichen Buftanb. Bebes Beitalter bat baber feinen ausgesprochenen fittlichen Charatter: bas erfte ift "ber Stand ber Unichulb", bas zweite "ber Stand ber angebenden Sunbe", bie Bernunft will als Autorität gelten, und bamit beginnt icon bas Biberftreben gegen ihre Gebote; bas britte, in welchem bas Gegentheil ber Bernunft herricht, ift "ber Stand ber vollenbeten Gunbhaftigfeit"; bie Bernunftwiffenichaft macht "ben Stand ber angebenden", Die Bernunftfunft ben "ber vollenbeten Rechtfertigung und Beiligung". In biefer Charafteriftit, welche bie Angelpuntte in ber Entwicklung bes Menfchengeschlechts als Unichulb, Sunde und Rechtfertigung bezeichnet, ertennen wir ben religionsphilo= fophifchen Grundgebanten und bas Beftreben bes Philosophen, feine Betrachtungsmeise ber religiosen anzunabern. Es verfteht fich von felbft, bag biefe Beitalter nicht icharf von einander getrennt, fondern mannichfach in einander verwebt find. In jedem Beitalter find Charaftere moglich aus jedem, es giebt ftets Burudgebliebene und Borausgeeilte, auch folde, die in der Ertenninig ber emigen Bahrheit frei find bon aller Beit. Richt alle, die in einer bestimmten Beit leben, find auch Reprafentanten bes Zeittypus. Bon bicfen Reprafentanten allein ift bie Rebe, wenn die Grundzüge eines Beitalters entwidelt werben. Gine folche Entwidlung hat ben Charafter ber Begrundung und Erflarung, nicht ben ber Satyre.1

## 2. Der Charafter ber Gegenwart und ihrer Aufffarung.

Bergleichen wir mit diesen Spochen das gegenwärtige Zeitalter, so ist klar, daß es die Periode der blinden Bernunstherrschaft (die beiden ersten Spochen) hinter sich hat: das Paradies ist verloren, die Autorität gebrochen, die Bernunstautorität herrscht nicht mehr, die Bernunsterkentnis noch nicht; die Gegenwart fällt daher mit jener mittleren Spoche zusammen, die mit der Autorität auch der Bernunst sich entledigt hat und als der Stand der vollendeten Sündhaftigkeit erscheint. Die Besreiung von aller Autorität geschieht durch eine zersehende Kritif, die nichts gesten läßt, als was das eigene Denken deutlich versteht und

¹ Cbendas. Borl. I. S. 9—15. Borl, II. S. 17 u. 18. Borl. V. S. 65.

klärlich begreift: biese Befreiung durch den Begriff macht den Charakter der Aufklärung, die den ausgesprochenen Gegensatz zu dem Zeitalter der Autorität bildet, in welchem die positiven Lehr= und Lebensspsteme herrschen, welche blinden Glauben und unbedingten Gehorsam fordern. Ausklärung ist auch die Bernunsterkenntniß (der Geist der nächsten Spoche), aber das Princip ihrer Ausklärung ist ein ganz anderes als das der gegenwärtigen. Auf dieses Princip kommt es an, auf diese specifische Differenz der beiden Zeitalter, die im Begriffe der Ausklärung verwandt sind. Sie verhalten sich grundverschieden zu der Vernunst selbst, die das Wesen der Menscheit und deren Gattungszweck ausmacht.

In feinem Widerstreben gegen die Bernunftautorität will bas gegenmartige Zeitalter überhaupt nichts gelten laffen, bas fich als Battungs= amed, als allgemeine, von ber Willfur ber einzelnen unabhangige, in ihnen wirksame, über fie machtige und erhabene Bernunft ausspricht. Gilt ber 3med bes Gangen als bas mahrhaft Wirkliche, fo find alle Individuen nur Organe biefes 3meds, nur Glieber ber Menfcheit. und bas Leben ber Menscheit (Bernunft) in Bahrheit ein einiges in fich beruhendes Leben, ju bem fich bie Gingelleben als vorübergebenbe Erscheinungsformen und Modificationen verhalten. Dies ift es, mas bie Aufklarung als Bernunftwiffenschaft bejaht, bagegen bie Aufklarung bes gegenwärtigen Zeitalters verneint. In biefem Buntte liegt bie Daber behalt die Denkweise biefes Reitalters nichts übrig, als mas nach Abzug ber Gattung und im Gegenfate bazu bleibt: bie bloße nachte Individualität, das Intereffe ber individuellen Selbfterbaltung und bes verfonlichen Bohlfeins, ben Berftand für biefe Lebens= zwede, für beren Erhaltung und Forberung, b. i. "ber gemeine Menichenverftanb". Er ift bie Seele bes gegenwärtigen Beitalters und feiner Aufflarung. Nichts gilt, als bas Begreifliche, nichts ift biefem Berftande begreiflicher als bas eigene Bohlfein, als bas Rut= liche, Boblfeile, Bequeme. Nur die Erfahrung fagt, mas biefen 3meden bient ober nicht bient; baber gilt bie Erfahrung als bie einzige Quelle aller Erfenntnig und jede Erfenntnig für nichtig, die über die Erfahr= ung hinausgeht, vor allem die Spfteme ber Philosophen, die mit fteptifcher Geringschätzung behandelt werben. Sittenlehre und Religion aufklaren, beißt fie von allen unnüten Borftellungen reinigen und in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Borl. I. S. 11. Borl. II. S. 19-21.

baare Glückeligkeitslehre verwandeln: aus der Moral wird eine Theorie des menschlichen Eigennußes, aus Gott ein nühliches Wesen, welches unser Wohlsein besorgt, aus der Religion ein nothwendiges Ergänzungsmittel der Politik, eine Stütze des gerichtlichen Beweises u. s. f. Aufsolche Art wird man den Aberglauben los, der die früheren Zeitalter verdunkelt hat; auf diese sieht man wie aus wolkenloser Höhe herab und bedauert, daß sie so dunkel waren; um so mehr freut man sich der eigenen Alugheit, labt sich an seiner Psisssisteit und läßt in diesem behaglichen Selbstgefühle der Eitelkeit und dem kleinlichen Hochmuth die Zügel schießen. Was über die gemeinen Lebenszwecke hinausgeht, gilt als abergläubische Schwärmerei, deren sich der gesunde Menschensverstand entledigt. Die Entleerung von allen Jeen ist das eigentliche Geschäft der gegenwärtigen Aufklärung, diese "leere Freiheit" und "Ausskärung" ist ihr eigentlicher Charakter.

## 3. Das vernunftwibrige und vernunftgemäße Leben.

Rur für feine perfonlichen Zwede leben, beißt für ben Bernunft= zwed ber Gattung nicht leben, alfo vernunftwibrig leben. "Es giebt nur eine Tugend, bie - fich felber als Perfon zu vergeffen, und nur ein Lafter, bas - an fich felbst zu benten." "Wer auch nur überhaupt an fich als Berson benkt und irgend ein Leben und Sein und irgend einen Selbstgenuß begehrt, außer in ber Battung und für bie Battung, ber ift im Grunde nur ein gemeiner, fleiner, fclechter und babei un= feliger Menfc."2 In und fur die Gattung leben, heißt fich in feinen personlichen 3meden vergeffen, fein Leben an die Ibeen fegen, fich aufopfern oder vernunftgemäß leben. Dieje Aufopferung, ber Brundjug bes vernunftgemagen Lebens, tann uns in bem Bilbe eines fremben Lebens entgegentreten, in jenen großen und feltenen Menichen, bie für bie Menfcheit gehandelt und gedulbet haben, in bem Beispiele ber Religiojen und Beroen. In ber Betrachtung folder Charattere fühlen wir uns erhoben und verweilen barin mit afthetischem Wohlgefallen und unwillfürlicher Billigung. Gin foldes Leben felbft zu leben ift Seligfeit. Jeber weltgeschichtliche Belb ift ein Bilb ber Aufopferung, ein Werkzeug und lebendiger Ausbruck ber Gattung. Man fage nicht, daß große Selbenthaten, wie ber Eroberungszug Alexanders, aus eitlem Chrgeig, in ber Rechnung auf ben Rachruhm gefchehen find. Der Ruhm, beffen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Bors. II. S. 21—33. — <sup>2</sup> Chendas. Bors. III. S. 34—40. S. 46—48. Bors. V. S. 64—66.

Borgefühl ben Helben begeistert, ift nichts anderes als der Ausspruch der Gattung über den Werth seiner That, als der Werth seiner That sür die Sattung, als das sichere Gefühl, daß er etwas für die Menschpheit Werthvolles und darum Ruhmwürdiges thut. Er handelt im Glauben an die Gattung. Er richtet sich nicht nach dem, was die Welt ehrt, — das thut der kleinliche, eigennühige, zur Ausopserung unfähige Chrgeiz, — sondern das, was die Welt ehrt und ehren soll, richtet sich nach ihm: seine That giebt den Maßstad, er schafft die Chre, die ihm zu Theil wird, wie ein Künstler das Ideal schafft. "So erzeugt nicht der Ehrgeiz große Thaten, sondern große Thaten erzeugen erst im Gemüthe den Glauben an eine Welt, von der man geehrt sein mag." 1

Selbst thun, mas in ber Borftellung als frembes Bilb uns icon erhebt und erquidt, aufgeben in bas eine Bernunftleben, eines werben mit bem 3wede ber Gattung, mit ber Ibee, und als beren Organ handeln: bas ift bet Lebenszuftand, in welchem die Aufopferung aufhort ein Opfer zu sein und Genug wirb. Wenn bas eigene Selbft völlig in die 3bee aufgeht, fo ift ber 3wiefpalt aufgehoben, ber bie Selbstaufopferung und Selbstverleugnung nothig macht; es giebt fein Selbst mehr, bas zu verleugnen mare, tein Pflichtgebot, bas bie Selbst= verleugnung forbert, tein Leib, teine Störung, feinen Schmerg; bas Leben ift lauter Luft und Liebe, es ift ber hochfte Genug ober bie Seligkeit. Diefes felige Leben, ber freie Ausfluß unferer Urthatigkeit tann fich in berichiebenen Formen außern, im funftlerifden Schaffen. im Ordnen und Bilben ber menfolichen Gefellichaft, im miffenfcaft= lichen Denken, welches bie Welt aus bem Gebanken wiebererzeugt, am bochften und umfaffenbften in ber Religion, in bem "Sinftromen aller Thatigfeit und alles Lebens, mit Bewußtsein, in ben einen, unmittelbar empfundenen Urquell bes Lebens, Die Gottheit. Wem Diefes Bewufitfein in feiner Unmittelbarteit und unerschütterlichen Bewißheit aufgeht und ihm jur Seele mird alles feines übrigen Wiffens, Dentens und Sinnens, ber ift eingegangen in ben Besit nie ju trubenber Seligkeit". "Bas ihm zu thun vorkomme, fo beschwerlich es fei, ober fo gering und unedel es ericheine - es ift Lebensform jenes Urquelle bes Lebens in ihm, beffen Musbrud ju fein, feine Seligfeit ausmacht; es ift ber Bille Gottes in ihm, beffen Werkzeug zu fein ihn begludt. Ber in

<sup>1</sup> Cbenbaj. Bori. III. S. 35. E. 45-48. Bori. IV. S. 51.

biefem Glauben und in biefer Liebe fein Felb adert, ift unendlich ebler und feliger, als wer ohne biefen Glauben Berge verfest."1

# II. Die miffenschaftlichen Buftanbe bes Beitalters.

1. Der ibeenlofe Berftanb und bie Lefegier.

Der Grundbegriff bes gegenwartigen Zeitalters ift flar, er ift bestimmt burch bie fittliche Lage ber Epoche in bem Entwidlungsgange ber Menscheit, er ift erleuchtet burch seinen Gegensat; biefes fein Begentheil, bas vernunftgemäße Leben, ift zugleich bas Biel bes folgenden Zeitalters. Aus bem Grundbegriff folgen bie Grundzüge, bie fich natürlich nur in ben Individuen des Zeitalters beutlich und bestimmt auspragen, welche bie eigentlichen "Reprafentanten" beffelben find. Nichts foll gelten, als mas ber Berftanb jebes Inbividuums klarlich begreift. 2Bo biefe Richtung nicht bloß als Inftinct und dunkles Streben, fonbern als bewußte Maxime und Maßstab, wonach alles beurtheilt wird, fich tund giebt, ba hat bas Beitalter feinen eigentlichen Ausbrud und ift in feinem Clement. Diefes jum Princip ober gur Maxime erhobene Begreifen, "ber Begriff bes Begriffs", ift ber Grundjug bes Zeitalters, ber alle übrigen beherricht. Nun ift bie Form, in welcher ber Begriff herricht, die Wiffenschaft; baber wird die Grundform des Zeitalters, in feiner wiffenschaftlichen Berfaffung, in ber eigentumlichen Art berfelben gefucht merben und bie Charafteriftit ber gangen Epoche von bier ausgehen muffen. Da nun die Gattungszwede ober Ibeen unter bem Befichtspuntte bes gemeinen Menschenverftanbes als nichtig und dimarifch ericheinen, fo herrichen bie empirifchen Erfahrungsbegriffe, und nur mas burch biefe begriffen wirb, gilt in ber Borftellung biefes Beitalters. Go entfteht ein leerer und platter Rationalismus, gegen welchen bie Epoche selbst reagirt, ohne ihre Grundlage zu verlaffen. Es wird nicht etwa ein höherer Standpuntt bes Begreifens angestrebt, so weit reicht bas Bermögen bes Zeitalters nicht, vielmehr beharrt es in ber Anficht, daß ber gemeine Berftand leifte, mas rationeller Beise geleiftet werben konne. Aber burch die Leistung nicht befriedigt, richtet fich bas Beitalter gegen ben Rationalismus felbft und flüchtet fich in bas Un= begreifliche und Unverftandliche. Es meint, die Wahrheit gu haben, wenn es die faliche Maxime umkehrt und bas Irrationale an die Stelle bes Rationalen, bas Unbegreifliche an die bes Begreiflichen fest:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 55-63. Befond. S. 60 u. 61.

biefe Reaction bes Zeitalters gegen sich selbst ift ebenfalls einer seiner Charakterzüge; bie Maxime und ihre Umkehrung sind zwei Principien von gleichem Werth und gleicher Grunblage.

Wir nehmen die Magime erft in ihrer positiven Form und ent= wideln baraus gunachft bie Beiftesart bes Zeitalters, bie ftebenbe Grundform seiner wiffenschaftlichen Berfaffung. Ihm fehlt mit ben Ibeen bie mabre Quelle alles energischen, fraftigen, einbringenben und confequenten Denkens: baber ift es traftlos und fowach, es tann fich nicht concentriren, sonbern geht gerftreut von Object ju Object; es fann fic ebenso wenig in einen Gegenstand vertiefen und benselben burchbringen. fondern bleibt überall auf der Oberflache; es ift unfabig zu einem folge= richtigen Gange ber Gebanten, in welchem ein Begriff nothwendig ben anderen erzeugt, sondern rasonnirt über dieselben Dinge beute fo und morgen anders. Chenfo gerftreut, oberflächlich, gusammenhangslos ift bie Art feiner Mittheilung. Es bat die Runft erfunden, die Biffenschaft ohne allen inneren Zusammenhang, in alphabetischer Folge zu lehren. Ohne inneren Busammenhang giebt es teine Rlarheit: baber ift bie Rlarheit, welche dieses Zeitalter allein zu geben vermag, die unechte und ermubenbe Deutlichkeit ber Wieberholung. Je ofter etwas wieberbolt wird, um jo beffer muß es nach ber Meinung bes Beitalters gefaßt werben ohne alles weitere Nachbenten; baber gelten ihm folche Schriften für claffifch, bie zu ihrem Berftanbnig tein Nachdenken forbern. Anders war es bei ben Alten, beren mahrhaft claffische Schriften, wie fie felbst tief burchbacht find, nur bentenb gefaßt werden tonnen. Es ift baber fein Bunder, wenn biefes Zeitalter eine fo große Abneigung gegen bie claffifden Stubien bes Alterthums empfindet, bie ihm als unnug ericbeinen.2

Eine solche Art bes Denkens und Mittheilens muß eine Geistesleere erzeugen, die auch als solche empfunden wird. Das Zeitalter hat und fühlt diese Leere. Das Gefühl der Geistesleere ist die Langeweile. Das Zeitalter ist langweilig in dem doppelten Sinne, daß es Langeweile macht und selbst welche hat; es langweilt sich und möchte dem abhelsen, indem es den Zustand der Leere durch den Witz, die Sandewüsten seines Ernstes durch einige Körnchen Scherz unterbricht. Das Bedürsniß nach Witz ist groß, aber die Kraft ist schwach. Wo sollte auch dieses Zeitalter die Kraft des wirklichen Witzes hernehmen? Es

<sup>1</sup> Cbenbaj. Borl. V. S. 70-72. - 2 Cbenbaj. S. 72-74.

giebt keinen ibeenlosen Big, und bas Beitalter ift ibeenlos. Es haßt bie 3been, barum ift feine Liebe jum Big eine ungludliche Liebe. Der echte Wit ift bie Wahrheit (nicht als Glied einer methobischen Ent= wicklung, fondern) in unmittelbarer Unfcaulichkeit, jedem fogleich ein= leuchtenb. Wie bie Wahrheit, hat auch ber Wit eine positive und negative, eine birecte und inbirecte Form. Die negative Form ber Bahrheit ift bie Berkehrtheit ihres Gegentheils. Wird bie Berkehrtheit bes Unwahren unmittelbar anschaulich gemacht, so erscheint fie lächer= lich: bies ift ber negative Big, bie Quelle bes Lacherlichen. Der pofitive Big ift gleichsam "ber Leiter bes Lichts", er lagt bie Bahrheit unmittelbar einleuchten: ber negative ift "ber rachenbe Bligftrahl", er zeigt unmittelbar die Nichtigkeit bes Unmahren, indem er die Thorheit mit einem Schlage erhellt und baburch vernichtet. Das Zeitalter fucht ben Bit in ber Form bes Lächerlichen, es möchte alles lächerlich machen, was nicht feiner Deinung ift. Dabei verfährt es ohne allen Big. Jebe andere Meinung ift verkehrt, mithin laderlich, alfo muß man fie auslachen: bavon ift bas Zeitalter als von einer Marime burchbrungen. Es lacht, nicht aus Wit, fonbern weil es feine Maxime fo mit fich bringt. Worüber es lacht, muß natürlich lächerlich, alfo verkehrt fein; fo gilt ihm bas Lächerliche gulett als Probirftein ber Bahrheit. Um bas Bertehrte anschaulich machen zu tonnen, muß man nicht felbft bertehrt fein. Die Reprafentanten biefes Zeitalters find zu verkehrt, um wißig fein zu konnen, fie verhalten fich jum Big nicht als feine Erzeuger, fonbern als fein Gegenstand: nicht fie haben ben Wit, fonbern ber Big hat fie; fie lachen, wie die Freier ber Penelope, "mit fremben Baden".1

Aus bem Spiele bes gehalt= und zwecklosen Rasonnements macht bieses Zeitalter Ernst, es verwandelt sich in ein stehendes Geerlager sormaler Wissenschaft, in welchem der Rang verschieden, die Bewaffnung überall gleich ist. Ueber alles Mögliche leicht und mit dem Scheine der Fertigkeit rasonniren zu können, gilt ihm als Geist und Zweck des Geistes, als Zweck der Erziehung, selbst der Bolkserziehung. Carum hat es in den Augen dieses Zeitalters einen so großen Werth, seine Weisnung zu sagen, und es nimmt die Denksreiheit so, daß jeder urtheilen kann über jedes, auch ohne etwas von der Sache zu verstehen. Wäre die Denksreiheit durch das Denken bedingt, so ware ja die Freiheit damit ausgehoben. Gehörig zu meinen, seine Meinung zu sagen, vers

<sup>1</sup> Ebendas. S. 75-77.

fciebene Meinungen zu fammeln, ift barum recht eigentlich ber Stolz und bas Geschäft ber Gegenwart. Ber biefes Geschäft am beften versteht und treibt, gilt ihm als Führer. Indeffen ift es nicht genug viel zu meinen, wenn jebe biefer werthvollen Meinungen mit bem Sauche ber Luft weggeweht wirb; es ift nothig, fie in bem Anbenten ber Beit aufzubewahren und ftebend zu machen, fie zu firiren im ftebenbem Schwarz auf ftebenbem Beig. Dan muß baber feine Deinungen bruden und wieber bruden laffen: baburd unterscheiben fich bie geift= igen Senatoren vom Bolt, bie Gelehrten vom Saufen, und bas Geer= lager ber Reprafentanten theilt fich in bie zwei Claffen ber Schriftfteller und ber Lefer. Aber es ift nicht genug, Bucher bruden ju laffen, man muß auch Ginrichtungen treffen, bie es verhindern, daß man fie vergift, und zugleich überfluffig machen, bag man fie lieft. Sind bie Bucher gebruckt, fo werben fie compilirt, und die Compilationen aufgespeichert in fortlaufenden Zeitschriften, Bibliotheten und fogenannten Gelehrtenzeitungen. Bas einer gefagt hat, wirb wieber gefagt, und ba jeder boch eine eigene Meinung haben muß, fo wiederholt der Compilator nicht bloß die Dleinungen des anderen, fondern fest feine eigene hinzu. Das nennt man "rencenfiren". Dan braucht nur noch biefe Recenfionen au lefen, um fich auf ber Sobe ber Beit zu halten, und hat nun nicht weiter nöthig, die Bucher ju lefen.1

Im Uebrigen liest das Zeitalter, wie es schreibt; die Leser sind wie die Schriftsteller, sie consumiren, was diese produciren, und mit derselben Sinnesart. Das Zeitalter ist ebenso leseslig, wie es schreibund druckselig ist. Schon das bloße Druckenlassen hat in seinen Augen einen großen Werth, ebenso das bloße Lesen. Die Schriften gelten ihm nicht als Bilbungsmittel, sondern als Lesesuter. Wan liest, nicht um zu lernen, zu benken, sich geistig befruchten zu lassen, sondern um zu lesen: es wird sortgelesen ohne Anhalt, alles mögliche durcheinander, in der Absicht den Geist zu zerstreuen, von der Anstrengung des eigenen Denkens zu entbinden und in eine Art angenehmen Schlummer zu wiegen. Diese Absicht wird auch glücklich erreicht. Ein solches Lesen, wie es als Mode des Zeitalters herrscht, wirkt nicht bildend, sondern betäubend, dem Tabakrauchen vergleichbar. Wer es dazu gebracht hat,

<sup>1</sup> Ebendas. Vorl. VI. S. 78—89. So oft Fichte konnte, hat er das gewöhnliche Recensentenhandwert in seiner Richtigkeit entblößt und mit gerechter Berachtung behandelt. Man vergl. die Schrift über Nicolai. S. oben S. 534 u. 535, die X. Borlesung über das Wesen des Gelehrten. S. oben S. 503 figd.

völlig zwecklos zu lesen und gar nichts babei zu benken, ist "ber reine Leser", ber sich zur Litteratur verhält, wie der Türke zum Opium. Die Geistesschwächung ist das unausbleibliche Resultat. Die Gewohnheit des gedankenlosen Lesens erzeugt die Unfähigkeit, den Geist anzuspannen und einen strengen Ideenzusammenhang zu fassen, am wenigsten in mündlicher Mittheilung. Um den Geist zu stärken, wird es daher nöthig sein, die mündliche Mittheilung wieder zu erneuern und die Alleinherrschaft der schriftlichen durch die Wirksamkeit des unmittelbar lebendigen Wortes zu beschränken.

#### 2. Die Urfacen und bie Abbalfe bes Uebels.

Man fage nicht, baf biefer Cultus bes Buchftabens, biefe Berthachtung bes Schreibens und Lefens feineswegs ein besonderer Rug bes gegenwärtigen Zeitalters und überhaupt feine verächtliche Sache fei. Beber ift es gut, bag es so ift, noch ift es immer so gewesen; es ift mit der Zeit so geworben und hat in der Gegenwart ben Culminations= puntt erreicht. In den claffischen Beiten bes Alterthums murbe weniger geschrieben, und die schriftliche Rede galt als bas Abbild ber mundlichen. Dit bem Chriftenthume erft erwachte bas Intereffe ber allgemeinen Bilbung; mit ber paulinischen Fassung bes Chriftenthums murbe gu einer bialettifden, disputatorifden Behandlung bes Glaubens ber Grund gelegt, ju theologischen Begriffsauseinandersehungen und bogmatischen Streitigkeiten, für welche bie Schrift ein unentbehrliches Mittel war; bie Rirche zwar zügelte und beherrichte im Intereffe ber Glaubenseinheit ben Bebrauch und die Geltung der Schrift (Bibel), aber die Rirchenreformation löfte die Feffel und erhob bas geschriebene Wort zu einem unfehlbaren Unfeben und bas gefdriebene Buch jum Enticheibungsgrunde aller Bahrheit. Satte bie Schrift bis bahin als Religionsmittel gegolten, fo galt fie jest als Religionsgrund; in Folge bes Proteftantismus und ber Bibelüberfegung in die Boltsfprachen murbe bas Bibellesen zu einer Art Cultus, zur Religionsubung, zum Mittel ber Seligkeit, Lefenkonnen gur Bebingung bes Glaubens. Und fo ift erft burch die Reformation der Buchstabe und mit ihm bas Lefen und Schreiben zu einem Anseben gekommen, bag nicht bloß alle menschliche Beiftesbildung, fonbern fogar das menfcliche Beil felbft bavon abbangig erscheint. Burbe bie Bibel von jedermann gelesen, so mußte fie balb auch für jedermann erklart werben; bie fogenannte natürliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters. Borl. VI. S. 87-90.

Bibelerklarung der Deisten, welche die lockesche Philosophie ("das schlechteste System", wie Fichte es nennt) zur Richtschnur nahmen, machte sich Bahn, und das Rasonnement, das Meinen, Schreiben, Druckenlassen u. s. f. hatte kein Ende. Immer breiter, flacher und seichter wurde das Schriftthum, und zuletzt kam, wie es nicht anders sein konnte, jene Geistessündsluth, die das gegenwärtige Zeitalter überschwemmt hat.

Die Uebel liegen am Tage. Was die Wiffenschaft durch Berflachung und Aushöhlung bis zur leeren Form verschuldet hat, kann
nur die Wiffenschaft heilen, indem sie sich vertieft, aus ihrer wahren
Quelle erneut und mit ihrem echten Inhalte erfüllt. Diese Resorm der
Wissenschaft ist die Aufgabe und das Ziel des folgenden Zeitalters.
Erst auf der Grundlage der Vernunstwissenschaft wird es im Reiche
des Wissens einen geordneten und sicheren Fortschritt geben und die
Litteratur, wie die Lectüre, nicht mehr zerstreuend, sondern bilbend wirken; erst dann wird man auch im Stande sein, Litteraturzeitungen richtig
zu schreiben und so einzurichten, daß sie den wissenschaftlichen Zustand
des jedesmaligen Zeitpunktes einleuchtend darstellen und wirkliche Jahrbücher des wissenschaftlichen und künstlerischen Geistes der Zeit sind.

## 3. Die Schwarmerei als bas Gegentheil ber Zeitaufflarung.

Unmöglich tann bas Zeitalter in ben flachen Rationalismus feiner Begriffe mit voller Befriedigung aufgeben. In bem Gefühl feiner Leere liegt scon die Nichtbefriedigung und ber Antrieb zu einer Reaction gegen fich felbft, die bem berrichenben Buge, ber nichts als bas Begreif= liche anerkennen will, baburch bie Spite zu bieten sucht, baß fie bas Unbegreifliche gur Geltung bringt. Das ift feine Erhebung über bas Niveau ber Beit, sonbern einfach beffen Rehrseite, eine Beiftesrichtung, bie aus ber Burgel bes Zeitalters, aus bem Gefühl feiner Leere, aus feiner Sucht nach Neuem hervorgeht; bas ebenbürtige Begentheil feines Rationalismus, beibe find 3millingsgeburten aus bemfelben Schoofe. Es ift nicht Aberglaube, auch nicht ein religiojes ober theologisches Bedürfniß, bas hier bem Unbegreiflichen bas Bort rebet, sonbern es ift ber Berftand bes Zeitalters felbft, ber bie berrichenbe Maxime um= tehrt und bas Frrationale zur philosophischen Magime, zum Princip bes Rasonnements macht. Das Irrationale ift hier ein Erbachtes, ein Gedanke, ber über bie gewöhnliche Erfahrung hinaus- aber nicht bis gur Rlarheit ber Ibee fortgeht, alfo untlar ift und bleibt. Diefer Flug

¹ Cbenbaf. Borl. VII. S. 96-111.

ins Untlare ift ber Charatter ber Schwarmerei. Wenn bas Denten fich von ber gemeinen Begierbe frei macht und aus eigener Rraft thatia ift, fo tann es aus zwei verschiebenen Gegenben ber menfclichen Ratur hervorgeben, entweber aus ber finnlichen Inbividualität ober aus ber Gattung: im letteren Falle ift es bas vernunftgemage Denken, welches fich prattifch und theoretifch bethatigt, feine theoretifche Form ift die Vernunftwiffenschaft ober die echte Speculation. Schwarmerei bagegen entspringt aus ber finnlichen Inbividualität, fie ift ihrer Natur nach nicht praktisch, sonbern bloß theoretisch, fie will speculativ fein, fie ift unechte Speculation, die fich gur echten verhalt, wie die Caricatur jum 3beal. Der Grund und Boben der finnlichen Individualität ift die Natur; an diefem haftet jene unechte Speculation und nimmt baber nothwendig die Richtung auf die finnliche Natur: fo wird die speculative Schmarmerei eine Art Naturphilosophie und tann in teine andere Form eingeben. Unfähig, ihre unklaren Gebanken au begrunden, giebt fie feine Beweise, sondern verweift ftatt der Grunde jeden an bas Bermögen, womit fie ichmarmt, und nennt baffelbe "intellectuelle Anschauung". Sie ift weber Philosophie noch Naturwiffenfcaft: biefe grundet fich auf Beobachtung und Experiment, jene bagegen fest an die Stelle bes naturfundigen Experiments ben naturun= tundigen Ginfall und phantafirt die Natur, ftatt fie ju ftudiren. Bloke Einfalle konnen ebensowenig in bas Innere ber Natur einbringen, als ber blofe Bille und die Beschwörungsformeln im Stande find, einen 3mang auf die außere Wirtfamteit ber Naturfrafte auszuuben. Beibes ift Zauberei. Diese aus Schmarmerei und unechter Speculation gemachte Raturphilosophie möchte theoretifc zaubern und burch Ginfalle und Phantafie Naturerkenntniß hervorbringen. Sie fann es nicht, bas Beitalter ift in feiner Schmarmerei ebenfo ohnmachtig, wie in feinem Auftlarungsbuntel.1

Lebendas. Borl. VIII. S. 111—128. Die ganze Borlesung zielt, ohne den Ramen zu nennen, auf Schelling und bessen Katurphilosophie. In Nebereinstimmung damit heißt es in den Borträgen über das Wesen des Gelehrten: "Lassen Sie sich darum ja nicht blenden oder irre machen durch eine Philosophie, die sich selbst den Ramen der Naturphilosophie beilegt, und welche alle bisherige Philosophie dadurch zu übertressen glaubt, daß sie die Natur zum Absoluten zu machen und zu vergöttern strebt. Jene Philosophie ist daher — weit entsernt, ein Borschritt zur Wahrheit zu sein — lediglich ein Ruckschritt zu dem alten und verbreitetsten Irrthume." S. W. Abth. III. Bd. I. S. 363 sigd. S. oben Buch III. Cap. XVI. S. 501. — Bal. dieses Wert. Jud.-Ausg. Bd. VII. Buch I. Cap. XI. S. 143.

# Fünftes Capitel.

# Fortfehung. Der gefellschaftliche und religible Buftand des Beitalters.

# I. Die Geschichte als Erziehung ber Menschheit.

1. Die Aufgabe ber Gefchichte.

Die gesellschaftlichen Buftanbe eines Zeitalters find burch bie ftaatlichen Ordnungen bebingt und biefe burch ben Staatszweck, ben fie verwirklichen, und welcher felbst in feinen verschiedenen Faffungen von ber Einficht und ber Entwicklungsftufe bes gesammten Beitbewußtseins ab-Bir haben in bem wiffenschaftlichen Buftanbe ber Gegenwart bas herrichende Beitbewußtsein tennen gelernt und jest von biefem Gefichtspunkte aus bie Grundzuge ber vorhanbenen Gesellschaftszustanbe, ben Charatter bes gegenwärtigen Staatslebens zu schildern. Der beutige Culturftaat bilbet eine bestimmte Stufe in ber menschlichen Staats: entwicklung überhaupt. Um ben Charafter beffelben zu erkennen, muffen wir aus bem Grundbegriffe bes Staates feine Formen und Entwidlungsstufen ableiten, und ba ber Staat als folder ein Product ber Menschengeschichte ift, fo konnen wir seinen Ursprung nur aus bem Befen ber letteren richtig beurtheilen. Daber ift ber Begriff ber Befcicte bie erfte und ber bes Staates bie zweite zu lofenbe Borfrage, um ben gesellschaftlichen Buftand bes gegenwärtigen Zeitalters philosophisch zu faffen.

Alle Geschichte ist Entwicklung bes Bewußtseins ober bes Wissens, eine fortschreitende Zeitreihe, deren Erfüllung die fortschreitende Erkenntniß ausmacht. Wäre die Einsicht von vornherein absolut, so bedürfte sie keiner Entwicklung; würde sie je absolut, so bedürfte sie keines weiteren Fortschritts: in dem ersten Falle könnte die Entwicklung gar nicht ansangen, im zweiten müßte sie irgendwo enden, in beiden wäre sie und mit ihr die Geschichte selbst ausgehoben. Der Begriff der Geschichte fordert daher eine ewige Ausgabe des Bewußtseins, einen Gegenstand der Erkenntniß, der nie aushört ein solcher zu sein, der stets den Charakter des Gesetzen und Gegebenen behält und barum im Wege fortwährender Ersahrung erkannt sein will. Die Vorstellung oder das Bewußtsein dieses Gegenstandes ist und bleibt empirisch und spaltet sich deshalb in die Mannichsaltigkeit der Individuen und Personen. Jene ewige Ausgabe aber würde keinen Sinn haben, wenn ihre Lösung

unmöglich mare, vielmehr ift biefelbe absolut nothwendig: fie befteht im Biffen, in bem Biffen, welches feiner Entwidlung bedarf, fonbern alles Entstehen und Bergeben und bamit alle Beranderung von fich ausschließt, b. h. in bem absoluten Biffen, welches gleich ift bem emigen, manbellosen, schlechthin nothwendigen Sein. Dieses Sein ift Gottes Sein und Wiffen find ibentisch, alles andere ift Entwidlung bes Biffens, Abbild Gottes, emige Entwidlung, ju ber zwei Bebingungen nothig find: 1. ein Ertenntnigobject, welches nie aufhört, als gegebenes zu erscheinen (ftebenbes Object zu fein), b. i. die Welt als Natur, und 2. ein Erfenntniffubject, welches nie aufhört fich als embirifches Bewuftsein zu verhalten, b. i. die Menfcheit in ber Mannichfaltigfeit ber Individuen und Personen. "Co gewiß daber Biffen ift, - und biefes ift, fo gewiß Gott ift, benn es ift felber fein Dafein; - fo gewiß ift eine Menschheit, und zwar als ein Menschengefchlecht von Mehreren." Das Leben ber Menscheit ift Entwicklung: Inhalt und Aufgabe biefer Entwidlung ift die Menfcheit als Gattung, die Selbstverwirklichung ber Bernunft, beren Biel barin besteht, baß fich bas gefammte menfchliche Leben mit Freiheit zu einem Ausbrude ber Bernunft geftaltet: biefe Entwidlung ift bie Gefcichte bes Menfchengeschlechts, biefer Begriff erleuchtet mit bem Biele ber Beidicte augleich beren Urfprung.1

## 2. Der Urfprung ber Gefdichte.

Was aus einem nothwendigen Begriffe folgt, ist selbst nothwendig. Den Charakter einer solchen Nothwendigkeit haben einzelne Begebenheiten in der Besonderheit ihrer Umstände niemals, sie können daher
auch nie a priori deducirt, sondern nur, so weit sie erweislich sind, von
der Ersahrung ausgemacht werden. Was den Ursprung der Geschichte
betrifft, so giebt es hier keine erweislichen Facta. Was darüber in der
Form von Begebenheiten erzählt wird, ist erdichtet oder mythisch. Wollte
die Philosophie die allgemeinen Bedingungen der Geschichte überhaupt
als eine Reihe einzelner Begebenheiten deduciren, so würde sie eine Urgeschichte erdichten und auf einen ähnlichen Irrweg gerathen, als jene
Naturphilosophie, von der früher die Rede war. Die Frage geht auf
die Möglichkeit der Geschichte als solcher, abgesehen von der besonderen
Art und Weise, wie sich die zur Geschichte nothwendigen Bedingungen

<sup>1</sup> Die Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters. Borl. IX. S. W. Abth. III. 28b. II. S. 128-183.

in einzelnen Begebenheiten verwirklicht haben. Nun ist klar, daß unmöglich im Anfange der Entwicklung schon sein konnte, was erst als Ziel erreicht werden soll: die Herrschaft der Bernunft in der Form der Freiheit. Es ist ebenso klar, daß aus der Bernunftlosigkeit niemals die Bernunft hervorgehen kann; daher sind wir genöthigt, in der Menscheit irgendwo einen Urstand anzunehmen, in welchem die Bernunft nicht als Freiheit, sondern als Instinct oder Naturgesetz herrschte, in welchem sie nicht das Product der Arbeit und Wissenschaft, sondern gleichsam der paradiesische Zustand eines glücklich begabten, in allen Lebensäußerungen vernunstgemäßen, im Urbesitz und Genuß der Cultur besindlichen "Normalvolkes" war.

Aber die Ausbilbung der Bernunft ift 3med der menfclichen Ent= midlung. Bare die gange Menfcheit von vornherein ichon im Ruftanbe ber Bernunftcultur, fo murbe ber 3med ber Entwidlung und bamit biefe felbft aufgehoben fein. Unmöglich fann baber bas Rormalvolt bie gange Menschheit umfaffen. Bielmehr find wir genothigt, biefem bie übrige Menschheit in einem Urftande entgegenzuseken, ber nicht bas Bermögen der Bernunft, aber beren Bilbung ebenjo vollig entbehrt, als bas Normalvolt fie hat: b. i. ber Zuftand wilber, über ben Erbboben gerftreuter Bolter. Die Geschichte felbft tann erft ba beginnen, wo ber porhandene Lebenszustand in feiner Gleichförmigkeit unterbrochen wirb. und etwas Neues eintritt. Der isolirte Zuftand bes Normalvoltes ift und bleibt in feiner Art ebenfo gleichförmig, als ber ifolirte Buftand ber Bilbheit: beibe Urftanbe ber Menscheit find geschichtslos und barum vorgeschichtlich. Die Geschichte nimmt ihren Anfang, wenn jene beiben Urformen der Menichen fich berühren und mischen, wenn bas Rormal= volk fich über die Sige ber Uncultur gerftreut und ber Conflict amischen Cultur und Bilbheit anbebt. Mit biefem Conflict entfteht die Gefchichte. ber Broceg ber Entwidlung, bie allmähliche Cultivirung ber Menfcheit: erft jest bilben fich gesellige und flaatliche Ordnungen, beren Aufgabe barin befteht, ben Begriff bes vernunftgemagen ober absoluten Staates zu verwirklichen.1

Diese Annahme eines Normalvolkes (absolute Cultur), wilder Bolker (absolute Uncultur) und der Mischung beider, welche nach Fichte der Ursprung der Geschichte fordert, läßt sich leicht aus einem in der Wiffenschaftslehre einheimischen Gesichtspunkte erklären. Schon die Rechtslehre

<sup>1</sup> Cbenbaf. Borl. IX. 6. 133-136.

. . . . .

hatte gezeigt, daß die menschliche Freiheit, um sich in Thätigkeit zu setzen, der Aufforderung von außen bedurfte. Geschichte ist Entwicklung zur Freiheit, eine solche Entwicklung ist Erziehung, und zu dieser sind zwei Bedingungen nöthig: Erzieher und Zöglinge. Soll die Geschichte eine Erziehung des Menschengeschlechts sein, so sind in der Menscheit selbst zwei vorgeschichtliche Urzustände nothwendig: ein erziehender oder zur Erziehung fähiger Stand im Besitze der Bildung und ein erziehungsbedürstiger ohne alle Bildung: jener ist das Normalvolt, dieser die wilden Völker.

## II. Die Entwidlungsftufen bes Staates.

Soll in ber Entwidlung ober Geschichte bes Menschengeschlechts ber Gattungszwed ber Menfcheit verwirklicht werben, fo muffen alle individuellen Rrafte bem letteren bienen und auf ibn gerichtet fein; es muß eine Anftalt geben, welche bie Individuen nothigt, mit allen ihren Rraften biefe Richtung zu nehmen, auch ohne bag in ihrer Ginficht und in ihrem Willen jener 3med felbft gegenwartig ift. Sie muffen bem 3mede bienen, um ihn ju wollen, um ihn erkennen und felbftthatig ergreifen zu lernen. Diese Anftalt ift ber Staat. Daraus erhellt fein Begriff: er vereinigt bie Individuen unter einem gemeinschaftlichen 3wed und macht fie baburch zu einem geschloffenen Ganzen, zu wirklichen Reprafentanten ber Gattung. Im Staatszwed, als ber gemeinschaft= lichen die einzelnen beherrschenden Ibee, ift der Form nach ber Battungsamed gegenmartig. Der Staat ift ber wirkliche Ausbrud ber Gattung. Gben beshalb muffen fich bie einzelnen zum Staatszwed verhalten, wie fie fich jum Gattungezwed verhalten follen: fie follen nur bie Organe ober die dienenden Wertzeuge ber Gattung fein. Darum liegt es im Begriffe bes Staats, bag er alle Inbivibuen auf gleiche Beife für seinen 3med in Unspruch nimmt, alle Rrafte jebes einzelnen Inbividuums, b. h. er nimmt alle gang in benfelben Anspruch, er forbert im Dienfte bes Bangen die Anftrengung aller Rrafte ohne Ausnahme. Bogu biente auch irgend eine Rraft im Staate, wenn fie bem Staate nicht biente? Der 3med bes ifolirten Inbividuums ift Benug, ber 3med ber Gattung ift Cultur. Bas bem Staatszwed nicht bient, bient nicht zum Culturzwede, zur Bilbung bes Gangen, auch nicht zur individuellen Selbftbilbung, fondern muchert aus in Barbarei.1 Die Form alles ftaatlichen Lebens besteht bemnach in ber Unterordnung

¹ Cbendas. Borl. X. E. 143-148.

ober Unterwerfung ber einzelnen unter bas Gange, unter ben Staatszweck, unter alle. Diefe Form hat zwei Falle: entweber find alle unterworfen ober nicht. Im zweiten Fall find einige nicht unterworfen, sondern herrschen, die anderen werden beherrscht. Der erfte Fall hat eine zweifache Möglichkeit: alle find allen entweber auf gleiche ober nicht auf gleiche Beise unterworfen. Nicht auf gleiche Beise: jeber hat seine ihm eigene Rechtssphare, die ber andere nicht ftoren barf: biefe Rechtsgebiete felbft find an Umfang und Dacht febr verschieben. jeber ift berechtigt und jeber ift Unterthan, nur ber eine mehr, ber andere weniger. Sier ift Gleichheit bes Rechts, aber nicht Gleichheit ber Rechte. Diese existirt erft ba, wo alle auf gleiche Beise allen unterworfen find. Es giebt bemnach brei Sauptformen ber ftaatlichen Orbnung: 1. die Unterwerfung ift nicht allgemein, 2. die Unterwerfung ift allgemein, aber ungleich, 3. die Unterwerfung ift allgemein und gleich. Rach bem Grabe ber Rechtsgleichheit geschätt, ift bie erfte Form bie niedrigfte, die britte die hochfte Stufe in ber Entwidlung des vernunftgemaßen Staates. Co find mit bem Begriffe bes Staates bie möglichen Formen und Entwidlungeftufen beffelben gegeben.1

Der Grab ber Rechtsgleichheit bebingt ben Grab ber burger= lichen Freiheit. Man tann perfonliche Freiheit haben ohne burgerliche, biefe ift bie rechtlich (burd Berfaffung) gesicherte: fie existirt auf ber niedrigften Stufe ber Staatsorbnung gar nicht, auf ber mittleren in ungleichem Dage, auf ber bochften in vollem. Bon ber burgerlichen Freiheit ift bie politifche ju unterscheiben: jene liegt in ber ausnahms= lofen Unterordnung aller unter ben Staatszwed, biefe besteht in ber Bestimmung bes Staatsaweds nach eignem Ermeffen. Den 3med beftimmen beift ben Staat machen ober regieren. Rur bie Regierenben find politisch frei. Es ift nöthig, bag alle Staatsglieber Burger, b. b. bem Staatszwed auf gleiche Beife unterworfen find; es ift nicht nothig. baß alle Regenten find; ber leitende Bille tann bei allen, bei einigen. bei einem fein: bemgemäß unterscheiben fich bie Regierungsverfaffungen ober Bermaltungsarten bes Staates, beren Berichiebenheit ber burger= lichen Gleichheit keinen Gintrag thut. Sind alle politisch frei, so ift jeber gang souveran und gang unterthan".

Bergleichen wir mit jenen brei Sauptformen ber Staatsentwicklung und bes menschlichen Rechtsbewußtseins bie Berfaffung bes gegen= wartigen Staates in seinem höchsten Culturstande, so lagt fic voraus=

¹ Cbendaf. €. 148-152.

sagen, daß er nach der dritten Stuse strebt und sich auf der zweiten befindet: er steht auf dem Uebergange zur Verwirklichung des absoluten Staates, schon mit dem andrechenden Bewußtsein dieser Aufgabe. Um die politischen Grundzüge der Gegenwart in ihrem Zustande und ihrem Streben genauer zu erkennen, mussen wir sehen, auf welchem gesichichtlichen Wege sich der Charakter des modernen Culturstaates auszgebildet hat. 1

Je weiter bie Entwidlung bes Staates fortidreitet, um fo inniger burchbringen fich in berfelben Aufgabe ber Staatszwed und Gattungs= gwed ber Menfcheit, um fo beutlicher und bestimmter entfaltet fich auch bas Bewuftsein ber Uebereinstimmung beiber. Es wird baber in ben Unfangen ber Entwidlung weber ber Staatszwed ben Gattungszwedt (obwohl berfelbe flets in ihm gegenwartig ift) bolltommen ausbruden, noch auch bas flare Bewußtfein vorhanden fein, bag es fich im Staate um die Berwirtlichung und herrichaft ber menichlichen Gattungszwede banbelt. Und ba ber Staatszwed in Bahrheit ber Gattungszwed ift, jo wird fich ber Staat in ber Menfcheit gunachft ohne beutliches Be= mußtsein seines mahren 3medes ausbilben, er wird nach bem Raturgejete bes Dafeins por allem auf feine Selbsterhaltung bebacht fein, und indem er alles thut, um feinen Beiftand nach außen und innen gu fichern, wird er nach bem naturgefete ber menichlichen Entwidlung zugleich bie 3mede ber Gattung beforbern. Der Gattungszweck ift burch bas Naturgefet an ben Staatszwed gebunden und entwidelt fich baber nothwendig und abfichtslos mit biefem. Es liegt im Intereffe bes Staates und feiner Selbsterhaltung, burch Bereinigung, Bufammenwirfung, Ausbilbung ber menichlichen Rrafte bie Berrichaft über bie Ratur zu gewinnen, die mechanischen Runfte nach allen Richtungen gu vervolltommnen und bis jum Aufblühen ber afthetischen Runft gu berebeln, die Cultur ju erhöhen und die milben Bolfer ju cultiviren: bies alles thut er in feinem Intereffe, blog auf die eigenen 3mede bedacht, und beforbert baburch zugleich bie Gattungszwede ber Menichheit, ohne fich berfelben als feiner Aufgabe bewußt zu fein. Nothwendig ftrebt ber Staat nach vollkommener außerer Sicherheit, die erft in bem Ru-Rande bes mirklichen, b. h. ewigen Friedens erreicht wirb.2

1. Die Reiche bes Alterthums.

Das allererste Ziel bes Staates ift die Cultivirung ber Wilben, bie herrschaft des Culturvolkes (einer Maffe des Normalvolkes) über

<sup>1</sup> Cbendaj. Borl. X. S. 152-156. - 2 Cbendaj. Borl. XI. S. 156-165.

bie ungebilbeten Bölker, die es sich unterwirft, die Errichtung eines Bölker= und Weltreichs unter der erziehenden Herrschaft eines Culturvolkes, die Ausbildung einer Staatsform, die ihrer ganzen Anlage nach keine andere Versassiung haben kann, als die der einseitigen Unterwerssung, der Ausschließung aller Rechtsgleichheit, aller bürgerlichen Freiheit; die Form der Despotie, wie sie sich in den asiatischen Weltreichen geschichtlich darstellt.

Bon hier aus entwickelt fich eine zweite hobere Staatsform. Es ift nicht mehr ein Bolt, welches Bolter unterwirft, cultivirt, beberricht und auf diese Beife große Reiche grundet, fondern es find einzelne Abkömmlinge bes Culturvolkes, welche auswandern, Colonien bilben, die eingeborenen Bilben cultiviren, Berricher kleiner Staaten und auf biefe Beife Grunder mehrerer fleiner Ronigreiche werden. In bem geichloffenen Umfange einer folden tleinen politischen Gemeinschaft tann unmöglich bie bespotische Herrschaft auf die Dauer bestehen, bier muß fich die Individualität und Gingelbeftandigkeit gur Geltung bringen. ber Rechtsfinn entwideln, ber Rechtsftaat und mit ihm die republi= tanische Staatsform entstehen: bie burgerliche Freiheit in der Gleichheit bes Rechtes (jeder ift berechtigt), noch nicht in der Gleichheit der Rechte (nicht alle find gleichberechtigt ober gleichvermogend). Die Gemeinschaft der Abstammung und der Interessen vereinigt die Staaten in der Form eines Bunbes: es entfteht eine foberative Bolterrepublit. So ent= widelt fich die zweite Staatsform, ber Staat ber relativen Rechtsgleich= heit, in ben griechischen Boltern.2

Es ist die Aufgabe des Rechtsstaates, welcher zugleich der höchst entwickelte Culturstaat ist, ein Weltreich zu werden, das die Bölker des geschichtlichen Alterthums in sich vereinigt. Diese Aufgabe löst der römische Staat, in seiner Boraussetzung durch griechisch=italische Colo=nien, in seiner Entstehung durch die Mischung zweier Bolkselemente bedingt, von denen das eine als das höher cultivirte und einseitig herrschende dem anderen gegenübersteht als dem rohen und einseitig unterworsenen. Aus diesen Bedingungen entwickelt sich eine aristo=kratische Staatsversassung zuerst in der Form des Königthums, dann in der der Republik; aus dem sortdauernden inneren Conslicte der beiden Bolksstände, dem Rechtsstreite der Patricier und Plebejer, gestaltet sich in allmählicher Ausbildung der römische Rechtsstaat, der, nach außen in sortwährendem kriegerischem Wachsthume begriffen, sich

au einem Culturreiche ausbehnt, welches die Bölker ber Welt in sich vereinigt. Dieser Staat repräsentirt die Menschheit, noch in der Form relativer Rechtsgleichheit, noch nicht in der Anerkennung, daß die Menschen als solche gleich sind: ihm fehlt die Einsicht in den wahren Grund der absoluten menschlichen Gleichheit, die Einsicht, daß die Menschheit in ihrem Grunde ein Wesen ist göttlichen Ursprungs und göttlicher Bestimmung, selbst eine Erscheinung und Offenbarung göttlichen Lebens. Diese Einsicht ist religiös, unter allen religiösen Vorstellungen die einzige, die fähig und berusen ist, Weltreligion zu werden und die Wenschheit auf die höchste Stufe auch ihrer staatlichen Bildung zu erheben. Das römische Weltreich kann diese Weltreligion aus seinen eigenen Culturbedingungen nicht erzeugen; es empfängt sie von Asien in der Form des Christenthums.

### 2. Das driftliche Mittelalter.

Mit bem Chriftenthume tritt ein neues Princip in die Beltgeschichte, eine neue Zeit, die noch bei weitem nicht geschloffen ift. Es handelt fich um die Bermirklichung biefes Princips und junachft um die Art feiner Faffung. Man muß bie absolute Berwirklichung von der relativen, bie absolute Faffung von der beschrantten wohl unterscheiben: Die erfte ergreift bas Chriftenthum in feiner emigen Bahrheit, bie zweite nimmt es vom Standpuntte ber Zeitvorstellungen und Zeitverhalt= niffe, unter benen es auftritt, und vermischt barum die driftliche Ibee mit Elementen jubifcher und beibnifcher Art, die nicht zu feinem mahren Befen gehoren. Die Menschheit als ein einiges Befen, als ein einiges Beben göttlicher Abfunft und Beftimmung, Diefes eine Leben als Erfcheinung und Ausbrud bes gottlichen Lebens felbft, Dieje wirkliche Einheit bes Göttlichen und Menschlichen ift ber Rern und Mittelpunkt bes mahrhaft driftlichen Glaubens, bas neue und emige Princip biefer Religion. Damit ift bie 3meiheit, ber Dualismus bes Göttlichen und Menfclichen, die relative Selbstandigkeit beiber Seiten aufgehoben. Rur unter ber Boraussetzung einer solchen Zweiheit tann von einem Berbaltniß, von einem Bunbe, von einem neuen Bunde zwischen Gott und Menscheit geredet werben: bies ift bie beschrantte, noch unfreie, von bem Beifte bes Jubenthums innerlich noch nicht völlig abgelofte Auffaffung des Chriftenthums. In der absoluten Faffung gilt es als bie enthullte, offenbar geworbene Ginheit bes Gottlichen und Menfchlichen,

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 178-185.

in ber beschränkten gilt es nur als ein neuer Bund beider, welche darum in Wahrheit nicht eines sind, sondern zwei. Die Unterscheidung dieser beiden Auffassungen des christlichen Glaubens ist für Fichtes Religions= lehre und deren Berhältniß zum Christenthume durchaus maßgebend: er selbst weiß sich im völligen Einverständniß mit der ersten und im Gegensatz zu der zweiten, er hatte beide schon früher als "die johanneische" und "die paulinische" unterschieden, welche letztere ihm deshalb als eine Mischung jüdischer und christlicher Borstellungsweisen galt.

Wenschheit, so erscheint die lettere als das mit Gott zu verknüpfende oder zu verschnende Glied. Diese Bersöhnung besteht in der Entssundigung, welche durch Gnadenmittel oder Sacramente bewirft wird, deren Berwalter dem christlichen Bolte als die Priester gegenüberstehen, die ihm das Heil vermitteln. So wird die christliche Religion ein mystischer Entsündigungs= und Sacramentsglaube, der sich in der Priesterherrschaft, in der hierarchisch gegliederten Kirche ausprägt, die das schon versallende römische Weltreich nicht mehr retten und innerslich aufrichten, sondern, selbst von den abgelebten religiösen Formen mitergriffen, den Untergang desselben nur beschleunigen kann.

Die lebendige Fortbilbung bes Chriftenthums bedarf neuer geiftesfrifcher Bolter, welche bie Rirche betehrt, die aber bei ber Ginfachbeit ihrer ursprunglichen Religion, ihrer Sitten und Rechtszuftanbe, bei ihrer natürlichen, auf bie Geltung ber Person gegrundeten Rechts- und Freibeitsliebe, fich feineswegs blind unterwerfen und ihrer Selbftanbigfeit berauben laffen. Dies gilt insbesonbere bon ben germanischen Bolfern. Es entsteht tein Beltreich, wie bie afiatischen ober bas romische war, fonbern eine Reihe neuer, driftlicher Staaten, bie nach gegenseitiger Unabhängigkeit ftreben und nur ben religiöfen Bereinigungspunkt bes gemeinsamen Glaubens und ber gemeinsamen Unerfennung ber Rirche als ihrer geiftlichen Centralmacht haben. So wirb in biefem neuen, driftlich germanischen Staatenspfteme bie Rirche felbft eine politisch= geiftliche Centralgewalt, welche bie vollterrechtlichen Berhaltniffe überwacht, beauffichtigt und bie Selbständigfeit ber Staaten, die ihrem eigenen Machtintereffe bient, bevormundet. Unter biefer Bevormundung vereinigt ber gemeinsame Glaube bie driftlichen Bolfer bes Abenblandes nach außen in bem gemeinsamen Rampfe gegen ben 38lam.

¹ Cbenbaf. Borl. XIII. €. 185-191. 2gl. Borl. VII. €. 97-100.

Mittelalter findet in den Areuzzügen feinen hervischen Ausbruck, in biefer "ewig bentwürdigen Araftaußerung eines driftlichen Ganzen als driftlichen Ganzen".1

3. Die Reformation und bie neuen Staatsorbnungen.

Der politifche Rampf um bie Selbftanbigfeit besteht nicht bloß amifchen ben driftlichen Boltern und Staaten, fonbern auch im Innern ber Staaten felbft awifchen ben Clementen, bie ihren Beftand ausmachen, ben Lehnsherren und Bafallen, auf beren Berhaltnig ber mittelalterliche Feubalftaat beruht. Der Rampf beiber enbet auf boppelte Beife: entweder mit bem Siege bes Berrichers, ber bie nach Unabhangigkeit ringenden Bafallen unterwirft, wie in Frankreich, ober mit bem Siege ber Bafallen, die fich frei machen und felbftanbige Berricher werben, wie in Deutschland. Die Rirche im Intereffe ihrer eigenen politifchgeiftlichen Centralmacht fucht nach außen bie gegenseitige Unabhangigfeit ber Staaten, nach innen ben Rampf ber Behnsherren und Bafallen au erhalten. Das Ende biefes Rampfes hat in feinen Folgen nothwendig einen vernichtenben Ginfluß auf bie Stellung und politifche Gewalt ber firdlichen Centralmacht. Gegen ihre geiftliche Gewalt und Glaubensbevormundung erhebt fich aus ber Tiefe bes germanifchen Geiftes ber Rampf um bie religiofe Selbstanbigfeit. Das Enbe bes Feudalftaates und bie Anfange ber Reformation greifen in einander, und bas politifche Macht= und Unabhangigfeiteintereffe auf Seiten bes Staates geht Sand in Sand mit dem religiofen Freiheitsbedurfnig ber Reforma= Die Rirche bort auf, eine politifche Centralmacht ju fein, und wird felbft ba, wo bie Reformation nicht gur Geltung fommt, eine blog bogmatische und bisciplinarische Rirchengewalt.

Unter biesen Bedingungen, welche ber neuen Zeit die Bahn brechen, verändert sich von Grund aus die Form und Bersassung des Cultursstaates. Zwei Factoren wirken in dieser Resorm zusammen: das Streben der einzelnen Staaten, ihre Selbständigkeit zu erhalten, und das Streben, alle christlichen Staaten in einem Ganzen zu vereinigen. Die Tendenz zur Einheit hat jetzt zu ihrem Träger den Staat, und zwar den mächtigsten unter den vorhandenen. Bon hier aus wird eine christliche Universalmonarchie angestrebt. Gegen den Bergrößerungstrieb der mächtigen Staaten reagirt der Erhaltungstrieb der minder mächtigen, und so tritt dem Streben nach einer Universalmonarchie auf der einen Seite

¹ Cbenbaj. Borl. XIII. S. 191-198. - 2 Cbenbaj. Borl. XIV. €, 198-200.

bas Streben nach einem politischen Gleichgewichte ber driftlichen Staaten von ber anderen entgegen. Um biefes Gleichgewicht zu erhalten, muffen bie einzelnen Staaten fo ftart als möglich fein: baber ftrebt jeber, fo viel er tann, nach Berftartung. Wo die Berftartung nach außen nicht möglich ift, wird fie nach innen burch Menschengewinn, Bunahme ber Bevölkerung, Entwidlung ber Arbeitetrafte, Bebung bes Sandels, der Staatswirthschaft u. f. f. gesucht. Run tritt die Rothwendigfeit ein, die begunftigten Boltsclaffen fur die Staatszwecke in Unfpruch zu nehmen; bie nicht begunftigten Claffen murben fur ben Staat mehr leiften konnen, wenn fie nicht ben begunftigten leiften mußten. Die burgerliche Gleichstellung ber Rechte ericeint jest burd bie Wohlfahrt bes Staates geboten, ber erft bann im Stanbe ift, ben gesammten Ueberichuf aller Rrafte feiner Burger für feine 3mede gu verwerthen. Erft wenn ber Staat feine gange innere Dacht in vollem Befit und zu freier Berfügung bat, tann er auf die driftliche Bolterrepublit und die Leitung bes Gleichgewichts feinen Ginfluß üben und in bem Spfteme bes europaifchen Bolterreichs feine Stelle behaupten. Er barf teinen Bortheil außer Acht laffen, teinen Zweig ber Staatsverwaltung, feine Maxime einer guten Regierung vernachläffigen, er muß vormarts schreiten, weil er fonft gurudgeht; er barf feinen poli= tischen Fehlgriff thun, weil jeder Fehlgriff fich mit bem endlichen Untergange bestraft. Innerhalb biefes neuen Bolferfpftems nothigt barum icon bas Intereffe ber eigenen Selbsterhaltung jeden einzelnen Staat bagu, alle feine Rrafte zusammenzunehmen und nach feiner Cultivirung ju ftreben; er muß, um befteben und gelten ju tonnen, unausgefest banach ftreben, ber bochfte Culturftaat ju fein, und bas tann er nur werben, wenn alle feine Burger auf bas innigfte von bem 3mede bes Bangen burchbrungen find. Dabin geht ber politische Charattergug unferer Beit. Rur ein folder Staat, ber auf ber Sobe ber Cultur fleht, vermag in ber Gegenwart bem fortgeschrittenen politischen Bewußtsein und Bedürfniß zu entsprechen. Richt ber Boben, sondern ber Culturftaat ift unser Baterland. "Mögen bie Erdgeborenen, welche in ber Erbicholle, bem Fluffe, bem Berge ihr Baterland erkennen, Burger bes gesunkenen Staates bleiben; fie behalten, mas fie wollten und mas fie begludt: ber fonnenvermandte Beift wird unwiderstehlich angezogen werden und bin fich wenden, wo Licht ift und Recht."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbas. Borl. XIV. 6. 200-212.

III. Der sittliche Zustand ber Gegenwart.
1. Die öffentliche Sitte.

Das politifche Bewußtsein und ber Bilbungeftand eines Zeitalters burchbringt ben Bechselverfehr ber Menschen und macht fich in ben Grundzügen und ben ftebenden Formen beffelben ertennbar. ftebenbe, in ber Bilbungsftufe bes gangen Beitalters begrunbete, burch Gewohnheit zur Natur geworbene Form bes allgemeinen Betragens ift die öffentliche Sitte, gleichsam ber bewußtlofe Charafter bes Zeit= geiftes. Wir unterscheiben bie gute und ichlechte Sitte (in ber erften bie negativ-gute und bie positiv-gute) und betrachten beibe, fo meit fie burch ben Staat bebingt find und in bie Aeugerungsweise bes öffentlichen Lebens fallen. Das Princip aller guten. Sitte befteht barin, baß jeber in jebem bie Gattung anerkennt und murbigt, baß also (negativ ausgebrudt) feiner bie Freiheit und Burbe bes anderen beschäbigt. Wenn bie Gesetgebung und bie Orbnungen eines Staates fo eingerichtet find, daß jebe Berletung biefer Art als ein Berbrechen gilt und bestraft wird, fo wird baburch ber boje Wille von bem Schauplate ber öffentlichen Sandlungen gurudgescheucht und ber guten Sitte im negativen Sinne Raum gegeben. Je weiter "bie negativ=gute Sitte" um fich greift, um fo mehr werben in ber öffentlichen Meinung felbft bie Berbrechen gegen bie Menfchenwurbe verpont; bie Chrliebe, die Berachtung ber Barbarei wird gur öffentlichen Stimme und nothigt jest burch ihren rudwirtenben Ginfluß ben Staat, feine Strafgesetzung zu milbern und bie graufamen Strafen abzuschaffen. So bringt bie Menfchlichkeit, bie burchgangige Anerkennung und Ach= tung ber Gattung, in bas öffentliche Leben ein, und es entsteht, mas Fichte als "bie positiv-gute Sitte" bezeichnet.

Wird aber die Gattung als solche in jedem geachtet, so liegt barin schon die Anerkennung der ursprünglichen Gleichheit der Menschen, also auch der Gleichheit ihrer Rechte. Sind nun auch in den gegebenen Zuständen die Rechte noch ungleich, so wird doch die wahrhaft gute Sitte in der Art und Weise der Menschendehandlung nicht diese vorhandene Ungleichheit, sondern die nothwendig anzuerkennende Gleichheit zu ihrer Boraussezung und Richtschnur nehmen. Das Gegentheil davon ist "die schlechte Sitte"; sie fließt aus der Boraussezung der vorhandenen Ungleichheit, nach der man die Humanität des Benehmens abstuft. Gilt die Ungleichheit nicht bloß als ein vorhandener und zeitweiliger, sondern als ein nothwendiger und bleibender Zustand, so besteht

barin die schlechte Sitte selbst: die privilegirten Stände verachten die nicht privilegirten und halten sich für etwas Bessers und Höheres; diese erwidern die unwürdige Art mit Empsindungen, die nicht würzdiger sind, entweder mit niedriger Kriecherei oder mit bitterem Neide; die richtige gegenseitige Anerkennung sehlt gänzlich und mit ihr die Möglichkeit der guten Sitte. Diese gegenseitige Anerkennung herbeizzusühren und innerlich zu besestigen, giebt es kein bessers Mittel als die Wissenschaft, die ihren ausgleichenden Charakter zu voller Geltung bringt, indem sie aus dem bürgerlichen Stande hervorgeht und sich von hier aus den übrigen Bolksclassen mittheilt.

### 2. Die öffentliche Religiofitat.

Die Anerkennung ber ursprünglichen Gleichheit ber Menschen grünsbet sich auf bas Bewußtsein ber menschlichen Gattungseinheit, der Wesenseinheit des ganzen Menschengeschlechts, und dieses Bewußtsein wurzelt im Innersten der christlichen Religion. Ist jene Anerkennung in dem wechselseitigen Berkehre der Menschen zur Sitte oder Richtschur der Sitte geworden, so besteht darin die bewußtlose Herrschaft des Christenthums. Nun war es der Staat, der durch seine Gesetzgebung diese Sitte in ihrer außeren Erscheinung bedingt und ausbildet. Aus diese Weise wird derselbe in der Verwirklichung des Christenthums ein wichtiges und vermittelndes Wertzeug. Die Herrschaft des Christenthums muß durch den Staat hindurchgegangen und in ihm realizsirt sein.

Die religiöse Denkweise ist ber tiefste Grund ber politischen und sittlichen; daher werben zulet alle Zeiterscheinungen unter dem relizgiösen Gesichtspunkte betrachtet werden müssen. Jedes Zeitalter prägt die religiöse Denkweise in einem bestimmten Charakter aus, der, sei es als verdorgenes Princip oder als klares Bewußtsein, "die Religiosität" bes Zeitalters bildet. Die eigenthümliche Religiosität des gegenwärtigen Zeitalters zu erkennen, ist daher die letzte Aufgabe der Schilderung seiner Grundzüge. Aus dem wissenschaftlichen Geiste des Zeitalters läßt sich der religiöse erkennen. Es war der Charakter der Aufklärung, der nur das deutlich und klar Begriffene, also nichts Unbegreissliches, nur den Maßstad der sinnlichen Erfahrungsbegriffe, also nichts Ueberzsinnliches gelten ließ, daher den blinden Glauben, den blinden Geshorsam und damit alles Furchterregende in der Religion verwarf.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. Borl. XV. S. 213-226. - 2 Cbendas. S. 220-221.

Bas bie Religion und ihre Gottesvorstellungen furchtbar macht, ift aberglaubifder Natur und gebort nicht jum Befen bes Chriftenthume. Der Aberglaube mit seinen beibnischen, in bas Chriftenthum eingebrungenen Ueberreften ericeint im Lichte ber gegenwärtigen Aufflarung als binfallig. Inbeffen vernichtet bie Aufflarung mit bem Unbegreiflichen zugleich bas Ueberfinnliche, fie ift ganglich unfabig, einen beutlichen Begriff ber überfinnlichen Belt zu faffen, und nimmt bem Beitalter, fo weit bas tlare Bewußtsein beffelben reicht, mit ber falfchen Religion zugleich bie mabre. Diese Unfabigfeit zur mahren Religion ift barum noch nicht bie Unfahigkeit jur Religion überhaupt. Das flare Bewußtsein umfaßt nicht bie gange menschliche Natur. Bas ber beutliche Begriff nicht erreicht, tann bas Gefühl im buntlen Streben fuchen. Die aus bem klaren Bewußtsein vertriebene Religion flüchtet fich in bas Gefühl und ift bier als Bedürfnif und Sehnsucht nach bem Ueberfinnlichen, als Empfänglichkeit und Sinn für Religion um fo lebenbiger porhanden, als die Berftandesaufklarung mit ihren burren Begriffen biefen Sinn leer laft. Das ichmergliche Gefühl einer folden Leere giebt bem Zeitalter seinen religiosen Charatter. "Beit entfernt baber, in die Rlage über ben Berfall ber Religiofitat in unferem Beit= alter einzustimmen, halte ich bies vielmehr fur ben Charafter bes Beit= alters: baß es ber mahren Religion bedürftiger und empfänglicher fei, als ein anberes." "Das leere und unerquidliche freigeifterifche Geidmak bat Beit gehabt, auf alle Beife fich auszusprechen; es hat fich ausgesprochen, und wir haben es vernommen, und es wird von biefer Seite nichts Reues und nichts beffer gefagt werben, als es gefagt ift. Bir find beffelben mube, wir fuhlen feine Leerheit und bie völlige Rullitat, welche es uns in Beziehung auf ben boch einmal nicht gang auszurottenben Sinn für bas Emige giebt."1

# 3. Die mahre Religion und bie neue Zeit.

Der religiöse Sinn fordert Befriedigung und wartet auf echte Nahrung, die in der Werkstätte einer neuen Philosophie, welche den Begriff der wahren Religion zu fassen und in das klare Bewußtsein zu heben sucht, sich schon vorbereitet. Was jetzt als philosophisches Bewußtsein erwacht, wird in der Zukunft religiöses Bewußtsein werden. Der Standpunkt der sogenannten Ausklärung ist bereits philosophisch überwunden; "eine männlichere Philosophie" hat sich in Kant erhoben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. Borl. XVI. S. 226-230.

und durch ihr Princip der "absoluten Moralität" das sittliche Bedürfeniß der Menschen tieser als je befriedigt. Der moralische Sinn ist dem religiösen verwandt, aber er ist nicht selbst der religiöse. Gerade durch diese Befriedigung des verwandten Sinnes wird die Nichtbefriedigung des religiösen nur noch stärker empfunden. Der Begriff der wahren Religion ist dadurch die erste Ausgabe der Philosophie geworden: es ist die gegenwärtige Ausgabe.

Die absolute Moralitat, bie reine Sittlichkeit ift bas Bochfte außer ber Religion. Die unbebingte Pflichterfullung, ber blinde Gehorfam gegen bas Pflichtgebot ohne Rudficht auf bie Folgen und ohne Ginficht in bie eigentliche Bebeutung ber Pflicht ift bie hochfte fittliche Leiftung. Aber ber Mangel an Ginficht in bem bloß moralifchen Berhalten lagt zugleich einen Mangel in ber absoluten Burbe bes Menschen. Richtverfteben ift berfelben teineswegs angemeffen. Die Burbe bes Menfchen bleibt beshalb auf bem Standpunkte ber blogen Sittlichkeit unvollendet, die Bollendung giebt erft ber religiofe Standpuntt. ift ber Trieb, ju ber Bedeutung bes Pflichtgebots burchzubringen, ber uns nöthigt, uns über bie reine Sittlichkeit gur Religion gu erheben. Das bloge Pflichtgebot fest ben widerftreitenden Willen voraus und und fagt barum: bu folift! Bird biefe Borausfehung aufgehoben und bas pflichtmäßige Bollen gur Boraussetzung gemacht, fo tommt jenes "Soll" ju fpat. An bie Stelle bes Sollens tritt bas nothwenbige Bollen, welches mit bem Nichtanberstonnen, mit Trieb und Reigung zusammenfällt. Wo Trieb ift, ba ift Leben und Entwicklung. Ericheint die Pflicht als "bas lebendige Gefet einer emigen Fortent= midlung", als "innere Fortichreitung bes einen Lebens", als "geiftigfte Lebensbluthe", fo fteht fie uns nicht mehr als ein Befet gegenüber, bem wir uns unterwerfen (fo fehr mir ihm miderftreben), fondern fie ftammt aus bem einen göttlichen Grundleben, in bem wir leben, weben und find. Dann ift ber moralifche Standpunkt aufgehoben und ber religiöse an seine Stelle getreten. Bor ber Moral verschwindet bas außere Befet, por ber Religion bas innere: es giebt feine Befegesunterwerfung mehr, fondern nur Leben, teinen Zwiefpalt mehr, fonbern nur Ginheit, tein eigenwilliges und felbftfüchtiges, fonbern burch und burch freies, klares, feliges Leben. "Die Religion erhebt ihren Geweihten absolut über bie Beit als folde und über bie Berganglich= feit und versett ihn unmittelbar in ben Befit ber einen Emigfeit. In bem einen gottlichen Grundleben rubt fein Blid und murgelt feine

Liebe, was noch außer biesem einen Grundleben ihm erscheine, ist nicht außer ihm, sondern in ihm und bloß eine zeitige Gestalt seiner Entwicklung nach einem absoluten Gesetze, das da gleichfalls in ihm selber ist: er erblickt alles nur in dem Einen und vermittelst desselben; dann erblickt er aber auch zugleich in jedem Einzelnen das unendliche All."
"In jedem Momente hat und besitzt er das ewige Leben mit aller seiner Seligkeit, unmittelbar und ganz; und was er allgegenwärtig hat und fühlt, braucht er sich nicht erst anzuvernünsteln. Giebt es irgend einen schlagenden Beweis, daß die Erkenntniß der wahren Religion unter den Menschen son jeher sehr selten gewesen und daß sie insbesondere den herrschenden Systemen fremd sei, so ist es der: daß sie die ewige Seligkeit erst jenseits des Grades sehen und nicht ahnen, daß jeder, der nur will, auf der Stelle selig sein könne."

Eine höhere religiöse, mit dem johanneischen Christenthum einverstandene Weltanschauung ist im Andruch. Sie kann nicht durch den Staat gemacht werden, denn dieser reicht mit seinen Gesehen und Ordnungen, wenn alles in der besten Versassung ist, nur dis zur guten Sitte. Schon die Sittlickseit geht über ihn hinaus, um wie viel mehr die Religion. Diese kommt, wie von jeher, aus dem Innersten des Wenschengemüthes durch einzelne tief begeisterte Individuen, die sähig sind, andere zu erwecken. So erschienen im Ausgange der neuen Zeit die Resormatoren, nach ihnen, als die Religion im orthodozen Lehrebegrisse völlig erstarrt war, die Pietisten, und die heutige Welt, nachdem die Ausstärung alles verslacht hat, sehnt sich schon nach einer neuen religiösen Erhebung, die ihre Propheten erwartet.

Als ein solcher Berkündiger einer neuen Zeit will Fichte selbst in dieser seiner Schilderung der Grundzüge des gegenwartigen Zeitalters gelten: sie erhebt sich über den Geist der Gegenwart, als über
etwas Ausgeledtes, und kann daher unmöglich aus ihm geschöpft sein,
sie bedeutet entweder gar nichts oder die Zukunst, sie erleuchtet den
Grund und das Princip eines neuen Lebens. Es giebt ein religiöses
Denken und eine darauf gegründete religiöse Weltbetrachtung, in welcher
alles Leben "als nothwendige Entwicklung des einen ursprünglichen,
volltommen guten und seligen Lebens" erscheint. Dahin führt nie
die Weltbeobachtung, sondern nur das tiese Bedürsniß des menschlichen
Gemüths, die Welt aus ihrem innersten Grunde zu sassen. Wäre

¹ Cbenbas. S. 231—236. — ² Ebenbas. Borl. XVI. S. 236—238.

Rifder, Gefd, b. Bhilof. VI. 3. Muff. R. M.

bie Welt von ungefähr, so hätte sie keinen Grund; ware ihr Grund blinde Nothwendigkeit, so bliebe er unfaßbar, unbegreiflich; ware die Ursache der Welt menschenähnlich, so ware sie auch menschenseindlich und darum ein Segenstand abergläubischer Vorstellung: sie kann daher nur als "das eine absolut gute und ewig gut bleibende göttliche Dasein" gesaßt werden. In dieser Vorstellung ruht die religose Weltanschauung.

Die gesammte Belt, bas gange irbifde und menschliche Dasein in ber Beziehung auf bas Emige ift ihr Gegenstand und ihr Gebiet. Bie fich bas einzelne menschliche Leben mit feinen besonderen Schickfalen auf bas Emige bezieht und mit ihm ausammenhangt, ift "bas tieffte Ende" biefes Gebietes; wie bas Leben ber Menfcheit fich ju ber unendlichen Reihe kunftiger Leben verhalt, ift "bas bochfte Enbe" besfelben. Das Erbenleben ber Menscheit in feiner Entwidlung liegt amischen biefen Grengen und bilbet "bas mittlere Gebiet" ber religiofen Beltbetrachtung. Jene beiben Enben find buntel und unbegreiflich. Bir wiffen, bag, aber nicht wie fie mit bem Ewigen verfnupft finb: wir konnen biefen Busammenhang nur vernehmen, aber nicht verfteben. Die religibse Beltbetrachtung, fo weit fie nur vernimmt, ohne zu verfteben, nennt Fichte "Bernunftreligion"; fo weit fie verfteht, ift fie "Berftanbesreligion". Nur bas mittlere Gebiet ift verftanblich, bie Entwidlung unferer Gattung in ihren nothwendigen Epochen läßt fich begreifen: ber für uns hellfte Buntt biefer gangen einleuchtenden Entwidlung ift unfer eigenes Zeitalter. Diefes mar ber Gegenftanb ber Bortrage Fichtes, welche felbft eine religiofe Betrachtung jenes mittleren Gebietes, eine religionsphilosophische Geschichtsbetrachtung, ein Ausbrud ber "Berftanbesreligion" fein wollten. Ob fie ihren Gegen= ftand in Bahrheit getroffen haben und wirklich von bem Sauche eines neuen Lebens erfüllt find, lagt fich nur burch die Probe ausmachen, burch ihre Wirtung in bem Innerften bes Gemuths: fie find in bem= felben Dage fruchtbar und wirtfam, als fie im Stande find, religiofes Leben au weden und bas Gegentheil besselben aus bem Innern au ver-Dies aber ift nicht burch außeres Thun und Werte ertenn= bar. "Die Religion ift gar kein Thun noch Thatiges, sonbern fie ift eine Ansicht, fie ift Licht, und bas einige mahre Licht, welches alles Leben und alle Gestaltungen bes Lebens in fich trägt und fie in ihrem innerften Rern burchbringt." Wo Religion ift, ba ift Sammlung, Ernft, Tiefe; wo fie nicht ift, ba ift Sucht nach Berftreuung, Bedanten= lofigfeit, Rlucht vor fich felbft, Leichtfinn und Frivolität, Die mit bem Leben, weil sie Die Tiese besselben nicht kennen, auf ber Oberstäche spielen. Das Licht verscheucht die Finsterniß. Wenn diese Reden die Finsternisse wenn diese Reden den Finsternisse au weden vermögen, so haben sie bewährt, daß sie vom Lichte sind und eine Quelle neuen Lebens.

Bir haben Fichten, als wir die Grundzuge feiner Berfonlichkeit und Beiftesart ichilberten, einen religiofen, von reformatorifdem Drange getriebenen Rebner genannt. Sein leben und feine Lehre haben gezeigt, wie tief fie von biesem Buge ergriffen waren. Wie Richte bie Grundzüge bes eigenen Zeitalters fcilbert und bie religiofe Reubelebung ber Belt als ben Drang und bie Aufgabe einer neuen Beit ausspricht, erscheint er fich selbst als ein zur Lösung biefer Aufgabe berufenes Bertzeug, und am Schluffe feiner Reben betennt er es auch, baß fie biefe ober teine Bebeutung haben. In biefem Betenntniffe mar feiner Seele gang gegenwärtig, mas er vermoge feines tiefften Triebes von jeber fein wollte. Darum find biefe Grundzuge eben fo carafteriftisch für ihn als für sein Beitalter. Bas Fichte in ber Bestimmung bes Menschen als ben "Glauben" begründet hatte, ber alle 3meifel löft und bie mahrhafte Wirklichkeit erfaßt, bas entwidelt er in ben Grundzugen bes gegenwärtigen Zeitalters als "bie mahre Religion", beren Befit bas Leben selig macht, und beren Begriff ein neues Zeitalter in ber Entwicklung ber Menschheit ankundigt: das felige Leben und bas neue Beitalter find baber bie nachften Themata feiner Reben.

# Sechstes Capitel.

Die Anweisung zum seligen Leben oder die Religionslehre.

I. Das Berhältniß ber Religionslehre und ber Wiffenschaftslehre.

Seit bem Atheismusstreite sind Fichtes Untersuchungen auf bas Wesen ber Religion gerichtet geblieben, immer mit der Aufgabe beschäftigt, diesen Gegenstand ganz bis in seine innerste Tiese zu durchsbringen und so einleuchtend als möglich darzustellen. Seit jener Abhandlung über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltzregierung gilt ihm die Wissenschaftslehre zugleich als der philosophische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas, Borl. XVII. S. 238—254.

Standpuntt, aus welchem allein ber mahre Grund ber Religion nicht etwa erst gelegt, sondern entdedt und aufgehellt werden konne. mabre Wiffenslehre ift zugleich Religionslehre. Ift die Religion in der That ber tieffte Grund unferes Lebens und Erkennens, fo muß bie Ertenntniflehre in ihrem tiefften Grunde nothwendig Religionslehre werben und aus ber Entwidlung ber Wiffenschaftslehre, aus ihrer immer tiefer bringenden Begrundung bie Religionslehre als beren reiffte Frucht hervorgeben. Sier ift tein Biberftreit zwischen Biffenschaftslehre und Religionslehre ober zwifden ber erften und fpateren Biffenfcafts= lehre. Fichte weiß beibe im volltommenen Gintlange; er betrachtet bie Borlesungen über bie Grundzuge bes gegenwärtigen Zeitalters, über bas Befen bes Gelehrten, über bie Anweisung jum feligen Leben als ein Ganges; er bezeichnet die Religionslehre als "beffen Gipfel und hellften Lichtpunkt", als bie Frucht feiner unablaffigen, feit bem Ende ber jena= ifchen Periode begonnenen Forschung, als die folgerichtige Entwicklung feines icon im Anfange jenes Beitraums begrundeten Spftems. Diefe feine philosophische Anficht werbe hoffentlich manches an ihm geandert haben: "fie felbft habe fich feit biefer Beit in teinem Stude geanbert". So urtheilte Fichte über feine eigene Lehre, als er im April 1806 "bie Anweisung jum seligen Leben" herausgab. 1

In der Art ihrer Entgegensehung unterscheiden sich die zum Atheismusstreit gehörigen Schriften von den späteren religionsphilosophischen Betrachtungen: dort hatte es Fichte mit einer gewissen Classe orthodoger Theologen als mit seinen schlimmsten Gegnern zu thun; hier richtet er sich durchgängig gegen die Berstandesaufklärung des vorigen Jahr-hunderts und ist in diese Entgegensehung so versenkt, daß er meint, auch damals keine anderen Gegner gehabt oder bekämpst zu haben. Dieser ausgeprägte, mit allen Merkmalen des persönlichen Widerwillens betonte Gegensat gegen die Bulgarphilosophie des Rationalismus ist überhaupt für Fichtes letzte Periode charakteristisch.

Die Borlesungen über die Religionslehre find den "Grundzügen" auch in der Form und Absicht der Darstellung verwandt. Es sollen nicht streng wissenschaftliche Borträge sein, sondern populäre; die Bebeutung des Gegenstandes macht hier die populäre Darstellung zur Pflicht. Geistesfreiheit, sittliche Selbständigkeit, Festigkeit der Ueberzeugung, religiöse Ueberzeugung kann unmöglich an das schulmäßige

<sup>1</sup> Die Unweisung jum feligen Leben ober auch bie Religionslehre. In Bor- lefungen, gehalten zu Berlin 1806. Borrebe. G. B. Abih. II. Bb. III. S. 399.

Studium als an feine ausschließende Bedingung geknüpft fein. alle konnen iculmagig ftubiren: überzeugt in ben bochften Angelegen= beiten bes menschlichen Lebens können und follen auch die Ungelehrten fein, fie tonnen es nur fein, wenn ihre religiofe Unichauung auf feftem Brunde ruht. Es handelt fich nicht um eine neue unerhörte Bahrheit, ber emige Inhalt ber Religion ift nicht neu, die Gemigheit bes Ueberfinnlichen, die Ueberzeugung einer geiftigen, von gottlichem Leben getragenen und burchbrungenen Welt ift nicht neu, fie mar icon in Plato lebendig, fie ift im Chriftenthum ber gangen Menfcheit verfundigt, und fie bat als johanneisches Chriftenthum in ber verborgenen Tiefe aller driftlichen Zeitalter fortgelebt bis auf ben heutigen Tag, fie ift in ben beiben größten beutiden Dichtern ber Gegenwart machtig, fie hat in Rant jum erftenmale auch ben philosophischen Geift ernfthaft ergriffen und ift in ber Wiffenschaftslehre jum erstenmale ftreng spftematifc bewiesen. Die Lehre ift neu nicht als Religion, sondern als philosophisches Spftem: fie muß baber auch unabhangig von ber fostematischen Form ber miffenschaftlichen Entwidlung popular bargeftellt werben tonnen und ift einer folden Darftellung fabig und bedürftig. Reu und unerhort ift fie nur fur bie herrichenbe Philosophie biefes Zeitalters, bie bas Lebenbige aus bem Tobten, bas Beiftige aus bem Geiftlofen ableitet und bas Buch ber Natur richtig zu verstehen meint, wenn fie es verkehrt lieft. Die Anhanger diefer Philosophie fuhlen fich vernichtet und wie auf ben Ropf gestellt, wenn man, wie es in ber Reli= gion und Wiffenschaftslehre geschieht, ihre Weltanficht umtehrt. Diefes Befühl macht fie nothwendig fanatisch, und nun verschreien "biese Fanatiter ber Berkehrtheit", unfabig ben Sinn ber Religion und Biffenschaftslehre zu faffen, beibe als Mysticismus.1

# II. Die Religionslehre als Lebens- und Biffenslehre.

1. Das Beben als Seligfeitstrieb.

In Wahrheit ist die Sache, um die es sich handelt, so sasbar und wirklich, wie das Leben selbst, und man braucht nur in die Tiese des letzeren zu schauen, um den religiösen Grundzug desselben zu entdecken. Bo Leben ist, da ist Bedürsniß, Gefühl des Mangels, Trieb nach Erzganzung, nach Vereinigung mit einem Objecte, das uns erfüllt und befriedigt: da ist Trieb nach Befriedigung. Dieser Trieb kann kein

<sup>1</sup> Cbenbas. Borl. II. S. 416-431, bej. S. 424-428.

anderes Ziel haben als eine dauernde und volle Befriedigung. Rennen wir das dauernde und volle Befriedigtsein Seligkeit oder selig sein, so ist schon hier klar, daß Leben und Seligkeit (selig sein) in der Wurzel eines sind, daß der Begriff des Lebens den der Seligkeit einschließt und daher der Ausdruck "seliges Leben" im Grunde zweimal dasselbe sagt. Nennen wir die Bereinigung mit dem Object, in dessen Besitze die Befriedigung liegt, und den Trieb nach dieser Bereinigung Liebe, so leuchtet ein, wie Leben und Seligkeit in ihrem Grunde dasselbe sind als Liebe: wir leben in dem Maße, als wir befriedigt oder selig sind, und wir sind nur befriedigt, so weit wir lieben. Daher Fichtes herrlicher Ausspruch: "Was du liebst, das sehst du! Die Liebe ist dein Leben und die Wurzel, der Sitz und der Mittelpunkt deines Lebens." Biele Menschen wissen nicht, was sie lieben; dies beweist nur, daß sie eigentlich nichts lieben und eben darum auch nicht leben, weil sie nicht lieben.

Der Drang nach Befriedigung treibt die Menschen auf die Jagd nach Gludfeligfeit; fie jagen ben Dingen nach und erhaschen balb bies balb jenes, und jebesmal ift verganglich, wie bas ergriffene Ding, ihre Befriedigung. Es giebt unter Sonne und Mond tein Object, bas nicht vergänglich mare, barum feines, bas mahrhaft und bauernd befriedigte. In Birklichkeit ift in biefer Lebensart nichts bleibend als bie Berganglichfeit aller Befriedigungen, als biefer fortwährende Bechfel von Taufdung und Enttaufdung, worin jeder fünftige Moment ben vorhergebenben verschlingt, und barum bas Leben in feinem leeren Ablaufe nichts anderes ift als "ein ununterbrochenes Sterben". Bon einem folden Dafein tann man nicht fagen, daß es lebt; benn es ftirbt fortmahrend, es ift gemischt aus Leben und Tob, also fein mahres Leben, fonbern ein Scheinleben. Das Gefühl eines folden Dafeins ift barum bas Gefühl ber Leere, ber Richtigkeit, bes Elends und ber Unseligkeit. Es bleibt nichts gurud als bie Enttaufdung, bie in ber Nichtbefriedigung als ihrem bleibenden Buftande endet. Sier bleibt nichts übrig, als mit ber Ginfict in die Unseligkeit bes Lebens entweber die gangliche Entfagung auf alle Seligkeit und alle mahre Erfullung, b. b. bie bumpfe Refignation, die fich überreben möchte Beisheit zu fein, ober bie Soffnung auf die Seligkeit als einen fünftigen Buftand jenseits bes Grabes. Dann mare bas Grab ber Uebergang vom unseligen Leben jum feligen. Unmöglich fann biefes bie Bebingung ber Seligfeit fein. "Durch bas bloge Sichbegrabenlaffen tommt man nicht in bie Celigteit." Entweder also giebt es überhaupt keine Seligkeit oder sie ist bas Leben selbst, das wahre Leben im Unterschiede vom Scheinleben, das erfüllte im Unterschiede vom leeren, das wirklich und dauernd befriedigte im Unterschiede von dem unbefriedigten und durch die Scheinzgenüsse der Welt getäuschten.

Bas bas Leben in Scheinleben verwandeln und fortwährend fterben läßt, ift bie Liebe ju ben verganglichen Dingen. Bas bas Beben mahrhaft lebendig und felig macht, tann baber nichts anderes fein als die Liebe ju bem Unverganglichen, als ber Trieb jur Bereinigung mit bem Banbellofen: "bie Sehnfucht nach bem Ewigen". Der Trieb nach Befriedigung ift eines mit bem Lebenstriebe; ber Trieb nach mahrer Befriedigung ift einzig und allein bie Sehnsucht nach bem Emigen: barum ift biefer Trieb "bie innigfte Burgel alles enblichen Daseins und in teinem Zweige bieses Daseins gang auszutilgen, falls nicht biefer Ameig verfinten foll in völliges Richtsein". Auf ber Sebnjucht nach bem Ewigen beruht alles endliche Dafein; entweder kommt es jum mahrhaften Leben ober es fommt nicht bagu. Nennen wir bas Emige Gott und ben Inbegriff alles Beranberlichen Belt, fo ift bas mahre Leben Liebe zu Gott und Leben in Gott, bagegen bas Scheinleben Leben in ber Welt und ber Bersuch fie ju lieben: jenes ift bas Leben ohne Abbruch, bas gange, vollständige, felige Leben; biefes ift ein mangelhaftes, gebrochenes, gerftreutes Dafein, nichtig, elend und unfelig. Es giebt nur ein Mittel, biefes elende Dafein abzuwerfen und gleichsam aus ben Angeln zu heben: in ber Liebe zur Belt ift unfer Beben gerftreut über bie Mannichfaltigfeit und Berfchiebenheit ber Dinge; in ber Sehnsucht nach bem Ewigen zieht es fich aus biefer Mannich= faltigkeit gurud auf bas Gine. Der einzige Weg gum Seligwerben ift ber Bug nach innen. Das Leben in ber Welt ift gerftreut, in buntem Bechiel balb bies balb jenes ergreifend, barum leichtfertig und flac. 3m Gegensate bagu giebt bie Ginkehr in bas Innere bem Leben Sammlung, Ernft und Tiefe. Bergleichen wir an diefer Stelle Fichte mit Spinoza, fo find bie Grundgebanken in ber Anweisung jum feligen Leben völlig bieselben als bie erften Betrachtungen in bem «tractatus de intellectus emendatione». Fichte fragt: wie tomme ich zur Seligfeit? Spinoza fragt: wie gelange ich zum hochsten Gut? Beibe ant= worten: "burch bie Liebe jum Emigen"; beibe feten bas Emige in

¹ Cbenbaf. Borl. I. 6. 401-409.

bas wanbellose, unvergängliche Sein, es ist bei beiben der Trieb nach wirklicher Befriedigung, der dem Leben die Richtung auf das Ewige giebt und die Liebe zur Welt in die Liebe zu Gott verwandelt.

## 2. Die Seligteit als Ertenntnig ber Bahrheit.

Das Emige lieben, ergreifen, jum Begenstande bes Benuffes machen, ift nur bann möglich, wenn wir es jum Gegenftanbe machen konnen. Rur das Bewußtfein und naber bas Selbftbewußtfein fann überhaupt etwas zu seinem Objecte haben. "Alles Leben fest baber Selbft= bewußtsein voraus, und bas Selbstbewußtsein allein ift es, mas bas Leben zu ergreifen und zu einem Gegenstande bes Genuffes zu machen vermag."2 Das Selbstbewußtsein, beffen Object bas Ewige ift, kann fich nur betrachtenb, anschauenb, erkennend verhalten. Nur in ber Ertenntniß läßt fich bas Emige ergreifen und bas Leben mahrhaft befriedigen. Seligkeit ift Erkennen, Die Seligkeitslehre baber nothwendig auch Wiffenslehre. Das Emige ift ohne Bechfel und Mannichfaltigkeit, es will als einfach, einig, manbellos, unveränderlich gefaßt fein, als bas Sein, von bem allein in Bahrheit gefagt werben tann: es ift. Diefes göttliche und allein mahrhafte Sein tann nur ergriffen werben burch ben Gebanten, und ba nur in bem Ergreifen bes Emigen, in ber Befriedigung biefer Sehnsucht bas mahrhaftige ober felige Leben befteht, so ift "bas Element, der Aether, die substantielle Form des mahrhaftigen Lebens ber Gebanke". "Worin follte benn bas Leben unb seine Seligkeit sonft sein Element haben, wenn es baffelbe nicht im Denten hatte?" Rur bas Gottliche ift: außer ihm ift nichts. Darum fann auch ber Gebanke bes Emigen, wir felbft und bie Welt, die wir porftellen, nicht als ein von bem Emigen unabhangiges Dafein angesehen werben, sonbern als "bervorgegangen aus bem inneren und in fich verborgenen göttlichen Wefen". In biefer Beltanficht ruht bie Religion; in diesem Denten besteht bas felige Leben. "Auch bie Seligkeitslehre tann nichts anderes fein, benn eine Wiffenslehre, indem es uberhaupt gar teine andere Lehre giebt außer der Wiffenslehre. 3m Geifte, in ber in fich felber gegrundeten Lebendigfeit bes Gebantens, rubet bas Leben, benn es ift außer bem Geifte gar nichts mahrhaftig ba. 2Bahr= haftig leben, beifit mahrhaftig benten und bie Bahrheit erkennen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas, Borl. I. S. 407—415. Bgl. Borl. 1V. S. 449. Bgl. dieses Wert. Jub.-Ausg. Bb. II. S. 276—283. — <sup>2</sup> Die Anweisung zum seligen Leben. Borl. I. S. 410.

Richt im Gefühle, benn es ift bunkel und vorübergehend, auch nicht im Thun, benn es ist beschränkt und außerlich, besteht die Religion; sie ruht allein in ber Erkenntniß und Liebe Gottes.

Denken ift Leben. Es ift allemal bas Gegenbilb, ber Spiegel bes Bebens, ber Ausbrud unferes Lebensgrabes; auch bie finnlichen Bahrnehmungen haben wir nur, indem wir uns berfelben bewußt find, indem wir fie benten. Aber bie meiften feben nicht, wie bas finnliche Bahrnehmen felbft im Denten gegrundet ift und ohne baffelbe nicht fein tonnte: fie leben nur in ben Sinnen und halten barum bie finnliche Bahrnehmung für bie Sauptiache und bas Denten für nebensächlich und abhangig: bies ift bie gemeine Denfart, ber Ausbruck bes nieberen Lebensgrades, beffen nothwendiger Ausbruck. Wie bas Leben, fo bas Denten. "Im außeren Sinn, als ber letten Extremitat bes beginnenben geiftigen Lebens, fitt ihnen vorderhand noch das Leben; im außeren Sinn find fie mit ihrer lebenbigften Erifteng jugegen, fublen fich in ihm, lieben und genießen fich in ihm, und fo fällt benn nothwendig auch ihr Blaube babin, wo ihr Berg ift; im Denten bagegen ichieget bei ihnen bas Leben erft an, nicht als lebenbiges Fleifc, und Blut, fonbern als eine breiartige Daffe, und barum icheint ihnen bas Denten als frembartiger, weber zu ihnen noch zur Sache gehöriger Dunft."2 Gin höherer Lebensgrad ift auch ein boberes Denten, aber bier unterscheibet fich wieder das willfürliche Meinen, das fich nach subjectiver Reigung in Spothefen ergeht, von dem nothwendigen Denten, welches bas mahrhafte Sein mit aller Scharfe erfaßt.

Dieses nothwendige Denken ist der Ausdruck des höchsten Lebensgrades. Ist nun das Sein ewig, unveränderlich, einig, so kann der Gedanke des Seins (unser nothwendiges Denken) nur als Bild, Aeußerzung, Offenbarung jenes ewigen Seins gesaßt werden. Wir können das Sein nicht denken, ohne uns selbst zu denken; also muß das Selbstewußtsein, gleich dem nothwendigen Denken, als Offenbarung oder Bild des ewigen Seins gelten. Da aber alles Wissen und Erkennen im Selbstewußtsein bedingt ist, so ist der Ursprung des letzteren, die Art und Weise, wie es aus dem Sein folgt, schlechthin unbegreislich. Das Selbstbewußtsein kann nie als Folge, also auch nicht als Folge aus dem ewigen Sein begriffen werden, es kann sich selbst nicht ableiten, sondern nur sinden, es kann sein eigenes Sein nicht ergründen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 404. S. 410 u. 411. — <sup>2</sup> Cbendas. Borl. III. S. 436.

fondern nur unmittelbar mahrnehmen: "biefes fein reales, lediglich unmittelbar mahrzunehmendes Sein ift Leben". Das Selbstbewußtfein fann fich nicht erbenten, es fann nur ba fein als mabrhaftiges reales Leben. Es giebt tein Sein außer bem Absoluten, also ift unfer wirtliches Sein (Selbstbewußtsein) bas Dasein bes Absoluten felbft. tann bas Absolute als bas ewig unveranderlich Gine nur burch fich jein; alfo ift unfer mahres Sein (Selbstbewußtfein) ber eigene Ausbrud bes absoluten Seins. Wir haben icon früher gezeigt, wie in bem Selbstbewußtsein Sein und Wiffen absolut ibentisch find und jebe Trennung beiber, wenn fie dem Selbftbewuntsein vorausgesett wird. baffelbe unmöglich machen murbe. In biefer Ibentitat ruht bas Selbft= bewufitsein, fie ift feine tieffte Burgel, fie ift bas mahrhaft wirkliche Sein, das Absolute ober Gott. "Das reale Leben bes Wiffens ift baber in feiner Burgel bas innere Sein und Befen bes Abfoluten felber und nichts anderes: und es ift amischen bem Absoluten ober Gott und bem Wiffen in seiner tiefften Lebenswurzel gar keine Trennung, sonbern beibe geben völlig in einander auf."1

# 3. Die fünfface Beltanfict.

Sier ift ber Buntt, in welchem ber Busammenhang ber fichteschen Wiffenschaftslehre und Religionslehre einleuchtet und aus bem ihr Berhaltniß beurtheilt fein will. Das Princip alles Wiffens ift bas Selbft= bemußtsein, bas Princip alles Selbstbemußtseins ift jene absolute Gin= heit des Seins und des Wiffens, jene vollkommene 3bentitat des Subjectiven und Objectiven, ohne welche bas Selbftbewußtsein unmöglich fein, aber als welche bas Selbstbewuftfein fich unmöglich je erscheinen tann, benn in und mit bemfelben ift die Trennung von Sein und Biffen (Subject und Object) nothwendig gefest, beren absolute Ginbeit im Princip und Grunde bes Selbstbewußtseins ewig feststeht. Bebanken hat die Wiffenschaftslehre mit aller Rlarheit entwickelt; barauf rubt ihre Sittenlehre, als auf ihrer Grundlage. Jene absolute Ibentitat, welche die tieffte Burgel alles Selbftbewuftseins ausmacht, nennt bie Religionslehre das mahrhaft wirkliche Sein, das Göttliche ober Absolute: bie Rudfehr bes Selbstbemußtseins in biefen feinen Urgrund, bie Erfaffung bes Emigen, bas Sinausgreifen über bie im gewöhnlichen Erkennen und Sandeln gesette Trennung von Sein und Wiffen, bas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. Borl. III. S. 443. Bgl. oben Buch III. Cap. XII, S. 450 figb. Buch IV. Cap. I. S. 525 — 527.

Erlofden bes getrennten und trennenden Selbstbewußtseins im Ewigen ift nach Sichte bas Befen ber Religion.

Wenn nun bas einige, emige, unveranberliche Sein (Gott) in Bahrheit alles in allem ift, wober tommt bie Mannichfaltigfeit und ber Bechfel ber Ericeinungen? Wenn im Unterschiebe von Gott nichts ift als Gebachtes (Bewußtes), und bas nothwendige Denten im Begriffe ber emigen Ginheit besteht, woher kommt bie Mannichfaltigkeit ber Bahrnehmung? Woher mit einem Borte bas Princip ber Spaltung? Diefe Frage loft fich aus ber Natur bes Selbstbewußtseins, welche bie Wiffenschaftslehre erleuchtet hat. Das Selbstbewußtsein trennt, mas in feinem Principe vereinigt (absolut eines) ift, es trennt bas Cein von bem Denken, bas Objective von bem Subjectiven: fo entsteht in Folge bes Selbstbewußtseins ein objectives, von außen gegebenes tobtes Sein, fo verwandelt fich bas göttliche Sein in einen Gegenstand bes Selbstbewußtseins, in die Erscheinung der Welt; bas vom Sein fich unterscheibenbe (fubjective) Denten, "ber Begriff", wie Fichte fagt, "ift ber eigentliche Weltschöpfer". Unterscheibet fich aber einmal bas Denken vom Sein, wie es vermoge bes Selbftbemußtfeins nothwendig gefchieht, jo entfteht, wie die Wiffenschaftslehre gezeigt hat, die Reihe ber Reflexionen, bas Sein wird reflectirt, auf biefe Reflexion muß wieber reflectirt werben, auf jeber Reflexionsftufe anbert fich bie Beltericheinung; fo entfteht die Mannichfaltigkeit und ber Bechfel des objectiven Da= feins, die Beranderlichkeit ber Belt auf ber einen, und die Mannich= faltigfeit ber subjectiven Betrachtung, Die Beranberlichkeit ber Belt= anfict auf ber anderen Seite. Das Selbftbewußtsein verwandelt Gott in Welt; die Reflexion fpaltet bie Welt und bas Bewußtsein in fo viele Formen.1

Der Grundgebanke, ber Fichtes Religionslehre mit seiner Wiffenschaftslehre verknüpst, liegt also darin: daß die einzige Form, in welcher das göttliche Sein sich offenbart, nämlich das Wiffen oder Selbstbewußtsein, zugleich die Bedingung in sich trägt, die uns nothe wendigerweise das göttliche Sein verdunkelt. Wer diesen Punkt nicht ergreift und im Auge behält, der kann das Eigenthümliche der sichtesichen Religionslehre nicht saffen. Wir sind Licht und stehen uns selbst im Lichte. Durchzudringen aus dem Dunkel zur Urquelle des Lichts, ist die nothwendige Bestimmung des Bewußtseins und die in der

<sup>1</sup> Cbenbaf. Borl. IV. S. 447-460. Bgl. bej. S. 452 figb.

Burgel unferes Dafeins enthaltene Aufgabe unferes Lebens. 3wifden Finfterniß und Licht giebt es unendlich viele Grabe ber Abftufung. Unenblich mannichfaltig und getheilt nach bem Grabe ihrer Erleuchtung ift unfere Beltanficht. Um feste Punkte zu haben, werben wir einen niebrigften, höchften und mittleren Grad unterscheiben, welcher lettere felbft wieber nach beiben Seiten vermittelnbe Zwifdenftufen forbert. Co ergiebt fich eine fünffache Beltanficht: funf Beifen die Belt zu nehmen, bie ebenso viele Stufen und Entwidlungsgrabe unferes geiftigen Lebens bezeichnen. Der niedrigfte Grab ift bie buntelfte und oberflächlichfte Beltanficht, ber höchfte bie allerklarfte und zugleich tieffte. Diese Stufen find nothwendige Bestimmungen bes einen Bewuftfeins und barum nicht an die Beitfolge gebunden; viele bleiben eingewurzelt in ber gemeinen Anficht ber Dinge, mahrend andere wie durch ein Bunder von vornherein die Welt in einem hoberen Lichte feben: bas find die erleuchteten Meniden, bie Beisen und Religiofen, die Beroen und Dichter, bie bas Gemeine hinter fich laffen als wefenlofen Schein.

Der niedrigfte Standpunkt ift ber finnliche, bem bas außere Sinnenobject und die Sinnenwelt als bas mahrhaft Wirkliche gilt, und ber nichts Soberes erkennt und anerkennen will. Der zweite bobere Standpunkt, mit bem bas geistige Leben wirklich erft beginnt, erblickt in ber Welt die Offenbarung eines orbnenben Bernunftgefetes: biefes gilt ihm als bas Reale; bas Dafein ber Menfcheit als ber vernünftigen und freien Befen, auf welche bas Gefet fich bezieht, ift baburch bebingt und hieraus erklart fich bas Dafein ber Sinnenwelt als bes nothwenbigen Schaublates, ben bie Sandlungen freier Befen forbern. biesen zweiten Standpuntt erhebt fich ein britter, ben Richte "bie bobere Moralität" nennt. Das ordnende Gefet ift nicht bas Urfprungliche und Reale, es fest ben absoluten, in fich felbft gegrundeten 3med poraus, ber in ber Menfcheit verwirklicht werben foll: ein erfchaffenbes Gefet, welches die Menscheit jum Abbilbe und gur Offenbarung bes inneren gottlichen Wefens zu machen ftrebt. Das an und für fich Gute, bie 3bee ift bas erfte, bie Menfcheit als beren Abbild bas zweite, bas ordnende Gefet innerhalb ber Menschenwelt ift bas britte, und bie Sinnenwelt als Schauplat bes Sanbelns bas lette.1

Die Ibee ber Menscheit als bes gottlichen Abbilbes, bas ergriffen und getragen ift von bem Sauche bes erschaffenben Gefetzes, begrundet

¹ Cbenbaf. Borl. V. S. 461-470.

eine Weltanficht, die fich über die bloße Sittlichkeit erhebt, aber noch in ber Trennung bes Göttlichen und Menschlichen befangen bleibt. noch dieffeits ber Scheibemand fteht und beshalb bas gottliche Wefen felbft nicht im Licht, sondern im Schatten erblidt. Unfer Selbfibewußtsein ift diese Scheibewand. So lange die Menscheit fich und die Belt nur als Abbild Gottes fieht, bleibt ihr bas Urbild emig ver= borgen: fie verbirgt es fich felbft und fteht im Dunkel. Die Scheibewand fällt ober fie wird burchfichtig, sobald bas Selbstbewuftsein nicht als Trennung von Gott, sonbern als unmittelbarer Ausbruck bes göttlichen Lebens felbft erfaßt wirb. Dann ift unfer Leben und bas gottliche in Bahrheit ein Leben: in bem Bewußtfein biefer Ginheit besteht die Religion ober bas felige Leben. "Wir wiffen von jenem unmittelbaren gottlichen Leben nichts, benn mit bem erften Schlage bes Bewuftseins icon verwandelt es fich in eine tobte Belt, die fich noch überdies in fünf Standpuntte ihrer möglichen Anficht theilt. Dag es boch immer Gott felber fein, ber hinter allen biefen Geftalten lebt, wir feben nicht ihn, fonbern immer nur feine Sulle, wir feben ihn als Stein, Rraut, Thier, feben ibn, wenn wir uns höber fcmingen, als Naturgefet, als Sittengefet, und alles biefes ift boch immer nicht er. Immer verhüllet uns bie Form bas Wefen, immer berbedt unfer Sehnen felbft uns ben Begenftanb, unb unfer Muge felbft fteht unferem Muge im Bege. 3ch fage bir, ber bu fo flagft: erhebe bich nur in ben Standpunkt ber Religion, und alle bullen fowinden, die Belt vergeht bir mit ihrem tobten Brincip, und bie Gottheit tritt wieber in bich ein in ihrer erften und ursprunglichen Form als Leben, als bein eigenes Leben, bas bu leben follst und leben Nur noch die eine unaustilgbare Form der Reflexion bleibt, bie Unendlichkeit biefes gottlichen Lebens in bir": "aber biefe Form brudt bich nicht, benn bu begehrft fie und liebst fie nicht, fie irret bich nicht, benn bu vermagft fie ju erklaren. In bem, mas ber beilige Menfc thut, lebet und liebet, ericeint Gott nicht mehr im Schatten und bebedt von einer Sulle, fondern in feinem eigenen, unmittelbaren und fraftigen Leben, und die aus bem leeren Schattenbegriffe von Gott unbeantwortliche Frage: mas ift Gott? wird hier fo beantwortet: er ift basjenige, mas ber ihm Ergebene und von ihm Be= geifterte thut. Willft bu Gott icauen, wie er in fich felber ift, von Angeficht zu Angeficht? Suche ihn nicht jenseits ber Bolten, bu tannft ibn allenthalben finden, wo bu bift. Schaue an bas Leben feiner Ergebenen und du schauest ihn an; ergieb bich felber ihm, und bu finbest ihn in beiner Bruft."

Der lette und hochfte Standpunkt erhebt fich über den eben befdriebenen und macht zu feinem Gegenftanbe, mas in ber Religion Buftand und lebenbige Thatsache ift: er erklart bie Thatsache ber Religion, die Ginheit und ben Bufammenhang bes gottlichen und menfclichen Lebens, bas Bie biefes Bufammenhanges: er verhalt fich gur Religion, wie bas Ertennen zum Leben. Dies ift ber Standpunkt bes Wiffens, ber einen, absoluten, in fich vollenbeten Wiffenschaft. bie Religion ift bie Einheit bes gottlichen und menschlichen Lebens absolutes Factum; bie Wiffenschaft giebt bie Genefis biefes Factums. Religion ohne diefe Erkenntniß ift einfacher Glaube, die von der Erkennt= niß burchbrungene Religion ift Schauen. Diefer Standpuntt ift nothwendig, benn er ift bie Erklarung ber Religion; die Alarheit ift nothwendig, benn in ihr allein vollendet fich bas im Wiffen gegrundete Leben. Religion und Biffen find beschauend und contemplativ. Darum ift die Religion nicht unpraktisch, nicht etwa ein andächtiges Traumen ober eine Schwärmerei, die bas Gebrechen bes gewöhnlichen Myfticismus ausmacht; fie burchbringt bas gange Leben und ift barum tein abgefonbertes Gefcaft, fonbern fie erblidt in jeber Lebensfphare ben thatigen Billen Gottes und beiligt jeden Beruf, wie niedrig ober hoch er ftebe; fie mare nicht Religion in bes Wortes realer Bebeutung, wenn fie nicht eine folde mirtfame Berklarung bes gangen menfolichen Lebens mare.2

Die fünf Stufen ber Weltansicht sind demnach: 1. der Standpunkt der Sinnlickeit, 2. der Sittlickeit, 3. der höheren Moralität, 4. der Religion (Glaube), 5. der Wissenschaft (Schauen). Auf dem ersten Standpunkte gilt als das Reale die Sinnenwelt, auf dem zweiten das ordnende Weltgesetz (Sittengesetz), auf dem dritten das erschaffende Gesetz, auf dem vierten die Einheit des göttlichen und menschlichen Lebens als Thatsache, auf dem fünften diese absolute Thatsache mit der Erkenntniß ihrer Nothwendigkeit. Die beiden letzten Standpunkte sind jenseits der Scheidewand, die im Selbstbewußtsein besteht; die beiden ersten bleiben diesseits derselben, der mittlere strebt nach dem Durcksbruch. Der erste Standpunkt hat seine exemplarische Darstellung in jener allgemein geltenden Philosophie, die Fichte in den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters geschildert hat; der zweite ist dargestellt in der

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 471 u. 472. - 2 Cbendaj. S. 472-475.

"tantischen Lehre bis zur Kritik ber praktischen Bernunst", ber britte ist geahnt in Plato, berührt in Jacobi, der vierte ist erfüllt und empfunden in jedem wahrhaft religiösen Leben, er will begriffen und systematisch entwickelt sein in der Wissenschaftslehre, die sich auf den hochsten Standpunkt erhebt.

## 4. Fictes Religionslehre und bas johanneifche Chriftenthum.

Daß die Religion in ber emigen Ginheit bes gottlichen und menfch= lichen Lebens murgelt: biefe Ginficht lebt in ber Tiefe jedes mahrhaft religiofen Bewuftfeins, fie ift als Religion im Chriftenthume gur geichichtlichen Erscheinung getommen und in "ber echteften und reinften Urtunde beffelben, dem Evangelium Johannis" felbft als Religionslehre ausgesprochen und bargeftellt morben.2 Sier ift ber Buntt, mo Sichte auf biefes icon wiederholt berührte Thema naber eingeht und durch bie Uebereinstimmung feiner Lehre mit bem Evangelium Johannis feine Uebereinstimmung mit bem Chriftenthume zu begrunden fucht. Er fest erftens voraus, daß biefes Evangelium johanneifch fei, und erklart zweitens ben Sinn beffelben fo, bag fich bie Uebereinstimmung mit feiner Lehre rechtfertigt. Ueber bie erfte Boraussehung ift bier nicht ber Ort, mit ihm ftreiten, auch ift bie fritisch-hiftorische Frage und Untersuchung, welche feiner Unficht entgegenfteht, fpateren Urfprungs, und wie es fich auch bamit verhalte, barf fo viel eingeraumt werben, bag in jenem Evangelium bas driftliche Glaubensprincip feinen hochften dogmatifden Musbrud gefunden hat. Wir haben die zweite Borausfetzung hier nicht naber zu prufen, um ben Sinn bes Evangeliums zu erlautern und Richtes Erklarungsweise zu berichtigen; wir nehmen die lettere als ein Beugniß feiner Lehre, und zwar als "ein episobisches". Ewig, wie Gott felbft, ift fein Dasein, feine Offenbarung, die in nichts anderem besteht. als im Wiffen, im Bewuftsein, in Folge beffen erft Objecte entfteben. bie Belt und die Dinge. Die Emigkeit bes Bewuftseins leugnen, beift bie Emigfeit ber gottlichen Offenbarung, bie Emigfeit Gottes felbft verneinen und an beren Stelle ben willfürlichen Schöpfungsact feken. Diefe Annahme ift nach Fichte "ber absolute Grundirrthum aller falfchen Metaphysit und Religionslehre", "bas Urprincip des Judenund Beidenthums". "In Beziehung auf die Religionslehre ift bas Seten einer Schöpfung bas erfte Rriterium ber Falfcheit; bas Ableugnen einer folden Schöpfung, falls eine folde burch vorhergegangene Reli=

<sup>1</sup> Ebenbaj. S. 466-470. - 2 Ebenbaj. Borl. VI. S. 476.

gionslehre gefett fein follte, bas erfte Ariterium ber Bahrheit biefer Religionslehre." 1 218 eine folde mahre Religionslehre caratterifirt fich bas Johannisevangelium gleich in ben erften Borten. Es fagt nicht: "im Anfange fouf Gott himmel und Erbe", sonbern es fagt: "im Anfange mar bas Bort, ber Logos" (bie Beisheit), ber geiftige Ausbrud, bas Bewuftfein als Dafein Gottes, "Gott war bas Wort, baffelbige mar im Anfange bei Gott; alle Dinge find burch baffelbe gemacht, und ohne baffelbe ift nichts gemacht, was gemacht ift". Das emige Bewußtsein ift bie ewige Menscheit ober Menschwerbung Gottes, bie ewige Einheit bes Gottlichen und Menschlichen, bas innerfte Befen aller Religion. Die zeitliche Erscheinung bes Wortes ift bie Berfon Jefu; in ihm ift bas Bewußtsein jener absoluten Ginheit bes gott= lichen und menschlichen Daseins, biefe tieffte Erkenntnig ber Bahrheit, wirklich gegenwärtig gewesen, jum erstenmale in ber Welt, vor ihm hat fie teiner in dieser Rlarbeit und Starte gehabt, nach ihm find alle biefer Bahrheit, biefer Bereinigung mit Bott, biefer Seligkeit theilhaftig geworben burch ihn. So rechtfertigt fich bas driftliche Dogma sowohl in feiner metabhpfifchen als in feiner hiftorifden Bebeutung. Aber bas Seligmachenbe liegt nicht im historischen Glauben ober in ber geichichtlichen Anerkennung ber Gottmenscheit Jesu, auch nicht in ber äußeren ftudweisen und entfernten Nachahmung seiner Berson als eines unerreichbaren Ideals, fondern in der Wiederholung beffelben religiöfen Bewußtfeins und Lebens. "Rur bas Metaphyfifche, teineswegs aber bas Siftorische, macht felig."3

# III. Das felige Leben.

# 1. Die beiben entgegengefesten Grundpuntte.

Jebe nothwendige Bestimmung unseres Bewußtseins ist zugleich ein Ausbruck unseres Lebensgrades, eine bestimmte Gobe des Selbstgefühls, ein Affect des Seins. Bon dem Grade der Lebenserfüllung hangt der Lebensgenuß, die Tiefe und Dauer unserer Befriedigung ab, die ewige

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 479. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 477—491, S. 485. — In der Person Jesu war das Bewußtsein der absoluten Einheit des Göttlichen und Menschlichen nicht speculativ begründet, auch nicht von außen her durch Neberlieserung embsangen, sondern ursprünglich und unmittelbar, nicht Wissenschaft, sondern Religion. Sein eigenes Selbst war ihm unabtrenndar von dem Göttlichen, daher die Einheit beider ein Urfactum, das eine genetische Erklärung oder metaphysische Begründung weder bedurfte noch zuließ. Ebendas. Beilage zu Borl. VI. S. 567 bis 574.

Dauer ber Befriedigung ist Seligkeit. Bon jenen fünf Weltansichten, welche eben so viele Lebensstandpunkte waren, ist jede mit einer eigensthümlichen Art der Befriedigung und des Lebensgenusses nothwendig verbunden: welche ist die seligmachende? Die Auflösung dieser Frage, welche den zweiten Haupttheil der sichteschen Untersuchung ausmacht, sührt uns auf jene fünf Standpunkte zurück, die jest als eben so viele Stufen der Lebensbefriedigung betrachtet sein wollen.

Jebe Art des Selbstgefühls und Selbstgenusses, wie niedrig ober hoch sie sei, setzt eine gemisse Stuse der Selbständigkeit, eine Zusammensassung und Haltung des Bewußtseins voraus, die im Stande ist, den Charakter einer Weltansicht zu erfüllen. Dazu gehört selbst auf der niedrigsten Stuse eine gewisse Concentration des geistigen Lebens. Wo diese völlig sehlt, da ist die baare Unselbständigkeit; das Bewußtsein bietet hier der Welt keine Spize, sondern nur eine stumps ausgebreitete Fläche, auf der alles zersließt und sich verwirrt, es kommt hier zu gar keinem bestimmten Eindrucke, sondern alles verwandelt sich in Trivia-lität, der Geist ist wie Baal über Feld gegangen. Hier ist überhaupt kein inneres Leben, vielmehr die geistige Nichtezistenz, kein wirkliches Sein und darum auch kein Wohlsein, kein Affect, weder Haß noch Liebe, sondern die absolute Genußlosigkeit und Unseligkeit in der unsfähigsten Form, "ein Zustand der Kullität", der bei der Frage nach der Lebensbefriedigung gar nicht mitzählt.

Nur wo es zu einer bestimmten Weltansicht kommt, prägt sich eine Lebensform aus, welche eigene Selbständigkeit hat und fähig ist ihr Dasein zu genießen. Jede bestimmte Weltansicht war ein nothe wendiger Ausdruck des Bewußtseins, das Bewußtsein selbst war in seiner Wurzel Offenbarung (Dasein) Gottes, "Form des ewigen underänderlichen Seins", "Selbstgestaltung der absoluten Realität". Beremöge der Reslexion, welche die Grundsorm des Bewußtseins ausmacht, spaltet sich das letztere in "fünf mögliche Ansichtpunkte der Realität"; jeder dieser Standpunkte ist möglich, das Bewußtsein kann daher den einen so gut einnehmen, wie den anderen. Hier eröffnet sich mithin innerhalb des nothwendigen Bewußtseins (der Form des absoluten Seins) ein Spielraum der Freiheit, in welchem das Ich sich von dem göttlichen Sein unabhängig macht und eine eigene Selbständigkeit beshauptet. Da es außer dem ewigen Sein nichts wahrhaft Wirkliches giebt, so sagt Fichte: "das absolute Sein stößt sich aus von sich selbst,

<sup>1</sup> Cbendas. Borl. VII. S. 492-498. Bgl. Borl, VIII. S. 507.

um lebendig wieder einzukehren in sich selbst". Er spricht hier den Proces des göttlichen Lebens in einer Form aus, die bei Hegel typisch geworden.] Sind nun alle jene Standpunkte durchlebt, so ist damit auch alle mögliche Freiheit und eigene Selbständigkeit des Ich erschöpft, und es bleibt nichts übrig als die volle Einheit unseres und des göttelichen Seins ohne das Gefühl der Trennung, ohne den Affect der eigenen Selbständigkeit. Wir werden daher in Betreff der Art und Weise, wie wir die Welt nehmen und genießen, zwei "entgegengesetzte Grundpunkte" unterscheiden müssen: "die Anwesenheit und Abwesenheit jenes Affects der eigenen Selbständigkeit".

## 2. Die Gludfeligfeit und bie Rechtlichfeit.

Auf ber niebrigften Stufe ber finnlichen Weltanficht fieht fich bas Ich nicht als reflectirendes Wesen, sondern als Product der Reflexion, als besonderes, individuelles, finnliches Ich, als Trieb und Bedürfniß, welches burch finnliche Objecte befriedigt fein will. Es fucht baber ben finnlichen Genug, die Erhöhung feines organischen Dafeins, biejenige Befriedigung, beren Ibeal und Biel bie Gludfeligkeit ift; es fucht biefe Bludfeligkeit in ber Sinnenwelt, in ben Objecten feiner Umgebung. Jest erscheint biefes Object als bas gludfeligmachenbe, jest ein anderes. So veranberlich, wie das finnliche Ich selbst, find die Objecte, die es begehrt: baber ift bier bie Gludfeligkeit ein völlig ungewiffer, aus Gin= bilbung und Enttaufdung zusammengesetter und barum unseliger Buftand. Bulest ericeint die Gludfeligfeit als ein in ber irbifden Belt nicht zu erreichendes Ziel und barum als bas Ibeal einer fünftigen himmlifden Welt, gleichviel wie biefer jenseitige Buftand getraumt wirb, ob als Elyfium, als Abrahams Schoof ober als driftlicher himmel. Immer aber find es die Objecte, die Umgebungen, von benen die Gludseligkeit abhangig gemacht wird, im Jenseits fo gut wie im Dieffeits. Die Umgebungen machen nicht felig. "Wenn ihr im zweiten Leben euer Glud wieberum von den Umgebungen abhangig machen werdet, werdet ihr euch ebenfo schlecht befinden, wie hier und werbet euch sobann eines britten Lebens tröften und im britten eines vierten und fo ins Unendliche, benn Gott kann weber noch will er burch bie Umgebungen felig machen, indem er vielmehr fich felbft obne alle Gestalt uns geben will."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 512. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 508—514. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 522. Bgl. Borl. VII. S. 498—500. VIII. S. 515. IX. S. 523.

Die zweite Form ber Weltansicht war ber Standpunkt ber Gesetzlichkeit. In der Erkenntniß und Erfüllung des ordnenden Weltgesetzeist das Ich unabhängig von dem sinnlichen Weltgenuß, es erscheint sich als absolut unabhängig, als lediglich in sich selbst gegründet, als sein eigener Gott und sein eigener Heiland. Der Genuß und Affect dieser seiner Selbständigkeit ist die Rechtlichkeit, ein stoisches Unabhängigkeitsgesühl, eine Art prometheischer Erhebung. Diese Unabhängigkeit vom Genuß ist zugleich die Unempfänglichkeit für jede Erfüllung, die Unsähigkeit zu jedem Genuß, eine uninteressirte Kälte, die reine Apathie, die gleichgültig schwebt zwischen dem Gemeinen und Heiligen.

Auf beiben Standpuntten herricht ber Affect ber eigenen Gelb= ftanbigfeit: auf bem erften als finnlicher Genuß, auf bem zweiten als Selbstgerechtigkeit; bort ift ber Genuß Bahn und Taufchung, hier giebt es teine folche Taufdung, weil es überhaupt teinen Genuß giebt. Das wahre Sein ift nur eines. Was fich von ihm unterscheibet und etwas Befonderes fur fich fein will, ift feineswegs Sein, fondern nur eine Regation beffelben, barum beschränkt, mangelhaft, unselig. Der Weg jur Seligkeit forbert bie Austilgung ber falfchen, eingebilbeten, genuß= Iofen Selbstandigkeit: bie Selbstvernichtung in ber Burgel, Die nichts übrig läßt als die alleinige Wirkfamteit bes gottlichen Seins. Jest find bie einzelnen Personen nicht mehr besondere Befen für sich, fonbern Organe bes gottlichen Lebens und wollen nichts anders fein. Es ift nicht bas Beset ber Sinnenwelt, bas fich in ihnen verkorpert, sonbern bie überfinnliche Welt, bie ihnen erscheint. "Der Mensch fann fich feinen Gott erzeugen, aber fich felbft als bie eigentliche Regation tann er vernichten, und fobann verfintet er in Gott."3

3. Die Schönheit und die Religiofitat. Die Liebe als Seligkeit.

Diese Weltansicht erhebt sich über die vorhergehenden und begreift den Standpunkt der höheren Moralität: die Erscheinung des Göttlichen in menschlicher Gestalt ist die Schönheit. Jest ist es nicht mehr das Sittengesetz und der kategorische Imperativ, der uns zum Handeln antreibt, sondern die Macht göttlicher Wirksamkeit in uns, das Walten des Genius, die göttliche Begabung des Individuums, das natürliche Talent als Quelle und Wurzel des geistigen Lebensgenusses, der individuelle Charakter höherer Bestimmung, der eigenthümliche Antheil

Ebenbaf. Borl. VII. S. 502-506, VIII. S. 516, IX. S. 828 u. 824,
 Ebenbaf. Borl. VIII. S. 518,

jedes Einzelnen an dem höheren überfinnlichen Sein. Das Ergreisen dieser eigenthümlichen Bestimmung ist hier unsere Lebensaufgabe undunser Lebensgenuß. Was wir thun, thun wir aus göttlicher Mitztheilung, aus einem empfangenen Beruf, nicht aus leerer Selbständigzteit; es giebt hier keine Werkheiligkeit aus eigener Wahl, unser Sollen ist eines mit unserem Können, dieses mit unserem Willen, der nicht durch Selbstwahl gemacht wird, sondern eines ist mit der Wurzel unseres Daseins. "Wolle sein, was du sein sollst, und was du sein kannst, und was du sein kannst des seinens."

Die höhere Moralität ist das göttlich getriebene Handeln, das Ziel unseres Handelns ist das glücklich vollendete oder gelungene Werk. Was gelingen soll, kann auch mißlingen; beides steht auf dem äußeren Erfolge, der immer ungewiß bleibt. So lange wir den äußeren Erfolg wollen, muß der Nichterfolg oder das Mißlingen des eigenen Werkes eine Nichtbefriedigung mit sich sühren, die unsere Seligkeit stört. Diese Störung ist der letzte zu überwindende Mangel, sie treibt uns nach innen, und eine tiesere Selbstprüsung erhebt uns auf einen höheren Standpunkt, von dem aus die äußeren Erfolge nicht mehr gewollt werden, und der darum das selige Leben vollendet: das ist der Standpunkt der Religiosität. Wir sehen die Welt als Offenbarung Gottes, die Geisterwelt als seine Erscheinung, die Sinnenwelt als die Sphäre der Geisterwelt: alles verwandelt sich unter diesem Gesichtspunkte in "das Reich Gottes", welches unabhängig ist von unseren Ersolgen."

Wenn diese religiöse Weltansicht in jedem lebt, so ist in Wahrsheit die Geisterwelt einig in sich und eines mit ihrem Urquell; so ist, um den sichteschen Ausdruck zu wiederholen, das absolute Sein lebendig wieder eingekehrt in sich selbst. Die Einigkeit in der Geisterwelt ist die religiöse Menschenliebe, die Einheit mit ihrem Urquell ist unsere Liebe zu Gott, die Einkehr Gottes in sich ist die Liebe Gottes zu sich selbst. So ist die Liebe die absolute Befriedigung, das wahre Sein, die wahre Seligkeit. "Die Liebe ist höher denn alle Bernunft, und sie ist selbst die Quelle der Bernunft und die Wurzel der Realität und die einzige Schöpferin des Lebens und der Zeit; ich habe dadurch den höchsten realen Gesichtspunkt einer Seins und Lebens und Seligkeitslehre, d. i. der wahren Speculation endlich klar ausgesprochen."

¹ Chendas. Bors. IX. S. 526—533, — ² Chendas. S. 533—557. — ³ Chen-bas. Bors. X. S. 538—542.

In ben Grundzügen bes gegenwärtigen Beitalters hatte Fichte amifchen Bernunftreligion und Berftanbesreligion unterschieden; er wollte bort nur von der zweiten geredet haben, welche die zeitliche Ent= widlung ber Menfcheit aus bem religiöfen Standpunkt erleuchtet und begreiflich macht; bier giebt er bie erfte, bie bas menschliche Leben in feiner Sehnsucht nach und in feiner Ginheit mit bem Ewigen betrachtet. Diefe Unweifung jum feligen Beben verhalt fich ju ihrem Beitalter ebenfo polemifch, als jene Grundzuge. Die herrichenben Borftellungs= weisen des Zeitalters find irreligiös: es hat fich ben Glauben an bas Ueberfinnliche burch feine oberflächliche finnliche Denkart aus ber Seele weggerebet ober, wo es ihn hat, verfälscht und burch die finnliche Sucht nach Gludfeligkeit aberglaubisch entstellt. Der herrschenden Aufklarung bes Zeitalters erscheint alle Religion als Superstition. Diese Berachtung ber Religion ift eben fo aberglaubifch, wie ber Aberglaube irreligios; beibe gehören zusammen und ergangen bas Bilb einer irreligiösen Dentweise. Der Aberglaube ift bie "fcwermuthige Frreligiofitat, bagegen basjenige, was bas Beitalter gern an fich brachte, wenn es konnte, nur als Befreiung von jener Schwermuthigkeit, die leichtfinnige Brreligiofitat fein murbe".1

## Siebentes Capitel.

# Die Reden an die deutsche Nation. I. Die neue Beit und das deutsche Volk.

# I. Die Aufgabe ber neuen Zeit.

#### 1. Der Wendepuntt.

Drei Jahre sind vergangen, seitbem Fichte das gegenwärtige Zeitzalter als das der eingewurzelten Selbstsucht und darum der vollendeten Sändhaftigkeit geschildert hat. Während dieser wenigen Jahre ist jener dritte Abschnitt der Weltzeit abgelausen. Schon erhebt sich, im Andruche begriffen, das neue Zeitalter der beginnenden Rechtsertigung, wie es die Grundzüge nannten. Die Einsicht in die Wurzel des Uedels ist der Ansang des Bessern. Die letzte Frucht, die das Zeitalter der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. Borl. XI. S. 551—567. (S. 563 figb.) Als einen Bersuch, seine religiöse Weltanficht poetisch auszubrüden, erwähne ich hier die beiden letzten Sonette Fichtes. [S. W. Abth. III. Bb. III. S. 461 figb.]

Selbstlucht hervorbringen konnte, ist zu voller Reise gediehen, und wer Augen hat zu sehen, kann sich über den Grund des Berberbens nicht länger täuschen. Das Reich der Selbstlucht ist zerstört, das deutsche Bolk ist einem Eroberer erlegen und trägt das Joch fremder Gewalt-herrschaft; es hat das Bermögen sich selbst seine Zwecke zu sehen verloren, und damit ist die Herrschaft der Selbstlucht auch zu Grunde gegangen. Es ist ein unsreiwilliges, aber nothwendiges Ende. In dieser Thatsache liegt ein weltgeschichtlicher Wendepunkt.

Der Untergang ber Selbstfucht ift tein blinbes, von außen bereingebrochenes Berhangniß, fonbern ihre eigene Frucht. Ihre Bernichtung fällt zusammen mit bem Gipfel ihrer Entwidlung; ihr Dag war voll, fie batte in Deutschland die Regierenden felbft ergriffen und mar bie einzige Triebfeber bes politifchen Sanbelns. Der Gebante bes gemeinfamen Baterlandes in der Gesammtheit hatte jede treibende Rraft verloren und mar ausgetilgt bis auf ben Reft; bie Lenkung ber öffentlichen Dinge zeigte fich nach innen folaff, nach außen feig, von tleinen, felbftfüchtigen Intereffen erfüllt, bas Gange verratherisch preisgebend. Bir find gefallen aus eigener Schulb; wir fonnen uns aufrichten auch nur aus eigener Rraft. Man muß fich ben Grund bes Unterganges flar machen, um bas richtige Mittel ber Abhulfe und ben Beg ber Bieberherftellung zu entbeden. Wir haben alle Urfache Schmerz über unfer Elend zu empfinden, und wir maren rettungslos verloren, wenn wir uns gleichgultig ober leichtfinnig barüber binmegfeten konnten. foll ber Schmerg über bas Glend fein elenber Schmerg fein, ber fich in Bormurfen und Alagen ergeht, fondern jener mannliche, mutherfullte, besonnene Schmerz, ber bem öffentlichen Unglud ins Beficht fieht, bas Uebel feft ins Auge faßt und vor allem ber eigenen Berichulbung fic mit aller Rlarheit bewufit wirb. Die Ginfict in ben innerften Grund bes Berberbens ift auch bie Ginficht in ben innerften Grund ber Rettung: biefe Ertenntniß allein gemahrt Troft und macht, bag wir nicht verzweifeln. Das beutsche Bolt tragt in feiner "Deutschheit" bas Bermögen ber Wieberherftellung. Dies ift bas Thema ber fichtefchen Reben: fie fprechen ju bem, von bem fie fprechen. Es find "Reben von Deutschen an Deutsche".2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber die geschichtlichen Bebingungen, unter benen Fichte die Reden an die beutsche Nation hält, vgl. oben Buch II. Cap. V. S. 201 sigd. — Reden an die beutsche Nation. S. W. Abth. III. Bd. II. Borr. S. 259. Rede I. S. 264. — — <sup>2</sup> Ebendas. S. 265—271.



Als Fichte sich mit dem Gedanken dieser Reden trug, beschäftigten ihn mancherlei politische Zeitbetrachtungen verwandter Art, die uns aus seinem Nachlasse bekannt sind und zum Theil Bruchstüde eines unvollendeten politischen Werkes bilden. In einem jener Bruchstüde beschreibt er die Zeit des Unterganges und die Ursachen des Verderbens, als ob er selbst schon in einer entfernten Zeit und in einem republikanisch wiederhergestellten Baterlande lebe. Damals, als jene Selbstsucht herrschte, die zuletzt alles ins Verderben stürzte, habe die sittliche Verschlimmerung zugenommen in gleichem Verhältnisse mit dem Alter und dem Range der Menschen. Je älter und vornehmer, um so egoistischer seien die Leute geworden; die sogenannten höheren Stände seien in der Genußsucht sormlich versault, und die höchste Stellung habe sich in der Regel mit dem niedrigsten Egoismus vereinigt.

## 2. Die fittliche Erneuerung bes Bolts.

Wenn nun der Grund des gegenwärtigen Untergangs in dem sittlichen Verderben besteht, welches das ganze Bolk an Haupt und Gliedern ergriffen hatte, so liegt auch die einzige Abhülse in der sittlichen Wiedergeburt des ganzen Volks an Haupt und Gliedern. Bon außen kann nichts helsen, von innen nur eine Erneuerung von Grund aus. Das Volk muß neu geschaffen werden, und diese neue Menschensbildung kann nur durch Erziehung geschehen, durch eine solche, die auf den ganzen Menschen geht, auf die gleichmäßige Ausbildung aller seiner Kräste, die nicht etwa diesen oder jenen Stand, sondern die Gesammtheit des Bolks im Auge hat und ihren Plan daher in größtem

Bruchst. aus einem unvollendeten politischen Werke, geschrieben im Winter 1806/1807 zu Königsberg. I. "Episode über unser Zeitalter aus einem republitanischen Schriftsteller." S. W. Abth. III. Bb. II. (Pol. Fragmente.) Hier heißt es: "Die niederen Stände konnten niemals so tief sinken, während die höheren um so tiefer, je näher sie dem Gipfel standen, sich dem Abgrunde zuneigten. Doch konnte man bei alle dem nur von wenig Individuen unter ihnen sagen, daß sie dösartig ober gewaltthätig seien, denn hierzu gedrach es bei der Mehrheit an Kraft, sondern sie waren in der Regel bloß dumm und unwissend, seige, saul und niederträchtig" (S. 523). Bon der mit dem Alter zunehmenden Verschlimmerung sagt Fichte: "Wie sie über dreißig Jahre hinaus waren, hätte man zu ihrer Ehre und zum Besten der Welt wünschen mögen, daß sie stürben, indem sie von nun an nur noch ledten, um sich und ihre Umgebung immer mehr zu verschlimmern". (S. 520.) (Aus dieser letzten Aeußerung ist im Munde der Leute die Fabel entstanden, Fichte habe gesagt: man müsse Wenschen, wenn sie dreißig alt seien, tobt schlagen.)

Umfange anlegt. Bas wir bebürfen, ift eine neue Bolkserziehung nach einem planmäßigen, burchgängig auf ben Zweck ber sittlichen Biebergeburt gerichteten Spftem.

Das Band, welches bisher die Einzelnen an die Gesammtheit knüpfte, waren die Einzelinteressen. Dieses Band ist zerrissen und das so verbundene Ganze zu Grunde gegangen, eben weil es so zusammenhing. Ein neues Bindungsmittel ist nothwendig, Interessen ganz anderer Art müssen von jetzt an den Einzelnen an die Gesammtheit sest und unauslöslich binden. Neue Interessen sordern ein neues Selbst. Um dieses hervorzubringen, ist das einzige Mittel eine neue Erziehung, die von keinem anderen Bolk ausgehen und zunächst aus kein anderes Bolk angewendet werden kann, als von Deutschen auf Deutsche. Wenn Fichte von "der Deutscheit" redet, als dem Vermögen sittlicher und politischer Wiederherstellung, so erblickt er in ihr die Quelle einer neuen Volkserziehung. Daß die Natur des deutschen Bolks in der That eine solche Quelle geistiger Erneuerung enthält, bedarf einer tieseren Begründung.

# II. Das Bolt ber lebenbigen Sprache.

Es fragt fich, ob bas beutsche Bolt im Stanbe ift, bie ihm geftellte Aufgabe ju lofen, ob jene intellectuelle und morglische Erneuerung ber Menscheit von ihm ausgeben, in und an ihm erprobt werben fann, ob bem Beburfniffe ber Zeit auch die Rahigfeit und bas Bermogen bes Bolks gleichkommen? Beiftige Lebenserneuerung von Grund aus ift überhaupt nur ba möglich, wo jemand aus ureigenster Rraft lebt und tein geliebenes, fondern ein urfprungliches, in fich felbft gegrundetes Beben führt aus unverfieglicher Quelle. In ber Geifte Burfprung= lichfeit liegt bie Burgichaft und die Rraft ber Erneuerung. konnen ein foldes Bermogen ber Erneuerung einem Bolke nur bann gutrauen, wenn es bei aller Beranberung feiner Bohnfige, bei aller Bermischung mit anberen Boltern feine ureigene Beiftesart rein und unverdorben bewahrt hat, wenn es in biefem Sinn ein Urvolf ift und geblieben ift. Ift bas beutsche Bolt ein foldes Urvolt? Bon feiner Urfprünglichkeit hangt feine Erneuerung und feine Rettung ab: biefe Bedingung in ihr volles Licht ju fegen, ift baber eine mefentliche Aufgabe ber fichteschen Reben. Es giebt eine Probe, um die Sache ju entscheiben: ber beutlichfte Ertenntniggrund bes geiftigen Lebens ift bie

<sup>1</sup> Reben an bie beutsche Ration. Rebe I. S. 271-274.

Sprache, das Urvolk rebet eine Ursprache, und wo diese gerebet wird, ist das Dasein eines Urvolkes durch das sicherste und lebendigste Zeugniß bewiesen. Wenn die deutsche Sprache eine Ursprache ist, so ist das deutsche Bolk ein Urvolk, sähig zur sittlichen Wiedergeburt vermöge einer neuen Volkserziehung. Die deutsche Sprache zeugt für das deutsche Bolk. Die Reden Fichtes stügen sich auf dieses Zeugniß.

Das Band, welches vermöge ber Sprache Begriffe und Laute verbinbet, ift nicht willfürlich, fonbern gesehmäßig: biefer Begriff wird in ben menschlichen Sprachwertzeugen zu biefem Laut, es find nicht bie Einzelnen, bie fich nach willfürlicher Berabrebung eine Sprache machen, fondern die menfcliche Natur felbft rebet; die menfcliche Sprace ift barum in ihrer Burgel eine einzige und burchaus nothwendige. Bericiebenheit ber Sprachen ober bie Abweichungen von ber menfch= lichen Ursprache entstehen unter außeren Ginfluffen auf eine ebenfalls gesetmäßige Beife. Menfchen, bie unter benfelben außeren Ginfluffen vereinigt leben und ihre eigene Sprache in fortgesetter Mittheilung entwideln, bilben ein Bolt. Ebenfo nothwendig wie bie Entftebung ber Sprace ift beren Entwidlung. In bem geiftigen Leben ift bie Erfaffung bes Ueberfinnlichen fpater als bie finnliche Bahrnehmung; baber entwidelt fich auch in ber Sprache erft die Bezeichnung ber finnlichen Gegenstände, bann ber Ausbrud bes Ueberfinnlichen. Diefer lettere ift ebenfalls (foon weil er fprachlich ift) finnlich und nimmt feinen Ausgangspunkt von ber Bebeutung finnlicher Objecte; er kann baber bas Ueberfinnliche nicht im eigentlichen, sonbern nur im bilblichen Sinne bezeichnen. So entfteht in ber Sprache bie finnbilb= liche Ausbrucksweise. Das Erfaffen bes Ueberfinnlichen ift gleichsam ein Seben mit bem Auge bes Beiftes, unwillfurlich vergleichbar bem Sehen mit bem Auge bes Leibes; baber nannten bie Griechen bie Borftellung bes Ueberfinnlichen "Ibee" ober Geficht, finnbilblich genommen. Je umfaffender und flarer bas finnliche Erfenntnifvermögen entwidelt ift, um fo reicher und bestimmter tann fich bie fymbolische Ausbruds= weise ber Sprache auspragen. Ihre Ausbilbung geschieht auf Grund und nach Makaabe unferer finnlichen Borftellungen. Das Selbft als bas Organ ber finnlichen Belt unterscheibet fich von bem Gelbft als bem Organe ber überfinnlichen: biefer Unterschied muß mit aller Rlarbeit erfaßt fein, bamit ber finnbilbliche Ginbrud überhaupt verftanben Run tann bas Ueberfinnliche in seinem Unterschiebe vom Sinn= merbe.

<sup>1</sup> Cbendas. Rebe IV. S. 311-314.

lichen jebem nur aus ber eigenen inneren Erfahrung einleuchten; es will, um verftanden zu werben, erlebt fein. Wir muffen unfer eignes geiftiges Bertzeug in Bewegung fegen, um bei bem finnbilblichen Ausbrud jur Sache felbft ju tommen; fonft bleibt uns bas Bort (als Ausbrud bes Ueberfinnlichen) bebeutungslos und tobt, bie Sprache ergeht fich bann in Bilbern ohne Sinn, in uns fehlt bie bem Bilbe entsprechenbe innere Unichauung, und wir brauchen Worter, wie man tobte Gerathichaften braucht. Die Sprache ift nur in bem Dage lebenbig, als fie beutlich ift; fie ift nur in bem Dage beutlich, als fie wirkliche, innerlich erlebte Unichauungen ausbrudt. 1 Seten wir nun ben Fall, daß ein Bolt feine eigene Sprache aufgiebt und eine frembe annimmt, fo muß es entweder seinen Anschauungsfreis in die frembe Sprache ober fich in ben Anschauungstreis ber letteren einleben. Bis au einem gewiffen Grabe ift ein folches Ginleben möglich. Go weit bie Sprace finnliche Gegenstande bezeichnet, lagt fich bie entsprecende Unichauung leicht hervorbringen, benn bie Sache ift entweder betannt ober burch finnliche Darftellung bekannt zu machen; wogegen in bem finnbilblichen Sprachgebiete bie Bebeutung ber Borte nur bann einleuchten tann, wenn bie entsprechenden inneren Unichauungen erlebt find. Segen wir nun, bag eine in ber ibealen Borftellungswelt fehr entwidelte Sprache in ben Mund eines fremben Bolfs übergeht, bem bas geiftige, in jener Sprache mitgetheilte Leben fehlt, fo ift bie nothwendige Folge, daß hier amifchen Bolt und Sprache eine Rluft entsteht, die nicht ausgefüllt, fonbern burch ben Abbruch ber normalen Boltsentwicklung und ben fünftlichen Gintritt in ben fremben, bem Boltsgeifte außerlich, hiftorifch, willfürlich aufgebrungenen Unfcauungefreis übersprungen wirb. Die Borte merben erlernt, bie Laute nachgeabmt, die geiftige Bebeutung muß man fich erklaren laffen und als fertige Thatsache annehmen. Bas man auf biefe Beife empfangt, ift nichts innerlich Erlebtes, fonbern "bie flache und tobte Gefcichte einer fremben Bilbung". In bem gangen Umtreife ihrer Sinnbilblichkeit ift die fo angenommene Sprache fur bas Bolk, bas in fie ein= tritt, tobt; jener finnbilbliche Beftanbtheil bleibt "bie Scheibewand, an welcher ber ursprüngliche Ausgang ber Sprache als einer Naturfraft aus bem Leben und die Rudfehr ber wirklichen Sprache in bas Leben fich bricht. Obwohl eine folche Sprache auf ber Oberfläche burch ben Bind bes Lebens bewegt werben und fo ben Schein bes Lebens von 1 Cbentaf. 6. 314-319.

Digitized by Google

sich zu geben vermag, so hat sie boch tieser einen tobten Bestandtheil und ist durch den Sintritt des neuen Anschauungskreises und die Absbrechung des alten abgeschnitten von der lebendigen Wurzel." 1

Lebendige und tobte Sprache verhalten fich baber, wie Leben und Tob. Nur in einer lebenbigen Sprache ift auch eine lebenbige Geiftesbilbung möglich, und lebendig ift nur eine folche Bilbung, die bas wirkliche Leben ergreift und in allen seinen Formen bis in die Tiefe burchbringt. Rur in einer lebenbigen Sprace ift baber bas gange Bolt bilbfam und barum auch bas Boltsleben gemeinfam; es giebt nur in einer lebenbigen Sprache im mahren Sinne bes Borts ein Bolf. Sier allein wird es mit ber Bilbung ernft und grundlich genommen, fie fpielt nicht blog auf ber Oberflache bes Lebens, sondern fleigt herab in bie Tiefe bes Bemuths. Beift ober mas man fo nennt, tann man in jeber Sprache haben, Gemuth nur in einer lebenbigen. Um eine frembe Bilbung mahrhaft ju burchbringen, muß man fich biefelbe grunblich aneignen, mas nur traft eines eigenen inneren Lebens möglich ift, und ein foldes lagt fich nur in einer lebendigen Sprache fuhren. Daber wird ber in einer lebenbigen und ureigenen Sprache entwidelte Boltsgeift fich auch frember Sprache wie Bilbung leicht bemachtigen und die Muslander geiftig überfeben und beffer berfteben tonnen, als biefe fich felbft.

Seten wir jett an die Stelle bes unbestimmten Bolks und ber unbeftimmten Sprache bekannte geschichtliche Großen. Die germanischen Bolfer, die frifden Erben ber driftlichen Beltbilbung bes Alterthums. haben bie romifche Sprache erobert ober vielmehr fich von ihr erobern laffen, fie find neulateinische Bolter geworben, mit einer einzigen Ausnahme: bie Deutschen haben ihre Sprache behalten, "fie reben eine bis ju ihrem erften Ausströmen aus ber Naturtraft lebenbige Sprache, bie übrigen germanischen Stamme eine nur auf ber Oberflache fich regende, in ber Burgel aber tobte Sprache". Sie find bas Bolt ber lebenbigen Sprace, bas Urvolt, und ba die lebendige Sprace bas Band ift, welches ein Bolt zusammenhalt und zu einem Gangen macht, ba nur in ihr wirklicher Bolksgeift möglich ift, fo find bie Deutschen "bas Bolk schlecht= weg im Begenfate mit anderen von ihm abgeriffenen Stammen". In biefem Bolte allein lebt noch die geiftige Urfraft ber Menschheit, die neues Leben fchaffen und mittheilen tann. Wenn biefes Bolf gu Grunde geht, fo ift die Menfcheit verloren.2

¹ Chenda ſ. S. 320 u. 321. — ² Chenda ſ. IV. S. 325. V. S. 328 ſſgb. VII. S. 359. VIII. S. 377 ſſgb.

#### 1. Die Ginheit von Bilbung und Beben.

Aus biefer Natur bes beutschen Bolts ergeben fich bie nothwenbigen und burch bie Gefdichte bemährten Grundzuge feines Charatters. Bo bas Leben eines Boltes von feinen ursprünglichen Bebingungen nicht kunftlich abgeschnitten und losgeriffen wird, ba ftromt es noch aus bem gottlichen Urquell alles geiftigen Bebens: es ift baber in feiner Burgel religios, es erzeugt in feiner Selbsterkenntnig echte, aus ber Tiefe bes Lebens geschöpfte Philosophie, welche bas ewige Urbilb alles geiftigen Lebens wiffenschaftlich erfaßt. Sier ift bas Denten mahrhaft lebendig. Aus bem Leben gezeugt, ftromt es in bas Leben gurud, bilbenb, gestaltenb, icaffenb. Das lebenicaffenbe Denten ift bichterifc; bas Bermogen unendlicher, ewig zu erfrifdenber und zu verjungender Dichtung gebort zu ber Kraft eines Urvolkes, bie Dichtung als beständige Bermittlerin amifchen Denten und leben gebort als ein nothwendiger Zweig zu feiner Bilbung. Das Bolt einer lebendigen Sbrache ift von Ratur religios, philosophisch, poetisch; bier geben Religion, Philosophie, Dichtung nicht gleichgultig neben bem Leben ber, fonbern fie find wirkliche icopferifche Bebensmächte. Gben barin unterscheibet fich bas Urvolt von ben anberen Boltern, die Deutschen von ben neulateinischen Nationen; in ihm suchen und vereinigen fich Geiftesbilbung und Leben, bei ben romanischen Boltern find beibe getrennt: bort ift bie Bilbung lebenbig, bier ift fie tobt; bort ift fie Bolfssache, bier Standessache. Diese Trennung icheibet bie fogenannten gebilbeten Stande von bem übrigen Bolte, bas als Bobel verachtet wirb. Wie bei ben Griechen bie Romer, bei ben Romern bie Germanen fur Barbaren galten, fo gilt bei ben germanischen Bolfern ber driftlichen Belt bas Barbarifche für gemein und bas Römische für vornehm, bas Wort aus germanischer Burgel für unebel, bas gleichbebeutenbe aus romischer Diese Scheibung, "als ob fie eine Grundseuche bes gangen germanischen Stammes mare", hat auch die Deutschen angesteckt und bier im völligen Biberfpruch mit bem Befen bes beutschen Boltes "ben Glauben an die großere Bornehmheit bes romanischen Auslandes" erzeugt. Man meint beffer zu fein nur baburch, bag man in Rebe. Tracht, Sitte nicht ift wie bas Bolt, baf man ben Schein bes Unbeutiden und Auslandischen annimmt. Alle Auglanderei entsteht aus ber Sucht bornehm zu thun.

Dieser Schein unechter Bilbung wird burch die fremde Sprache begunftigt. Gine in der Burgel erftorbene Sprache hat eine formell

vollendete Ausbildung, einen geschlossenen Umfang der Wörter, eine sesserbnung, eine mechanische Fertigkeit, vermöge deren die Sprache sich selbst redet. Das sind scheindare Borzüge vor der lebendigen Sprache, die eine solche Abgeschlossenheit nicht hat, sondern die jeder nach seinem Bedürsnisse schosserisch gestalten und in jedem Sahe selbstthätig bilden muß. Wahre Bildung gründet sich auf Selbstthätigkeit und wird nur durch Fleiß und Anstrengung gewonnen. Jene Borzüge sind Ausdruck. einer todten Bildung und daher in Wahrheit nicht Borzüge, sondern Mängel. <sup>1</sup>

## 2. Die beutiche Reformation und Philosophie.

Daß die Deutschen ein Urvolk find, dem es mit Religion und Beiftesbilbung Ernft ift, haben fie burch bie Weltthat ber firchlichen Reformation geschichtlich bewährt. Wie die germanischen Bolter bas Chriftenthum von ben Romern empfingen, mar es burch beibnifchen Aberglauben verfalicht. Man nahm fur driftlich, was im Grunde beibnifd war und aus bem romifden Alterthum herrührte. Man tannte bas Alterthum nicht. Als man es zu erkennen anfing, mußte man in bem Chriftenthume eine Mifchung echter und unechter Beftand= theile entbeden, und bie Renntniß bes Alterthums hatte die Reinigung bes Chriftenthums jur nothwendigen und unmittelbaren Folge haben Die Renaiffance enthielt ben Beweggrund gur Reforma= follen. tion. Aber biefer Grund bewegte bie Reuromer nicht, von benen bie Biebererwedung bes Alterthums ausging; fie erfannten bie Wiberfpruche und unechten Beftanbtheile bes mit beibnifchen Borftellungen vermischten Chriftenthums, aber fie lachten bagu, weil fie bie Sache nicht ernft nahmen. Das Licht ber Alterthumswiffenschaft fiel zuerft in den Mittelpunkt ber neuromischen Bilbung, aber murbe bier bloß ju einer Berftanbeseinficht, ohne bas Leben ju ergreifen und anbers au geftalten.2

Der beutsche Geist nahm die Sache ernst; hier fiel das Licht der neuen Aufklärung in ein religiöses Gemüth und erweckte den unwider= stehlichen Trieb zur Reinigung der Religion und zur Sonderung des echten Christenthums vom unechten. In dem echten Christenthum handelt es sich um die Frage: was sollen wir thun, um selig zu werden? Es gilt das Seil der menschlichen Seele. Hier ist der Irrthum und die Entstellung gleich dem Betruge um unser Seelenheil. Wem das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Rede IV. S. 328-339. - <sup>2</sup> Ebendas. Rede VI. S. 344-346.

Seelenheil ber anberen gleichgultig ift, ber tann auch bas eigene nicht retten, ihm liegt überhaupt bas Seil nicht ernfthaft am Bergen. Ber es mit diefer Frage ernft nimmt, ber muß ben Trieb haben, allen bie Augen zu öffnen, b. h. ben Drang zur religiöfen Reformation. So empfand Buther bie Sache. In ihm erfaßte bie neue Anficht bas religiofe Gemuth und murbe ber Beweggrund einer religiofen Belt= that. "Ihn ergriff ein allmächtiger Antrieb, bie Angft um bas ewige Beil, und biefer mar bas Leben in feinem leben und feste immerfort bas Lette in die Wage und gab ihm die Rraft und die Gaben, welche bie Nachwelt bewundert. Mogen andere bei ber Reformation irbifche 3mede gehabt haben, fie hatten nie gefiegt, hatte nicht an ihrer Spige ein Anführer gestanden, ber burch bas Emige begeistert murbe; bag biefer, ber immerfort bas Beil aller unfterblichen Seelen auf bem Spiele fteben fab, allen Ernftes allen Teufeln in ber Bolle furchtlos entgegenging, ift naturlich und burchaus fein Bunber. Dies ift nun ein Beleg von beutschem Ernft und Gemuth." Das beutsche Bolf erariff bie Sache ber Reformation mit Begeisterung und tampfte fie burch mit bem Muthe ber Bekenner. Das ift ein Beleg von ber Eigenthumlichkeit bes beutschen Boltes. Es hatte bas Babfithum nie jo energifch bekampft, wenn es baffelbe nicht jo grundlich burchbacht batte, nach rudwarte bis in feine letten Grunbfate, nach pormarts bis in seine außersten Folgen: es nahm bas Babfithum ernfthaft, weit ernsthafter, als biefes fich felbft nahm. Diefer Ernft ift es, ben ber auslandische Geift als Consequengmacherei verschriecn und nie ju begreifen vermocht hat. Diefer Ernft ift beutsches Wefen. Ihn nicht verfteben, ift Auslanderei.1

Die Reformation wurde der Hebel einer neuen Philosophie, in welcher der deutsche Geist dem ausländischen gegenüber seine Denkart wissenschaftlich bewähren sollte. Das freie philosophische Denken ent-wickelte sich bei den Deutschen in einer von dem Auslande grundverschiedenen Richtung: hier vertauschte die Philosophie eine Autorität mit einer anderen und blieb, wie es der ausländische Genius mit sich brachte, dogmatisch. Was für die Scholastister die Rirche, für die ersten protestantischen Theologen das Evangelium war, wurden für die neue Philosophie des Auslandes die Sinne. "Ob sie wahr seien, darüber regte sich kein Zweisel, die Frage war bloß, wie sie diese Wahrheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. VI. S. 346-348. IX. S. 348-357.

gegen bestreitende Aussprüche vertheidigen könnten." So entstand eine irreligiöse und zugleich unfreie Philosophie, die Frucht eines unselbständigen und abhängigen Geistes. "Wo selbständiger deutscher Geistsche, da genügte das Sinnliche nicht, sondern es entstand die Aufgabe, das Uebersinnliche in der Bernunft selbst auszusuchen und so erst eigentliche Philosophie zu erschaffen." Leibniz ergriff die Ausgabe und bekämpste jene ausländische Philosophie; Kant, nach seinem eigenen Geständniß angeregt von einer Aeußerung des Auslandes, brachte die Sache zum Durchbruch; die Wissenschung.

Die Aufgabe einer neuen Philosophie hat das Ausland angeregt, ber beutsche Beift hat fie gelöft. Gine zweite ber Philosophie vermanbte Aufgabe hat das Ausland ebenfalls zu löfen gesucht: Die Errichtung eines vernunftgemäßen Staates burch bie frangöfische Revolution. Der Berfuch ift volltommen gefcheitert und mußte icheitern. Gin folder Staat lakt fich nicht aus jedem vorhandenen Stoffe aufbauen, er bebarf ein Bolt, hervorgegangen aus einer neuen planmäßigen Bolts= erziehung, welche bas Burgerthum bes Bernunftstaates zu ihrem 3med bat. Diefe Bedingung fehlte. Sie zu erfüllen, ift bie Aufgabe ber neuen im Aufgange begriffenen Beit; bas beutsche Bolt allein tann biefe Aufgabe lofen. Alle machtigen Factoren allgemeiner Bilbung find in Deutschland vom Bolte ausgegangen: bas beweift bie Geschichte ber Reformation wie die der beutschen Reichsstädte, der Typus dieses Bolts ift ber fromme, ehrbare, befdeibene, bedürfniflofe, für bas Gange freigebige Beift bes beutschen Burgerftanbes, ber bie republitanischen Tugenden in fich vereinigt. "Die beutsche Nation ift bie einzige unter ben neueuropaifchen Nationen, bie in ihrem Burgerftanbe icon feit Jahrhunderten burch die That gezeigt hat, baß fie bie republikanische Berfaffung zu ertragen bermoge."1

## 3. Der beutsche und auslandische Geift.

Deutschland ist das germanische Mutterland, die romanischen Bölker sind die ausländisch gewordene germanische Welt. Die weltzgeschichtlichen Fortschritte sind Producte aus den Leistungen beider. Werth und Bedeutung dieser Leistungen sind so verschieden, wie die Charaktere der Bolksgeister: der ausländische Geist verhalt sich ans

<sup>1</sup> Cbenbas. VI. S. 351-357.

regend, der deutsche vollendend; jener giebt den Antrieb, dieser die Schöpsung; dort der erste Schritt, hier der entscheidende. Die Wiederbelebung der classischen Alterthumsstudien ging von dem Auslande aus, der deutsche Geist ersaßte das Alterthum nicht als ein Fremdes, sondern als Bestandtheil seines Lebens, er durchdrang den Geist der classischen Welt und gab ihn als eine lebendig gewordene Wildung den anderen Böltern zurück. In Italien die Renaissance, in Deutschland die Reformation; in England die Ersahrungsphilosophie, in Deutschland die Vernunstreich die Revolution, in Deutschland die Volkserziehung.

Der beutsche Beift und ber auslandische, gurudgeführt auf ihre Grundunteridiede, verhalten fic, wie Urfprunglichkeit und Richturfprunglichkeit, wie Leben und Tob. Co unterscheiben fich die Bilbungsformen beiber: ihr Glaube, ihre Philosophie, ihre Staatstunft. auslandische Beift im Gefühle feiner Abhangigfeit und Unfelbftandig= feit glaubt an ein Lettes, Feftes, Stehenbes, Tobtes, feine Beltanficht ift finnlich und mechanisch, "eine tobtglaubige Philosophie"; ebenfo leblos und medanisch ift seine Staatstunft, fortwährend barauf bedacht, eine fefte und lette Ordnung ber Dinge ju finden, ein funftliches Drude und Raberwert, eine gefellicaftliche Dafdinentunft, bie man am beften baburch zu vereinfachen meint, bag man ben Theil ber Da= foine, von bem alle gesellicaftliche Bewegung ausgeht, gut in Sang bringt: baber ericeint als bas non plus ultra biefer Staatskunft bie Fürftenerziehung. 280 ber auslandifche Beift in feiner Gigenthumlichkeit herrscht, ba gilt biefe Betrachtungsweife; mo fie gilt, ba ift auslandischer Geift; wo fie in Deutschland gilt, wie 3. B. in ber gewöhnlichen Aufklarungsphilosophie, ba ift Auslanderei und undeutsches Befen. Das tobte beharrliche Sein ift bem beutschen Beifte nur ber Schatten bes mahren, bas mahre Sein ift ursprüngliches Leben aus und in Gott, feliges Leben; die Philosophie ift die Erkenntnig beffelben, bas Staatsleben bat die Entwidlung und ben Fortschritt ber Menschbeit zu seinem 3med, die ihm entsprechende Staatstunft ift nicht Surftenerziehung, fondern Nationalerziehung. Bie einft bei ben Griechen bie Erziehung Bolitit mar, fo wird jest bie allerneuefte Staatstunft wieberum bie alleraltefte.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaß, V. S. 339—341. VI. S. 354 figb. VII. S. 359 figb. — <sup>2</sup> Ebenbaß, S. 360—366.



#### III. Die Baterlandsliebe.

1. Patriotismus und Religion.

Das felige Leben beginnt nicht erft jenfeits bes irbifchen, fonbern begreift biefes in fich und mit ihm auch bas Leben eines Bolfes und beffen Entwidlung. In biefer offenbart fich bas Ewige nach einem geistigen Raturgefet, bie Gemeinsamkeit bes Gefetes macht aus ber Menge ein Ganges, fie giebt bas bestimmte Geprage eines Boltsgeiftes, bie Eigenthumlichkeit feiner Wirkungsweife, fie ift, mas man ben "Nationaldaratter" nennt. Gin Bolt ohne urfprungliches Leben hat teine eigenen, in feiner Natur gegrundeten Aufgaben, tein gemeinfames Gefet bes Fortidrittes, teine nationale Entwidlung, also auch keinen Nationalcharakter. Diefer ruht im Glauben an die bestimmte Fortentwicklung, an die nothwendige Aufgabe bes Bolkes. Wo diefer Glaube fehlt, ba fehlt ber Nationalcharakter, alfo in ber eigentlichen Bedeutung bes Wortes bas Bolt. Nur ursprüngliches Leben tann fich fortentwickeln, einen Bolksgeift bilben, einen Nationalcharakter ausprägen. "Nur ber Deutsche - ber urfprüngliche und nicht in einer willfürlichen Satung erftorbene Menich - hat mahrhaft ein Bolt; ber Auslander hat teines. Daber ift auch nur im beutschen Geift Liebe zu feinem Bolt möglich. Baterlandsliebe im echten Sinne bes Wortes."1

Birkliche Baterlandsliebe ist religiös, sie liegt in der Richtung auf das Ewige. Es giebt eine "irdische Ewigkeit", eine Fortdauer unserer Wirksamkeit auf Erden, die selbst nur möglich ist kraft der Fortdauer und Fortentwicklung unseres Bolkes, kraft des fortbeständigen National-charakters. Um auf Erden ewig zu sein, müssen wir uns in unserem Bolksgeiste verewigen: dies können wir nur, wenn wir ihm dienen, in seinen Aufgaben leben, für sein Dasein und seine Zwecke uns aufopsern. Ausgehen in Gott ist Gottesliebe, religiöses, seliges Leben; aufgehen im Bolksgeist ist Baterlandsliebe und patriotisches Leben. Gottesliebe und Baterlandsliebe, seliges und patriotisches Leben schließen einander nicht aus, sondern verhalten sich, wie Bedingung und Bedingtes. Was wir in unserem Bolke lieben, ist sein ursprüngliches Leben, seine Fortentwicklung, seine ewige Aufgabe: es ist der Bolksgeist als Offenbarung des Göttlichen. Patriotische Gesinnung ist darum in ihrer Wurzel religiös und durchbrungen von dem Gesühle diese ihres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj, VIII. S. 377-382,

Fifcher, Gefch. b. Bhilof. VI. 8. Auft. R. M.

Rusammenhanges mit bem Ewigen; fie reicht weit hinaus über ben Staat und die gesellschaftliche Ordnung, ihre 3mede find hohere als blok bie Erhaltung des inneren Friedens, des Gigenthums, der berfonlichen Freiheit, bes Lebens und bes Bohlfeins aller. Das alles können wir auch unter bem Joche ber Frembherrichaft haben, Leben und Unterhalt giebt es auch in ber Sclaverei, wir konnen es behalten und als Bolt zu Grunde geben, wir tonnen bas burgerliche Bohl retten, vielleicht vergrößern und unseren Nationalcharatter, unsere irbische Emigfeit barüber preisgeben. Bas ift burgerliches Bohl gegen irbifche Emigkeit? Bas ift Bohl gegen Beil? Das Bohl giebt ber Staat, bas Beil liegt im Baterlande. Unsere irbische Ewigkeit ift unser Bolksgeift, unser Rationalcharakter. Diesen zu retten und zu erhalten, muß alles andere aufgeopfert werben: fo will es bie Baterlandsliebe, fie opfert bas Bohl für bas Seil, bie burgerliche Gludfeligfeit für bie irbifche Emigkeit. "Die Berheifjung eines Lebens auch bienieben über bie Dauer bes Lebens hienieben hinaus, - allein biefe ift es, bie bis jum Tobe fürs Baterland begeiftern tann." "Im Glauben an biefe Berheißung tampften die beutschen Protestanten", "in biefem Glauben fetten unfere alteften gemeinsamen Borfahren, bas Stammvolt ber neuen Bilbung, fich ber heranbringenben Beltherrichaft ber Romer muthig entgegen". "Ihnen verbanten wir, bie nachften Erben ihres Bobens, ihrer Sprache und ihrer Gefinnung, daß wir noch Deutsche find, baf ber Strom urfprunglichen und felbftanbigen Lebens uns noch trägt, ihnen verbanken wir alles, mas wir seitbem als Ration gewesen find: ihnen, falls es nicht etwa jest mit uns zu Ende ift und ber lette von ihnen abgestammte Blutstropfen in unferen Abern verfiegt ift. ihnen werben wir verbanten alles, mas wir noch ferner fein werben."1 Staat und Bolksgeift (Baterland) verhalten fich, wie Mittel und Zwed. Wenn es fich um die Erhaltung und Rettung des Boltsgeiftes handelt, bann muß bie Baterlandsliebe ben Staat regieren und alles bem bochften 3mede unterordnen. In Beiten ber Gefahr hilft nicht mehr ber Beift ber ruhigen burgerlichen Liebe ju ber Berfaffung und ju ben Besehen, ba rettet allein "bie verzehrende Flamme ber höheren Baterlandsliebe, bie bie Nation als Sulle bes Ewigen umfaßt, fur welche ber Eble mit Freuden fich opfert, und ber Uneble, ber nur um bes ersten willen ba ift, sich eben opfern foll".2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaj. VIII. S. 382-390. - <sup>2</sup> Cbenbaj. VIII. S. 376 u. 387.

#### 2. Patriotismus und Wiffenfcaftslehre.

Wenn man ber Vaterlandsliebe und bem Nationalgefühl, welche Ficte in feinen Reben erhebt, genau auf ben Grund fieht, fo wird man barin nichts bem Beifte ber Biffenschaftslehre Frembes ober Entgegen= gesettes auffinden. Er tennt teinen anderen Batriotismus als bie Liebe jum beutschen Bolksgeift, Bolt und Deutschheit gelten ihm in ber gegenwärtigen Welt als gleichbebeutenbe Begriffe; bas beutsche Bolf ift ihm ber Thous und einzige Reprafentant ber Beiftegursprunglichkeit, bas religiöse, philosophische, jur fittlichen Biebergeburt ber Menschen burch eine neue Nationalerziehung berufene Bolk. Deutscher Bolksgeist und reformatorischer Geift find ihm eines; bas beutsche Bolt gilt ihm als Trager und Organ ber fittlichen Weltentwicklung, als ber fortbewegenbe, die Menscheit erneuende Beift, als bas eigentliche Culturvolt ber neuen Welt, als bas Salg ber Erbe. Rur in biefer Bebeutung ift es ber Gegenftand seiner Liebe, nur barum hat in feinen Augen bie Abstammung von biefem Bolt einen Berth. Gefühl der Geiftes= ursprünglichkeit und Nationalgefühl fallen bier in benselben Buntt: bas besondere, an die Scholle gebundene, beschränkte, ausschließende, mit einem Wort specifische Nationalgefühl, das die Biffenschaftslehre nicht tennt und welches bie Grundzüge bes gegenwärtigen Beitalters verwerfen 1, erscheinen auch in ben Reben an die beutsche Nation keines= wegs als eine berechtigte Empfindung, fondern als Auslanderei. Man laffe fich nicht burch bas Wort über bie Sache taufden. Der Rosmopolitismus ber Wiffenschaftslehre und ber Patriotismus ber Reben find ein und berfelbe Begriff, fie find es nach Fichtes eigenem Ausfpruch: beibe verhalten fich, wie Gattung und Species, Batriotismus ift "ber bestimmte mirkliche Rosmopolitismus".2 Das Selbstbewußt= fein, welches bie Wiffenschaftslehre zum Princip macht, und bas Rationalgefühl, welches bie Reben fordern, haben benfelben Inhalt. Das beutsche Bolt ift im Sinne Fichtes bas 3ch unter ben Bolkern. Mus keinem anderen Grunde nennt er es Urvolk. Nur aus biefem Bolke konnte die mahre Philosophie, die Bernunfterkenntniß, die Wiffenschaftslehre hervorgeben; nur burch biefe Einficht ift bie sittliche Erneuerung ber Welt möglich, die in bas Leben eingeführte Wiffenschafts=

<sup>1</sup> Die Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters. XIV. (Schluß.) S. oben Cap. V bieses Buchs. S. 588 figb. — 2 Der Patriotismus und sein Gegentheil. Patr. Dialoge vom Jahr 1807. Nachgel. W. Bb. III. Erstes Gespräch. S. 227—229.

lehre ift jene neue Boltserziehung, von ber nach Fichte bas beil ber Deutschen und bamit bas ber Menschheit abhangt, bas Zeitalter ber "Bernunftwiffenschaft" und "Bernunfttunft". Deutsche Baterlandsliebe und Begeifterung fur bie Wiffenschaftslehre und bie nur burch fie mögliche Regeneration ber Menscheit find baber bei Fichte eine und biefelbe Gefinnung. Die übrigen Bolter follen ihr Beil bon ben Deutschen empfangen, biefe konnen bas ihrige nur aus fich felbft icopfen, fie befigen es in ber reifften Frucht ihrer urfprunglichen Beiftestraft, in ber Bollenbung ber echten beutschen Philosophie, in ber Wiffenschaftslehre, beren Staat in einer neuen Boltgerziehung, in einem Bolte als Frucht biefer Erziehung aufgehen foll. Das find bie Grundgebanten Fichtes, aus benen fein Begriff bes Patriotismus nothwendig folgt. Auch Plato fonnte als echten griechischen Batriotismus folgerichtigerweife nichts anderes gelten laffen als bie Begeifterung für feinen auf eine neue Erziehung gegrundeten und gum 3med einer fittlichen Biebergeburt ber Bellenen entworfenen Staat. Die Reben an bie beutsche Nation und die patriotischen Dialoge laffen über biefe Bebeutung ber Baterlandeliebe bei Fichte feinen Zweifel. Jeber andere Batriotismus als "abgesonderter und für fich bestehender Bustand" ift ihm etwas völlig Werthloses, Leeres, Gebankenloses. So behandelt er 3. B. in jenen Gefprachen "ben besonderen preugischen Batriotismus". In dem zweiten Gespräche wird ausführlich entwickelt, wie die patriotische Gesinnung und Aufgabe feinen anderen Inhalt als die Biffenicaftelebre im Bunde mit Bestaloggis Bolkbergiehung haben konne, wie bavon bie Butunft Deutschlands und ber Welt abhange. "Auch bier ift es wiederum die deutsche Nation, welcher der erfte Urheber bes Borfdlags angehört, welcher zuerft ber Bortrag gemacht worben, welcher noch unter allen übrigen europäischen Nationen bie nöthige Selbft= besinnung und Selbstverleugnung, fo wie andern Theils die erforderliche Gelehrigkeit am erften fich gutrauen lagt. Und fo beifit es bier abermals: rettet nicht ber Deutsche ben Culturzuftand ber Menscheit. fo wird taum eine andere europaifche Nation ibn retten. Wird er aber nicht gerettet und burch biefes ihm einzig übrige 3mifchenmittel jum höhern und absoluten Seilmittel ber Wiffenschaft herauf gerettet. fo verfinkt ber zweite menschliche Culturzustand ebenso in Erummer. wie der erfte in Trummer verfant." In dem erften Gefprach murbe gesagt: "Uebernimmt nicht ber Deutsche burch Wiffenschaft bie Regierung ber Belt, fo werben bie nordameritanischen Stamme fie übernehmen und mit dem dermaligen Wesen ein Ende machen". Das Ergebniß lautet: die neue Zeit fordert eine neue Volkserziehung. Die Deutschen sind sahig, diese Aufgabe zu lösen, sie allein sind dazu fähig. Wie wird die Aufgabe gelöst?

## Achtes Capitel.

# Die Reden an die deutsche Nation. II. Die nene Volkserziehung.

- I. Die Ergiehungereform.
  - 1. Endzwed, Weg und Methobe.

Alle Bebingungen find vereinigt, um eine grundliche und burchgangige Reform ber Bolkbergiehung zugleich als-eine Beltaufgabe und eine beutsche Nationalsache erscheinen zu laffen. Die sittliche Erneuerung ber Menfcheit nach einem Beitalter vollenbeter und in ihren verberblichen Folgen erfüllter Selbstsucht ift eine Beltaufgabe, nur lösbar burch eine Reubilbung und gangliche Umichaffung bes Menichengeschlechts von innen beraus, burch eine von Grund aus neue Erziehung. Rur ein urfprunglicher Bolfsgeift, wie ber beutiche, ift fabig, eine folde Erziehung an fich felbft zu vollziehen, zugleich beren Urheber und Gegenftanb gu fein und ben anderen Boltern auf diefer Bahn als Borbild und erftes Beispiel voranzugeben. Die neue Beltaufgabe ift beshalb gunachft eine beutiche Boltsaufgabe. Run aber ift die beutsche Boltsursprunglich= teit, diefe erfte Bebingung unferer Erziehungsfähigfeit, felbft in ihrem innerften Beftande und in ihrer öffentlichen Lebensform bebroht. Bemeinicaft ber beutschen Staaten, bie Berfaffung ber beutschen Bolterrepublit, welche innerhalb bes Gangen bie eigene Art ber Stammes= glieber icont und erhalt, ift bie vorzüglichfte Quelle beuticher Bilbung

¹ Cbenbas. Gespräch I. S. 232—235. II. S. 250. I. S. 243—245. II. S. 265 u. 266. In bem zweiten Gespräch findet sich ein merkwürdiger Ausspruch, der zu einem Fichten zugeschriebenen und vielfach wiederholten Worte vielleicht den Anlaß gegeben. Er soll gesagt haben: "von allen meinen Schillern hat mich nur einer verstanden, und dieser eine hat mich misverstanden". Das heißt so viel als "mich hat niemand verstanden". Das letztere hat Fichte wirklich in jenem Gespräche gesagt: "Kant habe nur einer verstanden, der Urheber der Wissenschaftslehre; die Wissenschaftslehre habe in ihrem Principe keiner verstanden". (S. 252.) Später hat man das Wort in der odigen Umschreibung von Fichte auf Gegel übertragen, und so läuft es um, wie der milesische Dreifuß oder die Schale des Bathpiles unter den sieben Weisen.

und bas Sicherungsmittel ihrer Eigenthumlichkeit. Richts ware bem beutschen Bolksgeifte verberblicher als eine Ginheit in ber Form monarcifcher Centralisation, die es bem Gewalthaber möglich machte, zirgend einen Sprof urfprunglicher Bilbung über ben gangen beutichen Boben hinmeg fur feine Lebenszeit zu zerbruden". "Diefe Ginbeit ware ein großes Diggefchicf für die Angelegenheit beutscher Bater landsliebe gemefen, und jeder Eble über bie gange Oberflache bes gemein= famen Bodens hinweg batte bagegen fich ftemmen muffen." 3ft nun aber eine folde Alleinberricaft gar eine Frembherricaft, fo ift bie bem beutichen Bolfegeift angemeffene, feine Urfprunglichkeit und eigene Art erhaltende Lebensform nicht bloß gefährdet, fondern geradezu vernichtet, und es ift jest bie erfte Aufgabe ber beutschen Burger, bie Erhaltung ihrer Selbständigkeit in eine andere, von den Regierenden unabhängige Lebensform ju retten. Die einzige Form, die ihnen übrig bleibt, ift die Erziehung; fie ift bas einzige Mittel, nicht blog um die neue ber Welt nothwendige Menschenbilbung ju erzeugen, sonbern auch um bie vorhandene bem beutschen Beift eigenthumliche Bilbung au erhalten: bies macht bie neue Bolkbergiehung in gang befonderer Beife gur beutschen Nationalsache, fie ift ber einzige Beg nicht allein unferes Fortschritts, fonbern jugleich unserer Rettung.1

Das Ziel ber neuen Erziehung ift bie fittliche Selbstandigkeit als Frucht ber Bilbung; biefe Frucht ju reifen und aus ben Bebingungen, welche fie forbert, hervorgeben ju laffen, ift ihre Aufgabe, bie nur nach einer völlig ficheren Richtschnur, nach einem genau entworfenen Plan, der alle jene Bedingungen mohl bedacht und richtig geordnet hat, geloft werben tann. Wie Bacon bie Erfindung bem Bufalle entreißen und zu einer ficheren Runft machen wollte, fo bat Richte biefelbe Abficht in Betreff ber Erziehung: Die baconifche Runft geht auf die Entbedung fefter und unfehlbarer Befete in ber Ratur, bie fichtesche Runft geht auf bie "Bilbung eines feften und unfehlbaren guten Willens im Menichen". Ihres Bieles bewußt, foll bie Erziehung in jedem Punkte burchaus planmäßig und methobisch handeln. ift fittliche Selbständigkeit nicht bentbar ohne bas innigfte Boblge= fallen am Guten, ohne ben freien vorbilblichen 3med, ben wir nur bann erfullen, wenn er uns gang erfullt; er ift ber unfrige nur bann, wenn wir fein Borbilb aus eigener Rraft gestalten und entwerfen. Dazu aber gehort eine geiftige Rraftaußerung, eine intellectuelle Selbst=

<sup>1</sup> Reben an bie beutsche Ration. III. S. 298. IX. S. 397 figb.

thatigkeit, welche burch eine normale Beiftesentwidlung, burch eine umfaffende und gleichmäßige, b. i. harmonische Ausbildung aller mensch= lichen Grundvermögen gereift fein will. Berftanbestlarbeit und Billens= reinheit find bie beiben nothwendigen Factoren ber fittlichen Bilbung. Bur Lauterfeit ber Gefinnung gebort bie Rlarheit bes Dentens. So lange wir von unferm buntlen Selbstgefühle beherricht und getrieben werben, suchen wir ben Genug und icheuen ben Schmerg; bie Selbftjucht ift buntel, fie muß burd Rlarbeit vernichtet werben, diefe Rlarbeit ift zu erziehen. "Indem auf biefe Beife ftatt bes bunteln Gefühls bie flare Erkenntniß zu bem Allererften und zu ber mahren Grundlage und jum Ausgangspuntte des Lebens gemacht wird, wird bie Selbftjudt gang übergangen und um ihre Entwicklung betrogen. Denn nur bas dunkle Gefühl giebt dem Menschen sein Selbst als ein genuß= bedürftiges und schmerzicheuendes; teineswegs aber giebt es ibm alfo ber tlare Begriff, sonbern biefer zeigt es als Glieb einer fittlichen Ordnung, und es giebt eine Liebe ju biefer Ordnung, welche bei ber Entwicklung bes Begriffs zugleich mit angezundet und entwickelt wird. Mit ber Selbstfucht bekommt biese Erziehung gar nichts zu thun, weil fie die Burgel beffelben, bas buntle Gefühl, burch Rlarheit erftidt; fie bestreitet fie nicht, ebensowenig als fie bieselbe entwidelt, fie weiß gar nicht von ihr. Bare es möglich, baß biefe Sucht fpater bennoch fich regen follte, fo murbe fie bas Berg icon angefullt finden mit einer höheren Liebe, die ihr ben Blat versagt. Der Grundtrieb bes Meniden, wenn er in klare Erkenntnig überfett wirb, geht nicht auf eine ichon gegebene und vorhandene Welt, welche ja nur leidend genommen werben fann, wie fie eben ift, und in ber eine ju ursprünglich icopferischer Thatigfeit treibenbe Liebe feinen Birtungefreis fanbe; fonbern er gebt, jur Erkenntniß gesteigert, auf eine Belt, die ba werben foll, eine apriorische, eine folde, die da zukunftig ift und ewigfort zukunftig bleibt." Das aller Ericeinung zu Grunde liegende gottliche Leben ift nie ftarr, sonbern immer fliegenb.1

Das Ziel der Erziehung zeigt den Weg und die Methode: durch Rlarheit der Erkenntniß zur Reinheit des Willens! Die klare Selbsterkenntniß erleuchtet den Willen und läßt ihm keine andere Richtung als die Liebe zum Guten, sie macht die Sittlichkeit zur Nothzwendigkeit und schließt mit der Selbstsucht die schwankende und cha-



<sup>1</sup> Cbenbai. II. S. 283. III. S. 301-304.

rakterlose Willkur im Princip aus. Die Etziehung wird baher nichts geben, was sie nicht lebendig machen oder in Leben verwandeln kann. Nichts ist gewisser als das eigene Handeln, keine Erkenntniß deshalb klarer als die selbsterzeugte, als das Bewußtsein des eigenen Thuns. Erkenne, was du thust; erzeuge, was du erkennst! Das ist die einsache Regel, nach welcher die Nationalerziehung den menschlichen Berstand in Absicht auf die Klarheit ausbildet. Die aus intellectueller Selbstthätigkeit gewonnene und gereiste Erkenntniß ist allemal auch die lebendigste und klarste; sie ist nicht bloß der unsehlbare Weg zur Sittlichkeit, sondern der Weg der Sittlichkeit selbst; denn wer sich gewöhnt, sein Object selbst zu erzeugen, dem wird die Selbstthätigkeit und das Handeln ein solcher Gegenstand der Liebe, daß er sich unmöglich mehr in die Abhängigkeit der Begierden bringen und wie ein Ding bestimmen läßt von Dingen.

Das unmittelbare Bewußtsein ber eigenen Thatigkeit nennt Fichte Unicauung, fie gilt ibm als bas Befen bes Selbstbewußtseins und bie Grundform bes 3ch. Erft vermöge ber Selbstanschauung wird bie Thatigfeit jum 36. Daber ift die Entwidlung des Selbstbewußtseins ber grundlichfte und ficherfte Beg: bie methobifche Bilbung ber Unschauung, die, wie alle methobische Bilbung, mit ben Elementen beginnt. Auf biefem Bege wird bie Selbstthatigteit, welche die Biffen-Schaftslehre begreift, wirtlich in Bewegung gefest, und bamit werben bie Bedingungen pabagogisch erfullt, aus benen bie Selbsterkenntnik bes Ich ober bie Wiffenschaftslehre von felbft einleuchtet. Rur burch eine folche planmäßige und mit ben echten Clementen bes Beiftes vertraute Erziehung tann die Biffensichaftslehre ins Leben eingeführt und das Zeitalter ber "Bernunftwiffenschaft und Bernunftkunft" jum Durchbruch gebracht werben. Bas bas Berftanbnig ber Biffenichaftslehre in bem Bewußtsein bes Zeitalters hindert, ja unmöglich macht, ift eine folche bem Befen bes 3ch entfrembete und verbilbete Dentund Empfindungsweise, die nur durch eine grundlich reformirte und auf bas richtige Biel hingelentte Erziehung aus bem Bege geraumt werben tann. Die 3dee biefer neuen Erziehung ift eine Frucht ber Biffenschaftslehre, die Berricaft ber letteren wird die reiffte Frucht ber in das Leben eingebrungenen und prattisch gewordenen Erziehung Man tann ben menfclichen Geift erft richtig erziehen, wenn sein. man ihn richtig verfteht, wenn man feine mahren Elemente und Grundfactoren erkennt. Diese Erkenntnig will die Biffenschaftslehre fein;

Digitized by Google

baher ift es natürlich, daß aus ihr eine neue Faffung ber Aufgabe wie der Methode der Erziehung im Großen und Ganzen hervorgeht.

#### 2. Anicauung und Sprace.

Die zu erziehende Anschauung braucht bem Boglinge nicht tunftlich angebilbet ju werben, benn fie lebt in ber geiftigen Menfchennatur und ift beren eigentlicher Factor; baber besteht bie Aufgabe ber Erziehung auch nur barin, die Anschauung zwedmäßig und richtig zu leiten. In biesem Buntte findet Fichte ben Grundfehler ber bisherigen Erziehung. Statt ben Beift bes Boglings in ber Anschauung haften und einwurzeln zu laffen, hat fie ihn gleich von vornherein ber Anfoanung entrudt und bamit bas geiftige Leben feiner Birklichkeit entfrembet und in eine Schattenwelt leerer Borte und Begriffe versenkt. Die Anschauung ift Bewußtsein bes eigenen Thuns, Die erhellte und richtig geleitete Anschauung ift Selbstverständigung. Worte find Mittel jur Berftanbigung mit anberen; erft muß man über fich felbft berftanbigt fein, bevor man fich mit anderen mahrhaft verftanbigen tann. Bird bas Bort nicht gebraucht als Zeichen einer erlebten Unschauung, fo bezeichnet es überhaupt nichts wirklich Befanntes, es hat bann teinen lebenbigen Inhalt, sonbern ift leer, wie ein Schatten. Durch ben Bebrauch folder Worte wird bie Taufdung erzeugt und beforbert, als ob man wiffe, was man in Wahrheit nicht weiß. Dann wirft bie Sprace nicht erleuchtenb, fonbern verbunkelnb; ihr vorzeitiger Gebrauch entfrembet und entwöhnt uns ber Anschauung und ertobtet auf biefe Beife bas geiftige Leben, ftatt es zu weden. Aus Worten, bie man nicht verfteht, entstehen die allgemeinen und abstracten Begriffe, bie man noch weniger versteht, und so treibt die faliche, ber Anschauung und beren Leitung unkundige Ergiehung ben Bogling von Schatten gu Schatten. Wie man bisher die Sprache als Erziehungsmittel gebraucht hat, mußte fie verberblich wirten, benn fie wurde nicht naturgemäß an die lebendige Anschauung angeknüpft, fondern burch Auswendig= Iernen bem Gebachtniffe eingepragt, und ber Bogling gur "fruben Maulbraucherei" gewöhnt, bie nichts zur Selbstverftandigung beitragt, biefe vielmehr umgeht und nur die Fertigkeit giebt, ben Taufchandel ber Phrasen zu treiben. So brachte man eine Scheinreife hervor, Die als Meifterftud ber Erziehungstunft angesehen murbe, mahrend im Rern bas geiftige Leben bohl und über fich felbft völlig im Unklaren Das Sprachvermogen ohne lebenbige Anschauung bilben, beißt blieb.

bas geistige Leben in der Sprache abtödten und den Zögling von Grund aus verpsuschen. Was bei den Bölkern todter Sprachen das Schicksal gemacht hat, das thut hier die blinde Erziehung und erntet dieselben Früchte. Zum Sprachgebrauch gehört auch das Lesen und Schreiben. Fehlt jenem die lebendige Anschauung, so bildet er nicht, sondern dressirt; dann ist auch das Lesen und Schreiben nur eine fortgesetzte Sprachdressur, eine Fertigkeit ohne Bildung, eine mechanische Abrichtung, die das wahre Ziel der Menschenerziehung versehlt und ihm zuwidersläuft. Sodald die Erziehungskunst nicht weiß, worin die geistige Natur besteht und worum es sich in ihrer Bildung handelt, wird sie die Anschauung umgehen, das Sprechen, Lesen und Schreiben als Bildungsmittel überschätzen und eben deshalb falsch anwenden; sie wird den Geist, statt zu entwickeln, dressieren.

## 3. Peftalozzi und Ficte.

Wie aber foll die Wiffenschaftslehre mit ihrem Erziehungsplan in ein Zeitalter einbringen, bas burch feine intellectuelle und moralifche Berborbenheit unvermögend ift, den Geift berfelben gu faffen? Diefelbe Berdorbenheit, die das Seilmittel bedarf, ift als folde unfabig, es ju empfangen. Sier bewegt fich die Biffenschaftslehre mit ihrer pabagog= ifchen Abficht in einem offenbaren Cirtel: fie mußte bas Reitalter icon ergriffen haben, um es ergreifen ju tonnen, und es ift nicht abzuseben, wie fie ihm beitommen und die Aluft ausfüllen foll, die fie von bem herrichenden Bilbungszuftande trennt. Das Zeitalter mußte fur bie Biffenschaftslehre icon erzogen fein, um von ihr erzogen ju merben; es mußte fich ein Glied finden laffen, an welches bie Biffenicaftslehre bon fich aus anknupfen tann: ein Glieb, worin fich ber frucht= bare Reim und bie Unlage einer neuen Boltserziehung icon lebendig bethätigt. Die beutsche Philosophie bat burch ihre tiefe Geifteserkenntniß bas Brincip lebenbiger Selbstanschauung in Leibnig vorbereitet und in Rant entbedt. Die Erziehung hatte fich biefem Brincipe gemäß langft umgestalten, bie Geiftesentwicklung zu ihrer Aufgabe machen, bie Anicauung zu beren Richtschnur nehmen muffen, wenn nicht ein anderes Spftem die Berricaft gewonnen und ber Belt eingeredet hatte, baß ber Geift von Natur leer und von gegebenen Eindruden ganglich ab-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Patr. Dialoge. R. W. Bb. III. Dial. II. S. 270. Reben an bie beutsche Ration. IX. S. 409. Aphorismen über Erziehung (1804). S. 28. Abth. III. Bb. III. S. 354.

hangig sei. Lockes Philosophie trägt die erste Schuld jener intellectuellen Berdorbenheit, die das Zeitalter unfähig macht, der Richtung der Wissenschaftslehre zu folgen. Daher sieht nicht zu erwarten, daß das erste praktisch thätige Glied einer neuen Volkserziehung von der Philosophie unmittelbar herkommt.

Inbeffen ift ber geforberte Antnupfungspunkt ohne bie Stute eines philosophischen Syftems ober einer philosophischen Schule icon vorhanden und wirkfam. Die Runft, die Anschauung ber Boglinge ju leiten, ift burch Johann Beinrich Peftaloggi entbedt, bargethan und in ber Ausführung begriffen. In ber richtig gefaßten Grunbibee biefes Mannes liegt bem Reime nach bas gange Spftem ber neuen gur Umbildung ber Nation berufenen Erziehung. "Peftalozzis Gebante ift unenblich mehr und unenblich größer benn Beftaloggi felbft, wie benn jebes mahrhaft geniglischen Gebankens Berhaltniß zu seinem icheinbaren Urheber baffelbe ift. Nicht er hat biefen Gebanten gebacht, fonbern in ihm hat die ewige Bernunft ihn gebacht, und ber Gebante bat gemacht und wird fortmachen ben Mann. An ber Geschichte und Enthullung biefes Gebantens, wie fie mit einer fur fich felbft zeugenden Bahrheit und mit einer findlich reinen Unbefangenheit in Bestaloggis Schriften porliegt, konnte man, daß eine Bahrheit, die ben Menschen einmal ergriffen, ohne Biffen ober eigenes Buthun bes Menfchen fich in ibm fortgeftalte und trot ber allermachtigften Sinberniffe bennoch gulett burchbreche ju Licht und Alarheit, in finnlicher Deutlichkeit barlegen." Er fucte ein Sulfemittel fur bas arme verwahrlofte Bolt und fand mehr als er fucte: er fand bas einzige Seilmittel für die gesammte Menfcheit. "In biefer Bebeutung, nicht als intellectuelle Erziehung nur bes armen gebrückten Bolkes, sonbern als bie absolut unerlägliche Elementarerziehung ber gangen fünftigen Generation und aller Generationen von nun an muß man Beftaloggis Gebanten faffen, um ihn richtig zu verfteben und gang zu wurdigen." "An ihm", fagt Fichte in ben Reben, "hatte ich ebenso gut, wie an Luther, die Grundzuge bes beutichen Gemuthe barlegen und ben erfreuenben Beweis führen konnen, baß biefes Gemuth in feiner gangen munberwirkenden Rraft in bem Umtreife ber beutschen Bunge noch bis auf biesen Tag malte. Auch er hat ein mubevolles Leben hindurch, im Rampfe mit allen möglichen Sinberniffen, von innen mit eigener hartnadiger Untlarheit und Un-

¹ Patr. Dial. N. W. Bb. III. €. 267 u. 268.



beholfenheit, und selbst hochft sparlic ausgestattet mit ben gewöhnlichften Sulfsmitteln ber gelehrten Erziehung, außerlich mit anhaltenber Bertennung, gerungen nach einem bloß geahnten, ihm felbft burchaus unbewußten Biele, aufrecht gehalten und getrieben burch einen unverfiegbaren und allmächtigen und beutschen Trieb, bie Liebe zu bem armen vermahrloften Bolte. Diefe Liebe hatte ihn, ebenfo wie Luthern, nur in einer anderen und feiner Beit angemeffeneren Begiebung, ju ihrem Werkzeuge gemacht und mar bas Leben geworben in feinem Leben, fie war der ihm felbst unbefannte feste und unmittelbare Leitfaben biefes feines Lebens, ber es hindurchführte burch alle ihn umgebende Nacht, und der den Abend beffelben fronte mit feiner mahrhaft geiftigen Erfindung, die weit mehr leiftete, benn er je mit feinen fühnften Bunfchen begehrt hatte. Er wollte bloß bem Bolte helfen, aber feine Erfindung, in ihrer gangen Ausbehnung genommen, hebt bas Bolf, hebt allen Unterschied zwischen biesem und einem gebilbeten Stanbe auf, giebt ftatt ber gesuchten Bolkbergiehung Rationalergiehung, und hatte wohl bas Bermögen, ben Bolfern und bem gangen Menfchengeschlechte aus ber Tiefe feines bermaligen Clenbs emporguhelfen. Diefer fein Grundbegriff fteht in seinen Schriften mit vollkommener Rlarbeit und unverfennbarer Bestimmtheit ba."1

Fichte knupft baber seinen Erziehungsplan an Pestalozzis bereits prattifch geworbene Erziehungsart bergeftalt an, bag er ben Grundgebanten ber letteren in feiner gangen Tragmeite erfaffen und folgerichtig ausbilden will. Peftalozzis Erziehungsspftem gilt ihm als Borfoule zu jener menschlichen Selbfterkenntnig und Beltanfcauung, welche bie Biffenschaftslehre giebt, als die nationale Propadeutik für das Zeitalter ber Bernunftwiffenschaft und Bernunftkunft. Bas er an biefem Spfteme mangelhaft findet, liegt nicht im Brincip, sondern in der Ausführung, und folgt aus der wohlgemeinten, aber beschränkten Abficht, welche Beftaloggi bei seiner Erziehungereform gunachft im Sinn batte. Er wollte bas arme vermahrlofte Bolt auf pabagogifchem Bege retten. Diese Abficht verengt ben Charafter feiner Erziehung und nothigt fie, ihr Bert zu beschleunigen und bem prattifden Rugen untermurfig gu machen. Daber wird auf gemiffe brauchbare Fertigkeiten ein übergroßes Bewicht gelegt und im Wiberspruch mit bem eigentlichen Grundgebanten. ber bie methobifche Leitung ber Anschauung bezwedt, bie Gebachtnifübung

<sup>1</sup> Reben an bie beutsche Nation. IX. S. 402 u. 403.

burch Auswenbiglernen, das Lesen und Schreiben überschätzt und verfrüht. In allen diesen Stücken bedarf das System gewisser Berichtigungen, die aus der Erweiterung seiner ursprünglichen Absicht sich von selbst ergeben. Der Grundgedanke enthält die allein richtigen Bebingungen, nicht bloß zur Bolksbildung im engen Sinn des Worts, sondern zur Menschenbildung im weitesten Sinne; er gilt für alle Bolksclassen ohne Unterschied und begründet daher ein System der Nationalerziehung, welches nicht mehr an die Schranke und darum auch nicht mehr an jene padagogisch-utilistischen Rücksichten gebunden ist, welche der Druck der Schranke ihm auslegt.

Es ift ganz richtig, daß Pestalozzi die Einführung in die unmittels bare Anschauung als den ersten Schritt der Erziehung betrachtet, aber er hätte zum ersten Object dieser Anschauung nicht die räumlichen Dinge, auch nicht, wie er es in seinem "Buch für Mütter" thut, den Rörper des Kindes nehmen sollen, denn der Körper des Kindes ist nicht das Kind selbst; auch sollte unter den Mitteln, dem Zöglinge von dunkeln zu klaren Begriffen zu verhelsen, nicht das Medium der Worte oder der Schall als das erste gelten. Dies alles sind Mißgriffe, die nicht der Grundgedanke seines Spstems verschuldet, sondern jene utilistische Nebenrücksicht, nämlich die provisorische Sorgsalt für das Bolk, veranlaßt hat.

Der unmittelbare Gegenstand unserer Anschauung ist unsere eigene Thätigkeit, beren elementarste Form nicht die willkürliche Erzeugung ober Construction, sondern die unwillkürliche Empsindung oder das Gefühl unserer Bedürsnisse und Eindrücke ausmacht. Hier sinden wir daher den ersten Gegenstand unmittelbarer Anschauung. Das Alarmachen der Gefühle, das deutliche Ersassen dessen, was eigentlich empsunden wird, ist daher naturgemäß das erste Bedürsniß unserer Selbstanschauung und deshalb die erste Ausgabe einer auf die Leitung derselben bedachten Erziehung. Das erste Mittel der Selbstbesinnung ist der Ausdruck der Empsindung, das Aussprechen der Bedürsnisse: das Kind lerne zuerst aussprechen, was es wirklich empsindet, es lerne diese Empsindungen genau unterscheiden, auf seine Gesühle merken und auf diese Weise zugleich sich selbst als ein besonnenes, freies Ich davon absondern. Die Elemente dieser ersten Anschauung geben "das ABC der Empsindung", "der Besinnung auf die Richtsreiheit". Das ist

<sup>1</sup> Cbenbaf. IX. S. 404 figb. Bgl. bamit Patr. Dialoge. II. S. 268 figb.

bie wahre und erfte Grundlage alles Unterrichts, der eigentliche Inhalt eines Buches für Mütter.

Der zweite Gegenstand der Anschauung sind die außeren Objecte, die räumlichen Dinge, Gestalten und Figuren. Der Zögling lerne diese Objecte nachbilden, ihre Bilder entwerfen oder vermöge der Einbildungstraft in allen Theilen durch die freie That der Construction wiedererzeugen; er werde sich dieses seines Thuns bewußt und dadurch in die unmittelbare Anschauung der Größens und Maßverhältnisse einzgesührt: "das ABC der Anschauung". Ist ihm das Object völlig betannt und durchsichtig, so darf ihm gesagt werden, wie es heißt; erst dann ist das Wortzeichen am richtigen padagogischen Ort, nicht früher. Der Weg der Anschauung geht von den Objecten und Bildern zu den Worten und Begriffen, der umgekehrte Weg führt in die Schattenund Nebelwelt und verleitet zur "frühen Maulbraucherei". 1

Das Dritte ist die freie Bewegung des Körpers, die Uebung der körperlichen Kraft, "das körperliche Können", die leibliche Kunstfertigkeit, "das Gewißmachen von Sand und Fuß", welches ebenfalls durch
eine richtige und planvolle Leitung stusenmäßig entwickelt werden und
mit der geistigen Ausbildung Hand in Hand fortschreiten soll. Diesen
Theil der Elementarerziehung, den Pestalozzi zwar angeregt, aber nicht
methodisch dargethan hat, nennt Fichte "das ABC der Kunst". Die
Anleitung des Zöglings, zuerst seine Empsindungen, dann seine Anschauungen sich klar zu machen und seinen Körper kunstsertig zu bilben,
macht den ersten Haupttheil der neuen deutschen Nationalerziehung.

## 4. Die fittliche Erziehung. Der Erziehungsftaat.

Der zweite Haupttheil umfaßt die bürgerliche und religiöse Erziehung. Ist der Zögling in der Anschauung einmal einheimisch und sestgewurzelt, so braucht er seine Welt nicht zu verändern, sondern nur zu steigern, und die Erziehung hat nichts anderes zu thun, als ihn auf diesem Wege richtig und planmäßig zu leiten. In der Natur des Ich ist der normale und nothwendige Entwicklungsgang angelegt; die Wissenschaftslehre hat gezeigt, wie das Wesen des Ich in der Selbstanschauung besteht, wie sich diese stusenmäßig erhebt und mit zedem Schritte erweitert und vertiest. Immer umfassender und heller wird der Erleuchtungskreis unserer Selbstanschauung, dis sie zuletzt den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reben an die beutsche Nation. IX. S. 406—411. Patr. Dial. II. S. 270.

– <sup>2</sup> Ebendas, X. S. 411 figb.



tiefften Grund ihres eigenen Wefens burchbringt und fich als eine (unmittelbare) Ericeinungsform bes gottlichen Lebens erfaßt. Die faliche Erziehung entfremdet bas 3ch seiner Ratur und bringt es aus bem Bege lebenbiger Selbstanichauung in die Schattenwelt tobter Begriffe; bie richtige Erziehung macht, baß es jenen normalen und naturgemäßen Beg ergreift und unter ihrer Beitung festhalt, bis ihm feine mahre Ratur gur zweiten Ratur geworben und es jest unmöglich ift, bie ein= gelebte Richtung je zu verlaffen. Die in bem 3ch begrundete und burch bie Selbstanschauung fortschreitende Entwicklung zu erkennen, war die Aufgabe ber Biffenicaftelebre. Diefe Richtung gur pabagogifchen Richtschnur zu machen, ift die gange Aufgabe und Runft ber fichteschen Erziehungslehre. So genau und innig ift ber Busammenhang zwischen Fichtes Wiffenschaftslehre und feinem Plan einer neuen Erziehung, Die barum auch nicht auf einen befonberen Stand, fonbern auf bas 3ch als foldes gerichtet ift und, angewendet auf bas beutsche Bolt (biefes 36 unter ben Boltern), eine nationale Geltung in uneingefdranktem Sinne bes Worts forbert.1

Bur Sittlichkeit erziehen, beift ben fittlichen Grundtrieb gur Unichauung und gur Geltung bringen, bamit er bie bewußte und berrichende Triebfeber ber Sandlungen werbe. Nun ift bie einfachfte und reinfte Beftalt bes Sittlicen "ber Trieb nach Achtung", ber nur befriebigt werben fann, indem man Achtungswürdiges hervorbringt. Bas aus felbftfüchtiger Begierbe geschieht, ift verächtlich und wird nicht etwa baburch beffer, daß bie Thatigfeit intellectueller Art ift. Achtungswurdig ift allein die Ueberwindung ber Selbftfucht, die Selbftbeberrichung und Selbftverleugnung. Auf biefen Bunkt richte fich baber bie fittliche Ergiehung: fie gewöhne ben Bogling an eine gesehmäßige Unterordnung, aus welcher die freiwillige Singebung hervorgeht. Die Unterwerfung unter das Gesetz ift nothwendig und verdient teine besondere Unerkenn= ung: erft bie freiwillige Singebung ift anerkennenswerth und verbienft= lich, erft bie Aufopferung barf belohnt werben, aber fie barf feinen anderen Lohn haben und begehren als fich felbft: fie fei ber Lohn ber gesehmäßigen Unterwerfung. Nur wer bem Gefete volltommen gehorcht hat, foll bas Berbienft aufopfernder Sandlungen erwerben burfen, nur ein folder ift ber Aufopferung fabig und würdig.2

Bgl. Aphorismen über Erziehung (1804). S. W. Abth. III. Bb. III.
 353. — 2 Reben an die beutsche Nation. X. S. 414—419.

Es giebt nur ein Gefet, bem unbedingt zu gehorchen, ben fittlichen Trieb entwidelt, und es giebt nur einen Gegenftand, fur ben fich aufauopfern, ben fittlichen Trieb befriedigt: bas Gange ober ber fitt= liche Gefammtzwed ber Menfcheit. Ge giebt nur eine Art, biefen Befammtzwed in lebendiger Anschauung barguftellen: Die fittliche Gemeinschaft. Daber ift es nothwendig, daß die Boglinge ein padagogisch geordnetes Gemeinwesen bilben, in welchem jeber als Glieb eines Gangen fich fühlen, ben Gefegen beffelben geborchen, fur bie Gesammtzwede arbeiten und auf biefe Beife zur Erfüllung nationaler und weltbürgerlicher Pflichten reifen tann. Der Trieb nach Achtung, ber die Grundform alles fittlichen Triebes und das Element aller fitt= lichen Entwicklung ausmacht, erzeugt in bem Rinde bas Streben geachtet zu werben; es fucht bie Bufriebenheit ber Eltern, bie Achtung ber Ermachsenen. In bem Dage, als ber Rögling fich geachtet fieht, achtet er fich felbft. Unwillfürlich macht er bas ermachiene Gefchlecht, bas er vorfindet, zu seinem Borbilbe. Das Kind will werben, wie bie Erwachsenen. In der Nachahmung, die baraus nothwendig hervorgeht, liegt fur ben fittlichen Trieb bie Gefahr einer großen und grundicablicen Berirrung, ber eine richtige Erziehung bei Beiten vorbeugen muß. Ift bas erwachsene Geschlecht verborben, fo muß bas nachwachsenbe, indem es jenes fein Borbild ju übertreffen fucht, nothwendig noch verborbener werben. "Der Menich lebt fich jum Gunber, und bas bisherige menschliche Leben mar in ber Regel eine im fteigenden Fortschritte begriffene Entwidlung ber Sundhaftigfeit." So ift jenes Zeit= alter "vollendeter Sunbhaftigfeit" gefommen, welches burch eine von Brund aus neue Erziehung abgethan werben foll. Sier giebt es fein anderes Mittel, als daß diefe Erziehung ihre Boglinge aus bem "verpeftenben Dunfttreife" entfernt und einen reineren Aufenthalt fur fie errichtet. "Wir muffen fie in bie Gesellicaft von Mannern bringen, bie burch anhaltende Uebung und Gewöhnung wenigstens bie Fertigkeit fich erworben haben, fich ju befinnen, bag Rinber fie beobachten, und bas Bermogen, wenigstens fo lange fich zusammenzunehmen, und bie Renntniß, wie man bor Rindern erscheinen muß; wir muffen aus biefer Befellicaft in die unfrige fie nicht eber wieder gurudlaffen, bis fie unfer ganges Berberben gehörig verabicheuen gelernt haben und bor aller Anftedung baburch völlig gefichert finb."1

<sup>1</sup> Cbenbaj. X. S. 421 u. 422.

Die Aufgabe ber neuen Rationalerziehung forbert bemnach einen abgesonberten und geschloffenen Erziehungestaat, ber in feinen Böglingen bie beiben Gefchlechter und in beren Ausbilbung Bernen und Arbeiten vereinigt. Bur perfonlichen Selbftanbigfeit gebort auch bie otonomifche. bie burch Arbeit gewonnen wird: bie Erziehung zur Arbeit ift baber ein nothwendiger nationalpadagogischer 3med. Es ift ber allererfte Brundfat ber Chre, baß jeber ben eigenen Lebensunterhalt auch ber eigenen Arbeit und nicht etwa ben fervilen Runften bes Rriechens und Schmeichelns verbante. Darum foll jeder arbeiten lernen. Nationalerziehung begreift beshalb auch bie wirthichaftliche Erziehung in fich, und ber Erziehungsftaat bilbet jugleich ein ofonomisches Gemeinwefen, zu beffen Erhaltung die Böglinge burch ihre Arbeit beitragen. Dabei foll bie Arbeit nicht etwa als tobtes Werk betrieben werben, sondern selbst als erziehendes Element wirken, als ein wichtiger Factor in ber Ausbildung und Entwidlung ber menfolichen Selbftthatigfeit. Derfelbe Grundfat, ber für bas Leben gilt, leite auch bas Arbeiten. Bie die Objecte ber Erkenntniß, follen auch die bes prattifchen Gebrauchs fo viel als möglich felbft erzeugt werben: jenes geschieht burch bie intellectuelle Arbeit, dieses burch die mechanische. Bas von allen pabagogifch zu leitenben Sandlungen gilt, gelte auch von ber mechanischen Arbeit: fie werbe ju einem Gegenstande lebendiger Anschauung, ju einem verftandigen, von ber Intelligeng erleuchteten Thun. Erft baburch wirkt die Arbeit erziehend und bilbend; fie bilbet nicht bloß bas mechanische Ronnen, sonbern bie Anschauung und bamit bas 3ch. So erfüllt fie ben pabagogifchen 3med und macht ben Bogling felbftanbig nicht blog in ötonomifcher, fonbern zugleich in intellectueller Sinfict: fie bilbet und entwidelt bie gange Person. Die beiben Sauptarten ber zu erziehenden Arbeit find die Production und Fabritation: die Musubung bes Ader= und Gartenbaues, ber Biehzucht und berjenigen Sandwerke, welcher man in biefem fleinen Erziehungsftaate bedarf. Auf biefe Beife macht bie Rationalerziehung ihre Boglinge zugleich tüchtig für bie öffentlichen Arbeitszwecke bes Staates; fie erzieht tuch= tige Arbeiter, wie fie bas nationale Gemeinwesen braucht. Um fich au erhalten, braucht bie Nation ben Arbeitsftand; um fortguschreiten, braucht fie ben Lehrstand. Auch die Gelehrten muffen, wie die Arbeiter, burch die Nationalerziehung hindurchgegangen fein; beibe empfangen als Boglinge biefelbe Elementarbilbung und geben erft von ba an getrennte Bege, wo die mechanische Arbeit als besonderer Erziehungs= Sifder, Gefd. b. Bhilof. VI. 3, Auff. R. R.

zweig auftritt. Hier forbert ber kunftige Gelehrtenberuf eine andere Art der Beschäftigung und Zeiterfüllung. Welche Zöglinge für diesen Beruf taugen und darum von der mechanischen Arbeit abzusondern sind, entscheibet die Nationalerziehung lediglich nach der Beschaffenheit und dem Grade der Begabung.

## II. Die Ausführung bes Planes.

### 1. Die Mittel ber Ausführung.

Der neue Erziehungsplan ift in feinem Grundrif entworfen. Auf ihm fteht die Rettung ber Nation, auf ihm allein. Daber kann nicht mehr bie Nothwendigfeit feiner Ausführung, fonbern nur beren Art und Beise in Frage tommen. Die bisherige Erziehung mar entweber Privatfache, ober fo weit fie volksthumlich mar, lag fie in ben Sanben ber Rirche, die bas Erziehungsgeschäft in ben katholischen Ländern aus eigener Dachtvollkommenheit, in ben protestantischen im Auftrage ber Staatsgewalt ausübte. So blieben bie Elemente ber Bolfsbilbung beschränkt auf ein "bischen Chriftenthum", Befen und, wenn es boch tam, Schreiben, und bas Biel ber Gelehrtenbilbung hatte vorzugsmeife bie Geiftlichen im Auge als die fünftigen Bolfslehrer. Die Bolfsschulen. wie die Gelehrtenschulen, maren fo verfaßt, daß eine wirkliche Boltsbilbung baraus unmöglich hervorgeben konnte. Um biefe ins Leben ju rufen und ben entworfenen neuen Plan auszuführen, muß ber Staat felbst bie Sorge für bie Erziehung übernehmen. An bie Stelle ber Privaterziehung und ber firchlich geleiteten Bolfsichule tritt bie öffent= liche Erziehung, welche ber Staat orbnet, und bie ausnahmslos für alle gilt.

Es ist nicht zu fürchten, daß die Rosten einer solchen Erziehung einen zu großen Auswand der Staatsmittel verursachen. Im Gegentheil, was der Staat für die Erziehung verwendet, wird er auf anderen Gebieten mit tausendfältigen Zinsen wieder einbringen. Es giebt auch, sinanziell betrachtet, kein besseres Geschäft als die Nationalerziehung, keinen größeren Nationalreichthum als die Bolksbildung. Die öffentliche, richtig angelegte und geleitete Erziehung liesert dem Staat geschulte Soldaten, tüchtige Arbeiter, ehrenhafte Bürger. Er wird keine Arme zu ernähren, weniger Verbrecher zu strasen und zu bewachen und seine Vertheidigung, wie seine wirthschaftlichen Interessen auf das Beste besorgt haben. Nichts bezahlt der Staat theurer, als den Mangel guter

<sup>1</sup> Cbenbaf. X. 6. 422-427.

Bürger; nichts ift ihm einträglicher als eine Erziehung, welche gute Bürger hervorbringt. Darum ist die öffentliche Erziehung unmittelbarer Staatszweck, den zu erfüllen, der Staat selbst sein Zwangsrecht brauchen darf. Zwingt er zum Kriegsdienst, warum soll er nicht auch zur Erziehung zwingen dürfen?

Wenn erst ein beutscher Staat diese wichtigste seiner Pflichten bez griffen hat und zur Lösung der Aufgabe Hand ans Werk legt, so werden andere deutsche Staaten folgen, und es wird bald ein Wetteiser entsstehen, der nie ein bessers Ziel gehabt hat. Gerade die Vielheit unserer Staaten bringt es mit sich, daß einer dem anderen den Rang abzulausen sucht, und es giebt keine Sache, der ein solcher Wettskreit vortheilhafter sein könnte, als die Aufgabe der Nationalerziehung. Sollten aber die Staaten diese Sache in Stich lassen, so muß man hossen, daß große Gutsbesitzer oder Städte aus eigenen Mitteln den Versuch machen und angehende Gelehrte sich sinden werden, die mit Freuden in den Dienst einer solchen Erziehungsanstalt treten. Es wird an Jöglingen nicht sehlen. Sollten die Eltern ihre Kinder dazu nicht hergeben wollen, so nehme man die armen, verwaisten, ausgestoßenen Kinder und halte sich an Lehrer der Schule Pestalozzis.

# 2. Die Ginigfeit in beuticher Gefinnung.

Der Bersuch muß gemacht werben, ber Erfolg wird ihn rechtfertigen. Je umfassender und energischer er unternommen wird, um so eher wird das neue Geschlecht dasein, welches wir brauchen. Bis dahin können wir nichts Bessers thun, als innerlich dem neuen Bürgerthum uns annähern, uns in beutscher Gesinnung besestigen, den Charakter dieser Gesinnung pslegen, einig in dem, was der Zeit noththut, unerschütterlich sest in der Ueberzeugung, daß die deutsche Nation erhalten werden müsse und nur durch eine neue Erziehung erhalten werden könne. Diese Ueberzeugung werde durch nichts schwankend gemacht. Seine Menge Trugbilder sind dagegen im Umlauf und versuchen die Gemüther zu berücken.

Biele täuschen ober lassen sich damit täuschen, daß ja die deutsche Sprache nnd Literatur erhalten bleibe, auch wenn die Nation ihre politische Selbständigkeit einbuße. Was gilt denn eine Sprache, die ein Winkeldasein nothbürftig fortsristet? So lebt noch heute das Wendische fort. Was gilt eine Literatur, deren Sprache ausgehört

<sup>1</sup> Ebenbas. XI. S. 428-444.

hat zu regieren und barum auch aufgehort hat mahrhaft zu leben. Jeber vernünftige Schriftfteller will feine Gebanten gur Geltung unb Berricaft bringen; er will in feiner Beife regieren, er braucht beshalb eine regierende Sprache, eine Sprache, in ber regiert wirb, die Sprache eines Bolts, bas einen selbständigen Staat ausmacht. Ohne die poli= tifche Selbstänbigkeit ihres Bolks haben Sprache und Literatur ihre Burbe und bamit ihren Werth verloren. Auch bie Wiffenschaft will regieren und auf bas Leben bes Bolts umgeftaltend einwirten, fie tann in einem politisch gefallenen Bolte nichts ausrichten, fie tann ben Berluft politifcher Celbftanbigfeit nicht erfeten, weil bamit zugleich ihre eigene Lebensbebingung erloschen ift. Wie follen wir auf eine fünftige beutsche Literatur rechnen burfen, ba wir schon jest keine mehr haben, ba icon jest die Furcht vor bem fremden Gewaltherricher überall in beutschen Sanden so viele Gemuther bor einem vaterlandischen Borte erichrect? Entweder hat biefer Gewaltherricher Geiftebarofe genug, um auch in bem befiegten Bolte bie geiftige Selbstanbigkeit und beren Pflege zu achten: dann ift die Furcht vor ihm ungerecht; ober er ift kleinlich gefinnt und haßt die beutsche Geiftesart : bann ift bie Furcht vor ihm erbarmlich. "Soll benn nun wirklich, einem ju gefallen, bem bamit gebient ift, und ihnen ju gefallen, bie fich fürchten, bas Menichengeschlecht herabgewürdigt werden und verfinten, und foll teinem, bem fein Berg es gebietet, erlaubt fein, fie bor bem Berfalle ju marnen?" "Bas mare benn bas Bochfte und Lette, bas fur ben unwillkommenen Warner baraus folgen konnte? Rennen fie etwas Soberes, benn ben Tob? Diefer erwartet uns ohnebies alle, und es haben von Anbeginn ber Menscheit an Eble um geringerer Angelegen= beit willen - benn wo gab es jemals eine höhere als bie gegenwärtige? - ber Gefahr beffelben getrott. Wer hat bas Recht, amifchen ein Unternehmen, bas auf biefe Gefahr begonnen ift, ju treten?" "Das Rächfte, mas mir zu thun haben, ift bies, bag wir uns Charatter anschaffen und burch eigenes Rachbenten eine fefte Meinung bilben über unfere mahre Lage und bas fichere Mittel, biefelbe zu verbeffern."1

## 3. Die politifchen Trugbilber.

Deutsch gefinnt ober von ber nationalen Aufgabe bes beutschen Geistes erfüllt sein, heißt zugleich einig sein. Was bie beutsche Einigkeit aufhebt ober flort, widerstreitet auch ber beutschen Gesinnung und ift

<sup>1</sup> Cbendaf. XII. S. 444-459.

in seiner Burzel unbeutsch und ausländischen Ursprungs. Es giebt gewisse Borstellungen, die selbst mit dem Scheine politischer Grundsähe bekleidet sind und ein großes Ansehen auch unter uns gewonnen haben, obwohl sie dem deutschen Geist und der deutschen Einigkeit von Grund aus widerstreiten. Es ist zur Gründung und Pslege deutscher Gesinnung sehr wichtig, sich dieser Trugbilder bewußt zu werden und ihren undeutschen Charakter zu durchschauen; sie verhalten sich zur deutschen Gesinnung, wie nach Bacon die Idole zu unserem wahren und naturzgemäßen Denken.

Die beutsche Ginigkeit giebt bie festeste Grundlage zu einer neuen politischen Ordnung ber Dinge. Bas bisher bas europäische Staatenfhftem regulirt ober verwirrt hat, mar ber Gebante bes fogenannten Gleichgewichts. Baren bie beutschen Bolter in ihrem gemeinschaft= lichen Baterlande in der Mitte Europas mahrhaft einig, fo hatte bas europäische Gleichgewicht seinen natürlichen, unverrücharen Schwerpunkt, und es mare nicht nothig, ein funftliches Gleichgewichtsspftem fur bie europäischen Machtverhaltniffe zu erfinden. Das fünftliche Gleichgewicht ift ber Urfeind ber beutschen Ginigkeit, Die eigentliche Urfache unserer Zwiefpaltigfeit und Trennung und alles baraus entftanbenen Clenbs, beffen lette Frucht ber Berfall und politische Untergang ber gesammten Ration ift. Erft ift bas driftliche Europa burch bie Lanbergier ber Bolfer und ben raubsuchtigen Gifer nach gemeinschaftlicher Beute, bie teiner bem anberen laffen und jeber bem anberen abjagen mochte, getheilt und in einen Buftand beftanbiger Belthanbel und ungleicher Machtverhaltniffe gebracht worben, beren Ausgleichung bann in jenem funftlichen Bleichgewichtsspfteme vergeblicherweise gesucht murbe; bann hat biefes Syftem auch bie beutschen Bolfer, bie ihrer Lage und ihren Intereffen nach bemfelben fremb maren, burch ausländische Machinationen ergriffen und bamit seinen Eingang in bas Berg Europas gefunden. Die Deutschen find nicht bie Urheber, auch nicht bie Theilnehmer ber Bleichgewichtspolitit gewesen, fonbern fie haben fich in bas Reg berfelben hineinziehen laffen und find bas Object, die Beute, bas Opfer biefer Bolitit geworben. Jebe Berrudung bes Gleichgewichts muß jest in Deutschland ausgeglichen und bie beutschen Staaten zu Bulagen gemacht werben zu ben Sauptgewichten in ber Bage bes europäischen Bleich= gewichts. "Ware nur wenigstens Deutschland Gins geblieben, fo batte es auf fich felbft geruht im Mittelpuntte ber gebilbeten Belt, fo wie Die Sonne im Mittelpunkte ber Welt; es batte fich in Rube erhalten und durch sich seine nächste Umgebung und hatte durch sein bloßes Dasein allen das Gleichgewicht gegeben." Der Gedanke eines kunklich zu erhaltenden Gleichgewichts ist in seiner Nichtigkeit zu durchdringen. Es ist einzusehen, daß nicht bei ihm, sondern allein bei der Einigkeit der Deutschen unter sich selber das allgemeine Heil zu finden sei.

Es liegt nicht im Intereffe und in ber Aufgabe ber Deutschen, fich an beutegierigen und eroberungssüchtigen Belthandeln zu betheiligen. In diefe verflochten, machen fie teine Beute, fondern werden bagu gemacht. Bas von ben Belthanbeln gilt, ebenbaffelbe gilt ben Deutichen gegenüber auch vom Belthanbel. Sie follen fich von beiben unabhangig erhalten. Ihre politifche Selbständigkeit und Ginigkeit forbert auch die ötonomische, die Sandeleunabhangigfeit, die Schließung bes beutschen Sandelsftaates. Das ift bas zweite Mittel ihres Seils. Die Abhangigkeit vom Belthandel, bie mercantile Berbindung mit England hat auch in ben gegenwärtigen Rriegen uns jum Schaben gereicht; fie hat ben Bormand geliefert, daß wir als Abtaufer befriegt und als Marktplat zu Grunde gerichtet werben. Um wenigsten aber follte ber beutsche Beift fich burd bas Trugbilb bes Cafarismus und ber "Universalmonarcie" blenden laffen, welches, burch bie Begebenheiten ber Beit begunftigt, als politisches Ibeal vorgespiegelt und von vielen aus Thorheit ober fnechtischem Sinne geglaubt wird. Gine Universalmonarcie muß alles centralifiren und gleichformig machen wollen, fie vermischt und verreibt alle menschliche Mannichfaltigfeit und erzeugt baburch eine Abstumpfung und Berflachung bes geiftigen Lebens, die um fo verberblicher wirkt, je ursprunglicher bie Unlagen und Reime ber geiftigen Natur find. Nichts verträgt fich weniger mit ber beutschen Beiftesart, als die Universalmonarchie; fie ift auch in fich felbst zwedwidrig, benn fie tann nur burch Mittel erreicht werben, bie am Enbe fie felbft gerftoren. Die Rrafte, bie fie ju ihren Eroberungen braucht, muffen von amei Bebingungen getrieben werben; von ber Berheerungssucht und von ber Raubjucht, von barbarischer Robbeit und erbarmungelosem, raffi= nirtem Eigennut. Mit folden Rraften tann man bie Erbe gwar ausplundern, vermuften und zu einem bumpfen Chaos gerreiben, nimmermehr aber zu einer Universalmonarchie orbnen. In biefen Urtheilen ift Richte fich gleich geblieben. Die Gleichgewichtspolitit, ber Belthanbel und die Universalmonarcie find ihm ftets als politische Grundubel

<sup>1</sup> Reben an bie beutsche Ration. XIII. S. 464 figb.

erschienen: er verwirft sie in den Reden an die deutsche Ration, wie früher in seinem Beitrage über die französische Revolution und in seiner Rechtslehre.

Reinigen wir alfo unfere Gefinnung von allen jenen Trugbilbern und Ibolen. Unfere gegenwärtige Aufgabe ift: beutsch gefinnt fein, in biefer rein beutichen Gefinnung ausammenhalten und feststeben. Dit ben Baffen find wir befiegt; feien und bleiben wir unbefiegt in ber Gefinnung! Wir tampfen nicht mehr mit Baffen, sonbern mit Brunbfagen, Sitten, Charatter. In biefem Rampfe werben wir fiegen, wenn wir feine Baffen rein und unbefledt erhalten. Da= au muffen wir ablegen bie angenommenen Untugenben, bie ber beutschen Befinnung widerftreiten. Wir haben uns gewöhnt, frembe Sitten, bie man "gute Lebensart" nennt, unserer eigenen Beise, unserer beutschen Eigenthumlichkeit vorzugiehen. Seien wir, mas mir find, ohne frembe Tunde. Salten wir unfere Eigenthumlichfeit fest auf bie Befahr, bem Austande laderlich ju ericheinen. Wir haben uns an innere Bwietracht gewöhnt und burch gegenseitige Bormurfe, Anklagen und Befdulbigungen bem Auslande gezeigt, wie man uns fcmaben fann. Diefe Beidulbigungen find ungerecht, benn unfer Unglud ift nicht bie Schulb einzelner, fonbern aller, nicht bas Wert von Perfonen, fon= bern ganger Beitalter; fie find jugleich untlug, benn fie entwürbigen uns vor bem Auslande und geben uns ber Geringicakung beffelben mit Recht Breis. Die Unfitte ber Schmabichriften foll aufhören. Machen wir uns gur Pflicht, feine gu lefen, fo wird teine mehr gefcrieben werben. Suten wir uns enblich auch vor ber inbiretten Selbstichmabung. Wir schmaben uns indirett, indem mir dem Auslande fomeideln. Auch die Lobpreisung der Gewalt, die uns beherrscht, auch bie Bewunderung "bes großen Genies", welches bie Gewalt hat, ift unwurdig, felbft wenn fie aufrichtig ift. Der Dafftab, wonach fie bie Große icatt, ift unbeutich. "Unfer Mafftab ber Große bleibe ber alte: bag groß sei nur basjenige, mas ber 3been, bie immer nur Beil über bie Bolfer bringen, fabig fei und von ihnen begeiftert; über bie lebenden Meniden aber laft uns bas Urtheil ber richtenden Rad= welt überlaffen." 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rebe XIII. S. 465—469. Ueber bas Gleichgewicht und die Universalsmonarchie: Buch II dieses Bandes, Cap. IX. S. 250 sigd. Ueber den Welthandel: Buch III. Cap. X. S. 423—425. — <sup>2</sup> Reben an die deutsche Ration, XIII. S. 470—476.

### 4. Der Entidlug gur That.

Die sittliche Erneuerung und Wiebergeburt bes beutschen Bolkes war der Inhalt der Reben; diese Aufgabe ist aus der Spoche des Zeitalters und den Geschicken der Nation gerechtsertigt. Es ist gezeigt, worin sie besteht, und daß der deutsche Geist den Beruf wie die Fähigteit hat, sie zu lösen; die Lösung selbst besteht in einer neuen Menschenbildung, in einer gründlich umschaffenden Nationalerziehung, die den Gedanken Pestalozzis aufnimmt, solgerichtig entwickelt, umsassend anwendet. Der Plan wie die Mittel der Ausführung sind in ihren Grundzügen dargethan. In ihm liegt der seste Bereinigungspunkt deutscher Gesinnung, der Halt deutscher Seinigkeit, die Besreiung von allen Trugbildern, welche den geschichtlichen Gang des deutschen Bolks in die Irre gesührt und von fremden, seindseligen Bedingungen ab-hängig gemacht haben.

Jest handelt es sich barum, ben beutschen Gedanken zur That zu machen, vor allem zur inneren That, zur lebendigen, unerschütterlich sesten Gesinnung, die jeder aus freier Ueberzeugung sasse, die alle aus gleiche Weise durchbringe. Diese Gesinnungsthat ist das Erste und kann sofort geschehen. Die Entschließung ist leicht, denn was sie hindert, kann nur Selbstäuschung sein, und die Zeiten der Selbstäuschung sind vorüber. Nachdem die disherigen Zustände zu Grunde gerichtet und durch eigene Schuld gefallen sind, ist es unmöglich, den Wahn, der sie erhalten möchte, sortzusehen. Wir haben zu wählen zwischen einem erniedrigten Dasein und dem sicheren Untergange auf der einen Seite und einer ehrenvollen Fortdauer, die zu glorreicher Wiederherstellung führt, auf der anderen. Wer aus lebendiger Sinssicht zuerst den Entschluß zur nationalen Erneuerung ergreift, hat die Pflicht, die anderen aufzusordern, denselben Entschluß zu sassen. Diese Pflicht wollen die Reden erfüllt haben.

Die Aufforberung geht an alle, an Jugend und Alter, an Seschäftsmänner und Denker, an Fürsten und Bolk. Die Jünglinge
sollen burch die klare Einsicht ihre Einbildungskraft läutern, das Alter
seine Selbstsucht; die Uneigennützigen sollen die Jugend berathen, die Eigennützigen wenigstens das Werk der Erneuerung nicht stören; die Geschäftsmänner sollen sich durch das, was sie das praktische Leben nennen, nicht verengen und gegen die Denker einnehmen lassen, die ihrerseits nicht vergessen mögen, daß die Ideen die Probe des Lebens zu bestehen haben; die Fürsten werden ihren Beruf, der sie zur Leitung ber Boller erhebt, am besten erfüllen, wenn fie auf bem Bege ber Erneuerung bie Ersten find in Gefinnung und That.

Die Aufforderung geschieht im Namen aller: in ihr rebet bie Stimme ber Borfahren und ber Nachtommen, in ihr vereinigt fich ber beutsche Genius mit bem bes Auslandes zu berfelben Mahnung. Die alten Deutschen, unsere früheren Borfahren, haben umsonft bas alte Romerthum mit leiblichen Baffen befiegt, wenn wir jest bas neue Romerthum nicht mit ben Baffen bes Geiftes besiegen, ben einzigen, bie uns geblieben find. Die protestantischen Glaubenstämpfer, unsere spateren Borfahren, haben umfonft für die Glaubensfreiheit und die Berrichaft bes Geiftes gestritten, wenn wir biefen ichwer erkampften Beift jest zu Grunde geben laffen und nicht alles thun, ibn gu erhalten und in die ihm bestimmte Beltherrichaft einzusegen. Unfere Nachkommen werben umfonft leben, fie werben eine Geschichte haben, welche ber Sieger macht, wenn wir nicht bafür forgen, bag fich unfer geiftiges Leben an Saupt und Gliebern erneut. Geiftiger Erneuerung bedarf die Menscheit, fie erwartet biefelbe von ben Deutschen. "Die alte Welt mit ihrer herrlichkeit und Große, fo wie mit ihren Mangeln, ift verfunten burch die eigene Unwürde und burch die Gewalt eurer Bater. Ift in bem, mas in biefen Reben bargelegt morben, Bahrheit, fo feib unter allen neueren Boltern ihr es, in benen ber Reim ber menfclichen Bervollkommnung am entschiedenften liegt, und benen ber Borfchritt in ber Entwidlung berfelben aufgetragen ift. Geht ihr in biefer eurer Befenheit zu Grunde, fo geht mit euch zugleich alle Goffnung bes gesammten Menfchengeschlechts auf Rettung aus ber Tiefe feiner Uebel zu Grunde." Rach dem Untergange ber alten Cultur= völker waren bie Germanen bas Bolt, auf bem bie Butunft rubte. "Rennen wir benn nun ein folches bem Stammvolte ber neuen Welt ähnliches Bolt, von welchem bie gleichen Erwartungen fich faffen ließen? 3d bente, jeder werde biefe Frage mit Rein beantworten muffen. Es ift baber fein Ausweg: wenn ihr verfinkt, fo verfinkt bie gange Menscheit mit, ohne Soffnung einer möglichen Bieberberftellung.1



<sup>1</sup> Cbenbas. XIV. S. 481-499. Bgl. oben Buch II. Cap. V. S. 201 figb.

### Neuntes Capitel.

# Der Universitätsplan.

## I. Die Universitat als Erziehungsanftalt.

Ru miederholten malen haben wir in ber Entwidlung ber fichteichen Lehre barauf hingewiesen, welche Bebeutung fie ber Aufgabe und bem Berufe bes Gelehrten jufchreibt; wie es ber Gelehrte fein foll, ber bie Bebingungen, welche ben Geift bes vorhanbenen Zeitalters ausmachen, auf bas tlarfte begreift und die Bilbung bes fünftigen ergieht, wie fich biefer Beruf in bem Gelehrten verforpern und ben fittlichen Charafter beffelben bedingen foll. Wir erinnern an die jenai= ichen Borlefungen über bie Bestimmung -, an bie erlanger über bas Befen bes Gelehrten, bor allem an bie hierhergehörigen Abiconitte ber Sitten= und Bflichtenlehre. Die Erziehung ber Welt burch ben Belehrten ift aber felbit bedingt burch bie Erziehung jum Gelehrten. bie ben letten und höchften Bestandtheil ber Rationalerziehung ausmacht. In ben Reben an die beutsche Nation bat Richte die Grundlinien feines neuen Erziehungsplanes entwickelt, aber bie eigentliche Anwendung beffelben auf die fpecifische Gelehrtenerziehung nicht ausgeführt. Es handelt fich bei ber letteren um die Aufgabe ber nieberen Belehrtenschule und ber Universität, also um die Frage, welche Richt= fonur die von Fichte entworfene Rationalerziehung ber Univerfitat porschreibt, welche Umbilbung biefer ihrer hochften Lehranftalt fie forbert. In biefem Bunkte begegnete bie nationalpabagogische Frage bem bamals angeregten und jur Ausführung bestimmten Plane einer in ber preußischen Sauptstadt neu ju grundenben Universität. Auch Fichte war in biefer Sache um feinen Rath gefragt worben und hatte benfelben in einer Dentichrift gegeben, welche ben Reben an bie Nation vorausgeht und die Anwendung feiner nationalen Erziehungs= form auf bas Universitätsweien enthalt. Gebanten zu Univerfitatsreformen hatten ibn ftets beschäftigt, aber nirgends jo grundlich und umfaffend wie in biefer nach Zeitpunkt und Richtung ben Reben nabe verwandten Dentidrift. 1

<sup>1</sup> Debucirter Plan einer zu Berlin zu errichtenben höheren Lehranstalt (1807). 5. 28. Abth. III. Bb. III. S. 95-204. Bgl. oben S. 203-205.



### 1. Die Runftigule ber Biffenicaft.

Die Universitäten follen eine Bilbung geben, welche ber Staat braucht, und auf bie er rechnet. Alle wirkliche Bilbung ift Frucht ber Erziehung, fie foll nicht bloß auf gut Gluck überliefert, fondern planmakig erzogen werben; bie Universitäten gehören als nothwenbiges Blied in ben Gesammtorganismus ber Nationalerziehung und follen barum fein, mas bie bisherigen nicht find: Erziehungsanftalten, nicht bloge Lehr= ober fogenannte freie Bilbungsanftalten. 1 Aber auch als blofe Lehranftalten, gang abgefeben bon bem erziehenden Charafter, ber ihnen fehlt, find bie vorhandenen Univerfitaten in mehr als einer Beziehung unfruchtbar. Die munblichen Lehrvortrage find größtentheils nur Wieberholungen ber ichon im Drud vorhandenen gelehrten Literatur, fie fagen bas icon Gebructe noch einmal und lehren eigentlich nicht, fondern bieten eine im Grunde überfluffige Recitation. Buborer konnen bie Bucher felbft lefen, ja fie thun fogar beffer, wenn fie benfelben Gegenstand lieber lefen als boren, benn fie konnen lefend bie Sache weit aufmerkfamer berfolgen und felbftthatiger burchbringen, als wenn fie fich nur horend, b. h. paffiv verhalten. Daber find bie atabemifchen Bortrage, fo weit fie ben Inhalt vorhandener Bucher wiederholen, nicht bloß überflüffig, fonbern fogar icablich, benn fie machen ben Buchern eine fur ben Lernenben verberbliche Concurreng; biefer bentt: bu brauchft nicht zu boren, mas bu ebenso gut und beffer lefen kannft, und bu brauchft nicht zu lefen, mas bu zu boren betommft. Daburd wirb er leicht verführt, teines von beiben ju thun; im Bertrauen auf die Bucher hort er bie Bortrage nicht, und im Sinblid auf die letteren lieft er die Bucher nicht. Go lernt er aberhaupt nicht und verschwendet bie Zeit. Es ift allerbings mahr, bag bie Universitäten, namentlich bie neueren, auch bagu beitragen, bie gelehrte Literatur zu verbeffern, aber erftens geschieht bas immer nur von wenigen und tann burch teine in ber Organisation einer Univerfitat enthaltene Bedingung verburgt werben, und bann fommt biefe Arbeit nur ben Buchern ju Gute und erfallt teine eigenthumliche atabemifche Lehraufgabe, keinen felbftanbigen, nur ber Univerfitat angeborigen 3med. Ihr bochfter 3med ift bie Erziehung burch Biffenfcaft und jur Biffenicaft. Dieje foll fich ber Geifter bergeftalt bemachtigen, baß fie gang in ber Wiffenicaft leben, baß ihr Denken

<sup>1</sup> Debucirter Plan u. f. f. Abicon. I. § 13. Anmert.

und Arbeiten keine andere Form als die wissenschaftliche annimmt: bann erst ist die Wissenschaft lebendig geworden und zum Können oder zur Kunst gereist; diese Kunst ist lehrbar, ihre Schule ist die "wissenschaftliche Kunstschule". Sine solche ist nothwendig und gehört in das System der Nationalerziehung, sie bildet den naturgemäßen Sipsel jener Pädagogik, deren Wurzel Pestalozzi ersunden hat. Die Wurzel ist die allgemeine Volksschule, der Stamm die niedere Gelehrtenschule, die Krone die Universität. Menschendildung im Großen und Ganzen ist der Zweck der Nationalerziehung; sie soll aus den Händen des blinden Ungesähr herauskommen und unter das leuchtende Auge einer besonnenen Kunst gestellt werden, nicht bloß in ihren Elementen, auch in ihrer Bollendung. Dies ist die Absücht, in welcher Fichte seinen Universitätsplan entwickelt.

### 2. Behrer und Schuler. Das Profefforenfeminar.

Die Bedingung aller wiffenschaftlichen Thatigkeit und Arbeit liegt barin, bag man bie Runft ber miffenschaftlichen Aneignung befitt, bas wiffenschaftliche Berfteben und Lernen, "bie Runft bes wiffenschaftlichen Berftanbesgebrauchs". Diefe Runft zu erziehen, ift bie eigentliche pabaavaifche Aufgabe ber Univerfitat, bie bagu einen Borrath von Rennt= niffen, gleichsam ben erften Stoff für bie zu übenbe Runft, als Frucht ber niederen Gelehrtenschule in bem Boglinge vorausgeset unb, um ihre Aufgabe zu lofen, ben letteren nicht bloß als ftummen Ruborer nehmen barf, ber auf gut Glud fich bem Ginfluß ber Bortrage und bem eigenen Genius überläßt; vielmehr forbert fie ein lebenbiges und perfonliches Eingeben bes Behrers auf ben Schuler, einen Bechfelverkehr und eine fortlaufenbe gegenseitige Mittheilung beiber, welche nothwendig die Form bes bialogischen und sotratischen Unterrichts an-Der Schuler muß im Beifte ber miffenschaftlichen Runft antworten und fragen lernen, er muß bie Runft ber miffenschaftlichen Arbeit und Darftellung im fdriftlichen Bortrage felbftthatig ausuben, indem er Aufgaben löft, welche ber Lehrer ihm ftellt. Daber fordert jener atademische Bechselvertehr Examina, Conversatorien, Aufgaben und Ausarbeitungen, nicht jum 3med bes mechanischen Ginlernens, fonbern in Absicht auf die zu erziehende Runft bes miffenschaftlichen Denfens. Diefer Amed tann nicht burch eine beilaufige Befcaftigung mit miffenschaftlichen Objecten, sondern nur bann erfüllt werben, wenn

<sup>1</sup> Cbenbaf. Abichn. I. §§ 1-5. § 13. Coroll.

ber akabemische Zögling mit seinem ganzen Leben eine ausschließenbe Richtung auf bie 3mede ber Wiffenschaft und beghalb eine "vollige Absonderung von ber allgemeinen Daffe bes gewerbtreibenben und bumpf genießenben Burgerthums", eine Jfolirung von bem Getriebe ber gewöhnlichen Lebensintereffen und eine Freiheit von bem Drud ber gewöhnlichen Bebensforgen, bamit in bem akabemifchen Beben alle Intereffen auf bie Sache ber Wiffenschaft gesammelt und gerichtet bleiben. Gerade in biefer Rudficht find bie tleinen Univerfitatsftabte ben atabemischen Lebensbebingungen gunftiger als bie großen. Es ift ber 3med ber Univerfitat, miffenschaftliche Runftler zu erziehen. Darin liegt eine weitere Aufgabe, an welche bie bisberigen Universitäten taum gedacht haben. Alles Leben will fich aus fich felbft fort= pflanzen, auch bas miffenschaftliche und akabemische. Es ift nicht genug, wiffenschaftliche Runftfertigkeit zu erziehen, es muffen auch folde erzogen werben, bie felbft wieber im Stanbe find, wiffenschaftliche Runftler zu bilben. Die Runft ber miffenschaftlichen Runftlerbilbung nennt Sichte ben höchften Brab ber wiffenschaftlichen Runft. Die Univerfitat, wie fie nach ber Abficht unferes Philosophen werben foll, muß zugleich bie Bedingungen in fich enthalten, um eine Pflanzichule tunftiger Universitätslehrer, ein "Profefforenseminarium" ju fein. Bir haben Seminarien für Prediger, Schullehrer u. f. f., aber teines für akabemische Lehrer. Wie bas akabemische Lernen, fo bleibt nach ben bisherigen Einrichtungen auch bas atabemische Lehren bem Ge= rathewohl überlaffen; teines von beiben wird gelernt, weil teines von beiben gelehrt wirb, weil es feine Ergiehung giebt, bie fich um bie akademische Bilbung fummert, weil mit einem Borte unsere Unis verfitaten teine Erziehungsanftalten find und fein wollen.1

## II. Die Ausführung bes Planes.

1. Die philosophische Runfticule und bie Fachwissenschaften.

Der Begriff einer wissenschaftlichen Kunstschule giebt die Grundidee, nach welcher die Universitäten einzurichten und umzugestalten
sind. Die Ausführung des Planes fordert die Anknüpfung an die
gegebenen akademischen Berhältnisse, das vorhandene gelehrte Erziehungswesen ist der zu organisirende Stoff. Wie der Entwurf einer
neuen Nationalerziehung den Anknüpfungspunkt zu seiner Berwirklichung in der vorhandenen pestalozzischen Schule sindet, so bieten die

<sup>1</sup> Ebenbaf. §§ 5-12.

porbandenen Universitäten einen Ausgangspunkt für bie wiffenschaftliche Runfticule in ber atabemifchen Geltung ber Philosophie und bes philosophischen Unterrichts. Die Philosophie ift bie allgemeine Biffenschaft, welche bie gefammte geistige Thatigkeit wiffenschaftlich erfaßt und als Wiffenschaftslehre ben Beruf bat, bas Reich bes Wiffens zu ordnen und ju burchbringen. Bon bier aus lagt fich die wiffenicaftliche Runfticule am erften ins Leben rufen und geftalten. nachft muß bie Philosophie in wiffenschaftliche Runft, ber philosophische Unterricht in Runfticule verwandelt werben. Es handelt fich baber por allem um die Bilbung einer philosophischen Runftschule. Runft ber Philosophie ift bas Philosophiren; philosophiren lehren und lernen ift baber bie Aufgabe ber philosophischen Runftschule. Wer biefe Runft verfteht, ift ein philosophischer Rünftler. Wer in einer besonderen Biffenicaft Runftler werben will, muß zuerft ein philosophischer Runftler fein, benn bie besondere miffenschaftliche Runft ift nur bie Bestimmung und Anwendung ber allgemeinen philosophischen Runft. Da es sich nun im Philosophiren um bas methobische Suchen und Auffinden ber miffenschaftlichen Ginficht handelt, fo murbe ber Bwed einer philosophischen Runfticule verfehlt werben, wenn man ein fertiges bogmatisches Spftem in ben Borbergrund ftellen wollte. fertige Anficht, bie ausgemachte Behauptung ruft ben Biberftreit ber Thefen und bamit bie Polemit hervor, bie nicht in ber Aufgabe ber philosophischen Runftschule liegt. Darum wird auch ber bilbenbe philosophische Runftler gunachft nur einer fein burfen, ber gwar tein fertiges Spftem lehrt, wohl aber ein folches hat, benn er konnte bas Philosophiren nicht lehren, wenn er nicht mit feiner Philosophie au Ende gekommen mare, alfo ein philosophisches Syftem hatte.1

Wie die Philosophie von den grundlegenden Principien fortsichreitet und zu den einzelnen Wissenschaften herabsteigt, das Reich des Wissens ordnend, jedes besondere Fach begründend, eintheilend, umsfassend, die unphilosophischen Bestandtheile (die nicht Gegenstand des wissenschaftlichen Berstandesgebrauchs sind) ausscheidend, so wird daffelbe die philosophische Runstschule thun und für jedes besondere Fach den allgemeinen und umfassenden Theil, d. i. die Enchklopädie der bestimmten Wissenschaft zur Grundlage und zum Ausgangspunkte des wissenschaftlichen Unterrichts machen. Bermöge dieser enchklopädischen

<sup>1</sup> Ebenbaf. Abicon. II. §§ 14-18.

Grundlegung hangt jebe besondere Biffenschaft gleichsam in ben Angeln ber Philosophie und wird von ihr getragen. Bei bem Enchtlopabiften in biefem Sinne ift bie eigentliche Bertretung bes Faches, in ihm ift ber philosophische Runftler und ber Fachlehrer eine Person, und ba Fichtes ganzer Reformplan barauf ausgeht, ben Geift und bie Lehrart ber Philosophie auf bem akabemischen Unterrichtsgebiete burchzuführen, fo erhellt hieraus die Bebeutung, welche er ber enchklopabischen Borlefung und bem Encyklopadiften bes Faches jufdreibt. Jebe encyklopadifche Borlefung giebt zugleich bie gesammte auf bas Fach in allen feinen Theilen bezügliche Literatur, die Rritit berfelben und die Anweifung gur richtigen Auswahl und Art ber Cecture. Es ift gu wieberbolen, daß unter Encyklopabie hier nicht ein Aggregat, sonbern bie Biffenicaft in ihrer inneren Bollftanbigfeit und "organischen Gangbeit" verstanden sein will. Der Enchklopabift hat die herrichaft über bas Fach, bem er vorfteht; er kennt es am genauesten, burchbringt es am tiefften und wird am beften wiffen, bas Stubium feiner Biffenfcaft in ben befonderen Theilen zu leiten und ben Lehrplan festzuftellen. Um aber für jebe Wiffenschaft ben richtigen Encyklopabiften ju finden und burch ihn ober mit ihm bie Befetzung ber unteren Lehrstellen zu bestimmen, foll ber in einem Comité vereinigte Rath ber erften Fachgelehrten gebort werben.

Die allgemeinfte Wiffenschaft ift bie Philosophie, nachft ihr bie Philologie "als bas allgemeine Runftmittel aller Berftanbigung". Die besonderen Biffenschaften find Mathematit und Gefdichte. Die gesammte Befdichte theilt fich in "bie Geschichte ber fliegenben Erfceinung und in die ber bauernben": bie erfte ift bie vorzüglich fo genannte Geschichte ober Siftorie mit ihren Gulfswiffenschaften, bie zweite bie Naturgeschichte, beren theoretischen Theil bie Naturlehre ausmacht. Bor bem Lehrplan ber wiffenschaftlichen Runfticule erscheint bie Trennung und Sonderexisten, ber sogenannten Facultaten, insbefondere ber brei oberen, unhaltbar. Wenn man abzieht, mas entweder nicht Gegenftand bes wiffenschaftlichen Berftanbesgebrauchs ift, wie g. B. bie geoffenbarte Theologie, ober gur prattifch-technischen Ginubung gebort, fo fallen die Theologie und Jurisprudeng mit der Philosophie, Philologie und Gefdichte, bie Medicin mit ber Naturwiffenschaft gufammen, und es ift tein wiffenschaftlicher Grund, fie als befonbere Fächer babon abzutrennen.1

<sup>1</sup> Cbendaf. §§ 19-21. §§ 22-27.

#### 2. Die atabemifde Genoffenfdaft.

Bie nun ber Behrplan ber wiffenschaftlichen Runftichnle lediglich aus wiffenschaftlichen Grunden bestimmt wirb, so organisirt fich bie Rörperschaft ber Böglinge auch nur nach wiffenschaftlichen Motiven. Damit ift von felbft jeber außere 3mang ausgeschloffen. Die Theilnahme an ben Prufungen und Conversatorien fteht frei; fie haratteris firt bas erfte Lehrjahr. Ebenfo frei fteht bie Lofung ber miffenschaftlichen Aufgaben; bie gelungene, burch bas fachtunbige und funftverftanbige Urtheil bewährte Leiftung darakterifirt ben Beruf jum miffenschaftlichen Runftler und bamit ben Antritt einer höberen Stufe. Aus ber Daffe ber Lernenben unterscheibet fich jest eine besondere Claffe, die fich aus freiem Antriebe organifirt und in ber Reigung wie in bem erprobten Talent für ein rein wiffenschaftliches Leben übereinftimmt. entsteht eine Genoffenschaft, die ausammenlebt, einen einzigen großen Saushalt, eine ökonomische Gemeinschaft bilbet und mit bem akabemischen Lehrkorper im innigften Bechselvertehr fteht: eine anerkannte Claffe Studirender, fur beren Erhaltung und forgenfreies Dafein birect auf Staatstoften geforgt wird: fie find unter ben Studirenden "bie Regularen", gleichsam bie "forgfältig gepflegte Baumfoule", mabrend bie übrige Maffe wilb machft und nicht eigentlich Angehörige, sonbern nur "Bugemanbte" ober "bloge Socii" ber Univerfitat finb. ftubirende Bublicum theilt fich bemnach in biefe beiben Sauptclaffen ber Regularen und ber Socii. Unter ben letteren werben folche fein, Die fich einen Blat unter ben erften burch wiffenschaftliche Ausarbeitungen erwerben wollen, auch wiffenschaftlichen Sinn und Talent befiten, aber noch nicht die Probe bestanden (vielleicht auch die Probe ohne gludlichen Erfolg icon einmal versucht) haben: biefe "Candidaten ber Regel" tonnen fich von ben übrigen Socii als eine besondere Claffe unterscheiden und eine Privatgenoffenschaft, eine Art "Novigiat" bilben, ein Berbindungsglied zwifden ben Regularen und ben Socii. So unterfcheibet fich bas flubirenbe Publicum in Regularen, Novigen und Socii. Regularen find als Studirende erprobt und vom Staat anerkannt, fie bilben unter ber Autorität und Garantie bes letteren eine atabemifche Familie unter besonderen Gesetzen, beren Schut fie burch Ausftogung verlieren; in Folge ber letteren treten fie in bie Maffe ber Socii gurud und fallen, wie biefe, unter bie allgemeingultigen Polizeigefete. Unterschied von bem übrigen ftubirenben Publicum und ihre nabere Busammengehörigkeit mit bem akabemischen Lehrkörper foll burch ein

mit den Professoren gleiches Ehrenkleid, welches sie tragen, nach außen kenntlich gemacht werden. Aus den Regularen geht durch Erwählung erprobter Talente das Professorenseminar hervor, aus diesem die wirklichen Prosessoren. Die ordentlichen akademischen Lehrer haben ihr lernendes Publicum in den Regularen, die außerordentlichen suchen das ihrige unter den Socii.

Die akademische Lehrthätigkeit bebarf einer eigenthumlichen Jugendfrifde und Beiftesgewandtheit, bie mit ben Jahren abnimmt, felbft ohne daß fich die Beiftestraft verminbert. Darum ift für die Univerfitat, die einen selbständigen 3med zu erfüllen hat, eine fortmabrende Erfrischung ber Lehrtrafte burch Erneuerung nothwendig und in bemfelben Dage ein periodifches Ausscheiben ber alten. Die ausgeschiebenen Behrer werben beshalb nicht unbrauchbar. Wie aus ben Regularen ein Professorenseminar hervorgeht und eine Pflangicule lehrender Runftler bilbet, fo find biefe letteren felbft eine Pflangioule aus= übenber Rünftler. Soll die Wiffenschaft wirklich Lebensrichtschnur und "Bernunftkunft" werben, fo muß bas wiffenschaftliche Beben bie brei Epochen bes lernenben, lehrenben und ausübenben Runftlers burchlaufen konnen. Die lernenden Runftler find bie Regularen, bie lehrenben bie Brofefforen, bie ausübenben bie Staatsmanner. Die ausgeschiebenen Universitätslehrer treten in bie boberen Beschäftstreise bes burgerlichen Lebens, fie konnen unabhangig vom Lehramt bie Biffenschaft pflegen und fortbilben, fie find im modernen (frangöfischen) Sinne bes Wortes Afabemiter und bilben für bie Angelegenheiten ber Univerfitat "ben Rath ber Alten", ber mit ben ausübenben Lehrern zusammen "ben Senat" ausmacht. Bu biefen Atabemikern gehören auch bie gelehrten Specialitäten.

Wer die Erziehung der wissenschaftlichen Kunstschule vollendet und diese Bollendung durch die Probe bewährt hat, wird Meister (nicht der Künste, sondern) der Kunst schlechtweg. Das Meisterthum allein giebt rechtmäßigen Anspruch auf die ersten Aemter im Staat. Die Probe besteht in einer schriftlichen Arbeit, deren Aufgabe von den Lehrern mit padagogischer Rücksicht auf die Geisteseigenthümlichteit des Candidaten gestellt wird. Er soll beweisen, daß er Schwierigkeiten bemeistern kann; erst darin zeigt sich der Meister. Daher wird ihm ein Thema aufgegeben, welches für seine (dem Lehrer bekannte) Geistesart

<sup>1</sup> Ebenbas. §§ 28—39.

besondere Schwierigkeiten enthält; die Ausarbeitung geschieht in der deutschen Sprache, weil sie lebendig und schöpferisch ist. In der Philosophie kann niemand Meister sein, ohne zugleich Lehrer sein zu können; daher ist der Meister in dieser Wissenschaft nothwendig auch "Doctor". Nicht jeder Meister braucht Lehrer zu sein, wohl aber jeder Lehrer Meister; daher hat der Doctorgrad ohne Meisterthum keine Bedeutung, er bezeichnet "die gewöhnlichen oder gemeinen Doctoren", die man besser "Titulardoctoren" nennen sollte, sie haben im günstigsten Falle bewiesen, daß sie etwas gelernt haben und sollten «docti», aber nicht «doctores» heißen.

Da uns hier die padagogische Ausgabe der Universität, wie sie Fichte im Zusammenhange mit der Idee der Nationalerziehung faßt, hauptsächlich interessirt, so lassen wir dei Seite, was sich auf die die nomischen Bedingungen der Anstalt bezieht: die Art der Berwaltung, die Dotationen und Einkunste, die Besoldungen und Nemunerationen, die Bertheilung der Regulatsstellen auf Areise und Städte, die Zahlstellen, Besreiungen, Honorare u. s. s. Die Vorschläge, welche Fichte in dieser Kücksicht macht, berusen sich auf die Beispiele der englischen Universitäten, der Stifte und der sächsischen Fürstenschulen. Ueberall, wo Fichte auf rein praktische Fragen eingeht, bemüht er sich, vielleicht im Gesühl, daß er in seinem Elemente nicht ist, um sehr genaue Detailsbestimmungen, die von der Hauptsache abliegen.

### III. Die Universität und die gelehrte Belt.

### 1. Die atabemifden Jahrbücher.

Bichtiger, als die ökonomische Seite der akademischen Lehranskalt ist uns die literarische, die mit der geistigen Aufgabe in unmittelbarem Zusammenhange steht. Wenn die Universität den ihr eigenthümlichen Zweck erfüllt, so ist ihre Fortentwicklung zugleich eine Geschichte der wissenschaftlichen Kunst, ein ununterbrochener Fortgang und Fortschritt des wissenschaftlichen Lebens. Der Fortgang ist die immerwährende Anfrischung und Erneuerung des akademischen Körpers in Lernenden und Lehrenden; der Fortschritt oder die Weiterbildung besteht in dem Wachsthum der wissenschaftlichen Kunst, die immer mehr Stoff in Wissenschaft auflöst und die Klarheit der ausgebildeten Begriffe erhöht: in dieser extensiven und intensiven Zunahme, in dieser "Erweiterung und Verklärung der Begriffe". Diese Geschichte will documentirt und



<sup>1</sup> Cbenbaf. §§ 40-45.

in dem Archiv eines Buchs, das sich periodisch erneuert, niedergelegt werden. So entstehen die "Jahrbücher der wissenschaftlichen Runst", das eigentliche Journal der Universität, deren «acta literaria». Das nächste und unmittelbare Object einer solchen Zeitschrift sind die Ergebnisse und Früchte der eigenen akademischen Arbeit, sie hat einen selbständigen und aus eigener Arast gewonnenen Inhalt und darum nichts gemein mit den gewöhnlichen Recensiranstalten, Bibliotheken und Literaturzeitungen. Auch die Arbeiten der Studirenden, welche dor dem Urtheile der Lehrer die Probe bestanden haben, sollen in diese Zeitschrift ausgenommen und kein Studirender zu einer gelehrten Würde zugelassen werden, der nicht einen solchen Beitrag ausweist. Der Plan einer periodischen Universitätszeitschrift dieser Art hat Fichten schon in Erlangen beschäftigt und gehört zu seinen akademischen Resormideen.

Es liegt im Intereffe und in ber Aufgabe ber atademischen Bil= bung, über ben jedesmaligen Stand ber Biffenschaft, über ben wiffenicaftlich icon organisirten und ben noch zu organisirenben Stoff orientirt gu fein. Man muß wiffen, wie weit in jebem Beitpuntte bie wiffenschaftliche Arbeit gebieben ift, und was als Aufgabe übrig bleibt. Bu biefem 3mede forbert Fichte eine genaue periobifche Buchführung boppelter Art: "bas Runftbuch" und "bas Stoffbuch". In bas Runftbuch ber Univerfität gehören bie enchklopabifchen Unfichten ber Lehrer, ber Inbegriff ber miffenschaftlichen Ginfichten in jedem einzelnen Sach, gleichsam bas Corpus jeder Biffenschaft, Die probehaltigen Arbeiten der Schuler, die Beitrage ber Meifter; bas Stoffbuch enthalt ein wohl= geordnetes literarisches Repertorium und die auf der Universität gemachten wiffenschaftlichen Entbedungen, welche ben Stoff ber Biffenschaft bereichern. Bas außerhalb ber Univerfität in ber miffenschaftlichen Belt literarisch geleiftet wirb, muß auf bem Gebiete ber Univerfitat bekannt und nugbar gemacht werben. Die bloß hiftorifche Renntniß ber neuen Bucher giebt ber Deftatalog. Diese Renntnig hat feinen Nugen. Die gewöhnlichen Literaturzeitungen paraphrafiren ben Meßkatalog und haben fur bie Buchhandler einen mercantilischen Rugen, aber teinen wiffenschaftlichen für Stubirenbe. Es bedarf barum einer akademischen Reitschrift, welche bie neuen Bucher fichtet und bas irgend Berthvolle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Abschn. III. §§ 58—60. Bgl. Plan zu einem periodischen schriftskellerischen Werke an einer beutschen Universität (1805). S. W. Abth. III. Bb. III. S. 207—216.

lediglich in wiffenschaftlicher Absicht anzeigt: "Jahrbucher ber Fortfchritte bes Buchwesens ober eine Bibliothet ber Afabemie".

#### 2. Der Becfelvertehr ber Univerfitaten.

Die eigentlichen und nächsten Leistungen der Universität sind nicht literarisch, sondern didattisch und pädagogisch; alle Universitäten sind bestrebt, die wissenschaftliche Erziehung zu fördern; in dieser gemeinsschaftlichen Absicht fühlen sie sich verbunden und auf gegenseitige Förberung angewiesen. Sie bedürsen zu ihrer Wechselwirkung des fortwährenden lebendigen Wechselverkehrs: deshalb sollte jede Universität

<sup>1</sup> Deducirter Blan u. f. f. Abian. III. & 61-65. - Ebenbaf. & 66 u. 67. Die Grundgebanten ber Univerfitatsreform, welche Ficte in feinem "Debucirten Blan u. s. f. f. ausführlich entwickelt, find icon in einer etwas früheren, ebenfalls für bie preußifde Regierung bestimmten Dentidrift enthalten, namlich in feinen "3been für bie innere Organisation ber Univerfitat Erlangen" (Winter 1805-1806), R. B. Bb. III. 6. 275-294. Die mahrhafte Afabemie fei erft ju fchaffen, bie bisberigen Univerfitaten mit ihren Lehrvortragen, welche gum großen Theil ben Inhalt vorhandener Bucher recitiren, feien unfruchtbar; an ihre Stelle foll bie wiffenfcaftliche Runfticule treten, bie ben Budinhalt in lebenbiges Befitthum ber Souler verwandelt. Dager ftatt ber fortfliegenben Rebe bie wechfelfeitige Unterrebung, bie Brufung und Anleitung bes Schulers ju eigenen miffenicaftliden Leiftungen, welche die Fortidritte ber wiffenschaftliden Runftbilbung barthun follen. Bur Aufnahme biefer Arbeiten bient eine fortlaufenbe Beitfdrift unter bem Titel: "Jahrbucher ber Fortidritte ber wiffenschaftlichen Runft". Je mehr bie Universität in bie Aufgabe einer wiffenfcaftlichen Runfticule eingeht, um fo mehr gewinnt fie auch ben Charatter wirklicher atabemifcher Universalität, um fo mehr muß ber beschrantte Charafter ber "Provingialuniverfitaten" und bamit auch bie "Univerfitatssperre" aufhoren. Fichte felbft will in Jena innerhalb feines Lehrgebietes jum erftenmal ben praftifden Berfuch einer philosophifden Runftidule gemacht und bie Fruchtbarfeit berfelben erprobt haben. Benn eine folde Cinrictung aberall in bas Bebrgebiet ber atabemifchen Biffenfcaften eingeführt und jum organifirenben Princip ber gesammten afabemifchen Behranftalt erhoben werben fonnte, fo murbe bamit jene Umbilbung berbeigeführt werben, in welcher Ficte bie beilfamfte Reform ber Univerfitat findet. Go bilbet feine erfte atabemifde Behrthatigfeit ben Reim zu feinen fpateren, bie Univerfitat betreffenben Reformplanen, die bann in jenen Plan ber allgemeinen Rationalerziehung einmunben, ben Sichte unter bem Ginfluffe Beftaloggis faßt und ausbilbet. Beibe Manner begegnen einander in bemfelben pabagogifden Grundgebanten. Beftaloggis Ausgangspuntt und Gebiet ift bie unterfte Stufe ber Erziehung: bie Boltsfoule. Fictes Ausgangspuntt und Gebiet ift bie hoofte Stufe ber Erziehung: bie Universitat. Doch sucht ber lettere feinem Gebanten eine Tragweite gu geben, bie alle Erziehungsgebiete als organifde Entwidlungsftufen in fich begreift und planmäßig orbnet.



unter ben Mitgliebern jeber anberen einen Repräsentanten haben, ber ihr schriftlich Bericht erstattet, und ebenso sollte jebe einige ihrer Bögslinge nach vollenbetem Studium an anbere Universitäten schicken, um bort zu leben und aus eigener Anschauung die genauesten und lebensbigsten Berichte zurückzubringen. Auf diese Beise werden die Universitäten in einen friedlichen und heilsamen Betteiser gebracht und erstüllen ihre Bestimmung, indem sie gemeinsam das Berk der höchsten wissenschaftlichen Geistesbildung fördern und in das gesammte System ber Nationalerziehung vollendend eingreisen.

# Behntes Capitel.

# Die Veranderung in der Fortbildung der Wiffenschaftslehre.

# I. Die Frage ber Beranberung.

#### 1. Sichtes Erflarung.

In ben vorhergebenden Capiteln haben wir biejenigen Berte bes Philosophen bargestellt, die in ben Jahren von 1800-1807 entstanden, (mit Ausnahme bes Univerfitatsplanes) von ihm felbft herausgegeben und burch bie gemeinsame Absicht verknüpft find, die Grundgebanken ber neuen Lehre in ber popularen Form öffentlicher, auf weite Rreife berechneter Bortrage einleuchtenb zu machen, um die Dentweise bes Zeitalters zu anbern. Bei aller Berichiebenheit ihrer Themata bilben biefe Schriften eine in fich ausammenhangenbe Reihe. Auch ber Univerfitatsplan gehört zu jener Gesammtibee ber neuen Nationalerziehung, welche bie "Reben an bie beutsche Ration" ausgeführt haben; biese bezeich= nete der Philosoph felbft als bie Fortsetung feiner Bortrage über "bie Grundzuge bes gegenwärtigen Zeitalters", welche lettere nach feiner eigenen Erflarung mit ber "Anweisung jum feligen Leben" und ben Borlefungen über bas Befen bes Gelehrten "ein Ganges" ausmachen. Bie genau aber biefes Gange mit ber Glaubenslehre gufammenhangt, bie in ber Schrift über "bie Bestimmung bes Menfchen" begrunbet wurde, haben wir ichon fruber angemertt. Das eben genannte Bert eröffnete Fichtes lette Periode und galt ibm felbft als bas am weiteften gebiebene und fortgeschrittene Blied jener religionsphilosophischen Unterfuchungen, bie am Schluß ber erften Beriobe in bem Auffat "über ben

<sup>1 6.</sup> oben Buch III. Cap. III. 6. 563.

Brund unferes Blaubens an eine gottliche Beltregierung" bervortraten und ben Atheismusftreit berbeiführten. In bem Bebanten, welcher ber Biffenschaftslehre zu Grunde liegt, zeigt fich bie Schrift über bie Beftimmung bes Menfchen mit bem "fonnenklaren Bericht" und beibe fowohl mit bem "Berfuch einer neuen Darftellung ber Biffenschaftslebre" aus bem Jahre 1797 als mit ber Grundlegung ber Sittenlehre einverftanben. So knupft fich Blieb an Glieb. Wir fcreiten an ber Richtionur ber Berte bes Philosophen aus ber berliner Beriobe in bie jenaische gurud, ohne bie Rette irgendwo durch ben Gintritt eines neuen Brincips unterbrochen zu finden. Der erfte Berfuch einer neuen Darftellung ber Wiffenschaftslehre erleuchtet ben Begriff ber absoluten Ibentitat als ben Grund und bie Burgel alles Bewußtseins, ber fonnenklare Bericht bas Befen ber Biffenicaftslehre, bie Bestimmung bes Meniden ben fundamentalen Charafter bes Glaubens, bie Grundguge bes gegenwärtigen Beitalters bie Nothwendigkeit und Bebeutung ber menichlichen Bernunftentwicklung ober ber Beltgeichichte, bie Anweifung jum feligen leben bas Wefen ber Religion, bie Reben an bie Deutschen bie Aufgabe und 3bee einer neuen Rationalerziehung. Daß und wie biese Themata mit und in einander zusammenhängen, baben wir fo ausführlich bargethan, baß jebe Wieberholung überfluffig ericeint.

Run soll nach ber Meinung vieler Fichte in seiner zweiten Periode ben Grundcharakter seines Systemes geändert und eine "neue Lehre" aufgestellt haben, während andere diese Behauptung bestreiten und jede Beränderung, die den Charakter der Lehre berührt, in Abrede stellen. Wider die erste Ansicht zeugt der ununterbrochene Zusammenhang beider Perioden, wie er in den Werken des Philosophen am Tage liegt. Wider die zweite Ansicht spricht die Thatsache, daß Fichte immer von neuem die Wissenschaftslehre darzustellen versucht hat, und die von ihm hinterlassenen Borlesungen der späteren Zeit sich von der ursprünglichen Form des Systems vielsach unterscheiden. Eine gewisse Beränderung und Umbildung der Lehre ist unverkennbar, aber die Frage ist, ob sie bie frühere Grundlage derselben verneint und umstößt?

Wenn von einer "neuen, späteren Lehre" geredet wird, so muß man angeben, in welcher Schrift dieselbe enthalten ist, und wo der Abbruch mit dem Ideengange der früheren stattfindet? In den von Fichte selbst herausgegebenen populären Werken der späteren Zeit ist sie nicht enthalten. Sucht man sie hier, so dürste am ersten die "Anweisung

jum feligen Beben" als Beugniß einer folden Beranberung angeführt werben. Aber sobald man ber inneren Entwicklung des Philosophen folgt und fich Schritt für Schritt biesem Ziele nabert, verschwindet bie fceinbare, ben Grundgebanten treffende Differeng. 3d wiederhole Fichtes eigenes Beugnig, ber bie Borrebe ber Anweifung jum feligen Leben mit folgenben Worten beginnt: "Diefe Borlefungen, jufammengenommen mit ben Brundzügen bes gegenwartigen Zeitalters und benen über bas Befen bes Gelehrten, machen ein Ganges aus von popularer Lehre, beffen Gipfel und bellften Lichtpunkt bie gegenwärtigen bilben, und fie find insgesammt bas Resultat meiner seit sechs bis fieben Jahren mit mehr Muge und im reiferen Mannesalter unablaffig fortgesetten Selbftbilbung an berjenigen philosophischen Anficht, bie mir icon vor breigebn Jahren ju Theil murbe, und welche, obwohl fie, wie ich hoffe, manches an mir geanbert haben burfte, bennoch fich felbft feit biefer Beit in teinem Stude geanbert bat."1 Bas Richte im Jahre 1806 gelehrt hat, bezeichnet er felbft als bie allmählich gereifte Frucht seiner im Jahr 1794 begrundeten Behre. Bahrend biefes Beitraums habe fich feine Lehre "in teinem Stude geanbert". Bann follte fich biefelbe fo geandert haben, daß fie das frühere Spftem verwarf? Und ein folder Abbruch, wenn er flatigefunden hatte, follte bem Philosophen felbft fo unbemertt geblieben fein, bag berfelbe mit aller Entichiebenbeit bas Gegentheil verfichert?

#### 2. Die Symptome ber Beranberung.

Aus der Bergleichung der beiden Perioden der Wiffenschaftslehre erhellt auf den ersten Blick, daß sich in dem Felde ihrer Polemik die Richtung geändert und in ihren Entgegensehungen eine Art Spstemwechsel vollzogen hat. Fichte streitet in seiner letzten Periode mit ganz anderen Gegnern als in der ersten. Wenn man beide vergleicht, so scheint es, als ob sie die Rollen getauscht haben. Als Fichte die Denkstreiheit vertheidigte und die Wiffenschaftslehre begründete, fühlte er sich von dem Geiste der Ausklärung durchbrungen. Als er einige Jahre später seine Religionslehre wider die Anklage des Atheismus rechtsertigte, sah er in den Feinden der Ausklärung auch die seinigen und bekämpste nicht den Rationalismus, sondern den Obscurantismus. Dasgegen in der letzten Periode ist es die Ausklärung des achtzehnten Jahrehunderts, die er als platten Rationalismus verachtet, deren Urheber er

<sup>1</sup> S. oben Cap. VI biefes Buchs. S. 596.

in lodes Philosophie, ber "folechteften", die es gebe, findet, beren Thous er in Ricolai aufstellt und geißelt, beren Zeitalter er in ben Grundzügen als bas "ber vollenbeten Selbstsucht und Sündhaftigkeit" carakterifirt, bem er ben Untergang wünscht und verkundet. Jest will er fogar unter ben erften Begnern feiner Religionslehre, benen er ben Borwurf bes Atheismus jurudgab, bie Aufklarer nach bem Schlage Nicolais gemeint haben! Noch vor wenigen Jahren hat er ben Begrunder der Naturphilosophie als den genialften Anhanger der Biffenschaftslehre gerühmt und willkommen geheißen. Jest bagegen ift es eben biefe Behre Schellings, bie er in ben Borlefungen über bas Befen bes Gelehrten warnend als Rudfall in ben alten Dogmatismus bezeichnet, bie er in ben Grundzugen bes gegenwartigen Zeitalters als bie Rehrfeite bes platten Rationalismus, als beffen Zwillingsgeburt, als unechte Speculation, als eitel Somarmerei und Phantafterei verurtheilt und wo er immer kann, erbittert bekampft. Und in bemfelben Dage, als er jene beiben, einander felbft wiberftreitenden Richtungen von fich abftogt, nabert er fich ihrem Gegner, einem Manne, mit bem er in ber Beurtheilung ber kantischen Lebre einverftanben, aber in ber Anficht von bem mahren Spfteme ber Philosophie völlig entgegengefetter Meinung mar. Jest fehlt wenig, bag er fich gang auf Jacobis Seite ftellt. In ber Schrift über bie Beftimmung bes Menichen bejaht auch er ben Glauben als die einzig mögliche Erfaffung bes mahrhaft Birtlichen; in bem sonnenklaren Bericht preift er Jacobi als ben mit Rant gleichzeitigen Reformator ber Philosophie, in seiner Schrift gegen Nicolai nennt er ibn einen ber erften Manner bes Zeitalters, eines ber wenigen Blieber in ber Ueberlieferungstette mahrer Grundlichkeit. Jacobis Berth fteigt in ben Augen Sichtes mit feiner Abneigung gegen bie Berftanbesaufflarung und feinem Biberwillen gegen Schellings Naturphilosophie. 3d will bamit nicht fagen, bag er bem Borbilbe Jacobis gefolgt fei und fich bem Ginfluffe beffelben unterworfen habe, eine folche Befügig= feit und Aneignung frember Standpuntte lag nicht in feiner Art; aber wenn man für feine Glaubens- und Religionslehre, wie fie in ber Bestimmung bes Menichen, ben Grundzugen bes gegenwartigen Beit= alters und ber Anweisung jum feligen Leben hervortritt, einen mitbestimmenden Ginfluß von außen sucht, fo follte man weniger an Schleiermacher, als an Jacobi benten.

Wir sehen, wie fich die Verwandtschaften und Gegensage ber Biffensichaftslehre mit ber Zeit geandert haben. Bergleicht man fie mit jenen

beiben in Lebensanschauung und Literaturkreisen einander seinblichen Borstellungsarten, die man mit den Ramen "Rationalismus (Aufklärung)" und "Romantik" zu bezeichnen psiegt, so kann nicht geleugnet werden, daß in ihrem Fortgange die Wissenschaftslehre sich von jenem abwendet und dieser zuneigt, obwohl auch hier die Rechnung nicht rein ausgeht, denn mit dem Widerwillen gegen Schelling vereinigt sich in Fichte die Freundschaft für Fr. Schlegel. Aber alle diese Beziehungen freundlicher und seinblicher Art, die in dem Leben und der Lehre des Philosophen während der letzen Periode hervortreten, gelten uns als die Symptome einer Beränderung, die nicht von unz gefähr kommt, sondern aus dem Innern der Lehre hervorgeht, ohne ihren Grundcharakter anzutasten oder gar zu entwurzeln. Um zu erztennen, welche Art der Beränderung oder Umbildung stattgefunden hat, wollen wir die Entwicklungsformen der Wissenschaftslehre in ihren beiden Perioden vergleichen.

# II. Die erfte Entwidlungsform ber Biffenicaftslehre.

Berfolgen wir ben Gang ber Biffenschaftslehre in ihrer erften und urfprünglichen Form, fo zeigt fich ein allmähliches Bachsthum bes Syftems, bas mit feiner gunehmenben Ausbilbung auch fein Princip umfaffenber und tiefer geftaltet. Dit ber Aufgabe, bie Erfahrung, b. h. bas Shftem unferer nothwenbigen Borftellungen, zu erklaren, beginnt die Biffenschaftslehre und zeigt, wie bas begrunbenbe Princip eines fein und in jener Urthat gesucht werben muß, bie im Bewußt= fein biejenige Bebingung fest, unter welcher bas 3ch nothwenbig theoretifc ausfällt und eine Reihe unvermeiblicher Borftellungsweisen entwidelt: eine Bedingung, die, weil fie bas theoretifche Ich begrunbet, eben barum nicht aus ihm begrundet werben tann. Jest ift biefe Bebingung felbst zu begrunden. So entsteht eine zweite Aufgabe, bie aus ber erften nothwendig folgt: es ift abzuleiten, woher jene ursprungliche Schranke im 3ch (Selbsteinschrankung) tommt, die fur bas theoretische 36 eine feste Boraussetzung bilbet. Die Lofung ber Aufgabe geschieht burch bas praktifche 3ch. Best ericheint bie Urthatigkeit als Streben und bas 3ch als ein Spftem nothwendiger Triebe, worunter die Borftellungstriebe find, von benen bas Spftem ber nothwendigen Borftellungen abhangt. Aber in bem unenblichen Streben ift felbft wieber eine neue Aufgabe enthalten, bie aus bem Befen bes 3ch folgt, barum nothwenbig ju ihm gehört, von ihm gefest und gelöft werben muß. Das Ich ift

sich selbst Object, es ist in seinem Urstreben sich selbst Zwed: das absolute Ich ist Ausgabe oder Idee. Diese Idee soll verwirklicht werden. Der Urtried, der das System aller übrigen Triebe fordert und vollendet, ist der sittliche Trieb. Das praktische Ich (System der Triebe) gründet sich auf das sittliche Ich, auf das Ich skreiheitstrieb, als Freiheitsgeses (Sittengeses), als Gewissen. Das Gewissen umfaßt und begründet das gesammte Pflichtgebiet, auch die Rechtspflichten; das sittliche Ich umfaßt und begründet das praktische Ich auch in seiner Rechtssphäre, das praktische Ich umfaßt und begründet das theoretische Ich, welches letztere das sinnliche Ich und damit die Sinnenwelt in sich begreift. Die Grundsorm des theoretischen Ich war die Einbildung (Borstellung), die Grundsorm des praktischen das Streben (Trieb), die Grundsorm des sittlichen das Sewissen.

Durchlausen wir die Kette der Bedingungen, in denen das Spstem der Wissenschaftslehre hängt, progressiv von der Bedingung zu dem Bedingten, so lauten die Schlüsse: keine absolute Einheit von Subject und Object, kein Ich als Selbstzweck, kein Ich als Tried auf sich selbst, kein sittliches Ich, überhaupt kein Ich als Tried, kein praktisches Ich, kein Ich als ausschließende Freiheitssphäre, kein individuelles Ich, kein theoretisches Ich, kein wahrnehmendes Ich (kein empirisches Bewußtsein), keine Welt als Object der Wahrnehmung, keine Sinnenwelt.

Durchlaufen wir dieselbe Kette, regressiv von dem Bedingten zur Bedingung, so lauten die Schlüsse: keine objective Weltvorstellung, kein empirisches Bewußtsein, kein theoretisches Ich (keine Sindilbung, kein Ich als vorstellende Thätigkeit), kein beschränktes Ich, keine Selbstbeschränkung des Ich, kein Ich als Trieb, kein praktisches Ich, kein Ich als Freiheltstrieb, kein Ich als Gewissen, kein sich Ich Ich als Selbstzweck, kein Ich als absolute Sinheit von Subject und Object, überhaupt kein Ich, kein Schlibkewußtsein.

Wir mussen diese Kette vollenden. Steigen wir aufwarts in der Reihe der Bedingungen, so sehlt das erste Glied; steigen wir abwärts in der Reihe des Bedingten, so sehlt das letzte Glied. Das Ich als absoluter Selbstzweck war die oberste Formel, in welcher das ganze System der Wissenschaftslehre enthalten war. Wäre das Ich nicht dieser absolute Selbstzweck, so wäre es kein Ich. Wäre die Reihe aller durch das Ich gesetzen Bedingungen diesem Zwecke nicht untergeordnet, als sein Material und Mittel, so wäre der Zweck nicht absolut. Er wäre es nicht, wenn die Sinnenwelt, das sinnliche und individuelle Ich nicht

lediglich sein Mittel und Organ ware. Das 3ch ift bieses Organ als Bille, ber feiner Bestimmung unmittelbar gewiß ift: biefe Gewißheit ift Glaube, moralifder Glaube, ber eines ift mit ber fittlichen ober pflichtmäßigen Gefinnung. Die perfonlich-fittliche Gefinnung ift biefes Organ, nur fie. Die Gefinnung mare nicht fittlich, wenn fie Erfolge außer fich wollte; und ber 3med, ber fie erfüllt, mare nicht absolut, wenn er biefe Erfolge nicht hatte, nicht bas mahrhaft Wirkliche mare, unabhangig von bem Billen und ber Freiheitssphare ber einzelnen Perfon. Soll baber jener absolute 3med, ohne welchen bas 3ch feinen innerften Grund und bamit fich felbft verliert, in Bahrheit gelten, fo muß er ber weltbestimmenbe und weltorbnenbe 3med, die moralifche Weltorbnung fein, fo muß bas 3ch fich als Glieb und Organ, nicht aber als Schöpfer biefer Beltordnung auffaffen und biefe lettere als bas Unbebingte, in fich felbft Beruhenbe, fich felbft Bollziehenbe, als lebendige Beltordnung (ordo ordinans), als Beltregierung, als göttliche Beltregierung, als Gott felbft betrachten.

Das 3ch ift nichts ohne ben absoluten 3med, ben es fich felbft fest; es ift nichts ohne biefes Borbilb. Diefes Borbilb ift nichts, wenn es ein bloges Bilb, ein Schatten bes 3ch ift; es ift wirkliches Borbilb nur, indem es Urbild ift und bas 36 fein Abbilb. Das Berhaltniß amifchen bem 3d und feinem abfoluten 3med erreicht erft bann bie gultige Form, wenn es fich umkehrt. Der Zweck ift bas Unbebingte und Erfte, bas 3ch ift unmittelbar bavon abhangig und baburch gefest, es ift bas Bebingte und Zweite: biefe Umtehrung macht und in ihr besteht ber religiose Glaube. Die Gewißheit meiner fittlichen Beftimmung, ber Glaube an die Pflicht ift moralischer Glaube, die Bewißheit ber moralifden Beltordnung, ber gottlichen Beltregierung ift Gottesbewußtsein ober religibser Glaube. Glaube ich nicht, bag mein absoluter 3med Weltzwed ift, wie will ich an die Birklichkeit und ben ewigen Bestand biefes 3medes glauben? Glaube ich nicht an biefen emigen Bestand, traft beffen ber 3med fortbauert und fortwirkt, auch wenn fich mein Bille bavon gurudzieht, wie will ich noch glauben, baß biefer 3med absolut und in Bahrheit meine bochfte Bestimmung Bie will ich feiner auch nur moralisch gewiß fein? Daber verbalt fich ber religiöse Glaube ju bem fittlichen nicht bloß erweiternb und befestigend, fondern begrunbend; bie moralifche Gewißheit ruht auf ber religiöfen. Das fittliche 3ch grunbet fich auf bas religibfe, wie bas praktische auf bas fittliche (bie Triebe auf ben Urtrieb), und bas theoretische Ich auf bas praktische. Sier erst vollendet sich die Wissenschaftslehre und erreicht den Punkt, der, je nachdem wir ihren Gang betrachten, das erste oder letzte Glied ausmacht: dieses Glied ist die Religion oder das Gottesbewußtsein, das religidse Ich, das Ich Gottes.

In ihrer erften Beriobe hat bie Biffenschaftslehre einen Ent= widlungegang gurudgelegt, ber mit ber Begrundung bes empirifchen Bewußtseins beginnt und mit ber bes religiofen enbet; fie ift emporgestiegen von bem theoretischen Ich jum prattifchen, jum fittlichen, jum religiofen: bom finnlichen Bewußtfein jum Freiheitsbewußtfein, jum Bemiffen, gur Religion; von ber Sinnenwelt gur fittlichen Belt, gur fittlichen Beltordnung, jur gottlichen Beltregierung, ju Gott. Sie bat bas religible 3ch als lettes Glied erreicht, fie hat in biefem letten Bliebe zugleich ben letten und tiefften Grund aller im Ich nothwendig gesetten Bestimmungen ertannt, fie weiß, bag biefer lette Grund in Bahrheit ber erfte ift. Sieraus ergiebt fich bie einleuchtenbe Aufgabe, jest ihren Sang umzutehren, von bem erften Gliebe auszugeben unb ihr ganges Syftem aus biefem Princip zu entwerfen: biefe Aufgabe beberricht die lette Periode ber Wiffenschaftslehre. Benn bier ein Abbruch mare, fo mußte berfelbe ba gefucht werben, wo Fichte ben Uebergang von bem fittlichen Glauben jum religiöfen macht, alfo in einem Bunkte, ber innerhalb ber erften Beriobe liegt. Ift aber in biefem Buntte ein ununterbrochener Fortgang, fo ift nirgenbs ein Abbruch. Richte gehört zu ben Denkern, beren Spfteme nicht icon fertig find, wenn fie ihre literarische Laufbahn beginnen, und die mit bem Fortschritte ber letteren ihre Aufgabe nicht andern, wohl aber tiefer burchbringen.

### III. Die veranderte Form der Darftellung.

Die Aufgabe ist: bas gesammte System ber Wissenschaftslehre in einem Guß und aus bem einen Princip darzustellen, welches ber religiöse Gesichtspunkt sorbert. Diese Aufgabe hat Fichte gehabt und sich gesetzt, aber nicht gelöst, weil ihm ber Tod zuvorkam. Es bleiben baher nur Bruchstücke, Bersuche und Skizzen zur Lösung übrig, absgesehen von jenen populären Borträgen, aus benen ber Charakter ber neuen Entwicklungsform unverkennbar hervorleuchtet, wie das letzte Buch der Bestimmung des Menschen, die Borträge über das Wesen bes Gelehrten, die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters und vor allem die Anweisung zum seligen Leben, welche Fichte selbst als "den Gipfel und hellsten Lichtpunkt" seiner Religionslehre bezeichnet. Wir

feben, in welchem Lichte bie Biffenschaftslehre in ihrer neuen Entwicklungsform erscheint. Ihr Princip ift bas 3ch als Bilb ober un= mittelbarer Ausbrud Gottes. Alle im 3d und burch baffelbe nothwendig gefetten Bestimmungen erscheinen jest als Offenbarungsformen des göttlichen lebens, und die Biffenschaftslehre felbft, ohne die Richtschnur bes fritischen Ibealismus ju verlassen, ftut ihr Syftem auf eine religiofe ober theosophische Grundlage, auf ben Begriff bes abfolut Realen, auf Bott. Daraus ertlart fich jene gegen bie Berftanbesauftlarung wie gegen bie Naturphilosophie gerichtete Abneigung, welche ben neuen Entwicklungsgang ber Wiffenschaftslehre auf Schritt unb Eritt begleitet. Wird aber Gott als bas Princip bes 3d, als ber ewige Urgrund aller Ericheinungen begriffen, fo muß ber Begriff Gottes fo gefaßt werben, bag er von allen, erft im 3d möglichen und burch baffelbe gesetten Bestimmungen, also von allen Unterschieden, aller Mannichfaltigkeit, aller Beranberung unabhangig ift; er ift bas eine fich felbft gleiche, manbellofe, unveranberliche Sein: ein Begriff, ber auf ben erften Blid an eleatische ober neuplatonische Borftellungsmeisen erinnert, auch eine Bermanbtichaft mit Spinoza verrath und baber in ber fichteschen Biffenschaftslehre einen frembartigen Ginbrud macht. So ift es gekommen, bag man die neue Entwicklungsform ber letteren für eine "neue Lehre" gehalten hat, welche ber ursprünglichen Lehre widerstreite und gerabezu mit ihr breche.

Indeffen liegt ber innere Busammenhang beiber Entwicklungsformen beutlich am Tage, und bie zweite erscheint auch in diesem Puntte als bie nothwendige und ununterbrochene, in der Form der Umfehrung gebotene Fortführung ber erften. Das 3ch ift in feinem Befen nothwendig die absolute Ibentitat von Subject und Object; es ift in seiner Form, in dem Acte bes Selbstbewußtseins, nothwendig die Trennung beiber. Ohne jene Identitat fein Ich, ohne diese Trennung auch feines. Im Grunde bes 3ch find Subject und Object unmittelbar eines und muffen es fein, fonft mare bas 3d unmöglich; im 3d felbft find fie getrennt und muffen es fein, fonft mare bas 3ch ebenfalls unmöglich. Sie find getrennt und follen baber burch bas 3ch vereinigt werben. So wird jene Einheit in ber Burgel bes 3ch jur Getrenntheit im 3ch und ebenbaburch zur Aufgabe ber Bereinigung fur bas 3ch. Ohne biefe Aufgabe ber Bereinigung, in welcher Ginheit und Trennung verbunden find, ift bas 3ch unmöglich. So wird ber Grund bes 3ch zu beffen Aufgabe und 3med, ober, mas baffelbe heißt, ber abfolute 3med bes

3d muß gefest werben als beffen Grund. Dies ift ber Puntt, auf beffen Cinfict alles antommt, um ben Uebergang von ber erften Ent= widlungsform ber Wiffenschaftslehre gur zweiten richtig zu verfteben und ju beurtheilen. Es ift berfelbe Puntt, ben wir, um jenen Uebergang begreiflich zu machen, icon erhellt haben. Bas im Grunde bes 3ch ewig eines ift, foll in ber Aufgabe ober im Endamede bes 3ch wieber= vereinigt werben. Die Ginheit ift, die Bereinigung foll fein. ben Buftanb ber Trennung mare bie Bereinigung unnöthig. mußtsein trennt, mas unmittelbar eines ift; die Trennung forbert bie Bereinigung: fie vermanbelt bas Sein in ein Sollen. Bebe jenes Sein (bie Ibentitat) auf, und bas Ich ift unmöglich! Bebe biefes Sollen auf, und die Bereinigung, die Trennung, bas Bewußtsein, bas 3d ift unmöglich! Bon ber Ginheit burd bie Trennung gur Bereinigung: dies ift ber Thous bes gangen Lehrbegriffs. Sein Inhalt ift die absolute Ibentitat als Grund und 3wed bes 3ch, als Sein und Sollen, als ewiger Lebensgrund und ewiges Lebensgiel, als gottliches Leben. In ber Anertennung unferer ju lofenben Aufgabe, unter bem 3mange bes Sollens, leben wir fittlich; in ber Erkenntnig ber ewig gelöften Aufgabe, bingegeben an bas gottliche Sein, leben wir felig. Das göttliche Leben ift alles in allem, bas All-Gine. In Rudficht auf biefes Thema geftaltet fich bie Biffenschaftslehre gur Ibentitats= lehre. Wenn fie als Theosophie ber Naturphilosophie miderftreitet, fo wetteifert fie mit ber letteren als Ibentitatsphilosophie, ein Wetteifer, ber bie Entgegensetung nicht verminbert, fonbern nur bagu beitragt, fie ju icarfen. Daß aber bie Ibentitatslehre in ber Biffenschaftslehre angelegt ift, bag biefe Anlage icon in ber erften Entwicklungsperiobe beutlich hervortritt, um fo beutlicher, je tiefer bie Untersuchung einbringt und fortschreitet: bas ift von uns wiederholt gezeigt worben. 3ch erinnere an die Grundlegung der Sittenlehre, an ben Berfuch einer neuen Darftellung ber Biffenicaftslehre vom Jahr 1797, an bie gleichzeitige zweite Ginleitung in die Biffenschaftslehre, an ben fonnenklaren Bericht, wo Fichte bie Ibentitat "bas Unbebingte und Charafteriftifche bes Selbftbewußtfeins" nennt, an bas zweite Buch ber Beftimmung bes Meniden, welches aus bem Brincip ber Ibentität bie Thatsachen bes Bemuftfeins erleuchtet.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. oben Buch III. Cap. II. S. 308 figb. Cap. XII. S. 450—453. Buch IV. Cap. I. S. 525—527. S. 530 figb. Cap. II. S. 536.

#### Elftes Capitel.

### Die spätere Entwicklungsform der Wiffenschaftslehre.

I. Die Biffenicaftslehre vom Jahre 1801.

1. Der Uebergang vom Wiffen jum Sein.

Nach jenem ersten Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre vom Jahre 1797 begegnet uns im Jahre 1801 ein zweiter Versuch, der die Reihe der neuen Darstellungen während der letzten Periode eröffnet, und den Fichte nicht selbst herausgegeben hat. Es ist mit der fortschreitenden Begründung des Systems die Aufgabe entsstanden, das Wissen aus dem Absoluten, d. h. aus Gott zu begründen. Nun wollen wir sehen, ob und wie in der angeführten Schrift diese Frage gelöst wird.

Bie in ber Bestimmung bes Menfchen und in bem fonnenklaren Bericht, fo wird auch hier gelehrt, daß alles Wiffen, alle anschauenbe und reflectirende Thatigfeit fich im Bilben und Abbilben erschöpfe; bas Borbild ober ber Endzwed fei bie Freiheit, alles fittliche Sandeln erfcobbfe fich in bem Streben, ben Enbawed zu verwirklichen. Das Bilb ift nicht bas Reale, aber es forbert ein Reales, worauf es unmittelbar fich bezieht, bas es unmittelbar ausbrückt. Das Reale ift jenseits bes Biffens, unabhangig von ihm, nicht Bilb noch Bilben, nicht Berben noch Bielbeit: es ift im Unterschiede von aller Erscheinung, von aller Mannichfaltigfeit und Beranderung bas absolute, eine, manbellofe Sein ober Gott. Ohne Realität tein Bilb, ohne Sein tein Biffen, awischen beiben giebt es kein Drittes. So ift bas Biffen nicht bloß abhangig vom Sein, sondern unmittelbar von ihm abhangig, es ift feine Erfceinung (Bilb) und unmittelbare Folge. Das Biffen begrundet die Welt aus fich und begreift fie als fein Abbild, es begründet fich aus bem Absoluten und begreift fich als beffen unmittelbare Erscheinung. Wie ift diese Begrundung möglich? Indem es die Welt aus fich begrundet, geht es nicht über fich hinaus. Indem es fich aus dem Abfoluten begründet, geht es über fich hinaus. Wie ift bas möglich? Wie tann bas Wiffen über fich hinausgehen und bie Form ber Anfcauung und Reflexion burchbrechen?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darftellung ber Wiffenschaftslehre aus bem Jahre 1801. S. 20. Abth. I. Bb. II. S. 3-163.

Diefe Ableitung bat Richte, so viel ich sebe, nirgends so bestimmt ju geben versucht, als in ber Darftellung ber Wiffenschaftslehre vom Jahre 1801. Das Wiffen ift nicht bas reale Sein, benn es ift Bilb; es ift nicht bas Absolute, benn es ift Reflegion und beschreibt eine nothwendige Entwicklungsreihe, die als folche die Form der Mannichfaltigkeit und Beranderung an fich tragt. Das Wiffen entspringt, aber es entspringt aus fich, sonft mare es nicht Freiheit. Run ift bas Biffen, was es ift, für fich; es muß baber auch in seinem Ursprunge für fich fein, ober, mas baffelbe beift, fein Urfprung muß ihm ein= leuchten. Das Wiffen burchbringt und burchschaut fich felbft, alfo muß es auch seinen Ursprung burchschauen. Ursprung ift Grenze. Biffen burchschaut feine Grenze. Die Grenze bes Wiffens ift Richtfein bes Wiffens, Nichtwiffen. Run ift alles im Wiffen umfaßt und burch baffelbe gefett: alles objective Sein. Das Richtsein bes Wiffens ift einzig und allein bas absolute Sein. Benn baber bas Biffen feinen Ursprung und feine Grenze burchschaut, fo fieht es nothwendig fein eigenes Richtfein, b. h. es fieht bas absolute Sein und fich felbft als beffen unmittelbare Folge. "Es findet in fich und burch fich fein abfolutes Ende und feine Begrengung: - in fich und burch fich, fage ich; es bringt miffend zu feinem absoluten Ursprunge (aus bem Richt= wiffen) vor und tommt fo burch fich felbft (b. i. in Folge feiner abso= luten Durchfichtigkeit und Selbsterkenntniß) an fein Enbe. Dies ift nun eben bas große Geheimniß, bas ba feiner hat erbliden fonnen, weil es zu offen baliegt, und wir allein in ihm alles erbliden: beftebt bas Wiffen eben barin, bag es feinem Urfprunge zufieht, ober noch icharfer, beißt Biffen felbft Fürfichfein, Innerlichteit bes Urfprungs, fo ift es eben flar, bag fein Enbe und feine absolute Grenze auch innerhalb biefes Fürfich fallen muß. Nun befteht aber laut unferer Erdrterungen und bes klaren Augenscheins bas Biffen eben in biefer Durchbringlichfeit, in bem absoluten Lichtharafter, Subject-Object, Ich: mithin tann es feinen absoluten Ursprung nicht erbliden, ohne feine Grenze, fein Richtfein zu erblicen. Bas ift benn nun bas absolute Sein? Der im Biffen ergriffene absolute Ursprung beffelben und baber bas Richtfein bes Wiffens: Sein, abfolutes Sein, weil bas Biffen absolut ift. Rur ber Anfang bes Wiffens ift reines Sein; wo bas Wiffen icon ift, ift fein Sein, und alles, was fonst noch etwa für Sein (objectives) gehalten werben konnte, ift biefes Sein und tragt feine Gesehe. Und so batten wir uns von afteribealiftischen Spftemen

zur Senüge getrennt. Das reine Wiffen, gebacht als Ursprung für sich, und seinen Gegensatz als Richtsein bes Wissens, weil es sonst nicht entspringen könnte, ist reines Sein. (Ober sage man, wenn man es nur recht verstehen will, die absolute Schöpfung, als Erschaffung, nicht etwa als Erschaffenes, ist Standpunkt des absoluten Wissens; dieses erschafft eben sich selbst aus seiner reinen Möglichkeit, als das einzig ihm vorausgegebene, und diese eben ist das reine Sein.)"

So kommt nach Fichte das Wissen zum Begriffe des absoluten Seins, und die Wissenschaftslehre als Wissenslehre dazu, ein solches Sein zu setzen. Sie begründet nicht das Wissen aus dem Sein, sondern das Sein aus dem Wissen; sie zeigt nicht das Sein als den Realgrund des Wissens, sondern das Wissen als den Erkenntnißgrund des Seins; sie begreift das Wissen in Rücksicht auf das objective Sein (Welt) als Realgrund, in Rücksicht auf das absolute Sein (Gott) als Erkenntnißgrund. Also wird auch das absolute Sein (Gott) als Erkenntnißgrund. Also wird auch das absolute Reale von der Wissenschaftslehre aus dem Idealgrunde erkannt. Oder, wie sich Fichte ausdrückt: "sie leitet das Sein aus dem Wissen als dessen Regation ab, ist also eine ibeale Ansicht dessele, und zwar die höchste ibeale Ansicht".

Ift nun bas Wiffen ber Erkenntniggrund bes absoluten Seins, jo muß es fich felbst als beffen Folge, und zwar, ba bem absoluten Ursprunge bes Wiffens nichts anderes als bas absolute Sein vorausgeben tann, als beffen unmittelbare Folge betrachten. Inbem bas Biffen feinen tiefften Grund (Ursprung) burchschaut, ertennt es un= mittelbar bas absolute Sein. Das Erfaffen bes absoluten Seins ift Denten, bas fich Erfaffen bes Wiffens ("bas Fürfich bes Entspringens") ift Unschauung. Bier find baber Denten und Unschauen unmittelbar vereinigt. Indem bas Wiffen von bem absoluten (ibm entgegengesetten) Sein ausgeht in feinem Entspringen, fo find in biefem Buntte abfolutes Sein und Wiffen, ober absolutes Sein und absolute Freiheit (Nothwendigkeit und Freiheit), das absolut Objective und bas absolut Subjective untrennbar, unmittelbar vereinigt ober ibentisch. Sie find nicht indifferent, benn fie find entgegengefest; wohl aber find fie ibentisch, benn bas Wiffen geht unmittelbar aus bem absoluten Sein hervor. hier ift ber absolute Standpunkt ober Focus, in bem bas absolute Biffen anhebt, bier bie unüberfteigliche Grenze ber Biffen= icaftelebre: "nicht ber Indifferenzpunkt, sonbern ber Ibentitatspunkt

<sup>1</sup> Ebenbaf. Ih. I. § 26. S. 63. — 2 Ebenbaf. I. S. 64. § 27. S. 27. § 29. S. 73.

Fifcher, Geich. b. Philof. VI. 8. Muft. R. M.

beider, die imperceptible, nicht weiter ergreifbare, erklärbare, fubjectivirbare Ginheit bes absoluten Seins und Fürfichseins im Wiffen, über welche felbst die Wiffenschaftslehre nicht hinausgeben tann."1 Bier fallen Ibeales und Reales, bas Grundprincip bes Ibealismus (Biffen) und bas Grundprincip bes Realismus (Sein) foleothin aufammen. Die Ibentität in biefem Sinn bilbet ben tiefften Grundbegriff ber Biffenschaftslehre. Sie widerstreitet als Biffenschaftslehre ber schelling= ichen Naturphilosophie (ob mit Recht ober Unrecht, bleibe bier babingestellt); fie wiberftreitet als Ibentitatslehre in bem eben beschriebenen Charafter bem Begriff ber absoluten Inbiffereng, worauf Schelling fein Syftem grundet. "Das Fürfichsein bes absoluten Ursprungs ift absolute Anschauung, Lichtquelle ober absolut Subjectives: bas baran fich nothwendig anschließende Richtfein bes Wiffens und absolute Sein ift absolutes Denken, Quelle bes Seins im Lichte, alfo, ba es im Biffen boch ift, bas absolut Objective." "Baren Subjectives und Objectives ursprünglich indifferent, wie in aller Belt sollten fie je bifferent werben? Db benn bie Absolutheit fich felbft vernichtet, um gur Relation gu werben? Dann mußte fie ja eben absolutes Richts werben, so baß vielmehr bieses System, statt absolutes Ibentitätsspstem, absolutes Rullitatsfpftem beißen follte." ?

### 2. Der Uebergang vom Sein jum Wiffen.

Wie sich Schellings Ibentitäts- ober Indisterenzlehre mit dem Systeme Spinozas verglichen hat, so vergleicht auch Fichte die Wissenschaftslehre in der Darstellung vom Jahre 1801 mit der Lehre Spinozas und erleuchtet in dieser Auseinandersehung den Punkt sowohl der Uebereinstimmung als des Gegensaßes. Man hat namentlich den Charakter des Gegensaßes, der mit dem unveränderten Geiste der Wissenschaftslehre zusammensällt, zu wenig beachtet und darum die Verwandtschaft beider Systeme für größer und die sogenannte spätere Lehre Fichtes sür spinozistischer gehalten, als sie ist. Das absolute Sein gilt der Wissenschaftslehre als Grund und Träger des Wissens; demnach verhält sich das Wissen zum Sein, wie das Accidens zur Substanz. Dieses Verhältniß gilt auch dei Spinoza: hier ist der Verrührungspunkt. Dagegen habe Spinoza etwas gänzlich übersehen und nicht zu erklären vermocht: den Uebergang von der Substanz zum Accidens. "Er fragt nach einem solchen Uebergange nicht, daher ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaf. Th. I. § 29. S. 74 u. 75. — <sup>2</sup> Ebendaf. Th. I. § 27. S. 65 figd.

im Grunde keiner: Substang und Accidens kommen in Bahrheit nicht auseinanber; feine Substang ift feine, fein Accidens ift feines, sonbern er nennt baffelbe nur balb jo, balb jo und spielt aus ber Tafche." Die Wiffenschaftslehre erhellt biefen Uebergang: hier ift ber absolute Begenfat beiber Syfteme. Den Uebergang macht bas Wiffen, genauer gefagt "bie Grundform bes Wiffens, in ber bie Nothwenbigfeit einer Spaltung und Unenblichkeit für bas Bewußtsein liegt". Diefe Grundform ift die Reflexion, biefe ift eine That ber Freiheit, ber formalen Freiheit; die lettere ift es, welche ben Uebergang vollzieht, bas Biffen trennt und von dem absoluten Sein absonbert. Das ewig Gine liegt folechthin allem Biffen ju Grunde: in biefer Rudficht ift bie Biffenschaftslehre "Unitismus (&v nal nav)". Das wirkliche (factische) Wiffen ift burd Reflexion gefest und in ihr befangen, es tann als folches bas absolut Eine niemals erreichen, bas absolute Sein ift bas Jenseits alles wirklichen Biffens: in biefer Rudficht ift bie Biffenichaftslehre "Dualismus".1

Einmal bas Wiffen gefest, entwidelt fich bie Reihe ber Reflexions= formen und bie Belt ber Ericheinungen nach nothwendigen Gefeben, bie nicht anbers fein konnen. Aber daß überhaupt bas Wiffen gum Dafein tommt, gefchieht burch einen Act absoluter Freiheit, ber als folder auch nicht fein tonnte. Bas aus bloger Freiheit gefchieht, fann ebenfo gut auch nicht geschehen und ift baber feinem Ursprunge nach jufallig. Bas von bem Urfprunge bes Biffens gilt, gilt nothwendig auch von allen badurch bedingten Formen und Erscheinungen. So ift bie Welt zwar nothwendig als Erscheinung und Gebilbe bes Biffens, aber, wie biefes felbft, zufällig im Ursprunge ihres Daseins. Das Bufällige ift in fich nichtig und bestandlos. Wer ber Welt und bem Biffen auf ben Grund fieht und biefen burchichaut, erkennt bie Rufalligkeit ihres Urfprungs und barin bie Nichtigkeit ihres Dafeins. Daber jener fichtesche Ausspruch, ber auf ben erften Blid fo peffimiftifc ericeint, bag Schopenhauer bamit übereinstimmen konnte: "wenn man von einer beften Belt und ben Spuren ber Gute Gottes in biefer Belt rebet, fo ift bie Untwort: bie Belt ift bie allerichlimmfte, bie ba fein kann, fofern fie an fich felbst völlig nichtig ift." Indeffen überhore man nicht, mas unmittelbar folgt und jenem Sate ben peffimiftischen Charatter nimmt: "Doch liegt in ihr eben barum bie gange einzig mögliche Gute Bottes verbreitet, bag von ihr und

<sup>1</sup> Cbendas. Th. II. § 32. S. 86-89.

allen Bebingungen berselben aus bie Intelligenz fich zum Entschluffe erheben kann, fie beffer zu machen."

Weil die Welt in sich nichtig ift, barum liegt in ihr die Moglichteit, von ihr loszutommen. Beil fie von einer Bebingung abhangt, bie burch Freiheit gesett ift, barum tann bie Freiheit ben Standpuntt bes Wiffens ober ber Beltvorftellung anbern und vermöge ber Reflexion von Stufe zu Stufe erhöhen. Beil fie mit keiner gegebenen Form bes Bewuntfeins zusammenfällt, benn jebe ift burch fie bebingt, barum kann die Freiheit fich über jebe erheben, von allem gegebenen Inhalt abstrahiren und gulett, indem fie bie gange Reflexion und bas Biffen bis in feinen Ursprung burchschaut, bie Bufalligkeit biefes ihres eigenen Products einsehen. Die Abstraction von allen Objecten der Anicauung lagt bem Wiffen nichts übrig als bie leere Denkform, bas formale Denken mit feinen Gefegen: in ihm befteht bie Logit und alle fogenannte Philosophie, die über biefe Reflexionsform bes endlichen Berftanbes nicht hinauskommt und unfabig ift, je bas Unbebingte gu erreichen. Die Erhebung über ben endlichen Berftand giebt bem Biffen bie Ginfict in alles Wiffen, in ben Urfprung beffelben, in bie Bufälligfeit biefes Urfprungs: bas ift bie Erhebung, bie bas Biffen gur Biffenschaftslehre macht, die Anschauung, in welcher die lettere rubt. und bie felbft vorbringt bis ju ber absoluten Grenze bes Wiffens. "In ber Erhebung über alles Biffen, im reinen Denten bes absoluten Seins und ber Bufalligkeit bes Wiffens ihm gegenüber ift ber Augpunkt ber Wiffenschaftslehre." 2

Jest können wir urtheilen, wie sich die Wissenschaftslehre zu der Frage nach der Begründung oder Genesis des Wissens aus dem Absoluten verhält. Sie hat gezeigt, wie dem Wissen mit der Einsicht in seinen eigenen Ursprung der Begriff des absoluten Seins nothwendig aufgeht, wie es im Lichte des absoluten Seins die Zufälligkeit seines eigenen Ursprungs und Daseins erkennt und damit zugleich die Nichtigkeit der Welt. Der Uebergang vom Wissen zum Sein ist erhellt. So weit reicht das Licht der Wissenschaftslehre: es ist ist der letzte Punkt, den sie erleuchtet. Der Uebergang vom Sein zum Wissen bleibt dunkel. Wir sehen das Wissen vor uns als Erkenntnißgrund des Absoluten, aber nicht das Absolute als Realgrund des Wissens. Die Begründung des Wissens aus dem Absoluten, also auch die mittelbare Begründung der Welt aus Gott ist demnach eine nicht gelöste Frage.

Digitized by Google

¹ Cbendas, Ah. II. § 47. S. 157. — ² Cbendas, Ah. II. § 48. S. 157—163.

#### II. Die Biffenicaftslehre vom Jahre 1806.

1. Die Richtigfeit ber 3bentitatslehre Schellings.

Boren wir jest Sichtes Beugniß felbft über bas Berhaltniß ber neuen Darftellung ber Wiffenschaftslehre zur alten. Bir miffen, wie er in ber Borrebe ju feiner Religionslehre ausbrudlich erklart bat, bag bie Lebenslehre beren hellfter Lichtpuntt und Gipfel fei. In bem= felben Jahre, als er bie "Anweifung jum feligen Leben" berausgab, fcrieb er ben erft aus feinem Nachlag veröffentlichten "Bericht über ben Begriff ber Wiffenschaftslehre und beren bisherige Schicksale". Rirgends hat fich Fichte fo beutlich und unummunben über bas Berhaltniß ber beiben Entwidlungsformen ber Wiffenschaftslehre, nirgenbs fo megmerfend und leibenschaftlich verblenbet miber Schelling und beffen Raturphilosophie ausgesprochen, als in biefem Bericht. Bier behandelt er ben letteren nicht bloß als einen zweiten Nicolai, sondern nennt ihn auch fo. Daß Schelling ber Wiffenschaftslehre "Subjectivismus" vorgeworfen, erscheint ihm als ber gröbste Unverstand und bas niebrigfte Difverftandniß. Dag bie Raturphilosophie bie Sinnenwelt, wie er meint, unabhangig bom subjectiven Bewußtsein und bom Biffen überhaupt nehme und als Ding an fich behandle, erklart Ficte für absolute Un= und Untiphilosophie. Er will an bem Philosophen Schelling ein abnliches Beifpiel "ber allgemeinen Schlaffheit und Geiftlofigfeit bes Beitalters", einen ahnlichen Reprafentanten ber "allgemeinen Seichtigkeit" nachweisen, wie fünf Jahre vorher an Nicolai. Daß Schelling in feiner letten Schrift "Philosophie und Religion" (1804) ben Bervorgang ber endlichen Dinge aus bem Abfoluten als Abfall betrachte, barin zeige fich jener alte und veraltete bogmatifche Duglismus, ber bie Materie fur ein Ding an fich halte und in ber Burgel materialistisch gefinnt sei. Die gange sogenannte Naturphilo= fophie fei in ihrem letten Grunde nichts weiter als "ftodglaubiger Empirismus" nach bem Borbilbe Ricolais. Mit biefem Suftem vertrage fich meber Gott noch Moralitat. Er fage bies gur Charafteriftif ber Sache und nicht als Gefinnungsvorwurf gegen bie Perfon bes Philosophen. Daß Schelling die Erkenntnig ber Ginheit alles Seins mit bem gottlichen Sein fuche, fei eine löbliche Abficht, welche Fichte ebenfalls habe, nur fei ber Unterschieb, bag er leifte, mas jener nicht leiften konne, fondern nur baran herumrebe. "Und fo werfe ich ihn benn als Philosophen gang und unbedingt weg, und als Runftler ertenne ich ihn für einen ber größten Stumper, die jemals mit Worten gespielt haben."

#### 2. Die Unveranberlichfeit ber Biffenicaftslehre.

Fichte bestimmt bier ben Begriff ber Biffenschaftslehre genau fo, wie wir von Anfang an bas Problem berfelben erklart haben: fie ergreift und loft bie burch Ranis Entbedungen gestellte Aufgabe. Rants Ausführung fei hinter ber Aufgabe gurudgeblieben und konnte bas Biel nicht erreichen, benn er habe bie Bernunftvermogen nur inductiv bergeleitet, in verschiedene 3meige gespalten und nicht in ihrer absoluten Ginheit erfaßt. Die Bernunftgefete ju begrunden, burch eine mabre Deduction aus ber Urquelle ju erschöpfen und als bas, mas fie find, barzulegen: barin habe bie Aufgabe und Leiftung ber Biffenfcaftslehre bestanden. Sie burchichaute und ließ burchichauen bie Richtigkeit aller Probutte ber Reflexion, bie bas Grundgefes bes Biffens ausmacht. Benige nur erfannten biefen Geift ber Biffenschaftslehre und meinten jest, fie muffe eben barum falich fein, weil fie alle Realitat auflose, und eine Realitat benn boch fei und fein muffe. Auch fonne bie Biffenschaftelebre felbft nicht umbin, eine Realitat anzuerkennen, indem fie ein "fubjectiv-objectives Sein, ein wirkliches und concret bestehendes 3ch" als Ding an sich voraussetze. Diefe Auffaffung babe bie Biffenicaftslehre wirtlich verfalicht: bie einen fanden in ihr gar nichts Reales, bie anberen fuchten es, mo es unmöglich fein konnte, nämlich innerhalb ber Reflegion. "Das Publicum will Realitat, baffelbe wollen auch wir, und wir find hieruber mit ihm einig. Die Wiffenschaftslehre hat ben Beweis geführt, bag bie in ihrer absoluten Ginheit erfaßt werben fonnenbe und von ihr alfo erfante Reflerionsform teine Realitat habe, fonbern lebiglich ein leeres Schema fei, bilbend aus fich felber heraus burch ihre gleichfalls pollständig und aus einem Brincip zu erfaffenben Berfpaltungen in fich felbft ein Suftem von anderen ebenfo leeren Schemen und Schatten. und fie ift gesonnen, auf biefer Behauptung feft und unwandelbar gu beftehen." Das Publicum tennt die Realität nur in ber Reflegions= form, baber glaubte es burch bie Wiffenschaftslehre alle Realitat ber=

<sup>1</sup> Bericht über ben Begriff ber Wiffenschaftslehre und beren bisherige Schicfale (1806). S. W. Abth. III. Bb. III. S. 384—407. Cap. II. Bgl. damit: 1. "Bemerkungen bei der Lectüre von Schellings transscendentalem Jbealismus" (1801).
2. "Jur Darstellung von Schellings Jdentitätsspstem in der Zeitschrift für specul. Physik." R. W. Bb. III. S. 368—389.

nichtet. Sollte biefem Publicum geholfen werben, fo mußte man vor feinen Augen die Form, in der es befangen bleibt, ablöfen und nun geigen, "baß gmar feine Realitat, feineswegs aber alle Realitat vernichtet fei, sonbern bag im Sintergrunde ber Form und nach ihrer Berftorung erft bie mabrhafte Realitat jum Borichein tomme. Diefes lettere ift nun biejenige Aufgabe, welche wir zu feiner Beit burch eine neue und möglichft freie Bollgiehung ber Biffenschaftelehre in ihren erften und tiefften Grunblagen ju lofen gebenken." Er habe, fabrt Fichte fort, seit lange bas Bersprechen einer neuen Darftellung ber Wiffenschaftslehre gegeben. Gine folde Arbeit murbe bie Erfullung jenes Berfprechens fein. Inbeffen habe er fich biefes Berfprechens fcon langft entbunden und fciebe bie Erfullung jest weiter hinaus, weil ihm immer beutlicher geworben: "baß bie alte Darftellung ber Biffenicaftslehre gut und vorerft ausreichend fei". "Da ich foeben bie ehemalige Darftellung ber Biffenschaftslehre fur gut und richtig erklart habe, fo verfteht es fic, bag niemals eine andere Lehre von mir zu erwarten ift, als bie ehemals an bas Publicum gebrachte. Das Befen ber ehemals bargelegten Biffenicaftslehre beftand in ber Behauptung, daß die Ichform ober bie absolute Reflexionsform ber Grund und bie Burgel alles Biffens fei, und daß lediglich aus ihr heraus alles, was jemals im Wiffen portommen tonne, fo wie es in bemfelben portomme, erfolge." "Diefen Charafter wird ber Lefer in allen unseren jegigen und fünftigen Erflarungen über Biffenschaftslehre unverandert wiederfinden."1

Bier Jahre später ersüllte Fichte ben Grundzügen nach jenes Bersprechen, von dem er hier sagt, daß es kaum noch erfüllt zu werden brauche, weil es eigentlich schon gelöst sei. Er entwarf die neue Darftellung der "Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriß". Sie gilt ihm nicht als eine neue, sondern als eine mit der alten völlig identische Lehre. Nachdem diese gezeigt hat, was das Reale nicht ist, so leuchtet unmittelbar ein, was das Reale ist. "Sollte sich", sagt Fichte in dem Bericht vom Jahre 1806, "die Ichsorm klar durchdringen lassen, so würden wir einsehen, was an uns und unserem Bewußtsein lediglich aus jener Form ersolge, und was somit nicht reines, sondern sormirtes Leben sei, und vermöchten wir nun dieses von unserem gesammten Leben abzuziehen, so würde erhellen, was an uns als reines und absolutes Leben, was man gewöhnlich das Reale

Bericht über ben Begr. b. Biffenfcaftel. u. f. f. Cap. I. 6. 861-369.

nennt, übrig bleibe. Es wurde eine Wiffenschaftslehre, welche zugleich die einzig mögliche Lebenslehre ist, entstehen." Diese Lebenslehre gab Fichte in der Anweisung zum seligen Leben.

III. Die Biffenicaftslehre vom Jahre 1810.

Bon ben Schriften, welche bie zweite Entwicklungsform ber Biffenschaftslehre beurtunden, bat Sichte felbft nur eine veröffentlicht: "Die Wiffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe".2 Sie bilbet ben Schluß ber Wintervorlefung von 1809/1810 und enthält in ber Rurge die Summe bes Gangen. Es handelt fich um die Begrundung bes Wiffens und ben Charafter bes Seins. Das mahrhafte Sein ift bas absolute Sein, welches burch fich ift und wodurch alles andere ift: bas absolute Sein ift Gott, er ift bas eine, manbellose, unverander= liche Sein. Setzen wir in Gott bie Trennung von Subject und Object, fo ift die Einheit, bas absolute Sein und bamit bas Befen Bottes aufgehoben. In eben biefer Trennung befleht bas Biffen. Das Wiffen fest Unterschiede, von benen bas gottliche Sein unabbangig ift: baber ift bas Biffen nicht Gott, es ift von Gott unterichieben, also außer Gott. Nun ift bas gottliche Sein alles in allem. Mithin ift bas Biffen Sein Gottes außer Gott, b. h. "Aeußerung Bottes", nicht eine Wirkung Gottes, benn biefe murbe ben Charatter ber Beranberung in fich foliegen, fonbern bie unmittelbare Folge bes absoluten Seins, beffen "Bilb ober Schema". Run ift außer Gott fein Sein an fich bentbar, tein inneres auf fich beruhenbes Sein, tein vom Wiffen unabhangiges; also besteht alles Sein außer Gott im Wiffen, b. h. alles Sein außer Gott ift Bilb ober Schema Gottes.3

Nicht um eine Verwirklichung Gottes ift es zu thun, benn er ist absolut wirklich, sonbern um eine Verwirklichung des Bildes Gottes ober des Wissens. Nicht durch Gott kann diese Verwirklichung geschehen, nicht er selbst macht sein Bild, denn dies ware eine Veränderung in ihm selbst, die mit seinem Wesen streitet, sondern das Wissen vollzieht aus eigenem Vermögen das Bild Gottes oder, was dasselbe heißt, es verwirklicht sich selbst; es ist daher zu sassen außer Gott ist Selbst= verwirklichung und Selbstentwicklung des Wissens, alles Sein außer den absoluten Sein ist Ausgabe, nur zu lösen im Wissen. Die

<sup>1</sup> Ebendas. S. 369-371. — 2 S. W. Abth. I. Bb. II. S. 693-709. — 3 Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse. § 1.



Lösung ist das im Wissen vollendete Bild Gottes. Wie geschieht biese Bollendung? Alles Wissen ist für sich, es ist Selbstanschauung, sich selbst Sehen. Was es ist, das soll es ausdrücken, dazu soll es sich (aus sich) entwickeln. Es soll sich selbst sehen als Bild des göttlichen Lebens. In dieser Aufgabe ist eine Reihe von Aufgaben enthalten.

Das Wiffen ift Bilb, es ift naber gefagt bas Bermogen ober bie Thatigfeit bes Bilbens. Um fich als biefe Thatigfeit zu erkennen, muß es biefelbe entwickeln; es muß bilben, es muß fein Product als Bilb erkennen, b. h. von etwas unterscheiben, bas ihm nicht als Bilb, nicht als fein Product, fondern als Wirklichkeit ober von ihm unabbangiges Object ericeint. Bevor bas Wiffen fich felbft als Bilb bilbende Thatigkeit einleuchten kann, muß ihm etwas als unmittelbare Birklichkeit einleuchten. Auker bem Biffen (als Bild Bottes) ift nichts wirklich. Alfo tann bas Biffen nur feine eigene Birtlichkeit unmittelbar vorstellen, ohne fich feiner vorstellenden und bilbenben Thatiateit barin bewuft zu fein. Seine reflerionslose Selbft= anichauung ift bas Erfte: bas Product (Bilb) erfcheint als vorhandenes Object. Das Unschauen ift ein "Sinschauen", bas Biffen ift unend= liches, felbständiges, wirksames Sein. Es schaut feine Unendlichkeit bin als Raum, feine Selbftandigfeit als Dafein im Raum, als raum= erfullendes Dafein, als Materie, feine Birffamkeit als blinbes Bermogen zu wirken, als ein Getriebenwerben, als Trieb, als Trieb gur Birtfamteit auf bie Rorperwelt, barum als unmittelbare Beziehung ber Rörperwelt auf sein eigenes Dasein, b. h. es ichaut nicht bloß Rorper, fondern ihm fühlbare und finnlich mahrnehmbare Rorper, Trager innerer Qualitaten. Es muß fich in unmittelbarer Beziehung auf bie Rorpermelt, alfo felbft als Rorper ericeinen; es muß anbere Rorper auf feinen Trieb beziehen und fich beshalb als Sinn vorftellen, es muß bie Wirtsamteit seines eigenen Rorpers unmittelbar auf andere Rorper beziehen und fich beshalb als Organ erscheinen. Es schaut feine eigene Wirksamkeit bin als unendliches gegebenes Bermögen, b. h. als eine unenbliche Reihe auf einanber folgenber Glieber, als Beit. Und ba es biefe feine Birtfamteit unmittelbar auf bie Rorpermelt bezieht, so erscheint ibm auch bie Rorperwelt als gegeben nicht bloß im unendlichen Raum, fondern auch in ber unendlichen Beit: biefes gange Gebiet ber Anschauung ift bie unmittelbare, reflexionslofe Selbftanschauung bes Wiffens, bas bewußtlofe Product und Bilb beffelben ber Ausbruck bes blogen Bermögens. Das Gebiet ber Anschauung ift unenblich, unbestimmt, mannichfaltig. Nun ist die Anschauung ber Sinnenwelt in Raum und Zeit die unmittelbare Selbstanschauung bes Wissens; diese Selbstanschauung ist darum eine Mannichfaltigkeit Sichanschauenber, d. h. "eine Welt von Ichen". Jedes hat sein Anschauen für sich, es ist unmittelbar anschauend sein Anschauen, es ist in dieser Anschauung ein einziges, in sich verschlossens, gesondertes, jedem anderen unzugängliches Ich, ein Individuum. Auf dem beschriebenen Gebiete der unmittelbaren Selbstanschauung zerfällt daher das Wissen in die Vielheit getrennter einzelner Individuen.

Das Wiffen foll fich einleuchten als Bilb, es muß fich baber von etwas unterscheiben, bas ibm nicht als Bilb, fonbern als unmittelbare Birklichkeit einleuchtet, es muß fich von feiner Unschauung unterscheiben, es muß fich baber als Anschauung und beshalb (innerhalb ber letteren) als Individuum vorftellen. Jest unterscheibet fich bas Wiffen von ber Anschauung, und ba biese im Triebe wurzelt und zujolge bes Triebes bas Bermogen am Unichauen bangt und in bemfelben gefangen bleibt, fo ift ber Act, wodurch bas Wiffen fich von ber Anschauung unterscheibet, eine Losreifung vom Triebe, eine Erhebung über bas gange Bebiet ber Unschauung. Jest fieht bas Biffen unmittelbar fein eigenes Licht, es icaut fich nicht mehr bin, fonbern fieht fich ein, es ift nicht mehr Anschauen, fondern Denten, Intelligiren, reines Denten. Das Bebiet ber Anschauung mar unendlich mannichfaltig, bas Denken ift Einheit. In der Anschauung gerfallt bas Biffen in die vielen Iche, in eine Welt getrennter Individuen. Indem es fich von ber Anschauung unterscheibet und bentenb erfaßt, ift es bas eine 3ch und ertennt fich als foldes in ber gegebenen Bielheit ber Iche, es erblicht fich in einer Welt nicht mehr getrennter, sondern gleicher Individuen, es forbert beren gegenseitige Anerkennung, die unmöglich mare, wenn jedes Individuum feine besondere Belt für fich hatte, wenn nicht für jedes bie Sinnenwelt (bas Bebiet ber Anfchauung) biefelbe mare, wenn nicht alle in ihrer Grundanschauung übereinstimmten. Die Ginheit des Ich macht bie urfprüngliche Uebereinftimmung der Individuen in Rudficht ber Anichauung und Sinnenwelt. Daß bie Sinnenwelt fur alle bieselbe ift. biefe ihre "allgemeine Uebereinstimmbarteit" macht ihre Bahrheit und Realitat: fie hat feine andere.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. §§ 2—9. S. 697—702. § 11. S. 703 figb. Bgl. die Bestimmung bes Menschen. S. oben Cap. II bieses Buchs. S. 542—547. — <sup>2</sup> Die Wiffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe. § 10. S. 702 u. 703. § 11. S. 704 u. 705.

Im Denten erkennt fich bas Wiffen als bas eine Ich, beffen Trager unmöglich bie Anschauung ober ein Object ber Anschauung, alfo unmöglich bas Inbividuum fein fann. Das Denken begrundet bie Un= schauung, also tann es nicht burch fie begrunbet fein; es tann feinen Grund und Trager nur in bem Sein haben, welches burch fich ift. in bem absoluten Sein, unmittelbar in ihm. Es erblict fich als unmittelbare Folge bes göttlichen Seins, als Bilb Gottes, als Bermogen biefes Bilbes, "als fein konnend allein Schema bes gottlichen Lebens". Wiffen ift Bilb, Schema. Wenn fich bas Wiffen erkennt als Bilb Gottes, so ift bieses Wiffen Bilb bes Bilbes, Schema bes Schema, Schatten bes Schattens; es ift als bloges Wiffen leer, es ift nicht, was es feinem Befen und Bermogen nach ift, benn als wirkliches Bermogen ift es Bilb Gottes; als bloges Selbstbewußtsein bagegen ift es nur Bilb bes Bilbes. So ift bas Wiffen nicht, mas es in Bahrheit ift und fein foll. Bilb Gottes zu fein, ift in bem leeren Wiffen ober in bem blogen Selbstbewußtsein (3d) die nicht erfallte Bestimmung, bas nicht vollzogene Bermögen, alfo bie ju erfüllenbe Bestimmung, bas auszuwirtende Bermögen, nicht bloß ein Ronnen, sonbern ein Sollen. Inbem bas Wiffen biefe feine Leerheit und Nichtigkeit als bloges Wiffen einfieht, befinnt es fich auf fein mahres Befen und erfaßt fein Ronnen als Sollen. "Wenn ich nun von einer Seite fallen laffend bas nichtige Anschauen, von ber anderen bas leere Intelligiren, mit absoluter Freiheit und Unabhangigkeit bavon mein Bermogen vollziehe, mas wird erfolgen?" "Gin Wiffen, beffen Inhalt meber hervorgeht aus ber Sinnenwelt, benn biefe ift vernichtet, noch aus ber Betrachtung ber leeren Form bes Wiffens, benn auch biefe habe ich fallen laffen, fonbern das da ift burch fich felbst, schlechtweg, wie es ist, so wie das göttliche Leben, beffen Schema es ift, schlechtweg burch sich selbst ift, wie es ift. Ich weiß nun, was ich foll."1

Mein Sein ist mein Sollen. Dieses Soll ist hell einleuchtend, einfach und absolut. Wenn ich aber, was ich soll, nur weiß, so ist bas Sollen Object bes Wissens, Bilb bes Bilbes und sinkt in die Schattenwelt. Es ist nicht Schatten, sondern lautere Wirklichkeit, nicht bloßes Wissen, nicht Product meines Vermögens, sondern bessen treisbendes Princip; es ist nicht durch mein Können bedingt, sondern dessen Bedingung. Das von diesem Soll zugleich erleuchtete und getriebene

<sup>1</sup> Cbenbaf. § 12. S. 705 u. 706. § 13. S. 706 u. 707.

Bermögen ist der Wille, einsach und absolut in sich, ein reales und zugleich intelligentes Princip, derjenige Punkt, in welchem Intelligiren und Anschauen oder Realität sich innig durchdringen. Der Wille ist das wirkliche Bild Gottes. So endet die Wissenschaftslehre "in eine Weisheitslehre, das ist in den Rath, nach der in ihr erlangten Erkenntnis, durch welche ein in sich selbst klarer und auf sich selbst ohne Berwirrung und Wanken ruhender Wille allein möglich ist, sich wieder hinzugeben dem wirklichen Leben, nicht dem in seiner Nichtigkeit dargesstellten Leben des blinden und unverständigen Triebes, sondern dem an uns sichtbar werden sollenden göttlichen Leben".

Sier haben wir die neue Darstellung ber Wiffenschaftslehre, wie Fichte dieselbe öffentlich sestgestellt. Bir wollen sehen, wie weit der Philosoph ihre Ausbildung noch in seinen späteren Werten geführt hat, und dann auf die Beurtheilung der Sache zuruckkommen.

#### 3mölftes Capitel.

# Die Chatsachen des Bewußtseins und die neue Staatslehre.

- I. Die Thatfachen bes Bewußtseins.
  - 1. Die Biffenicaftslehre als Ericeinungslehre.

Alle übrigen auf die Wiffenschaftslehre bezüglichen Arbeiten der letten Periode gehören in den Nachlaß des Philosophen und sind fast sammtlich akademische Borträge, die immer von neuem danach streben, den Begriff und die Ausgabe, den Geist und die Methode der Wiffenschaftslehre einleuchtend und anschaulich zu machen. Das Neue und Interessante liegt in der Lehrart. Für die didaktische Behandlung eines Systems sind zwei Borstellungsweisen besonders fruchtbar: die propädeutische Begründung und die Anwendung. Daher suchen wir in dem Nachlasse des Philosophen zunächst diejenigen Borträge auf, welche die zur Beisheits- oder Lebenslehre entwickelte Wissenschaftslehre propädeutisch begründen: es sind die Borlesungen über "die Thatsachen des Bewußtseins" aus dem Winter 1810/11 und aus dem Sommer 1813; die erste und wichtigste wurde bald nach dem Tode des Philosophen herausgegeben (1817). Die propädeutische Begründung ist allemal eine Probe didaktischer Kunst, und Fichte war ein Meister im

<sup>1</sup> Cbenbaf. §§ 13 u. 14. S. 707-709.

Lehren. Bir haben biese Meisterschaft an den Einleitungen in die Wiffenschaftslehre vom Jahre 1797 kennen gelernt. Wie sich jene beiden Einleitungen zu der ersten Entwicklungsform der Wiffenschaftselehre, ahnlich verhalten sich die beiden Borlesungen über die Thatsachen des Bewußtseins zur zweiten, nur daß ihre Ausführlichkeit die propädeutische Grenze überschreitet. Die Borlesungen aus dem Jahre 1813 sind nur stizzirt, weniger entwickelt, ausgearbeitet, didaktisch gesordnet, als die früheren Borträge, aber in manchen Punkten von vorzäglicher Alarheit, namentlich in der summarischen Charakteristik der Wissenschaftslehre.

Die Wiffenschaftslehre giebt bie Entwidlungsgeschichte bes Bemußtseins von ber niedrigften Stufe bis jur bochften, von ber außeren Bahrnehmung bis jum feligen Leben. Die Sauptevochen biefer Ent= widlung find bie Thatfachen bes Bewuftseins, die jeder in fich porfindet. Diefe Thatjachen auseinanderzuseten und zu burchichauen, in Berbinbung zu bringen und als Entwicklungsepochen einleuchten zu laffen, bie Buntte zu fixiren, bie in ihrer Reihenfolge bie Linie beftimmen, welche die Wiffenschaftslehre conftruirt: barin besteht die Abficht und Aufgabe ber propabeutischen Bortrage. Das Gebiet ber Biffenschaftslehre reicht so weit, als die Reflexion und die Reihe ihrer nothwendigen Formen. Daraus ergeben fich die Grenzpunkte: fie beginnt mit ber Thatsache bes Bewußtseins, die fich bewußtlos vollzieht, und aus welcher die Reflexion hervorgeht; fie endet vor dem absoluten Sein, in welchem feine Reflexion ftattfindet, und zu bem alles Biffen fich als Bilb und Erscheinung verhalt. Alles Sein außer Gott ift Ericheinung ober Bilb Gottes, alle Erscheinung besteht im Wiffen und in ben Producten feiner Reflegion. Das Wiffen ift die Ericheinung ober "bas Dasein Gottes". Alles Sein außer Gott ift "Sein im Berftanbe", "ber Berftanb ift bas absolute Element und ber Trager alles Dafeins", weshalb es die Aufgabe ber Wiffenschaftslehre ift, "bie Berftanbesform zu analysiren". Die Philosophie macht bas Dafein

<sup>1</sup> Die Thatsachen bes Bewußtseins. Borles. 1810/1811 (Cotta 1817). S. W. Abth. I. Bb. II. S. 541—691. Die Thatsachen bes Bewußtseins (Borl. 1813). N. W. Bb. I. S. 401—574. Fichte nennt "bie Thatsachen bes Bewußtseins" seine erste und einzige Einseitung in die Wiffenschaftslehre und bezeichnet die Borles. von 1813 als eine zweite Einseitung, weil sie nicht bloß das gewöhnliche Bewußtsein, sondern solche Juhörer voraußsetz, die schon über das Verhältniß der Logit zur Philosophie aufgeklärt sind. (N. W. I. S. 406.) Aehnlich unterschied Fichte seine beiden Einseitungen in die Wiffenschaftslehre vom Jahre 1797.

(Erscheinung) verständlich, sie soll, wie Jacobi gesagt hat, "Dasein enthüllen". Die Wissenschre ist nicht Seinslehre, sondern "Erscheinungslehre". Nun besteht alle Erscheinung im "Sichverstehen" und in der nothwendigen Reihe, die das Sichverstehen beschreibt. "Dieses Leben und sich Bewegen des Berstehens", die Linie, die es bildet und durchläuft, ist das Gebiet der Wissenschen, die Linie, die Erscheinung ist daher erst vollendet, wenn sie sich vollsommen verstanden hat: dieses volle Berständniß giebt die Wissenschaftslehre. Daher steht die letztere nicht außer der Erscheinung, sondern gehört selbst zu ihr, weil sie bieselbe vollsommen umfaßt und begreift. "Das Sichverstehen ist die Seinsssorm der Erscheinung." "Also die Wissenschaftslehre selbst ist die Erscheinung in ihrer Totalität. Sie sagt: ich bin das Sichverstehen der Erscheinung, gehöre darum zur Erscheinung. Objective abgeschlossen ist eben die Erscheinung nicht."

#### 2. Die Raturphilosophie als bas Gegentheil ber Biffenfcaftslehre.

Wer die Erscheinung nicht als solche versteht und durchschaut, nimmt sie als das wahrhaft wirkliche Sein: dies ist der Grundirrthum aller falschen Philosophie, die Wurzel alles Dogmatismus, das Vorurtheil, welches der Wissenschaftslehre schnurstracks zuwiderläust und die Geister unsähig macht, sie zu fassen. Aus ihm stammt die Naturphilosophie, die das absolute Sein in die Erscheinung sett, welche selbst in den Gegensat von Natur und Ich zersällt. Unter dieser Voraussehung wird geschlossen: "das Absolute ist entweder Natur oder Ich, nun ist das Ich nicht absolut, also ist die Natur das Absolute". Die Voraussehung ist salsolute, also ist die Natur das Absolute". Die Voraussehung ist salsolute ist, aber es ist weder Natur noch Ich, es ist außer dem Ich und der Natur, es giebt dem ersten und erst vermittelst desselben auch dem zweiten den nöthigen Galtpunkt: so schließt die Wissenschaftslehre.

Unsere übereinstimmende Weltvorstellung ist eine nothwendige Erscheinung bes allgemeinen Wissens, "bes einen unmittelbar geistigen Lebens, das alle Erscheinungen, auch die Ich-Individuen, schafft und in sich begreift". Wird die Materie zum Princip gemacht, so kann die Borstellung, die Weltvorstellung, das Ich, die gegenseitige Anerkennung

<sup>1 &</sup>quot;Phanomenologie" nach dem Ausdrucke Hegels. — 2 Thatsachen des Bewußtseins (1813). N. W. Bb. I. S. 408—410. S. 421. Bortr. XIX. S. 561 sigd. Bortr. XX. S. 563—571. — 2 Thatsachen des Bewußtseins (1810). Abschn. II. Cap. V. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 618 u. 619.

ber individuellen Iche nicht erklart werben; gilt bas individuelle Ich als Princip, fo ift es unmöglich, bie Allgemeingültigfeit ber Beltvorftellung, die übereinstimmende Anschauung, ben Raum zu erklaren: bas erfte geschieht im Materialismus, bas zweite im "individualiftischen Ibealismus". Daher ift die Wiffenschaftslehre teines von beiben.1 Sie erklart bie Ericheinungen weber aus ber Materie noch aus bem individuellen 3ch, fondern aus bem Biffen als foldem; fie erklart aus bem Biffen blog Ericeinungen, barunter bas individuelle Ich, nicht etwa Dinge an fic. Es ift grunbfalfc ju meinen, bag bie Biffen= fcaftslehre aus fich herausgehe und aus bem Wiffen etwas anderes als bie Erscheinungen ableite, daß fie bas 3ch jum Schöpfer ber Dinge an fich mache und noch bagu bas individuelle Ich. "Nicht aus fich felbft herausgebend, etwa abwarts, als Schöpferin eines Seins aufer ihr, wie etwa viele die Biffenschaftslehre verftanden haben, als wolle fie bie Dinge an fich aus bem 3d erschaffen laffen, welches absurd mare: fie kann aber auch nicht über fich hinaus aufwarts mit diesem Princip geben, und felbft Gott, inwiefern er in ber Erscheinung ift, ift ihre Selbftgeftaltung. Durch bie Beschräntung auf biefe Ginheit bes Objects ift bie Wiffenschaftslehre festgeschloffen und bleibt gefcloffen."2

#### 3. Die Stufen bes Bewußtseins.

Das Wiffen beschreibt eine in fich nothwendige Entwicklung, ein in fich felbständiges Leben, unter beffen Erfcheinungsformen bas indivibuelle Ich gehört. Daber ift bas Wiffen nicht etwa eine Gigenschaft, ber ein Ding als Trager zu Grunde liegt, es ift fo wenig Eigenschaft bes Menichen, als ber Raum Gigenschaft bes Rorpers ift. Biffen als menichliche Eigenschaft anfieht, verhalt fich zur Wiffenschaftslehre, wie ber, welcher ben Raum als körperliche Eigenschaft nimmt, zur Mathematit; jener erkennt die Natur des Wiffens ebensowenig wie Diefer bie bes Raumes. Die Entwicklung bes Wiffens ift bie nothwenbige Reihe ber Reflegionen; jebe Reflegion ift eine Erhebung über bie Thatigfeit, auf welche reflectirt wirb; jebe biefer Erhebungen ift eine Befreiung bes Bewußtseins, eine Entfeffelung ber Freiheit, Die fich auf ber niebrigften Stufe in ber größten Gebundenheit findet: "eine fortgebende Erhöhung feines Lebens ju immer höherer Freiheit". Diefe Entwidlung hat ihre bestimmten Gefete und Thatfachen, die Erkenntniß ber Gefete giebt bie Biffenschaftslehre; "eine Darlegung ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chenbaf. S. 623-626. - <sup>2</sup> Thatf. b. Bew. (1813). Bortr. XX. S. 565.

Thatsachen ware gleichsam eine Raturgeschichte ber Entwicklung biefes Lebens, die von dem niedrigsten Punkte anhebt".1

Die niedrigfte Stufe ift bie außere Bahrnehmung, in welcher bas Biffen mit feinem Objecte zusammenfällt, in baffelbe aufgeht und es barum als etwas Gegebenes nimmt. Die Reflexion ergreift bas Object, verwandelt es in ein bloges Bilb und weiß baffelbe als fein Product; bas Biffen wird Einbilbung und befreit fich baburch von feiner Gebundenheit in ber außeren Bahrnehmung. Die Ginbilbung ift eine reale Befreiung bes geiftigen Lebens. Das Object ber Bahrnehmung find bie Dinge, bas ber Ginbilbung bie Borftellungen ober Bilber ber Dinge. Auf ber niebrigsten Stufe bes Bewußtseins gilt ber Sat: bie Dinge find. Auf ber zweiten gilt ber Sat: bie Borftellungen ober Bilber ber Dinge find. Die Reflexion auf biefes Object erhebt bas Bewuftsein auf eine bobere Stufe, es erfaft feine eigene porftellende ober bilbenbe Thatigkeit: fo entsteht bas Wiffen vom Biffen, bas freie Bewußtsein, bas 3ch. Jest bleibt bas Bahrnehmen und Einbilden nicht mehr fich felbft überlaffen, fondern wird von bem freien Bewußtsein gerichtet und regiert. Auf diese Beise bringt bas Bewußtsein Bahrnehmung und Ginbilbung in feine Gewalt, es fixirt bie Bahrnehmung und macht fie aufmertfam, es erneuert und reproducirt diefelbe vermoge ber Ginbilbung, es erzeugt eine Borftellungs= reihe, in ber jebes Glied burch bie vorhergebenben, bas gegenwärtige burch bie vergangenen bebingt ift und bie letteren burch bie Erin= nerung gegenwärtig gemacht merben.3

Das Bewußtsein reslectirt auf seine Vorstellungen und wird ihrer inne: badurch macht es sein theoretisches Vermögen frei. Es muß auch seiner Freiheit inne werden und sich als freie, auf ein Object gerichtete Thätigkeit ersassen. Ohne Wiberstand kein Gegenstand für eine freie Thätigkeit; ohne Vorstellung des Widerstandes keine Möglichkeit, sich ber eigenen Freiheit bewußt zu werden: daher die Nothwendigkeit der Vorstellung einer nicht bloß räumlichen, sondern körperlichen, materiellen Welt, einer auf Widerstand leistende, d. h. auf körperliche oder materielle Dinge gerichteten Thätigkeit, daher die Nothwendigkeit eigener körperlicher Kraft, also eines körperlichen, leiblichen, individuellen Ich. Das Wissen kann seiner Freiheit nur inne werden als einer gehemmten, eingeschränkten, ausschließenden Sphäre der Wirksamkeit, als eines in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thatf. d. Bew. (1810). Abschn. III. S. 687—691. — <sup>2</sup> Ebendaf. Abschn. I. Thatf. d. Bew. in Bez. auf d. theor. Berm. Cap. I—VI.

bividuellen Ich, dem andere Individuen seines Gleichen gegenüberstehen. Die Thatsache der unmittelbaren Selbstanschauung (Ich) vervielfältigt sich. Was sich vervielfältigt, ist nicht das Wissen, sondern bloß dessen Anschauung; das Wissen bleibt Eines. In der Anschauung sind die Individuen getrennt und bilden jedes eine Welt sür sich; im Denken, das sich über die Anschauung erhebt und von ihrer Gebundenheit bestreit, sind sie Eines und bilden ein Ich, eine Gemeine von Individuen, ein System von Ichen. Die unmittelbare Anschauung und das absolute Denken sind die beiden Grundsactoren des Bewußtseins. "Ein System von Ichen, ein System organisirter Leiber dieser, eine Sinnenwelt sind die beie Hauptstücke der objectiven Weltvorstellung."

Das Wiffen ift Gines; feine Erfcheinungen find Entwicklungs= formen biefes felbständigen und einigen Lebens. Bas bas Biffen ift, muß es für fich fein, es muß fich in feiner Lebenseinheit erfaffen und feiner felbst als eines ungetheilten einigen Lebens inne werben. Dies geschieht burch Gintehr in fich felbft, biefe ift bedingt burch "bie absolute Selbstentaugerung bes Wiffens", b. b. burch jene unmittelbare Selbstanfcauung, in ber fich bas Biffen als vorhandene Welt erfcheint. Die Entaugerung ift bie Anschauung, Die Gintehr ift bas Selbstbemußt= fein. So ift die lettere burch die Anschauung bedingt und vermittelt; bas Bewußtsein, in welchem bas Wiffen feine Ginheit erfaßt, geht burch bie Anschauung hindurch: biefer Durchgangspuntt ift bie Individua= Daber ift bas Individuum nicht Trager bes Wiffens, sonbern eine Erscheinungsform beffelben. Um aus feiner Entaugerung ober Anschauung in fich einzukehren und fich als ben einigen Grund und Trager alles Lebens zu erfaffen, muß fich bas Biffen als individuelles Bewußtsein gleichsam zusammenziehen und concentriren. Die Indivibuen find bie Concentrationen bes einen Lebens, bie concentrirten Lebenserscheinungen bes Wiffens, in benen bas Wiffen erft eigentlich lebenbig, felbftthatig, prattifc wirb; fie bilben veranberliche Freiheits= fpharen innerhalb ber ftebenben unveranderlichen Sinnenwelt. In ber Sinnenwelt erscheint bas Leben als ftebenbes Object, als Substantivum, als «vita»; im Individuum erscheint es als Thatigkeit, als Zeitwort, als «vivere». Die Individuen find Erscheinungen eines und beffelben Lebens; baber befieht zwischen ihnen teine Rluft, sonbern Gemeinschaft. Rebes bestimmt feine Birtfamteit felbft und handelt frei in feinem

Digitized by Google

<sup>1</sup> Cbenbaj. Abichn. II. Thatf. b. Bew. in Bez. auf b. pratt. Berm. Cap. I—VI. Fifcher, Gefc. b. Phitof. VI. 8. Auft. N. A.

Gebiet; die Selbstbestimmung des einen bedingt die der anderen und umgekehrt, aber nicht unmittelbar, sondern vermittelt durch die gegen= seitige Anerkennung und das Bewußtsein freier Selbstbestimmung; daher ist die Gemeinschaft (Wechselwirkung) der Individuen kein physischer, sondern ein moralischer Nexus.

In der Sinnenwelt und der Gemeinschaft freier Individuen erscheint bemnach bas eine Leben, bas in fich selbständige und einige Biffen: bas Biffen als freies Leben ober als Freiheit. Go ift bie gesammte Belt, um alles in einem ju sagen, die nothwendige Erfceinungsform ber Freiheit. Ohne biefe Erfceinungsform tann bie Freiheit ihrer selbst und bas Biffen seiner als absoluter Freiheit nicht inne werden. Nennen wir das Bewußtsein ber absoluten Freiheit Sitt= lichkeit, fo ift die Welt die nothwendige Bedingung, unter welcher die absolute Freiheit fich selbst erscheint ober fich selbst anschaut. ift bas eine Leben ber Freiheit im Grunde nichts anderes als die Anschauungsform der Sittlichkeit."2 Die bloß formale Freiheit ift leer, fie ift Mittel bes absoluten 3weds ober bes Endameds. Der Endamed ift bas Sittengesetz. Ift nun bie Freiheit ber innerfte Lebensgrund ber Belt, die ja nichts anderes ift als die Erfdeinung ber Freibeit, so ift ber Endawed, um beffen willen allein bie Freiheit ift. "bas absolute Seinsprincip ber Ratur", fo find auch bie Individuen Broducte des Endzwecks, b. h. jedes Individuum ift und hat eine beftimmte fittliche Aufgabe, es ift ein Glied in ber fittlichen Ordnung ber Dinge, in ber bie Lebensaufgaben felbft eine nothwendige Reiben= folge ber Generationen und Beltalter bilben. Nur als Glieb ber fitt= lichen Beltordnung, nur in der Erfüllung feiner fittlichen Aufgabe ift bas Inbivibuum ewig und ungerftorbar gultig. Das Sittengeset erfüllen, heißt baffelbe wollen. Das Sittengefet wollen, beißt nichts anderes wollen als biefes Gefet. Ift ber Wille eines mit bem Sittengeset, so ift er unverrudbar. Rur ber unverrudbare Bille ift wirklicher Wille, nur biefer Bille ift festes, unwandelbares Sein. Das Individuum ift ewig nur als Bille, als ein folder Bille. Unter bem Zwange bes Triebes, ift bas Individuum unfrei; in Ueberein= ftimmung mit bem Sittengeset ift es auch nicht frei, benn es kann nicht mehr Beliebiges wollen. Wo also bleibt die formale Freiheit? Sie ift im Triebe noch nicht und im fittlichen Willen nicht mehr gegen=

<sup>1</sup> Cbenbas. Abschn. III. Bom höheren Bermögen, Cap, I—III. S. 634—655.
— 2 Cbenbas. Abschn. III. Cap. III. S. 656 figb.

wartig, fie ift alfo nur möglich zwischen beiben, im Uebergange ober in ber Erhebung vom Triebe jum Sittengeset. Diese Erhebung ift nur burch Freiheit möglich, biefe felbft ift nur bas Mittel bagu, bas nothwendige Mittel. Die Erhebung ift zugleich bie Bernichtung ber Freiheit, ihre Selbstvernichtung. "Die absolute Freiheit steigert fich burch fich felbft in eigener factifcher Bernichtung jum Billen." Das Sittengeset ift ber absolute 3med, aber ber Endzwed ift nicht bas Abfolute felbft. Wie fich die Welt (Sinnenwelt und Welt ber Indi= viduen) jum Endzwede verhalt, fo verhalt fich biefer ju bem hoberen, wahrhaft absoluten Princip. Das Sittengeset mar bas Princip bes Lebens, diefes die Ericheinungsform ober Anschaubarteit des Sitten= gefetes. Mithin wird bas, wozu bas Sittengefet fich verhalt, wie zu ihm Welt und Leben, bas Princip bes Sittengefeges fein und bas lettere bie Ericheinungsform ober Meugerung biefes Princips. Bas also ift bas Princip bes Endzwecks? Bas macht fich in ihm anschaulich ober fichtbar?1

Das Leben, für fich genommen, ift endlofer Banbel, fortwährendes Entstehen und Bergeben, unaufhörliches, absolutes Berben. Das Leben foll gebacht werben, benn es ift Erscheinung bes Wiffens; bas absolute Berben lagt fich nicht benten. Bas gebacht werben foll, muß ben Charafter ber Dauer und Ginheit haben. Diesen Charafter bat und giebt nur bas Sein. Soll bas Beben gebacht werben tonnen, fo muß bas Werben einen bauernben, manbellofen, ewigen Inhalt haben: es muß im Berben ein unveranderliches Sein geben. Das Sein im Berben ift die Absicht, ber 3wed, bas unverrudbare Biel alles Berbens. Rur als Endzwed tann bas Sein im Proceg bes absoluten Werbens ericeinen und fichtbar bervortreten: baber ift ber Endzwed bas Sein in Berbindung mit bem Leben (Berben). In biefer Berbindung allein wird aus bem Sein Endzwed; ber Endzwed ift baber bie Ericheinung bes Seins, wie bas Leben bie bes Endzweds. Der Endzwed hat feinen Salt im Sein, wie bas Leben in ihm. Dhne Sein kein Endawed, tein Leben. Alfo muß bas Sein als unabhangig und abgefonbert vom Berben gebacht werben. In ber Berbindung mit ibm ift es Endzwed; von biefer Berbindung frei, ift es nicht Endzwed, fon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Cap. IV. Das Sittengeset als Princip des Lebens und dieses als Anschaubarkeit des ersten. S. 657—679. — Cap. V. Die Anschauung Gottes als Princip des Sittengesetes oder des Endzweds, und dieses als Aeußerung der ersteren. S. 680 u. 681.

bern "Sein schlechtweg", das absolute Sein ober Gott. Im Endzweck ist Sein und Werben (Leben) verbunden: er ist "das Sein des Lebens", "das Sein der Freiheit", "die Aeußerung des Seins im Werden". Nun ist der das Leben durchdringende Endzweck gleich der Sittlichkeit. Daher sagt Fichte: "Sein der Freiheit ober des Lebens und Sitt= lichkeit sind durchaus eins".

In bem blogen Werben giebt es feinen Stillftanb, feine Dauer, teine Möglichkeit bes Festhaltens und Anschauens. Nur in ber Form ber Anichauung wird bas Sein im Werben gegenftanblich und fichtbar. "Das Grundsein bes Lebens ift barum in seiner Form eine Anschauung." Sie ift bas in jeber einzelnen Meugerung Beftebenbe, biefelbe gum Stehen ober Stillftanb Bringenbe, burch bie gange unendliche Reihe wirklich Dauernbe. Die unmittelbare Anschauung bebingt und vollenbet bie Reihe ber Reflegionen, fie ift bie Grundform bes Lebens und Biffens, welche beibe Ausbrude burchaus gleichbebeutenb finb. Ihre erfte und niedrigfte Form ift bie Sinnenwelt, ihre lette und hochfte bie fittliche Gewifheit: beibe unmittelbar einleuchtend und bauernd, amifchen beiben bie Reflexionsformen bes Wiffens, bedingt und getragen von ber Anschauung. Das gange Leben (Biffen) ift bemnach Anschauung, Bilb, Erfcheinung. Es ift Anfchauung nur, weil ihm ein Sein innewohnt, bas bem Werben Dauer und Ginheit giebt. Das Leben ruht in ber Anschauung, biefe im Sein, bas als folches unabhangig von ber Anicauung, jenfeits alles Werbens absolut in fich ift. Das absolute Sein ift Gott, bas Leben barum in seinem eigentlichen Sein "Bilb Bottes". "Und fo haben wir benn ben letten und vollfommenen Aufichluß erhalten über ben Begenftanb unferer Untersuchung: bas Leben ober auch bas Wiffen. Das Wiffen ift allerbings nicht ein blofies Biffen von fich felbft, wodurch es in fich felbft zerginge und zu nichts murbe, ohne alle Dauer und Anhalt; sonbern es ift ein Biffen von einem Sein, nämlich von bem einen Sein, das ba mahrhaft ift, von Bott, feineswegs aber von einem Sein außer Bott, bergleichen außer bem Sein bes Wiffens felbft ober ber Anschauung Gottes burchaus nicht möglich ift, und bie Annahme eines folden reiner und klarer Unfinn. Rur tommt biefer einzig mögliche Gegenstand bes Wiffens im wirklichen Wiffen niemals rein bor, fonbern immer gebrochen an insgefammt nothwendige und in dieser Nothwendigkeit nachzuweisende Formen bes

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 681-683.

Wissens. Die Nachweisung dieser Formen ist eben die Philosophie ober die Wissenschaftslehre." 1

#### II. Die neue Staatslehre.

#### 1. Die Borausfetungen und bas Borbilb.

Die Thatfachen bes Bewuftfeins verhalten fich zur Wiffenschaftslebre, wie die Naturgeschichte zur Naturlehre. Bergleichen wir die Thatfachen bes Bewußtseins mit ber (gleichzeitigen) "Biffenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umriffe", fo erhellt bie burchgangige lebereinftimmung beiber. Es bleibt noch übrig, bie neue Entwidlungsform bes fichteschen Spftems auf bem Gebiete ber Anwendung, b. h. in einer Darftellung tennen zu lernen, bie fich zur Biffenicaftslehre verhalt, wie bie angewandte Mathematif zur reinen, ober wie die praftijche Raturwiffenschaft zur theoretischen. Diese Darftellung findet fich in den Borlefungen über "bie Staatslehre ober bas Berhaltnik bes Urftaates jum Bernunftreiche" aus bem Sommer 1813. Sie murben fieben Jahre fpater aus bem Nachlaffe bes Philosophen veröffentlicht. Soon in jenen fruheren Bortragen über bie Grundzuge bes gegen= wartigen Zeitalters und bas Befen bes Gelehrten, in ber Anweisung jum feligen Leben und ben Reben an die beutsche Ration erschien bie vollendete Wiffenschaftslehre im Lichte ber Anwendung; baber bie Staatslehre vom Nahr 1813 mit biefen Bortragen in allen wichtigen Puntten völlig übereinstimmt: in ber Lehre vom Urvolt und Urftaat, pon bem zu errichtenden Bernunftreiche, von ber Bebeutung bes Ge= Iehrten als des fittlichen Beltbilbners und Regenten, von der Nothwendigkeit und bem Zwede ber Nationalerziehung, von bem Ginklange amifden bem driftlichen Gottesglauben und ber Bernunftwiffenichaft ober ber Wiffenichaftslehre.

Die Boraussetzungen, auf die sich "die Staatslehre" ausdrücklich gründet, sind in der "Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse" entwickelt worden und bilden deren Summe. "Nur Gott ist. Außer ihm nur seine Erscheinung. In der Erscheinung nun das einzig wahrhaft Reale die Freiheit, in ihrer absoluten Form, im Bewußtsein, also als eine Welt freier Individuen (Iche), Freiheit von Ichen. Diese und ihre Freiheitsproducte das wahrhaft Reale. An diese Freiheit nun ist ein Gesetz gerichtet, ein Reich von Zwecken, das Sittengesetz. Dieses darum und sein Inhalt die einzig realen Objecte. Die

<sup>1</sup> Cbendaf. C. 683-685.

Sphare der Wirksamkeit für fie die Sinnenwelt: diese nichts benn bas; in ihr keine positive Kraft des Widerstandes oder des Antriebes. Wer diese Antriebe gelten läßt oder diesem Widerstande weicht, ift unsfrei, nichtig. Nur durch die Freiheit ift er Glied der wahren Welt, ift er durchgebrochen zum Sein."

Die Philosophie tann weber Dualismus noch Materialismus (Raturphilosophie) fein: nicht Dualismus, fonbern Ginheitslehre; nicht Materialismus, fondern Ertenntniß: und Freiheitslehre. Die Freiheit Bilb bes absoluten Seins, bie Welt Bilb ober Erscheinung ber Freiheit (bes Wiffens): in biefer Grundanschauung ruht bie Philofophie. Die Freiheit ift entweder urfprunglich und icopferifc, ober fie ift überhaupt nicht; fie ift Brincip, alles andere ihr "Principiat". Freiheit heißt "Principsein". Gilt die Ratur als Erftes ober auch nur als etwas Ansichseiendes, fo ift bie Freiheit unmöglich, baber giebt es unter bem Gefichtspuntte ber Naturphilosophie teine Freiheit. Ber bie lettere bejaht, muß fie als absolut schöpferisches Princip, ben Willen als einzig möglichen Schöpfer ber Natur nehmen: er ichafft nicht eine gegebene, feiende, fonbern eine fein follenbe Welt, bas Borbild ber mabren. Diefes Borbilb ift bie erleuchtenbe und zielsegenbe Richtschnur bes Lebens; baber bie Philosophie als Freiheitslehre zugleich geftaltenb und leitend bas leben felbst ergreift. Als Leiterin bes lebens ift bie Freiheitslehre praftische ober angewandte Philosophie.

#### 2. Das Bernunftreid.

Die Freiheit erscheint in einer Welt (Gemeine) bewußter Indivisuen, beren gemeinschaftliche Sphäre der Wirksamkeit die Sinnenwelt ist; jedes dieser Individuen ist unbedingt frei, die Geltung und Ershaltung der individuellen Freiheit darum ein nothwendiges Geset; das Rechtsgesetz gegenüber den Hemmungen und Störungen, welche die Freiheit des einen Individuums durch die der anderen erleidet. Solche Störungen können sein, aber sie dürsen und sollen nicht sein; sie nöthigen das Rechtsgesetz, die Form des Iwangsgesetzes anzunehmen, dieses vernichtet die geschehene. Freiheitsverletzung durch die Strase, es verhütet die begehrte durch die Furcht vor der Strase, also durch einen Naturtrieb, und herrscht darum wie ein Naturgesetz. Die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Staatslehre ober bas Berhältniß bes Urftaates zum Bernunftreiche. Abschn. III. Boraussehungen. S. W. Abth. II. Bb. II. S. 431. — <sup>2</sup> Ebendas. Abschn. I. Alg. Einl. S. 369—389.

Rechtsanstalt ist zugleich Zwangsanstalt. Daß eine Rechtsanstalt errichtet werde, fordert das Vernunstgesetz. Daß sie zugleich als Zwangsanstalt austritt, gebietet die Noth; daher ist die Rechtsversassung, in welcher der Zwang herrscht, noch eine Nothversassung. Die vorhandenen Rechtsversassungen sind solche Nothversassungen, sie herrschen nicht allein durch das Vernunstgesetz, sondern mit Gülfe des Naturgesetzes; sie sind daher noch kein wahrhaftes Vernunstreich. Die Rechtsanstalt soll ein Vernunstreich sein. Sie wird es, indem sie den Charakter der Nothversassung und Zwangsanstalt ablegt: dies ist die zu lösende Ausgabe. Es ist im Rechtsgesetz eine Forderung enthalten, die noch nicht erfüllt ist, ein Bestandtheil, der noch nicht zur Geltung gestommen.

Rechtsgeset ift Freiheitsgeset. Ein Freiheitsgeset, welches zwingt, enthalt einen offenbaren Wiberfpruch. Das Rechtsgesetz forbert bie unbebingte Geltung ber individuellen Freiheit; ber 3mang, ben es ausübt, ift bas birecte Gegentheil berfelben. Alfo ift es ber 3mang, ber aufhören foll. So lange er unentbehrlich ift, herrscht die Rothverfaffung. Wenn er aufgehort bat nothig ju fein, ift an bie Stelle ber Nothversaffung bas Bernunftreich getreten. Also ift bie Aufgabe, ben 3wang entbehrlich zu machen. Er ift entbehrlich, sobalb ftatt ber Raturtriebe tein anderes Motiv die menfolichen Sandlungen bestimmt, als bie Bernunfteinficht. Demnach befteht bie Lofung ber Aufgabe barin, bag biefe Ginficht ausgebilbet und entwidelt wirb. Dies geschieht burch Belehrung und Erziehung. Daber wird bie Rechts= anftalt jugleich Erziehungsanftalt fein muffen, weil fie nur baburch bie Bebingung in fich aufnimmt, wodurch ber Zwang allmählich entbehrlich gemacht werben und bas Bernunftreich jur Ausbilbung tommen tann; und zwar wird mit ber Rechtsanstalt bie Erziehungsanstalt gu= gleich muffen errichtet werben, weil fonft ein Zwang ausgeubt wirb ohne die Abficht, ihn entbehrlich ju machen, ein 3mang, ber fich jur Freiheit nicht forbernb, sonbern vernichtenb verhalt. 3m Reiche ber Freiheit, innerhalb beffen bie Rechtsverfaffung liegt, tann überhaupt ber 3mang feine andere Geltung beanspruchen als eine vorläufige: er gilt, bis bie Bernunfteinsicht ihn entbehrlich macht. Darum ift auch nur berjenige Zwang rechtmäßig, welcher vor ber Bernunfteinficht fich rechtfertigen läßt, von bem ber entwickelte Berftand einfieht, baß

<sup>1</sup> Cbendas. Abschn. I. S. 389—400. Abschn. III. Bon ber Errichtung bes Bernunftreiches. S. 432 u. 433.

er nöthig war, weil ohne ihn ber Rechtszustand und die Ausbildung ber Freiheit unmöglich gewesen ware. Aller Zwang darf nur um der Freiheit willen stattsinden. Rur wer die Zwecke und Forderungen der Freiheit einsieht, darf den Zwang ausüben; nur wer diese Einsicht nicht oder noch nicht hat, erleidet den Zwang. Daraus erhellt, was zur Rechtmäßigkeit des Zwanges gehört: es ist nicht genug, daß er gerechtsertigt werden kann; er muß auch gerechtsertigt sein wollen, d. h. er muß alles thun, um in denen, die er beherrscht, die Bernunst, die ihn rechtsertigt und entbehrlich macht, zu erzeugen; er muß mit dieser Absicht geschehen und darum von vornherein mit der Belehrung verbunden sein, die zu jenem Ziele hinsührt. Die Zwangsanstalt ist nur dann eine Rechtsanstalt, wenn sie zugleich Erziehungsanstalt ist.

Das Recht jum 3mange grundet fich baber auf bas Bermogen und ben Billen, ibn zu verantworten. Rur wer beibes bat und im Stande ift, die gange moralische und rechtliche Berantwortlichkeit bes 3manges auf fich ju nehmen, barf 3mingherr ober Berricher fein. Er muß bie Forberungen und 3mede ber menschlichen Freiheit mit ber höchften Rlarheit burchschauen und biefe Ginfict vor den anderen voraushaben. Nur ber bochfte menfcliche Berftanb berechtigt jum Berrichen. Die Aufgaben ber menfclichen Freiheit find nach Beiten und Bolfern verschieben; baber ift es ber bochfte menschliche Berftanb feiner Beit und feines Boltes, bem ju herrichen gebuhrt, weil er allein ben 3mang, ben er ausubt, rechtfertigen tann und will: er fieht bas Ziel voraus, wonach bie menschlichen Rrafte ringen; er unterscheibet mit heller Ginficht bas nabere und fernere Biel und burchichaut fo bie jedesmalige Bestimmung bes Menschengeschlechts; er ftebt auf bem Standpunkt, wohin die anderen erft kommen follen; baber fann er allein fie führen. Die Menschheit murbe ihr Biel verfehlen, wenn fie es nur blind erreichte; fie muß die Rothwendigkeit beffelben einsehen; baber foll bie Führung zugleich Belehrung und Erziehung sein, fonft mare fie die Führung einer heerbe, nicht freier Individuen. Nur wer die Menfcheit erziehen tann, barf fie beherrichen, bis bas Biel ber Erziehung erreicht ift. So ift bie Freiheitsgeschichte (2Belt= geschichte) eine fortichreitende Erziehung bes Menichengeschlechts, beren Riel ber vollkommene Rechtszuftand ober bas Bernunftreich ift, worin ber lette Reft ber Zwangsanstalt ausgetilgt worden. Ohne Erziehung ift bie Geschichte nicht möglich. Aus bem erzogenen Geschlecht wirb ein erziehendes. Wie aber beginnt bie Erziehung? Beldes ift bas

erste erziehende Geschlecht? Es muß eine Urerziehung geben, sonst kann die Geschichte, die Erziehung, die Lösung der Aufgabe, um die es sich handelt, keinen Ansang nehmen, also überhaupt nicht stattsfinden.

3. Das Urvolt und bie Gefdicte. Die alte und neue Belt,

Die Erziehung forbert einen erften Ausgangspunkt, einen Ursprung, ber teine erziehenden Bebingungen voraussett, ein erziehendes Ur= gefchlecht, welches von Natur im Befite ber Früchte ift, bie in allen folgenben Gefchlechtern erft bie Erziehung reift und hervorbringt. Diefes Geschlecht ift unmittelbar "fittlicher Natur". In ihm find bie fittlichen Einrichtungen ursprünglich gegeben, Staat, Familie, Che: es ift ein Urvolk, ein Normalvolk, das Borbild ber menschlichen Ent= widlung. So muß es fein, benn fonft ware bie Erziehung ein enblofer Regreß, ber fich in nichts auflöft. Dies ift unmöglich. Bilb Gottes fann nicht bem Untergange und bem Bufall preisgegeben fein. "Gott ift", "er probirt nicht". Das Urvolt bedarf teiner Erziehung; es ift, mas bie übrige Menfcheit burch Erziehung werben foll. Die Erziehung geht von bem Urvolt aus; ihr Gegenstand ift ein zweites ber Erziehung bedürftiges Urgefchlecht ohne ursprungliche fittliche Ginrichtungen. Die Bereinigung biefer beiben Urgefclechter giebt ben Anfangspuntt ber fittlichen Entwidlung, ber Erziehung bes Menschengeschlechts, ber Geschichte. Die Glieber bes fittlichen Urvolks grunden, sei es burch Colonisation ober burch Eroberung, in bem ameiten Urgeschlechte der bloken Naturvölker die fittlichen Ginrichtungen, ben Rechtszustand und Staat: fie geben bas fittliche Gefek, fie offenbaren es als gottlichen Willen: fie herrschen, die anderen werben beberricht. Ihre herrschaft gilt unbedingt. Bas in ihnen Raturglaube mar, wird in bem beherrschten Geschlecht "Autoritätsglaube". Auf biefe Autoritat ursprunglicher, unmittelbar gottlicher Abkunft grundet fich die Staatsordnung und, wie es hier nicht anders fein tann, die burgerliche Rechtsungleichheit. Der Staat gilt als absolute göttliche Anordnung, ber Ginzelne ift ihm unbebingt hingegeben und untergeordnet. Die Staatsmächte find gottliche Autoritäten, ber reli= giofe Glaube gestaltet fich mythologisch und polytheistisch: bies ift ber fittliche Typus ber alten Welt, am reichsten entwickelt in ben griedischen Staaten, am beutlichsten und reinften bargeftellt in bem am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. Abschn. III. 6. 436—470. — <sup>2</sup> Cbendas. S. 471.

meisten aristotratischen und religiösen Staate bes griechischen Alterthums, in Sparta.

Die menschliche Einsicht soll frei werben. Dahin zielt bie Entwicklung. Der Berstand erhebt sich gegen den Autoritätsglauben, erschüttert ihn auf allen Gebieten und untergrabt damit das eigentliche Princip des Alterthums in seiner Burzel: diese Spoche, die den Beginn einer neuen Zeit bedeutet, macht Sokrates.

Der Fortgang von bem Autoritätsglauben jum Berftanbesprincip ift augleich ber Fortgang von ber burgerlichen Rechtsungleichbeit aur Bleichbeit, vom ariftotratischen Staat jum bemofratischen, von bem Autoritätsstaat, ber in seiner Burgel theokratisch ift, zur constitutionellen Rechtsordnung. In bem Streit ber Patricier und Blebejer um bie burgerliche Rechtsgleichheit entwidelt fich diefer Fortgang in ber romi= fden Belt. Die vollkommene Befreiung ber individuellen Ginficht ift ber Untergang bes antiten Staats. Die Sorge für bas perfonliche Bohl und die perfonliche Bilbung wird jum Sauptintereffe, und ber Staat gilt nur als Bebingung, um bieses Intereffe fo behaglich als möglich zu befriedigen, "als bas Gebege, innerhalb beffen wir ficher find". Mit bem Eigennut und bem Triebe nach individuellem Boblfein fleigt ber Lugus, bie Berachtung ber Gotter, bie Bleichgültigkeit gegen ben Staat, bas Regieren felbst incommobirt, und man laft fic gern ben Berricher geben, am liebsten einen erblichen, um in Rube leben und genießen ju konnen. Bas fich über ben gemeinen Gigennut erhebt und bem Staafe jumenbet, ift nicht mehr ber einfache Batriotismus, bas Erfülltsein von gemeinnütigen und öffentlichen 3meden, fonbern perfonlicher Ehrgeig, Liebe gum Ruhm, Selbftgefühl berbor= ragender Rraft, nicht Religiofitat, fonbern "Genialitat"; es find bie Rrange bes Miltiabes, bie ben Themistotles nicht folafen laffen.1

Die alte Welt ging von der bürgerlichen Rechtsungleichheit aus und mit der entwickelten bürgerlichen Rechtsgleichheit zu Grunde. Innerhalb ihrer Anschauungsweise blieb die Sleichheit durch das Bürgerthum bedingt. Daß der Mensch als solcher frei und in dieser Freiheit die absolute Gleichheit der Menschen begründet sei: diese Sinsicht blieb dem Alterthum verborgen. Das Christenthum offenbart sie und legt damit die Grundlage der neuen Welt: das Reich der Freiheit als Reich Gottes, als Ausgabe und Ziel der Menschheit; das

<sup>1</sup> Cbenbas, S. 497-520. Bgl. Grundzüge bes gegenwärtigen Zeitalters. Borl. IX-XII. S. oben Cap. V biefes Buchs. S. 581 figb.

Seset dieses Reiches ift unabhängig von aller individuellen Willfür, von jeder persönlichen Autorität, es ist die ewige Wahrheit selbst, mit welcher die Berstandeseinsicht, je tieser sie dringt, um so gründlicher übereinstimmt. Daher ist hier im Princip der Sache kein Widerstreit zwischen Autoritätsglauben und Berstandeseinsicht. Alle echte "Soskratik" und Philosophie ist die Durchdringung und Bejahung dieses Glaubens.

Die christliche Lehre, richtig verstanden, ist absolut wahr und absolut neu. Das wahrhaft Wirkliche ist die rein geistige, übersinnliche Welt, das Himmelreich, der ewige Wille Gottes; der Meusch ist ewig, wenn er diesen Willen thut, er thut ihn, wenn er dem eigenen Willen gänzlich abstirbt, nicht durch den äußeren Tod, sondern durch die innere Wiedergeburt. Es giebt nur diese eine Heilsordnung: Selbstwernichtung und Selbstwerleugnung. Alles außer Gott ist nichtig. Der Glaube an ein selbständiges Sein außer Gott ist antichristlich und heidnisch; aller Glaube an äußere Wunder und Zeichen, an äußere Entsündigung und Erwählung ist todt und in seiner Wurzel heidnisch. Ein solcher Glaube als Bedingung oder Bestandtheil der christlichen Seligkeitslehre ist christliche Beschneidung. Zu diesem Glauben verhält sich die wahre Einsicht, wie Paulus zu den Juden und Luther zu den Papisten.

Die Menschheit foll fich mit eigener Freiheit zu einem Reiche Bottes erbauen, in dem alle menfoliche Freiheit aufgegeben und bingegeben ift an ihn. Dazu bedarf fie eines Borbilbes, bas fich jur neuen Belt abnlich verhalt, wie bas Urvolf gur alten, eines Bilbes biefer Bestimmung bes fich Ertobtens und hingebens, in welchem borbilblich und barum ursprünglich verwirklicht ift, was die Menscheit verwirklichen foll. Diefes Borbild muß baber eine mirkliche Berfon fein, beren Selbstbewußtsein unmittelbar und volltommen mit ihrem gottlichen Beruf jusammenfallt, beren Bille, wie er aufging, gefangen war im höheren Billen, bie burch ihr Sein mar, wie fie alle machen wollte: biefe Person ift Jesus, er zuerft, er allein und einzig. einzige Mittel ber Seligkeit ift "ber Tob ber Selbstheit", ber Tob mit Jesus, die Wiedergeburt. Er ift unmittelbar und von Natur, was die Menfchen aus eigener Freiheit nach feinem Borbilbe werben follen: er ift "ber geborene Sohn Gottes", feine gefchichtliche Ericheinung baber eine emig gultige biftorische Bahrheit. Aber ber blofe Befdichtsglaube an ihn tragt jur Seligfeit nichts bei. Den Beg gur

Seligkeit muß man geben. Die Geschichte, wie biefer Weg entbedt und geebnet worben, hilft nicht jum Geben.

Auf die Thatface ber geschichtlichen Erscheinung Jesu als bes eingeborenen Sohnes Gottes grundet fich ber driftliche Geschichtsalaube. Der geschichtliche Sat wird um feiner ewigen Geltung willen in ein Spftem metabhpfifcher Sate verwandelt, in die Lehre von der Gottmenschheit Jesu, ber Dreieinigkeit Gottes, ber Nothwendigkeit ber Rechtfertigung, Berfohnung, Entfündigung ber (von Gott ausgeschloffenen und außerhalb feiner befindlichen) Menscheit. Go betommt bas Chriftenthum einen historifc bogmatifchen Lehrinhalt, in bem fich bie emige Bahrheit bes driftlichen Glaubens mit heibnischen und wiberftreitenden Borftellungsweisen mischt. Run entfteht die Aufgabe, Die ewige Bahrheit von jener Bermischung zu reinigen, mit ber flarften Einficht zu burchbringen und von allem Magifden zu befreien, benn alles Magifche in ber Religion ift beibnifden Urfprungs. Diefe Ginficht ift bas Biel bes mahrhaft driftlichen Lebens und bie ecte Erfüllung ber Beiffagungen Jefu. Er bat verkundet, bag nach ibm ber beilige Beift tommen wird und durch diesen das Reich Gottes auf Erben, die Bollendung feines Bertes. Der heilige Geift ift in ber göttlichen Anlage bes Menfchen für bie überfinnliche Welt gegrundet, in bem natürlichen Licht, welches uns unfere gottliche Beftimmung, Bott felbft und in ber Person Jeju ben geborenen Sohn Gottes erleuchtet, auf biese Beise ihn bezeugt und uns baburch in alle Bahr= beit leitet. Diefer beilige Beift ift bie in ben Rern bes menfolichen und alles Bebens eingebrungene, von dem hiftorischen Glauben unab= bangige, aber ben emigen Inhalt beffelben bestätigenbe Ginficht.

Das Christenthum ist nicht bloß Lehre, sondern Princip einer Weltversaffung, Gründung eines Reiches, des Reiches Gottes, welches eines ist mit dem Bernunstreiche, mit dem klar begriffenen und freudig erfüllten Gesetze des Christenthums. In diesem Reiche herrscht nur das Gewissen und tein Zwang mehr, es ist die Auflösung des Staates als einer Zwangsanstalt. Das Reich kann nur kommen und der Zwang nur durch eine des Zieles klar bewußte, zur Kunst der Menschensbildung entwickelte fortdauernde Erziehung entbehrlich gemacht werden; diese ist ein unentbehrlicher Bestandtheil des Reiches, der Zwang daz gegen nicht bloß zu entbehren, sondern auszutilgen. "Das von der Bernunst gesorderte Reich des Rechts und das vom Christenthum verseißene Reich des himmels auf der Erde ist Eins und dasseles." Es

kann nicht sehlen, daß zulet "bas ganze Menschengeschlecht auf der Erde umfaßt werbe durch einen einzigen innig verbündeten criftlichen Staat".

Darin besteht bas Biel ber Beiten, welches ber Bang ber Befcichte anzeigt. Das Werk bes Alterthums mar ber absolute Staat, bas hiftorische Chriftenthum forderte bie absolute Rirche, ber Uebergang geschah burch bie Unterwerfung bes Staats, ber freiwillig ben Primat ber Rirche anerkannte und fich ihm fügte: burch ben germanifden Staat. Unter ber Berricaft ber Rirche wirb ber Staat entgöttert und zu einer rein menfclichen Ginrichtung, zu einem Berte bes weltklugen Berftanbes gemacht. Die Entgötterung bes Staates ift zugleich eine Freigebung bes Berftanbes. Der Glaube an die Staats= gotter ift vernichtet. Unabhangig von biefem Glauben, erneuern fich bie Alterthumsstubien. Nent wird ber Biberftreit ber beibnischen Borftellungsmeife mit ber driftlichen erkannt: gegen bie vorhandene Bermifdung beiber erhebt fich bie Glaubensreformation, welche bie driftliche Lehre von ben hiftorischen Satungen und Traditionen frei macht und auf die schriftlichen Urfunden als lette Quelle gurudführt. Aber diese Urkunden find felbst traditionell bedingt und beburfen einer Auslegung und Erklarung, die endgultig bei teiner anderen Macht gefunden werben tann, als in ber wiffenschaftlichen und philofophischen Ginfict. So ift die Befreiung ber Philosophie felbft bie Frucht und bas Werk ber kirchlich geleiteten Geschichte. Die in ihrer freieften und tiefften Ginficht mit bem ewigen Inhalt bes Chriften= thums einverstandene Biffenschaft ift die reiffte Frucht der Philosophie, bie Entbedung Rants und ber Biffenicaftslehre, welche lettere zugleich bas Biel, bie Aufgabe und Runft ber Erziehung als bie neue Richtschnur ber Zeiten erkannt hat. Auch die driftlichen Staaten treiben nach biefem Biel. Ihre Bielheit erzeugt ben Betteifer und biefer überall bas Streben nach Machtentwidlung, bie ihre größten Sinberniffe in ber Unbilbung und bem Unverftanbe ber Burger, in ben Privilegien ber Geburt und bes Befiges findet. So forbert bas Staatsintereffe felbft bie Einführung ber burgerlichen Rechtsgleichheit, bie Berbefferung bes Schulmefens, die Reform ber allgemeinen Boltserziehung. Auf biesem Wege reift nothwendig in allmählichem Fortfdritt ein fittlicher Buftanb, worin Ginfict und Bilbung ben Sculawang, friedlicher Bolfervertehr ben Arieg und Ariegszwang aufhoren machen, fo baf aulest bie bergebrachte 3mangeregierung nichts mehr

zu thun findet. Alle geschichtlich wirksamen Factoren ebnen die Bahn nach dem Ziele, welches die Wissenschaftslehre erkennt, und worauf sie mit aller Besonnenheit und Aunst die Erziehung des Menschenzgeschlechtes richtet. In demselben Maße, als die Rechtsanstalt Erziehungsstaat wird, hört sie auf Zwangsanstalt zu sein und nähert sich dem Bernunstreiche. Dies ist der Grundgedanke der neuen Staatszlehre, die darin mit den Reden an die deutsche Nation und den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters völlig übereinstimmt.

## Dreizehntes Capitel.

# Charakteristik und Kritik der Cehre Sichtes.2

- I. Die Ginheit in ben Grundzugen bes Shftems.
  - 1. Der Urfprung und Charatter ber Biffenicaftelehre.

In unserer entwicklungsgeschichtlichen Darstellung der sichteschen Lehre haben wir die Grundzüge berselben entstehen sehen und jeden dieser Züge an seinem Orte hervorgehoben und deutlich zu machen gesucht. Jest, am Schlusse unseres Werkes, sassen wir alle in der Rürze zusammen, um dem Leser das Bild des Ganzen zu vergegen= wärtigen.

Fichtes Aufgabe und Thema folgten aus der Lehre Kants. Was dieser, indem er die Thatsache der Erkenntniß in ihre Bedingungen auflöste, inductiv gesunden hatte, sollte jet auf dem Wege der Debuction hergeleitet und die Vernunftkritik in ein System von durchsgängiger Einheit verwandelt werden. Die Vernunftvermögen, die in der Thatsache der Erkenntniß als ihrem gemeinsamen Producte vereinigt sind, sollten aus einem gemeinsamen Vernunftprincip als dessen nothwendige Folgen oder Entwicklungsformen hervorgehen. Diese Begründung war die Aufgabe, die schon in der kantischen Lehre angelegt war und in der Fortbildung derselben die Versuche, welche von Reinhold, Maimon, Beck gemacht wurden, beherrschte. Fichte ergriff diese Aufgabe in ihrem vollen Umfange und führte ihre Lösung nicht bloß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Staatslehre u. f. f. (1813). Abschn. III. S. 520—600. Bgl. Erundzüge bes gegenw. Zeitalters. Borl. XIII—XIV. Reben an die deutsche Ration. VI—VII. X. Bgl. Cap. V dieses Buchs. S. 585—588. VII. S. 621—623. VIII. S. 642 bis 644. — <sup>2</sup> Zu vgl. meinen Artitel "Fichte" in der Allgem. Deutschen Biographie. Bd. VI. S. 761—771.

weiter, sondern bis zu einem so folgerichtigen und entschiedenen Ziele, daß innerhalb der eingeschlagenen Bahn, die freilich nicht die einzige war, die aus der Bernunftkritik hervorging, seine Lehre eine unwider=rufliche Spoche gemacht hat.

Das Thema biefer Lehre war die Entstehung und Entwicklung bes Bewußtseins, des Wissens, des Geistes. Darum nannte Fichte seinen Standpunkt, den er mit dem Geiste der kantischen Philosophie zunächst völlig indentificirte, Wissenschaftslehre. Run besteht alle Entwicklung des Geistes darin, daß derselbe, was er ist und thut, auch einsieht und durchdringt: er verwandelt seinen Zustand in seinen Gegenstand und erhebt sich dadurch von einer niederen Stufe seines Handelns auf eine höhere. In einer solchen fortschreitenden Erhebung besteht das geistige Entwicklungsgeses: es gilt vom Einzelnen wie vom Ganzen, von den geistigen Lebensstusen des Individuums wie von den Eulturstusen der Menscheit, von den Lebensaltern wie von den Weltaltern.

Dieses Entwicklungsgeset hat Fichte, wie keiner vor ihm, erleuchtet und sestgestellt; die Begründung und Durchsührung desselben bildet den Inhalt seiner ganzen Lehre, welche in diesem Punkte, der die Hauptsache ausmacht, sich stets gleich geblieben ist. Das Entwicklungsgesetz selbst ist höchst einsach. Um sein eigenes Sein und Handeln zu erkennen, muß man auf das eigene Thun restectiren. Das Entwicklungsgesetz ist daher gleich dem Reslexionsgesetz: dieses ist in einer Thätigkeit begründet, die sich selbst zum Gegenstande hat, also auf sich selbst zurückgeht und den Factor bildet, wodurch allein ein Subject zu Stande kommt, für welches seder seiner Zustände Gegenstand wird, d. h. ein Subject, das sich objectivirt oder in dem, was es ist und thut, auch für sich sein will. Ein solches Subject, welches sich selbst einleuchtet, ist allein das Selbst bewußtsein oder Ich: daher ist das Ich oder die ursprüngliche Thathandlung, wodurch es entsteht, das Princip der sichteschen Wissenschaftslehre.

Was das Ich ist oder thut, muß auch für dasselbe sein, es muß sich selbst gleichkommen, d. h. es muß auf seine Thatigkeit reslectiren und diese Reslexion steigern, bis es sich selbst vollkommen einsieht. Daher kann jenes Entwicklungs- oder Reslexionsgeset auch in der Formel: "Ich = Ich" ausgebrückt werden. Diese Formel enthalt eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. d. Werk. Jub.-Ausg. Bb. V. S. 634—639. — <sup>2</sup> S. oben Buch III. Cad. III. S. 315—320.



Reihe nothwendiger Handlungen oder Entwicklungsstufen, die auszurechnen, die Aufgabe, gleichsam das ABC der Bissenschaftslehre ausmacht. Die Grundfrage heißt: welche Handlungen gehören zum Ich oder sind zu demselben nothwendig? Belches sind die Sandlungen, ohne welche das Ich, das Selbstbewußtsein in seinem vollen Umfange nicht zu Stande kommen kann? Was Kant in Beziehung auf die Thatsache der Erfahrung fragt und beweist, genau dasselbe fragt und beweist Fichte in Beziehung auf die Thathandlungen, die das Selbstbewußtsein oder Ich ausmachen und die Thatsache der Erfahrung (bes empirischen Bewußtseins) erzeugen.

Es ist leicht zu sehen, daß eine Thatigkeit, die auf sich selbst reflectirt, in einer nothwendigen Entgegensetzung besteht und die Auflösung dieses in ihr enthaltenen Gegensatzes zur Aufgabe hat. Demzgemäß muß die Wiffenschaftslehre, indem sie die Handlungen des Ich darstellt, ihre Methode einrichten, deren fortbeständiges Schema daher in den Formen der Setzung, Entgegensetzung und Bereinigung (Thesis, Antithesis und Sputhesis) besteht. Es ist damit nichts anderes auszedrückt, als die Grundsorm aller Selbstentwicklung: das Gesetz der Entwicklung ift der Inhalt, die Methode der Entwicklung die Form der sichteschen Philosophie.

Aus biefen einleuchtenben Grundzugen, bie ben Thpus unferer Philosophie bestimmen und nur felten richtig gewürdigt werben, lagt fich bie Bebeutung Fichtes und feiner Lehre ertennen. Die gewöhnliche Auffaffung und Darftellung treibt fich in bem "Ich und Richt-Ich" herum, ohne zu miffen, mas biefe Worte bedeuten. Das 3ch ift und umfaßt bie gange Entwidlungsgefdichte bes Bewußtseins, bie Biffenschaftslehre ift beren Darftellung ober Abbilb; fie will und foll fich ju ihrem Object verhalten, wie ber Siftoriograph jur Siftoric. Wenn bas 3ch, was es ift und thut, mit einem male burchichauen und fich erleuchten konnte, fo mare alles mit einem Schlage flar, und es gabe teine Entwicklung. Aber in einer unferer Thatigkeiten begriffen und von berfelben erfüllt, konnen wir nicht zugleich auf biefelbe reflectiren: barum gerlegt fich bas 3ch in eine Reihe von Entwicklungsftufen. Auf der höheren wird in bas Bewuftsein erhoben ober intelligirt, mas auf ber nieberen reflexionslos geschah ober producirt wurde. Gerade barin besteht eine ber wichtigften und originellsten Einfichten ber fichteichen Philosophie: Die bewußtlofe Production

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 320 figb. — 2 Ebendaf. S. 322 figb. S. 330 figb.

ober bas Unbewußte gehört jum 3d. Rein 3d ohne Entwidlung, feine Entwicklung ohne bewußtlofe Production: biefe ift, in ihrem gangen Umfange genommen, Ratur, fie ift im Unterschiebe vom 3ch als Selbstbewußtsein Nicht=3ch. Die Natur gehört in die Entwicklung bes Geiftes als eine nothwenbige Stufe, fie bilbet einen Theil ober eine Periode biefer Entwicklung: fie ift bas werbenbe 3ch, ber bewußtlofe Geift, die Production ber Intelligeng. Jest fieht jedermann, mas es in ber Biffenschaftslehre mit ber Setzung bes Richt-Ich, mit bem "Richt=3ch im Ich", mit bem theilbaren 3ch und Richt= 36 für eine Bewandtniß hat. Diefe Theilbarteit ift nichts anderes als bie Entwidlungsbeburftigfeit und Entwidlungsfabig= teit bes Beiftes, ber aus ber Ratur als feiner eigenen bewußtlofen Thatigkeit hervorgeht. Das Ich ift theilbar: b. h. es zerlegt fich in Stufen. Gine Reihe biefer Stufen besteht in bem Reiche ber Ratur, im Richt=Jd, b. h. in ber objectiven Welt, die bas felbstbewußte 3d fich gegenüberftellt ober von fich unterscheibet. Bas außer bem Bewußtsein (3d) ift, ift bas Unbewußte, bas als foldes nothwendig jum Bewußtsein gehort. Daber giebt es nichts vom 3ch Unabhangiges. In biefem Sinne gilt ber Sat: "Das Ich ift Alles".1

Fichtes Grundthema gerlegt fich in vier Sauptfragen, die in ihrer Reihenfolge augleich bie Entwidlungsgeschichte unferes Philosophen felbft bezeichnen. Denn er beginnt nicht mit einem fertigen Shftem. Sondern feine Lehre entwickelt fich mit ibm felbft, indem fie eine immer tiefere Begrundung forbert. Alle Beranberung, bie fie erfahrt, ift aunehmende Bertiefung. Jene Sauptfragen find: 1. Borin bestehen bie urfprunglichen Sanblungen, welche bas Wefen bes 3ch ausmachen? 2. Borin besteht bie Entwidlung bes vorstellenben ober theoretischen 3ch? 3. Borin befteht bie Triebfeber biefer gangen Entwicklung? 4. Bie vollenbet fich biefelbe?

Die erfte Frage wird gelöft in ber "Grundlegung ber gesammten Biffenschaftslehre", bie zweite in ber "theoretischen", bie britte in ber "prattifchen Biffenschaftslehre", auf welche fich bie Rechts- und bie Sittenlehre grunden, die vierte in ber Religionslehre. Der Grundcharafter bes Spftems erleuchtet fich am hellsten in ber Lojung ber britten Frage. Bas ben Entwidlungsgang bes 3ch treibt, begrundet ihn auch. Der Trieb gur Entwidlung, ber bie Reflexion

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. S. 324-329, S. 336 figb., S. 347-349, S. 352-359, S. 370.

fteigert, die Borftellung erhöht und von jeder erreichten und gegebenen Stufe losreißt, bis das volle Selbftbewußtfein und mit ihm die Beiftes= freiheit zum Siege gelangt: biefer Grundtrieb ift bas unendliche Streben, bas prattifche Ich ober ber Bille. Daber bilbet bas prattifche 3ch ben Grund bes theoretischen, Die fittliche Welt bas eigentliche Element ber fichteschen Philosophie und bie Sittenlehre bas Saupt= gebäube bes gangen Spftems. Fragt man nach bem Endziel bes Strebens, fo tann biefes nur bie Freiheit von ber Welt, bie absolute Lauterkeit ber Gefinnung und bes Willens fein, Die bas Wefen nicht bloß bes fittlichen, fonbern bes "feligen ober religiöfen Bebens" ausmacht. Daber ift bie Religionslehre bie Bollenbung bes Gangen. Unfer Spftem fieht bas Thema ber Belt in ber Geiftesentwicklung und Beiftesläuterung, mit einem Bort in ber grundlichften und tiefften Befreiung. Die Läuterung forbert als ihre nothwendige Boraussehung bie Gebundenheit und Unfreiheit bes Geiftes, fie forbert als ihr nothwendiges Biel bie Lauterkeit bes Willens, jenes felige Leben, bas in ber eminenten Bebeutung bes Wortes allein verdient "Leben" zu beißen. Das burchgangige und einheitliche Thema unseres Philosophen ift bie Freiheit in einer folden Faffung, daß ihre Bedingung, gleichsam ihr Grund und Boben in ber Ratur ober Sinnenwelt, ibre Bollendung in ber Religion erblict wirb.

Auf bie Entwidlungslehre bes Geiftes grundet fic bie Erziehungs= lehre und Erziehungstunft, die ihre Aufgabe erft bann verfleht und erfullt, wenn fie die natur= und vernunftgemäße Entwicklung des Geiftes planmäßig und richtig leitet. Und ba wir ein Object nur in bem Make verfteben, als wir im Stande find, baffelbe zu erzeugen und in unfere eigene Thatigkeit zu verwandeln, welche lettere uns unmittelbar einleuchtet ober Gegenstand unferer Anschauung ift, fo muß aller mahre Unterricht Anschauungsunterricht, alle mahre Erziehung ein planmößiges Steigern ber Anschauung fein. Sieraus erhellt jener Busammenhang zwischen Fichte und Bestaloggi, zwischen ber Biffenicaftslehre und ber Reform ber Boltserziehung, auf welchen unfer Philosoph ein fo großes Gewicht gelegt hat. Der Plan einer neuen Nationalerziehung, die von innen heraus ben beutschen Bolksgeift erneuern und aufrichten foll, bilbet bas Thema feiner "Reben an bie beutsche Nation". Bir haben es in der Charafterschilberung unseres Philosophen hervorgehoben, bag in feiner Gemuthsart ein machtiger Erziehungsbrang herrichte, bem bie fantische Lehre wie gerufen fam,

und der bei der Ueberkraft seiner Natur mitunter auch gewaltsam, weniger erziehend als zwingend, zur Geltung kommen wollte. Fichte bezweckte von Ansang an durch seine Lehre eine sittliche Steigerung der Welt, eine Charaktererhöhung des Zeitalters, insbesondere der studirenden Jugend und der Gelehrten; er hat dieses Ziel immer als die höchste seiner Wirkungen und Pflichterfüllungen erstrebt und zuletzt in der Wiedergeburt des deutschen Bolkes gesucht und gefunden. Diese Absicht und Kraft hat seiner Lehre einen unwiderstehlichen Schwung verliehen, sie hat diesen Denker, einen der schwierigsten und unverstandensten Philosophen, zum großen Redner, zum unvergeßlichen Patrioten, zu einem der populärsten Männer gemacht, den die Nachwelt nie aufhören wird zu ehren.

#### 2. Die Grundform ber neuen Darftellung.

Die Wiffenschaftslehre ein ihrem allgemeinen Umriffe vom Jahre 1810 war die einzige, von bem Philosophen felbft veröffentlichte Urfunde ber neuen Entwicklungsform. 2 Nach ihr ift alles objective Sein im Biffen begrundet und biefes felbft im absoluten Sein (Gott), alle Beltvorftellung ober alle Erscheinungen bes Bewußtseins find Objectivirungen bes Biffens und biefes felbft die unmittelbare Aeuferung (Bilb) Gottes; bas Bewußtsein ift ber Durchgangspunkt und Uebergang bom absoluten Sein jum objectiven ober, mas baffelbe beißt, vom realen Sein zum vorgeftellten. Das Bewufitsein ift eine auf fich felbft reflectirende Thatigteit. Bas es ift und thut, muß es zu einem Gegen= ftanbe feiner Reflegion machen und biefen wieber jum Gegenftanbe einer neuen Reflegion. Die Reflegionsform ift feine Grundform, jedes Reflexionsproduct ift Bilb und Bilb des Bilbes. Darum ift innerhalb ber Reflegionsformen, innerhalb alfo unferes Bewußtseins, unferer Borftellungen und Erscheinungswelt nichts Reales an fic, sonbern lauter "Bildwesen": entweder giebt es überhaupt tein reales Sein, ober baffelbe ift unabhangig von aller Reflexionsform und von allem Bewußtsein; entweber ift bas reale Sein gar nicht, ober es ift absolut, lediglich aus und burch fich felbft. Run ift alles Bewußtsein und alle Reflexion relativ, fie bezieht fich auf eine ihr vorausgesette Thatigkeit, in Reflexion auf welche fie entsteht, biefe Grundthatigkeit ift als Reflegion wieder bezogen auf eine ihr vorausgesette, und fo forbert bas Bewußtfein, um überhaupt fein zu tonnen, in letter ober erfter Inftang

<sup>1</sup> S. oben Bud II. Cap, I. S. 125-184. - 2 Bgl. oben S. 680-684.



eine Grundthatigfeit, die nicht wieber in einer Reflexion, nicht wieber in einem Bewußtsein gegrundet fein tann, sondern im Sein felbft, im Sein, bas folechtweg aus fich ift, im absoluten Sein ober Gott besteht: unmittelbar in ihm begründet, unmittelbare Folge Gottes. Aber wir burfen nicht fagen, bag Gott biefe auf fich reflectirenbe Thatigkeit macht, benn er wurde bann felbst eine solche Thatigkeit sein und in die Reflezionsform eingehen; die Reihe ber letteren wurde als göttliches Bewußtsein von neuem beginnen, bas Bewußtsein und bamit bas Bilbmefen murbe unter neuem Ramen fein altes Spiel von vorn anfangen, und es gabe tein reales Sein als foldes. Daber ift bas Bewußtsein gwar unmittelbare Folge Gottes, aber nicht beffen Befen und That, sondern nur fein Bilb ober Schema. Nicht Gott macht fein Bild, sondern bas Bewußtsein ift und macht baffelbe; es ift feine Rraft, Thatigkeit und Aufgabe, bas Bilb Bottes zu fein. Richt Gott macht bas Bewußtfein, fondern biefes vollzieht fich felbft. Bermöge ber blogen Reflexion tann es feine eigene Thatigkeit immer nur abbilben und in Bilbwefen vermanbeln; es fann baber vermöge ber Reflegion bas Bilb Gottes nicht fein, fonbern fich höchstens als foldes wiffen, b. b. Bilb bes Bilbes fein und wieder Bilb vom Bilbe bes Bilbes. Die Reflexion verwirklicht bas Bilb nicht, sondern entfernt fich bavon, fie tann baber bie Aufgabe bes Bewuftfeins nicht lofen und die reale Bestimmung besielben nicht erfüllen. Um das Bilb Gottes au fein, muß bas Bewuftfein bie Reflexionsform fallen laffen. Wenn wir aber bom Wiffen die Reflexionsform abziehen, fo bleibt die Grundthatigfeit übrig, welche unmittelbar bas Bilb Gottes zu verwirklichen ftrebt. Diefes aus fich felbft thatige Sein nennt Fichte "Leben": man fann bas Bilb Gottes nur fein, wenn man es lebt. Diefes lebenbige. fich felbst treibenbe Bermögen, bem bas Bilb Gottes als fein Biel und Endamed unmittelbar einleuchtet, biefes 3ch, welches weiß, was es foll, nennt Sichte "Wille": ber feiner emigen Bestimmung gemiffe und in ihr ruhenbe Wille ift bas unmittelbare Bilb Gottes, er ift Bilb bes gottlichen Seins, er ift jeliges Leben. Der Wille forbert bie Erfenntniß ber emigen Bestimmung, er muß erleuchtet sein von bem Soll. er muß unmittelbar wiffen, mas er foll: er forbert baber bas Wiffen ober bas Bewußtsein. Um aber Bille in biefem Sinne zu fein, muffen wir die Richtigkeit ber Reflegionsformen burchschauen. Um ihre Richtig= teit ju burchschauen, muffen bie Reflexionsformen fein, b. h. gefest und entwidelt werben: bies gefchieht in ber nothwendigen Entwidlungs=

geschichte bes Bewußtseins; die Erkenntniß berselben giebt die Wissenschaftslehre und durchschaut auf diesem Wege und nur auf diesem bie Nichtigkeit aller Reslexionsformen. Durch diese Einsicht und nur dadurch begründet sie "die Lebenslehre".

### 3. Die Einheit ber alten und neuen Behrform.

Bergleichen wir jest die Biffenschaftslehre in ihrer neuen Entwidlungsform, wie fie ber allgemeine Umriß vom Jahr' 1810 bargelegt, mit ber Religionslehre, wie fie Gichte in ber Anweisung jum feligen Leben ausgeführt hat, so ift bie Uebereinstimmung beiber ein= Bergleichen wir fie mit ber erften Entwicklungsform ber Biffenschaftslehre, so erhellt bie Ginheit beiber: fie besteht in ber gleichen Entwidlungsgeschichte bes Bewußtfeins, in ber gleichen Darftellung ber nothwendigen Reihe feiner Reflexionsformen. An biefem Charatter ber Wiffenschaftslehre ift nicht bas Minbefte geanbert. Sier findet fich, abgesehen von den Worten, ben Wendungen und ber Darftellungsart. nicht einmal eine icheinbare Differeng. Wo eine folche gu fein icheint, verschwindet fie bei einer genaueren und tieferen Erfenntnig ber Sache, benn ber Fortidritt bon ber Biffenicaftslehre gur Lebens= lehre ift so alt, wie die Entwidlungsgeschichte ber Wiffenschaftslehre Ober meint man: Fichte habe je die Reflexionsformen und beren Producte für Dinge an fich gehalten; er habe je bezweifelt, bag es ein absolutes Sein, ein mahrhaft Seiendes gebe; er habe biefes Sein je wo anders gesucht, als im Grunde und in ber Burgel, in ber Urbedingung alles Bewußtseins, ba er boch von vornherein mußte, baß es unter ben Objecten bes Bewußtseins nie gefunden werben konne, ba er boch icon in ber erften Grundlage ber Wiffenschaftslehre gezeigt hatte, wie alle jene Objecte, die uns als gegeben erscheinen, nothwendige Producte ber Ginbilbung find?

Als Fichte das Ich zum Princip der Wissenschaftslehre machte, war er darüber vollkommen im Klaren, daß dieses Ich als subjectives Bewußtsein in der Reslexionsform (Trennung von Subject und Object) bestehe, durch diese Reslexionsform gebrochen und in eine endlose Reihe von Reslexionen aufgelöst werde, daß es in nichts zersließe. Man verzgesse nicht, mit welcher Klarheit Fichte diesen Satz in jenem Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre entwickelt hat, den er in dem selben Jahre schrieb, als jene beiden Einleitungen in die ursprüngeliche Wissenschaftslehre selbst. Es stand schon damals sest: entweder

Digitized by Google

ist das Ich nichtig, ober es ist die absolute Einheit von Subject und Object, es ist deren unmittelbare Identität. Unmittelbar ist diese Identität, weil sie die Reslexion ausschließt, durch keine gebrochen oder getrennt, vielmehr von jeder Form derselben unabhängig ist. Unabhängig von aller Reslexion ist allein das wahrhaft wirkliche, absolute Sein, welches durch sich ist. Dieses Sein ist eines mit jener Identität, und wenn Fichte beide unterscheidet, so geschieht es nur darum, weil der Begriff der letzteren noch den einer Beziehung in sich schließen könnte, die der Begriff des absoluten Seins völlig ausschließt, weil Identität nach kantischem Sprachgebrauch noch Reslexionsbegriff ist.

Das Ich kann nicht gesetzt werben ohne ein absolutes Sein, bas ihm unmittelbar zu Grunde liegt. Dieser Gebanke verändert an der Wissenschaftslehre selbst gar nichts, er ist auch ihrer ursprünglichen Form keineswegs fremd. Das Ich muß daher gesetzt werden als die Erscheinungsform des absoluten Seins, als Bild oder Schema Gottes. Der Begriff des absoluten Seins oder des Absoluten schema Gottes. Der Begriff des absoluten Seins oder des Absoluten schema Gottes. Der Bestiffenschaftslehre keine dogmatische, sondern eine kritische Bestimmung, denn es ist gesetzt in Rücksicht auf das Ich, als dessen nothwendige Urbedingung, ohne welche das Ich nicht sein könnte; es ist nichts anderes als das von aller Reslexion unabhängige Sein des Ich selbst, das Ich nicht als Reslexion, sondern als ursprüngliches und absolutes Leben.

Die Gesammtheit ber fichteschen Lehre in ihrem gangen hiftor= ifchen Umfange ift aus ber vollftanbigen Entwidlung berfelben feftgestellt, in Uebereinstimmung mit Fichtes eigener Anficht und ben ausbrudlichen Ertlarungen, die er wieberholt barüber abgegeben bat. Man barf biefe Sache nicht aus vereinzelten, ba ober bort aufgelesenen Ausfbruchen beurtheilen, aus beren Bortlaute man leicht eine Denge Biderfpruche gusammenseten tann, bie alles verwirren; am wenigften barf man fic an ben Buchstaben ber nachgelaffenen ftiggirten Borlefungen halten, in benen Sichte ben Buborern gegenüber unaufhorlich nach Rlarheit ringt, jest verfichert, bag er in biefem Ausbruck bie hochfte Rlarbeit erreicht habe, jest verspricht, die Sache werbe an einem anderen Ort erft zu völliger Rlarbeit tommen, fortwährend mit bem Berftanbniffe experimentirt und haufig ber bibattifchen Benbung gu Liebe bas Licht bergeftalt auf einen einzelnen Buntt gusammenzieht, baß fich bie übrigen barüber verbunkeln. Ueberhaupt leiben biefe Borlefungen an einem Mangel, ber ben Lefer leicht ermuben und

ungebulbig machen tann: fie ruden taum von ber Stelle und wieberholen immer wieder an bemselben Puntt bas Experiment bes Alarmachens, jum vermeintlichen Beften bes Buborers, baufig jum Rachtheil ber Sache. Nirgends hat Ficte seiner Meifterschaft im Lehren fo fehr im Bege geftanden, als in biefen fpateren Borlefungen über bie Biffenschaftslehre, die er felbft gewiß niemals in der Form herausgegeben haben murbe, in ber mir fie jest lefen. Dies gilt befonbers von ben Borlesungen aus bem Jahr 1804. Seine ganze Lehre mar in ihm felbft fo völlig Anschauung und Leben geworben, daß fie anfing bem abstracten Lehrvortrage ju miberftreiten, bag ihm felbft ber fprach= liche Ausbruck, ber die Zeichen abgelöfter und tobter Begriffe an die Stelle ber gangen und lebenbigen Anschauung fest, als eine Ertöbtung ber letteren ericien. Er fühlte, daß man feine Anschauungsweife haben und in ihr leben muffe, um feine Worte zu verstehen. So fagt er einmal in seinen patriotischen Gesprächen: "Die Sprache liegt in ber Region der Schatten. Was ich baber ausspreche, ist nie meine Anschauung selber, und nicht bas, was ich sage, sonbern bas, was ich meine, ift unter meinem Ausbrucke ju verfteben." 1 Seine Ginleitungs= vorlefungen im Berbft 1813 beginnt er mit ber Erklarung, bag bie Biffenschaftslehre einen "neuen und besonderen Sinn" voraussete, ben fie zur Anschauung ber Freiheit und bes Lebens jenseits aller Natur erheben wolle, bag fie ben Sinn für ben Beift, bas Seben bes Beiftes, bie Anschauung bes Schaffens u. f. f. forbere und ausbilbe.2 Es ift biefelbe Wiffenschaftslehre, von ber Fichte noch im fonnenklaren Berichte gesagt hatte: fie verhalte fich zu ihrem Object (bem wirklichen Bewußt= fein), wie die Demonstration eines Uhrwerks zur wirklichen Uhr. mehr aber bie Biffenschaftslehre Lebenslehre fein will und in ihrer Bollenbung mit bem religiofen Leben felbft gufammenfallt, um fo schwieriger wird ihr bas Gingeben in die bemonftrative Form ber Ent= widlung.

Ihre ganze Summe liegt in dem Sate: alles objective Sein ist Erscheinung oder Bild des Wissens (Sehens), das Wissen selbst ist Erscheinung oder Bild des absoluten Lebens. Am Schluß seiner letzen Einleitungsvorlesung in die Wissenschaftslehre sagt Fichte: "Dies ist nun das absolut Reue unserer Lehre, dieses dreisache, daß der absolute Anfang und Träger von allem reines Leben sei, alles Dasein und alle

<sup>1</sup> R. B. Bb. III. S. 258. — 2 Einleitungsvorlefg. in die Biffenschafts- lehre (1813). R. Bb. I. S. 1—23.

Erscheinung aber Bilb ober Sehen bieses absoluten Lebens sei, und baß erst bas Product bieses Sehens sei das Sein an sich, die objective Welt und ihre Form. Welcher Abstand demnach zwischen ihr und Spinoza sei, kann eine Vergleichung beider zeigen; auch ihm ist das Höchste, wovon gewußt werden kann, das Sein, die absolute Substanz. Kant, wenn er consequent fortgegangen wäre, hätte dies auch wollen mussen, aber sich selbst so weit zu verstehen, war er weit entsernt." 1

Die objective Welt ist nichts als Erscheinung, sie ist durchgängig phänomenal, ihr Grund und Träger ist das Wissen; dieses ist nichts als Erscheinung, es ist durchgängig phänomenal, sein Grund und Träger ist das absolute Sein oder Gott. Vergleichen wir mit diesem Ergebniß die beiden Entwicklungssormen der Wissenschaftslehre, so ersleuchtet die erste vorzugsweise den phänomenalen Charakter der Welt und die zweite vorzugsweise den phänomenalen Charakter des Wissens. Wir haben gezeigt, wie von dem ersten Gliede nothwendig und ohne Abbruch zu dem zweiten fortgeschritten werden muß und dieses in jenem schon enthalten und mitgesetzt ist. So lassen sich in der kürzesten Formel jene beiden Entwicklungsarten unterscheiden und verknüpsen, benn sie erseuchtet zugleich ihre Eigenthümlichkeit und ihre Einheit.

# II. Die ungelöften Aufgaben.

# 1. Die naturphilosophische Aufgabe.

Was unser Bewußtsein selbstthätig hervordringt, läßt sich aus ihm ableiten und begründen: d. i. das Reich der bewußten Zwecke, der freien Handlungen oder die sittliche Welt. Dieses Gebiet liegt im Ersleuchtungskreise der Wissenschaftslehre, die deshalb auch in der Sittensoder Freiheitslehre ihr System mit aller Energie in vollstem Maße entsaltet. Anders dagegen verhält es sich mit dem Inbegriff derzenigen Erscheinungen, welche das Bewußtsein genöthigt ist, als vorgefundene oder gegebene, nicht als seine Erzeugnisse, sondern als seine Gegenstände zu betrachten: d. i. die Natur oder Sinnenwelt. Sie will das System unserer nothwendigen und unwillkürlichen Vorstellungen, den Inbegriff unserer Ersahrungsobjecte ableiten und müßte, wenn sie diese Aufgabe wirklich gelöst hätte, ein System der Naturphilosophie enthalten, aber dieses Problem bleibt von ihr ungelöst.

Indessen mare es unrichtig, ihr jedes Berbienst um die Forderung und Erleuchtung der naturphilosophischen Frage abzusprechen. Fassen

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 101. 2gl. oben S. 674 u. 675.

wir die Buntte etwas naber ins Auge, wo der Ideengang der Biffen= icaftslehre nicht etwa zufällig, sondern feiner nothwendigen Richtschnur gemäß das Feld der Naturphilosophie berührt und in baffelbe eingreift. Bir verfteben unter ber Natur bie Rorperwelt in Raum und Zeit: bie Biffenschaftslehre bat Raum und Zeit aus bem theoretischen 3ch als bie Grundformen ber Anschauung, fie hat ben Raum als bie unmittelbare Selbstanschauung bes Wiffens und bie Materie als ben nothwendigen, burch bas praktische Ich (Streben) geforberten Gegen= und Biberftand zu begrunden gesucht. 1 Wir verfteben unter der Natur unfere Sinnenwelt, biefe fieht unter ben Bebingungen ber Empfindung und Wahrnehmung, b. h. unter ben Bebingungen bes finnlichen Ich: bie Biffenschaftslehre bat aus bem theoretischen Ich bie Rothwendigfeit ber Empfindung und Wahrnehmung, fie bat aus ber Freiheit und beren Ginfdrankung die Rothwendigkeit bes körperlichen, leiblichen, finnlichen Ich beducirt; fie hat aus unserem fittlichen Wesen die Rothwendigkeit des Triebes bewiesen, ber, unabhangig von aller Reflexion wie er ift, tein Freiheitsproduct, sonbern nur Naturproduct fein tonne, barum eine Natur als organisches Spftem ober organifirendes Banges forbere. Wir verfteben unter ber Natur im Bangen bas Reich ber bewußtlofen Thatigkeit: bie Wiffenschaftslehre hat auf bas klarfte bewiesen, wie bas Bewußtsein in fich felbft eine Grundthatigkeit voraussetz, in Reflexion auf welche es erft entsteht, die barum nothwendig bewußtlose Thatigfeit und bewußtloses Bilben fein muffe, beffen Probucte als Objecte von außen erscheinen und bem bewußten 3ch als wirtsames (reales) Nicht-Ich, b. h. als Natur entgegentreten. Rein porftellendes 3ch ohne Raum und Beit, tein ftrebendes 3ch ohne widerftrebenbes Nicht-Ich, ohne frembe Rorper, fein freies Ich ohne eigene finnliche Individualität, tein fittliches ohne Naturtrieb, tein Naturtrieb ohne organisches Naturspftem, ohne organifirende Natur, tein Bewufit= fein überhaupt ohne bewußtlos producirende Ginbilbung, b. h. ohne Naturproduction.2

Die Wissenschaftslehre hat die Natur im Ich begriffen und aus diesem die Nothwendigkeit jener dargethan. Wäre die Natur ein von dem Ich und allem Bewußtsein unabhängiges Ding an sich, so wäre Borstellung und Intelligenz, Bewußtsein und Ich unmöglich. Das Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Buch III. Cap. VI. S. 362—367. Buch IV. Cap. II. S. 544—547. — <sup>2</sup> S. Buch III. Cap. V. S. 347—349. Cap. VIII. S. 390—396. Cap. XII. S. 458—462.

muftfein ift und gilt in Ansehung ber Natur ober objectiven Belt als beren nothwendiges Brius. Unmöglich und unverftanblich ift die Ratur als Ding an fich; erkennbar und einleuchtend ift fie nur als Object und Product bes Bewuftfeins. Run wirft bie Ratur im Unterschiebe vom Ich bewußtlos, fie wirkt nicht als Ich, fonbern als Richt=Ich. Daher muß es im 3d bewußtlofe Productionen geben: ein Richt-Ich. welches nicht jenseits bes Ich ift, sonbern von ber Sphare beffelben umfaßt wirb, also einen Theil oder ein Quantum beffelben bilbet, fein ertenfives Quantum, sondern ein intensives (Thatigkeitsquantum), eine Poteng bes 3d, mit einem Worte ein Nicht-Ich, welches noch nicht 3d ift, b. h. ein werbenbes 3ch. Diefe bewußtlofe Thatigfeit hat die Wiffenschaftslehre als productive Ginbilbung aus ben Bebingungen bes 3d, biefes Richt=3d hat fie aus ber Quantitatsfähigkeit ober Theil= barteit bes 3d beducirt. "Licht und Finfterniß find überhaupt nicht entgegengesett, sondern nur den Graben nach zu unterscheiben. Finfterniß ift bloß eine febr geringe Quantitat Licht. Gerabe fo verhalt es fich zwischen bem Ich und bem Nicht-Ich.1

Dieser Begriff der Natur als des werdenden Ich ist durch die Wissenschaftslehre nicht bloß gesordert, sondern ausdrücklich gesetzt. Die Erleuchtung der Naturerscheinungen aus diesem Gesichtspunkt ist die Ausgabe einer Naturphilosophie, deren Lösung zwar die Wissenschaftslehre nicht selbst gegeben, aber zum Thema der nächsten Frage gemacht hat. Die Natur will so erklärt werden, daß aus ihr selbst die Mögslichkeit ihrer Objectivität und Erkennbarkeit, also die Möglichkeit der Naturwissenschaft einleuchtet. Dies hat die kritische Philosophie gesordert; diese Forderung hat die Wissenschaftslehre in der Grundidee, so weit sie es vermochte, erfüllt; die darin enthaltene Ausschaft den Fortschritt des letzteren gänzlich verkannte, ist eine Frage, auf die wir jetzt nicht eingehen können, weil ihre Beantwortung das System des Nachsolgers voraussetzt.

Wer die Natur so erklart, daß daraus die Unmöglichkeit erhellt, sie überhaupt zu erklaren und vorzustellen; wer das Wesen derselben so aufsaßt, daß nun jede Art der Naturwissenschaft als eine unbegreisliche Thatsache erscheinen muß, der hat den Beweis in der Hand, daß er sich von Grund aus geirrt hat. An diesem Punkte scheitert jeder Dualis=

<sup>1</sup> Bgl. oben S. 704 u. 705.

mus, wie jeber Materialismus. Unmittelbar gewiß tann uns nur bie eigene Thatigkeit und beren Product fein. Run ift uns bie außere Erscheinungswelt, b. i. die Sinnenwelt ober bie Natur, unmittelbar gewiß, was nie ber Fall sein konnte, wenn fie nicht Ausbrud und Probuct ber Thatigfeit mare, bie wir felbft find, wenn nicht bie Natur Ich, und bas 3ch Ratur mare. Der Realismus fußt auf bem Sat von ber unmittelbaren Gewißheit bes Dafeins ber Augenwelt; er prufe, welches Syftem im Stanbe ift, biesen feinen Sat ju rechtfertigen. Er felbst mit seinen bogmatischen Begriffen gewiß nicht, ebensowenig ber Dualismus, ebensowenig ber Materialismus. Rur bie fritische Philofophie und bie Biffenicaftslehre vermogen ben Realismus in feinem Fundament zu beglaubigen, nur fie find in biefer Rudficht mabrhaft realiftifd. Bare bie Natur, wie ber fogenannte Realismus will, ein vom Bewußtsein völlig unabhangiges Ding an fich, wie follte ihr Dafein bem Bewußtsein unmittelbar einleuchten? In feiner Darftellung ber Biffenschaftslehre vom Jahre 1801 fagt Sichte: "Dies ift ber mahre Geift bes transscenbentalen 3bealismus. Alles Sein ift Wiffen. Die Grundlage bes Universums ift nicht Ungeift, Wibergeift, beffen Berbindung mit bem Geifte fich nie begreifen ließe, fon= bern felbst Beift. Rein Tob, teine leblose Materie, fonbern überall Beben, Beift, Intelligeng: ein Geifterreich, burchaus nichts anberes.1 Und in ben Ginleitungsvorlefungen vom Jahre 1813 heißt es von bem "gegebenen Sein", welches bem außeren Sinn als Sein an fich erfcheint: "es wird erblidt nicht in feinem Sein, fondern in feinem Berben und Entfteben aus einem Anderen, welches in ihm nur gebunden und gefeffelt ift, in welcher Gebundenheit, die bier offenbar wird, eben bas Sein besteht. Alfo in biefer Entstehung bes Seins wird gesehen nicht bas Sein, sondern bas im Sein Gebundene, ohne Zweifel Freiheit, Leben, Geift. Der neue Sinn ift bemnach ber Sinn fur ben Geift; ber Sinn, fur ben nur Geift ift und burchaus nichts Anderes, in dem auch bas Andere, bas gegebene Sein, annimmt bie Form bes Geiftes und fich barein verwandelt, bem barum bas Sein in feiner eigenen Form in ber That verschwunden ift."2 Dag bie Ratur bewuftlofer ober gebunbener Geift fei, biefe Grunbanicauung, von der die spätere Naturphilosophie lebt, ift nicht bloß eine Folger-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Darstellung ber Wiffenschaftslehre (1801). Th. I. § 17. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 35. — <sup>2</sup> Einleitungsvorlesungen in die Wiffenschaftsl. (1813). R. W. Bb. I. S. 19.

ung aus ber Biffenschaftslehre, sonbern beren ausbrückliche Erklarung, und zwar eine folche, in ber alle Entwidlungsformen berfelben übereinstimmen. Die Gestaltung biefes Naturbegriffs zu einem Syftem ber Naturphilosophie, welches bie Biffenschaftslehre nicht giebt, ift baber eine nothwendige Fortbilbung ber letteren. Aus ihrer 3bee ber Ratur leuchtet ein, wie bas 3ch in einer boppelten Bebeutung gelten muß. beren Richtunterfceibung von jeber bas grobfte Difverftanbnig ber Biffenschaftslehre ausgemacht hat. Das 3ch gilt 1. als bas nothwendige Brius ber Natur ober als die Naturproduction felbst und 2. als bas nothwendige Naturrefultat ober Naturbrobuct, wodurch ber Sat, bag fich bas 3ch felbst fest ober aus fich felbst resultirt, nicht aufgehoben, sonbern vielmehr bestätigt wird: es resultirt aus ber Natur als aus seiner eigenen, immanenten Boraussehung. Fichte felbft erklart in feiner Sittenlehre: bas 3ch als (reflexionslofer) Trieb fei Naturproduct, organisches Naturproduct, Gebilbe ber organisirenden Natur, leibliches finnbegabtes Individuum, bas als Object des Selbftbewußtseins bas individuelle Ich ausmacht. So weit bas Ich Indivibuum ift, gilt es als Naturproduct, nicht aber als Naturproducent, und es ift ber Biffenschaftslehre nie eingefallen, bas Gegentheil zu behaupten, meldes abjurb mare.

Benn die Rechtslehre aus ber Freiheit bie Individualität ableitet, fo gilt ihr die lettere als Organ und nothwendige Bedingung zur indivibuellen (perfonlicen) Freiheit, feineswegs aber als beren Probuct, als ob bas 3d fich mit Reflexion und Willfur jum Individuum mache. Ohne Ratur mare bas Individuum, ohne Freiheit bas 3ch unmöglich; bas individuelle 3ch muß baber aus beiben abgeleitet werben, b. h. es folgt aus ber Freiheit mittelbar (burch bie Natur) als Inbivibuum und unmittelbar als Ich. Das Ich als Naturprincip ift bemnach von bem 3ch ober, genauer gesagt, von bem Individuum als Natur= product genau zu unterscheiben. Als Naturprincip ift es (nicht bas individuelle, sondern) bas allgemeine ober absolute 3ch, die absolute Freiheit, die Fichte auch Biffen ober Seben (Licht, Lichtzuftanb) nennt, bie fich abbildet als Ratur, individuelles 3ch, Gemeine ber 3ch, Rechtswelt, Bernunftreich und fich vollenbet als religiöfes Leben, indem bas 3ch bie Reflexionsform fallen läßt und bamit bie Trennung und Selbst= beit überwindet. Bom Standpunkt bes Individuums aus erscheint bie Sinnenwelt als bas Gegebene und Reale, bie Natur als bas mahr= haft Wirkliche: vom Standpunkt bes absoluten 3ch aus erscheint fie als

Bilb, als Freiheitsproduct, als Mittel zur Berwirklichung der Freisheit, als Schauplatz der fittlichen, auf den Endzweck gerichteten Thätigskeit. Aus dem Gesichtspunkte der Natur betrachtet, erscheint das Individuum als ein "organisches Naturproduct"; aus dem Gesichtspunkte des Endzwecks erscheint das individuelle Ich als "Product des Endzwecks", als Glied einer sittlichen Weltordnung, als Erscheinung einer bestimmten sittlichen Ausgabe.

#### 2. Die gefdichtsphilosophifche Aufgabe.

Dag bie fittliche Belt eine Aufgabe enthält, bie ben Entwicklungs= gang ber Menfcheit beberricht und fich ihm gemäß in eine Reihe von Aufgaben zerlegt, ift in ber Biffenicaftslehre eine ihrer Grundanschauungen, die besonders in der Sitten= und Religionslehre hervortritt und ein Problem ausmacht, welches nicht bloß hingestellt, sondern zu lösen gefucht wirb. Diefes Problem ift bas gefdichtsphilosophifche, bas gleich bem naturphilosophischen in ber Lehre Richtes begründet, aber berselben nach ber gangen Art ihrer Berfaffung bei weitem vertrauter ift, als jenes, benn es handelt fich bier um die Entwicklungsgeschichte bes bewußt en Beiftes. Wir wiffen, wie in ben Grundlagen bes Spftems bas 3d fo gefaßt wirb, bag es feine Bermogen nicht hat, fonbern fest, b. h. erzeugt und entwidelt, bag biefe Entwidlung bas Grundgefet bes 3ch erfüllt und bemgemäß von Stufe zu Stufe fortichreitet, bag biefes Gefet alle bewußten Individuen beherricht und barum ben Ent= widlungsgang ber gesammten Menschheit, b. h. bie Beltgeschichte leitet, daß ber Freiheitstrieb ben burchgangigen Factor bilbet, ber bie Beltgeschichte bewegt, und ber Freiheitszweck bas burchgangige Thema, bas in ihr ausgeführt wirb. Schon vor feiner Wiffenschaftslehre hat unfer Philosoph die Nothwendigkeit einer geoffenbarten Religion auf einen bestimmten fittlichen Entwicklungezustand ber Menfcheit gegrundet und in feinen politifden Schriften bie Rothwendigkeit einer progreffiven Staatsverfaffung geforbert. In feiner Sittenlehre hanbelt er von ber Entwidlung bes fittlichen Bewußtseins; er anertennt bie Entwidlungs= geschichte ber Biffenschaften und ben hiftorischen Busammenhang in ber Fortbilbung der wiffenschaftlichen Ibeen, ba er bem Gelehrten bie Erfenntniß beiber zur Pflicht macht.\* In ben Grundzügen bes gegenwartigen Zeitalters, wie in ber Staatslehre vom Jahre 1813 sucht er bie Cpochen ber Menfcheit, ben Gang ber Beltgefcichte, bie Ent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Bgl.** oben **6**, 233-237. **6**, 251-253. - <sup>1</sup> **6**, 470-473. **6**, 498-501.

wicklungsformen bes Staatslebens wenigstens in den Hauptumrissen sestigeschichte als den stetigen Fortsschritt im Bewußtsein und in der Berwirklichung der Freiheit, deren Aufgaben sich entwicklungsgeseslich abstusen und die Weltalter und Bolker, die Generationen und Individuen dergestalt erfüllen, daß jedes in der geschichtlichen Weltordnung seinen bestimmten Platz sindet und als ein Glied in den Gang des Ganzen eingreift.

Indessen hat Fichte, so großartig er die geschichtsphilosophische Ausgabe gesaßt hat, doch in der Lösung derselben nicht mehr als die allgemeinsten Umrisse geleistet, die viel zu schwankend und unbestimmt sind, um den Charakter einer entwicklungsgeschichtlichen Erkenntniß und Richtigkeit in Anspruch nehmen zu können. Und er ist in solchen Anstängen nicht bloß stehen geblieden, sondern er hat den Ursprung und Ansang der Culturgeschichte auf die den Gesehen der Entwicklung widerstreitende Sphothese eines Ur= und Normalvolks gegründet, das alle Bildung, die nur als die Frucht allmählicher Entwicklung zu verstehen ist, von vornherein besitzen und mittheilen soll: d. h. er setzt an die Stellung der Entwicklung die Offenbarung und macht damit die Geschichte zum Räthsel.

Aus diesen Gründen mussen wir auch die geschichtsphilosophische Frage zu den ungelösten Aufgaben der Wissenschaftslehre rechnen und urtheilen, daß dieselbe die beiden großen Probleme der Entwicklungs=geschichte der Natur und des Geistes (Menscheit) zwar mit voller Deutlichkeit angelegt und begründet, aber nicht gelöst hat. Die naturphilosophische Aufgabe bilbet das ursprüngliche Thema Schellings, die geschichtsphilosophische das durchgängige Thema Segels, die beide auch in der methodischen Lösung dieser Aufgaben von der Wissenschaftselehre ausgehen und von ihr abhängig sind. Darin besteht die geschichteliche Bedeutung und Wirkung der letzteren.

# 3. Die theosophische Aufgabe.

Fichtes gesammte Weltansicht läßt sich so bestimmen, daß nach ihm ber Inbegriff aller Erscheinungen in der Selbstentwicklung oder Objectivirung des Wissens besteht, welches der Wille hervorruft, steigert und zuletzt, indem die Nichtigkeit aller Reslexionsformen durchschaut wird, überwindet, womit die Freiheit von der Welt, das Leben ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 565—567. S. 581—588. S. 696. — <sup>2</sup> Bgl. oben S. 687—692. S. 715 bis 717. — <sup>2</sup> S. 579—581, S. 697 figb.

Zwiespalt, ber religiofe ober selige Lebenszustand eintritt. Das Sein in Gott ift bas Endziel und bie Bollenbung alles Lebens, bas absolute Sein ober Gott ift ber Urgrund alles Daseins. Die Natur ift bie unbewußte Entwidlung ber Intelligenz, Die Borgefciate bes Beiftes, bie Fichte in feiner Biffenschaftslehre aus bem Befen bes 3ch begrundet und in feiner Religionslehre pantheiftisch als Erscheinung bes gottlichen Lebens gefaßt bat. Die fittliche Welt ift bie bewufite Entmidlung ber Intelligeng, bie Gefdichte bes Beiftes, bie fortichreitenbe Erziehung ber Menschheit, bie von jenem "Normalvolke" ausgeht. welches fich im Buftanbe ber Erleuchtung ober gottlichen Offenbarung befindet. Demnach ift ber Urcharafter aller Intelligeng und alles Wiffens in Ratur und Geschichte Offenbarung, ber Urgrund alfo Bott. Die Frage nach ber Begrundung bes Wiffens aus Gott ift bas theofophifche Problem, welches die beiben anderen in fich aufnimmt. Bir haben biefe Frage icon erörtern muffen, als es fich um bie Beranderung in ber Fortbilbung ber Lehre Fichtes handelte.2

Die Wiffenschaftslehre laft ben Uebergang vom Sein zum Biffen (von Gott gur Belt) in einem carafteriftischen Zwielicht. felben Augenblick, wo die eine Seite erhellt wird, verdunkelt fich allemal die andere. Bas die eine Sand giebt, wird in demfelben Augenblid von ber anderen genommen. Jest beißt es, bas Wiffen fei bie "unmittelbare Folge" bes Absoluten, und zugleich wird erklart, bas Absolute sei nicht ber hervorbringende Grund des Wiffens; jest gilt bas absolute Sein als ber Grund bes Wiffens, und zugleich gilt bas lettere als ein Entspringen aus fich, fein Ursprung als ein Act ber Freibeit, feine Entstehung baber als zufällig. Diefe Biberfpruche wieberholen fich und find nicht von ungefähr, sondern ein carafteriftischer (feineswegs incorrecter) Ausbrud bes Spftems; fie fallen biefem gur Laft, nicht etwa bem Denken ober der Ausbrucksweise bes Philosophen als ein Fehler, ben er hatte vermeiben tonnen. Berfegen wir uns gur Beurtheilung ber Sache gang in ben Standpunkt ber Wiffenschaftslehre. Rein Objekt ohne Bewußtsein, kein Bewußtsein ohne Selbstbewußtsein (36), tein Selbstbewußtsein ohne absolute Einheit von Subject und Object, ohne absolute (von teiner Reflexion gersette) Ibentität beiber: bie Wiffenschaftslehre forbert biefe Ibentitat als Grund und Princip alles Wiffens. Ift aber bie Ibentitat Urgrund und Bebingung aller

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 676--681. S. 707-709. - <sup>2</sup> Bgl. oben S. 671-676.

Reflexion, so ift fie von biefer unabhangig, also felbft nicht Reflexion, nicht Biffen, nicht Bilb, fondern Realitat, absolut Reales, absolutes Sein. Ohne biesen Begriff tann bie Biffenschaftslehre ihr Princip (bas 3d) nicht ausbenten und vollenden. Es ift barum nothwendig, baß fie bas absolute Sein (Gott) als Urgrund alles Wiffens behauptet, baß fie biefes als bie unmittelbare Folge bes erften betrachtet, baß fie in bem Ursprunge bes Biffens ben Ibentitätspuntt beiber erblickt. Aber fie barf als Biffenschaftslehre nicht über bas Wiffen binausgeben. fie erfaßt nicht bas absolute Sein als solches, fonbern ben Begriff beffelben, ber jenfeits aller Anschauung nur bem "reinen Denten" ein= leuchtet: bas absolute Sein selbst, bas Regle als solches bleibt unabbangig von biefem Begriff und jenseits alles Biffens. Damit loft fich bie unmittelbare Ginheit bes Seins und Wiffens wieder auf, ber "Ibentitätspunkt" beiber verschwindet, bas Reale und Ibeale fallen auseinanber, ber Uebergang von bem einen jum anderen erfceint unmöglich, und die Wiffenschaftslehre felbft bekennt an diefer Stelle offen ihren bualiftifden Charatter: fie fei "Unitismus in ibealer Sinficht, Dualismus in realer".

So finden wir auf dem tiefften Grunde ber Wiffenschaftslehre einen unmittelbaren Bufammenftoß wiberftreitenber Borftellungsweisen. In der letten Begrundung bes Biffens erklart fich die Biffenschafts= lebre pantheiftisch ("unitiftisch"), bugliftisch, indeterministisch, und fie tann teinen biefer Buge entbehren, ohne mit einer ihrer Grundbedingungen in Wiberftreit zu gerathen. Benn fie ben Begriff bes absoluten Seins als bes All-Cinen, bas allem Wiffen folechthin ju Grunde liegt, aufgiebt, fo ift bas Biffen unmöglich. Wenn fie ben Gegenfat von Sein und Wiffen (Realitat und Bilb), bas Sein jenseits bes Wiffens aufgiebt, fo ift bas Sein als foldes unmöglich. Benn fie in Ansehung bes wirklichen Biffens bie Bufalligkeit feines Ursprunges aufgiebt, fo ift bie Freiheit unmöglich. Die Bejahung bes absoluten Seins als bes MI-Ginen macht bie Wiffenschaftslehre pantheiftisch ober, wie Fichte fich ausbrudt, unitistisch; die Bejahung bes realen Seins jenfeits bes Biffens (ober im Gegenfat zu biefem als bem Ibealen) macht bie Biffenschaftslehre bualiftifd: bie Bejahung der Freiheit, bie bas Biffen aus fich entspringen laft und jum Dasein bringt, macht bie Wiffenschaftslehre inbeterminiftisch. In biefem Conflict noth= wendiger und widerstreitender Borftellungsarten findet die Losung bes letten Problems ber Biffenschaftslehre keinen Ausweg. Die Frage nach der Begründung des Wissens aus dem Absoluten ist nicht bloß ungelöst, sondern bleibt es auch; sie erscheint unter dem Standpunkt der sichteschen Wissenschaftslehre als unlösdar, als deren Grenzeproblem, wie die kantische Philosophie solche Grenzprobleme gehabt hatte. Fichte sindet den Uebergang vom Wissen zum Sein, aber nicht mehr den Rückweg vom Sein zum Wissen. Hier ist statt des Ueberganges die Klust. Innerhalb des Wissens erscheint der Wissenschaftselehre alles begreislich; aber das Dasein oder die Entstehung des Wissens selbst ist nach ihrer eigenen Erklärung zufällig, womit die Möglichsteit der rationalen Lösung ihr Ende erreicht hat.

Soll das Problem gelöft und das Wiffen wirklich aus dem Abso= luten begrundet merben, fo ift biefes als ber erzeugende Grund bes Wiffens zu faffen. Die Grenze, welche bie Wiffenfchaftslehre nicht überichreiten fonnte, wird überichritten; aus bem Grengproblem wirb bas Grundproblem, ju beffen Lofung die Philosophie bas Befen und bie Tiefe bes Abfoluten burchbringen muß. Go rudt nach Sichte bas theosophische Problem in ben Borbergrund ber Philosophie und beberricht bie Spfteme, welche in verschiebenen Richtungen Bagber und Schelling, Begel und Rraufe auszubilden verfucht haben. Es ift jest nicht die Frage, wie biefe von ber Ibee einer Entwicklung in Gott ober Gottes erfüllten Spfteme ausfallen; ob fie theiflisch ober pan= theistisch, myftisch ober logisch, irrational ober rational gedacht find. Wiber Richte und die theosophisch gefinnte Philosophie ftreiten Fries. Berbart und Schopenhauer, bie fich auch gegenseitig bekampfen; wiber alle metaphyfifch gefinnte und nach Principien gerichtete Philosophie ftreitet ber von A. Comte begründete Positivismus.

Wir schließen mit einem Blid auf Fichtes Stellung in ber beutschen Philosophie. In ber Begründung der Wissenschaftslehre erscheint er als Schüler Rants, in seiner Entwicklungslehre der Natur und des Geistes als der Vorgänger Schellings und Segels, in seiner Religionslehre im Zusammenhange mit Jacobi und Schleiermacher, in seiner Lehre von der productiven Einbildung, die undewußt schafft und das Wesen des Genies wie der Runst ausmacht, zeigt sich seine Geistesverwandtschaft mit Fr. Schlegel und den Romantikern; in seiner Lehre vom Willen als dem Entwicklungstriebe, der das vorstellende Leben hervorzust und steigert, hat er den Weg erleuchtet, auf dem Schopenhauer die Grundidee seiner Lehre gefunden.



89094349123

b89094349123a



89094349123

B89094349123A